

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



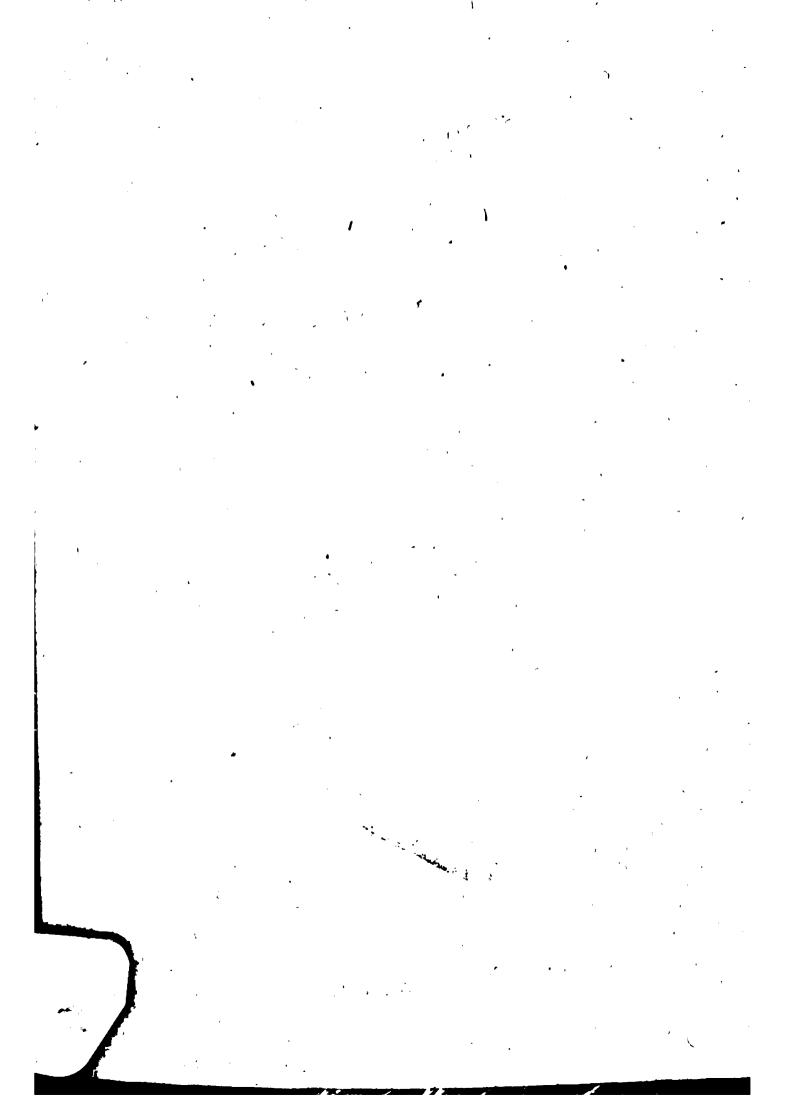

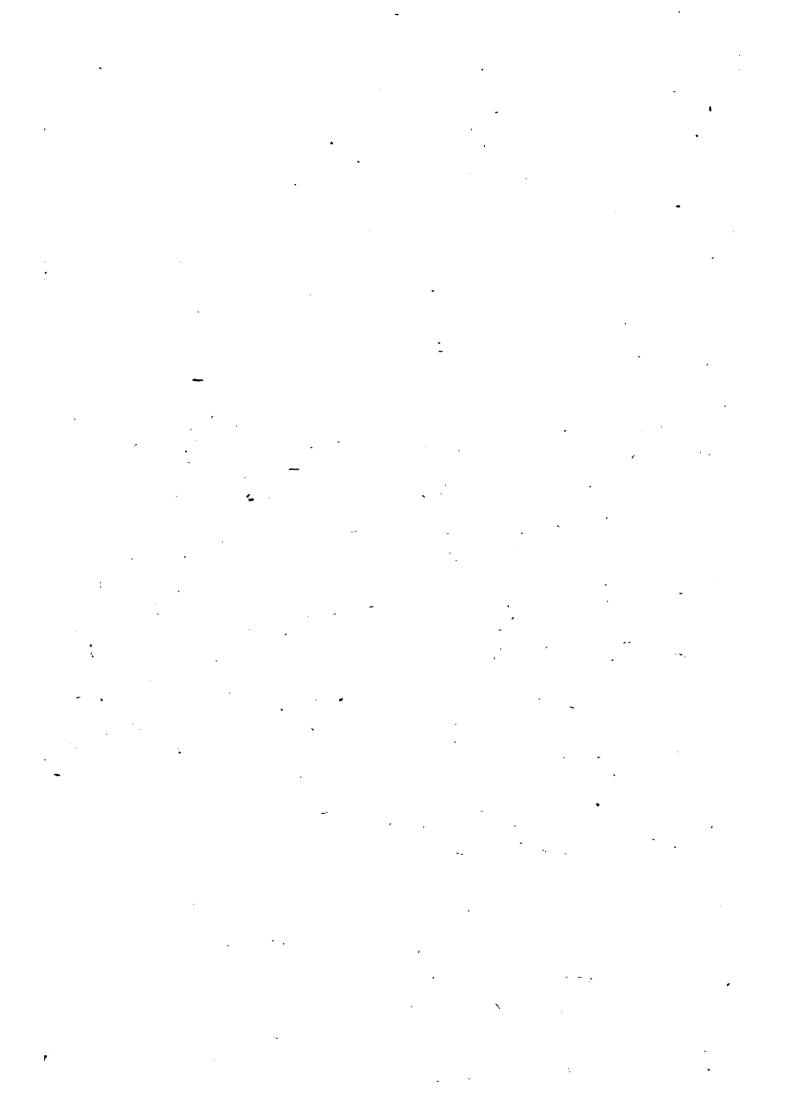

### Heinrich Zschoffe's

# Gesammelte Schriften.

Reunter Theil.

Aarau.

Druck und Berlag von S. R. Sauerländer.

1851.

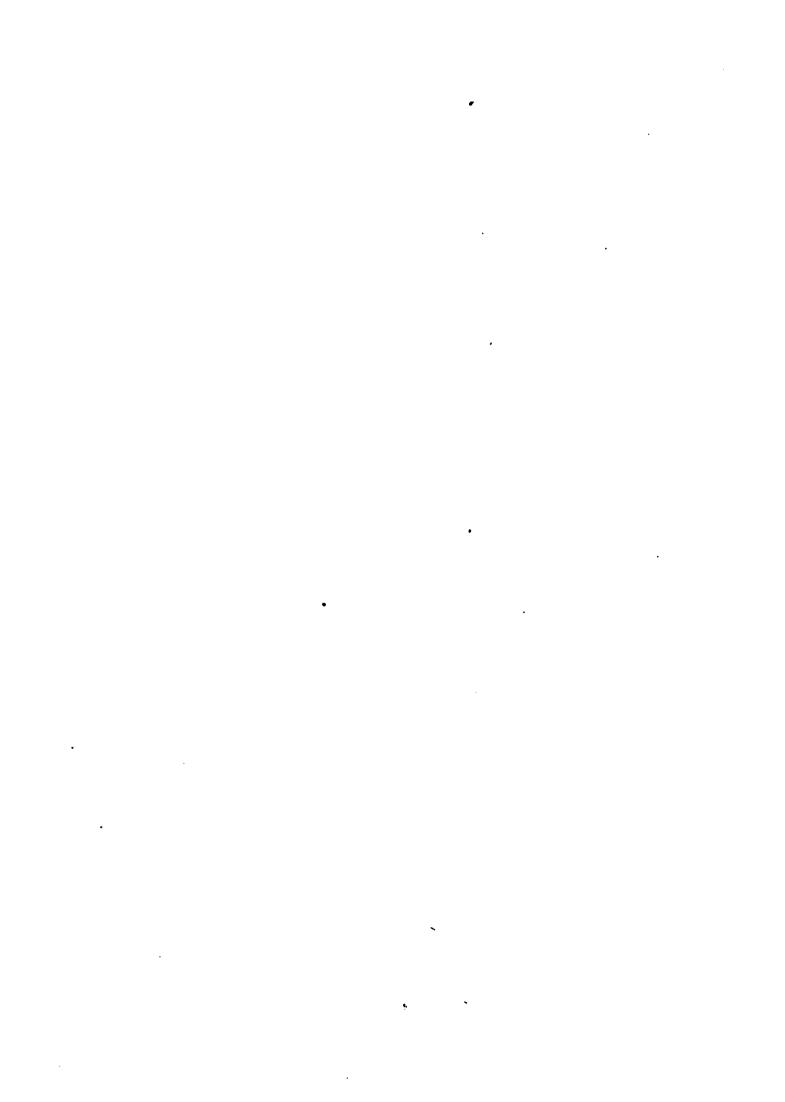

### Erste Abtheilung.

# Novellen und Dichtungen.

In fünfzehn Bandchen.

Reunter Theil.

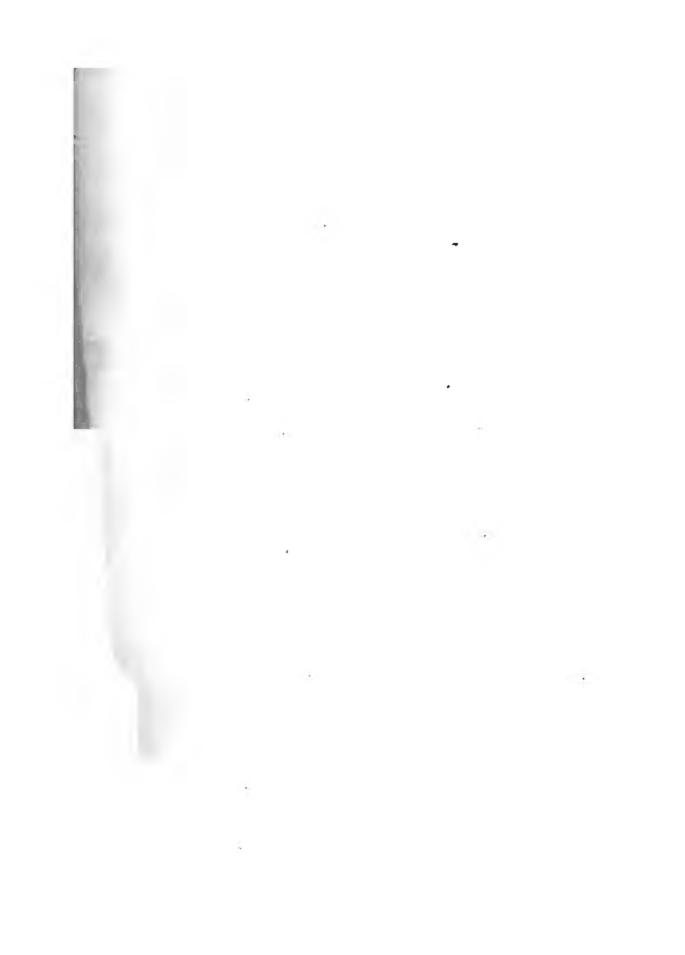

### Beinrich Bschokke's

## Novellen und Dichtungen.

Reunde vermehrte Ausgabe in fünfzehn Bändchen.

Reunter Theil.

Aaran.

Druck und Berlag von B. R. Sauerlander.

1851

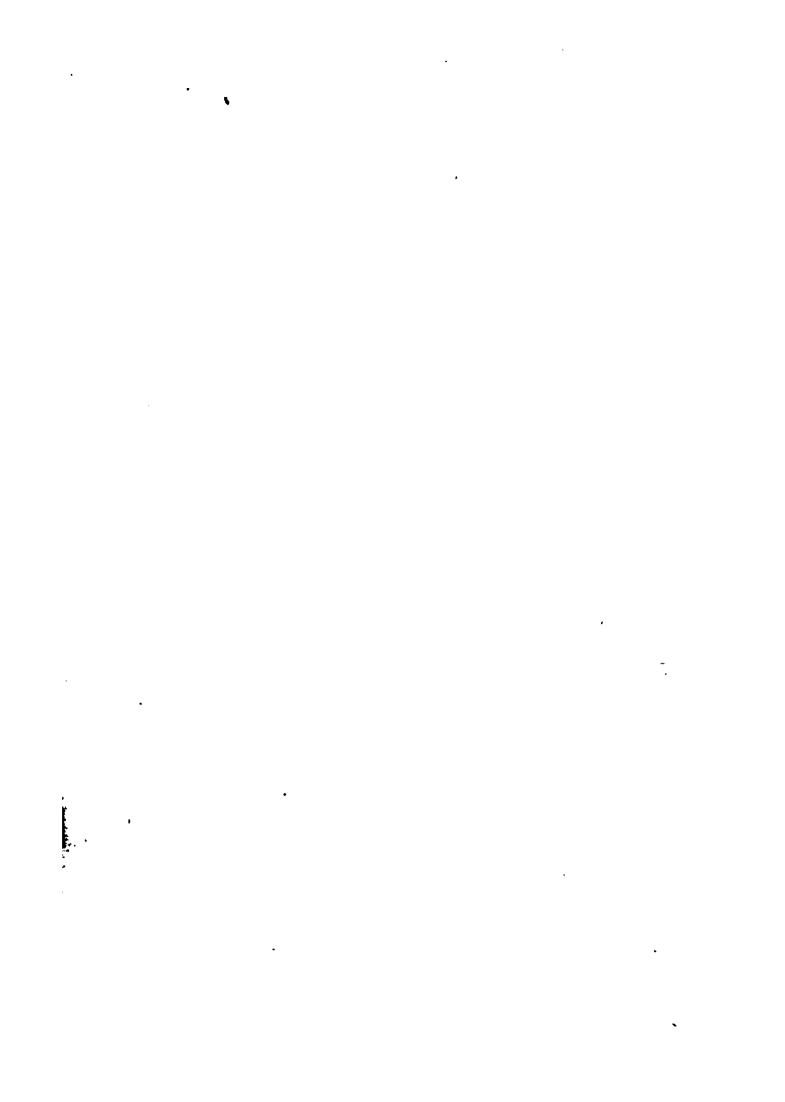

## Inhalt.

|                             |             |         |       |   |   |   | Seite       |
|-----------------------------|-------------|---------|-------|---|---|---|-------------|
| Das Abenteuer ber Reujahi   | rsna        | d)t     | •     | • | • | • | 1 6.        |
| Die Balpurgisnacht .        |             | •       | •     | • | • | • | 63 L        |
| Der Blondin von Namur       | •           | •       | •     |   | • | • | 103 4       |
| Kriegerische Abenteuer eine | <b>3</b> F1 | iedfer: | tigen | • | • | • | 164         |
| Die Bohne                   |             | •       | •     | • | • | • | 214 ~       |
| Die Nacht in Brezwezweisl   |             | •       | •     | • | • | • | 247         |
| Das Bein '                  |             | •       | •     | • | • | • | <b>26</b> 6 |
| Es ist sehr möglich! .      | •           | •       | •     | • | • | • | 274         |
| Erzählungen im Nebel        | •           | •       | • •   | • | , | • | 293         |
| Die islänbischen Priese     |             |         |       |   |   |   | 339 🏕       |

• ` • 

### Das .

# Abenteuer der Menjahrsnacht.



Mutter Rathe, bes alten Nachtwächters Frau, ichob am Sylvesterabend um neun Uhr bas Jugfensterlein zurud und stedte ben Ropf in die Racht hinaus. Der Schnee flog in stillen, großen Floden, vom Fensterlicht geröthet, auf bie Stragen ber Refibeng nieber. Sie fah lange bem Laufen und Rennen ber feohen Men= fchen ju, bie noch in ben hell erleuchteten gaben und Gewölben ber Raufleute Reujahrsgeschenke einkauften, ober von und zu Kaffee= häusern und Weinkellern, Kranzchen und Tangsalen ftromten, um das alte Jahr mit dem neuen in Luft und Freuden zu vermählen. Als ihr aber ein paar große, kalte Flocken bie Rase belegten, zog fie ben Ropf zurud, schob bas Fensterlein zu, und fagte zu ihrem Manne: "Gottliebchen, bleib zu Hause, und laß die Racht ben Philipp für bich gehen. Denn es schneit vom himmel, wie es mag, und ber Schnee thut, wie bu weißt, beinen alten Beinen fein Gutes. Auf ben Gaffen wird es bie ganze Racht lebhaft fein. Es ift, als ware in allen Häusern Tanz und Fest. Man sieht viele Masten. Da hat unfer Philipp gewiß teine Langeweile."

Der alte Gottlieb nickte mit dem Kopf und sprach: "Rathschen, ich lass es mir wohl gefallen. Mein Barometer, die Schuße wunde über dem Knie, hat mir's schon zwei Tage voraus gesagt, das Wetter werde andern. Billig, daß der Sohn dem Bater den Dienst erleichtert, den er einmal von mir erbt."

Nebenbei verdient hier gesagt zu werben, daß ber alte Gotislieb vorzeiten Wachtmeister in einem Regiment seines Königs ges wesen, bis er bei Erstürmung einer seindlichen Schanze, die er ber Erste im Rampse für das Baterland erstieg, zum Rrüppel gesschoffen ward. Sein Hauptmann, der die Schanze bestieg, nachsdem sie erobert war, empfing für solche Heldenthat auf dem Schlachtsselbe das Verdienstreuz und Beförderung im Rang. Der arme Wachtmeister mußte froh sein, mit dem zerschossenen Bein lebens dig davon zu kommen. Aus Mitleiden gab man ihm eine Schulsmeisterstelle, denn er war ein verständiger Mann, der eine gute Handschrift hatte und gern Bücker las. Bei Verbesserung des Schulwesens ward ihm aber auch eie Lehrerstelle entzogen, weil man einen jungen Menschen, der sicht so gut, als er, lesen, schreiben und rechnen konnte, versorgen wollte, indem einer von den Schulräthen dessen Pathe war. Den abgesetzen Gotilteb aber beförderte man zum Rachtwächter, und abjungtrte ihm seinen Sohn Philipp, der eigentlich das Gärtnerhandwerf gelernt hatte.

Die kleine Haushaltung hatte babei ihr kummerliches Auskomsmen. Doch war Frau Käthe eine gute Wirthschafterin und gar häuslich, und der alte Gottlieb ein wahrer Weltweiser, der mit Wenigem recht glücklich sein konnte. Philipp verdiente sich bei dem Gärtner, in deffen Lohn er stand, sein täglich Brod zur Gesnüge, und wenn er bestellte Blumen in die Häuser der Reichen trug, gab es artige Trinkgelber. Er war ein hübscher Bursche von sechsundzwanzig Jahren. Vornehme Frauen gaben ihm bloß seines Gesichts wegen ein Stück Geld mehr, als jedem andern, der eben solch ein Gesicht nicht ausweisen konnte.

Frau Käthe hatte schon bas Mäntelein umgeworfen, um aus des Gärtners Hause ben Sohn zu rusen, als dieser in die Stube trat.

"Bater," sagte Philipp, und gab dem Bater und der Mutter die Hand, "es schneit, und das Schneewetter thut dir nicht wohl. Ich will dich die Nacht ablösen, wenn du willst. Lege du dich schlasen." "Du bift brav!" sagte ber alte Gottlieb.

"Und bann, habe ich gedacht, morgen sei es boch Reujahr,"fuhr Philipp fort, "und ich möchte morgen bei euch effen und mir gutlich thun. Mutterchen, hast vielleicht keinen Braten in ber Küche . . . "

"Das eben nicht," sagte Frau Käthe, "aber doch anderthalb Pfund Rindsleisch, Erdäpfel und Gemüs, und Reis mit Lorbeers blättern zur Suppe. Auch zum Trunk noch ein paar Flaschen Bier. Komm du nur, Philipp; wir können morgen hoch leben! Künstige Woche gibt es auch wieder Neujahrsgeld für die Nachtwächter, wenn sie theilen. Da können wir schon wohlleben."

"Nun, besto besser für euch. Und habt ihr schon die Haus: miethe bezahft?" fragte Philipp.

Der alte Gottlieb zuckte bie Achseln.

Philipp legte Gelb auf ben Tisch und sagte: "Da sind zweis undzwanzig Gulben, die ich erspart habe. Ich kann sie wohl ents behren. Nehmet sie zum Neujahrsgeschenk. So können wir alle brei das neue Jahr wohlgemuth und sorgenlos antreten. Gott gebe, daß wir es gesund und fröhlich durchleben. Der Himmel wird ferner für euch und mich sorgen."

Frau Käthe hatte Thränen in den Augen, und füßte ihn. Der alte Gottlieb fagte: "Philipp, du bist wahrhaft der Trost und Stab unsers Alters. Gott wird dir's vergelten. Fahre fort, redzlich zu sein und beine Aeltern zu lieben. Ich sage dir, der Segen bleibt nicht aus. Jum Neujahr wünsche ich dir nichts, als dein Herz fromm und gut zu bewahren. Das steht in beiner Macht. Dann bist du reich genug. Dann hast du beinen Himmel im Geswissen."

So sprach der alte Gottlieb, ging und schrieb die Summe von zweiundzwanzig Gulben ins große Hausbuch und sagte: "Was du mich als Kind gekostet, hast du beinahe schon alles abbezahlt. Jett

haben wir aus beinen Ersparniffen schon breihundert und fleben -gehn Gulben empfangen und genoffen."

"Dreihundert und siebenzehn Gulden!" rief Frau Käthe mi großem Erstaunen. Dann wandte sie sich mitleidig zu Philipp un sagte mit weicher Stimme: "Herzenskind, du jammerst mich. Ja recht sehr jammerst du mich. Hättest du die Summe für dich spares und zurücklegen können, so würdest du jest ein Stück Land kausen für eigene Rechnung Gärtnerei treiben und die gute Rose heirather können. Das geht nun nicht. Aber tröste dich. Wir sind alt; di wirst uns nicht mehr so lange unterstüßen müssen."

"Mutter," sagte Philipp, und runzelte die Stirn ein wenig "was redest du? Röschen ist mir zwar lieb, wie mein Leben Aber hundert Röschen gebe ich für dich und den Vater hin. Ic kann in dieser Welt keine Aeltern mehr haben, als euch; aber wen es sein muß, wohl noch manches Röschen, wenn ich schon unte zehntausend Röschen kein anderes, als Bittners Röschen möchte.

"Du hast Recht, Philipp!" sagte ber Alte: "Lieben und Heirathen ist kein Verdienst; aber alte, arme Aeltern ehren und unte stüßen, das ist Pslicht und Verdienst. Sich selbst opfern mit sein Leidenschaften und Neigungen für das Glück der Aeltern, das kindliche Dankbarkeit. Das erwirdt dir Hotteslohn; das macht tim Herzen reich."

"Wenn nur," sagte Frau Käthe, "bem Mäbchen die Zeit t zu lang, ober es dir abtrünnig wird! — Denn Röschen ift schönes Mädchen, das muß man sagen. Es ist freilich arm; an Freiern wird es ihm nicht fehlen. Es ist tugendhaft und sieht die Haushaltung."

"Fürchte bich gar nicht, Mutter!" versetze Philipp: "
chen hat mir's seierlich geschworen, sie nehme keinen andern!
als mich; und das ist genug. Ihre alte Mutter hat eigentl!
nichts an mir auszusetzen. Und könnte ich heute mein C

für mich treiben und eine Frau ernähren, morgen hätte ich Rösschen am Altar; das weiß ich. Es ist nur verdrießlich, daß die alte Bittnerin uns verbietet, einander so oft zu sehen, als wir gern möchten. Sie sagt, das thue nicht gut. Ich aber sinde, und Röschen sindet das auch, es thue uns beiden gewiß sehr gut. Auch haben wir verabredet, uns heut' um zwölf Uhr vor der Hauptthür der Gregorienkirche zu sprechen; denn Röschen bringt den Splvesterzabend bei einer ihrer Freundinnen zu. Dann sühre ich sie des Nachts heim."

Unter diesen Gesprächen schlug es im benachbarten Thurme brei Viertel. Da nahm Philipp ben Nachtwächtermantel seines Baters vom warmen Osen, auf ben ihn Käthe vorsorglich gelegt hatte, hing ihn um, nahm bas Horn und die Stange, wünschte ben Aeltern gute Nacht und begab sich auf seinen Posten.

2.

Philipp schritt majestätisch durch die beschneiten Gassen der königs lichen Residenz, auf welchen noch viel Volks umherwandelte, als wär's am Tage. Rutschen suhren her und hin. Alles war in den Häusern hell und licht. Unsern Nachtwächter belustigte das heitere Leben. Er sang und blies im angewiesenen Stadiquartier die zehnte Stunde recht frohmuthig ab, am liebsten und mit manchers lei Nebengedanken vor dem Hause unweit der Gregorienkirche, wo er wohl wußte, daß Röschen bei ihren Freundinnen war. "Run hört sie mich," dachte er, "nun denkt sie an mich, und vergist vielleicht Gespräch und Spiel. Wenn sie nur um zwölf Uhr nicht bei der Kirchthür sehlt!"

Und als er seinen Gang durch das Stadtquartier gemacht hatte, kehrte er vor das beliebte Haus zurück und sah nach den erleuchsteten Fenstern von Röschens Freundinnen hinauf. Zuweilen sah er

Weibliche Gestalten am Fenster, bann schlug sein Herz schnell Er glaubte Röschen zu sehen. Berschwanden die Gestalten, studirte er ihre verlängerten Schatten an der Band und Imm decke, um zu erkennen, welcher Röschens Schatten sei und usste thue. Es war freilich gar nicht angenehm, in Frost und Sch da zu stehen und Betrachtungen zu machen. Aber was sechten Frund Schnee einen Liebhaber an! Und Rachtwächter lieben her zutage so romantisch, wie irgend zärtliche Ritter der Vorwelt Romanzen und Balladen.

Er spürte ben Einfinß der Kälte erst, als es eilf Uhr schlu und er von neuem die nachtwächterliche Aunde beginnen sollte. Dähne klapperten ihm vor Frost. Er konnte kaum die Stunde a rufen und dazu blasen. Er wäre gern in ein Bierhaus eingekehrt, um sich wieder zu erwärmen.

Wie er nun durch ein einsames Nebengäßchen ging, trat ihm eine seltsame Gestalt entgegen, ein Mensch mit schwarzer Halbslarve vor dem Gesicht, in einen seuerrothen Seidenmantel gehüllt, auf dem Haupte einen runden, seitwärts ausgeschlagenen Hut, fanstastisch mit vielen hohen, schwankenden Febern geschmückt.

Philipp wollte der Maske ausweichen. Diese aber vertrat ihm den Weg und sagte: "Du bist mir ein allerliebster Kerl, du! Du gefällst mir? Wo gehst du hin? Sag' mir's."

Philipp antwortete: "In die Mariengasse, da ruf' ich die Stunde."

"Göttlich!" rief die Maske: "Das muß ich hören. Ich will dich begleiten. So was hört man nicht alle Tage. Komm du nur, närrischer Kerl, und laß dich hören; aber das sag' ich dir, als Virtuose laß dich hören, sonst bin ich nicht zufrieden. Kannst du ein Instiges Stückhen singen?"

Philipp sah wohl, der Herr war ein wenig weinselig und vors nehmen Standes, und antwortete: "Herr, beim Plase Weins in

warmer Stube besser, als bei solcher Kälte, die einem das Herz im Leibe erstarrt." — Damit ging er seines Weges in die Mariens gasse und sang und blies.

Die Maske hatte ihn bahin begleitet, und sprach: "Das ist tein Kunstkück. Das kann ich auch, bu närrischer Kerl. Gib mir bein Horn; ich will für bich blasen und fingen. Du sollst bich halb zu Tobe wundern."

Philipp gab auf der nächsten Station den Bitten der Maske nach, und ließ sie blasen und singen. Es ging ganz in der Ordsnung. So zum zweiten, zum dritten und zum vierten Mal. Die Maske konnte nicht müde werden, Stellvertreter des Nachtwächters zu sein, und war in Lobeserhebungen seiner Geschicklichkeit unersschöpflich. Philipp lachte von ganzem Herzen über die wunderslichen Einfälle des lustigen Herrn, der vermuthlich aus froher Gessellschaft oder von einem Balle kam, und sich mit einem Gläschen Weins über die gewöhnliche Höhe des Alltagslebens hinausgestimmt hatte.

"Weißt du was, Schätchen? Ich hatte große Luft, ein paar Stunden zu nachtwächtern. Ift es diesmal nicht, komm' ich mein Lediag nicht zu der Ehre. Sib mir deinen Mantel und breitz främpigen hut; ich gebe dir da meinen Domino. Geh' in ein Bierhaus, trinke dir ein Räuschchen auf meine Rechnung; und hast du eins, so komm' wieder und gib mir meinen Maskenanzug zurück. hier hast du ein paar Thaler Trinkgeld. Was meinst du, Schätchen?"

Dazu hatte ber Nachtwächter keine Luft. Die Maske gab aber mit Bitten nicht nach, und wie beide in ein sinsteres Gäßchen traten, wurde kapitulirt. — Philipp fror erbärmlich; eine warme Stube hätte ihm wohlgethan, ein gutes Trinkgelb nicht minder. Er bewilligte dem jungen Herrn also das Nachtwächter Bikariat auf eine halbe Stunde, nämlich bis zwölf Uhr; dann sollte er zur Hauptpsorte der Exegorienkirche kommen und Mantel, Horn und

Stange gegen ben langen rothen Seibenmantel, Larve und F hut austauschen. Auch naunte er ihm noch vier Straßen, in t er die Stunde abzurufen habe.

"Herzensschat!" rief die Maske entzückt: "Ich möchte tiefen, wenn du nicht ein Schmiersinke wärft. Nun, es soll nicht gereuen. Um zwölf Uhr stelle dich bei der Kirche ein hole zum Trinkgeld dir ein Bratengeld. Juchheh, ich bin Nwächter!"

Die Aleider wurden vertauscht. Die Masse vernachtwäck sch. Philipp band die Larve um, setzte den von einer funkel Schleise gezierten Federhut auf und wickelte sich in den la sewerrothen Seidenmantel. Als er seinen Stellvertreter ver sel es ihm aber doch aufs herz, der junge herr könnte viel aus Uebermuth die nachtwächterliche Würde entweihen. Er b sich noch einmal um und sagte: "Ich hosse, Sie werden r Gutmüthigkeit nicht misbrauchen und Unfug treiben. Das kimir Verdruß zuziehen und den Dienst rauben."

"Was denkst du denn, narrischer Kerl?" rief der Wikar: "D du, ich wisse nicht, was meines Amtes sei? Dafür laß mich so Ich din ein Christenmensch, so gut als du. Packe dich, ode werse dir die Stange zwischen die Beine. Um zwölf Uhr bi unsehlbar bei der Gregorienkirche und gibst mir meine Klei wieder. Abieu! Das ist Teufelsspaß für mich."

Tropig ging ber neue Nachtwächter seines Weges. Pheilte, ein nahegelegenes Bierhaus zu erreichen.

3.

Indem er um die Ecke des königlichen Palastes bog, f er sich von einer maskirten Person berührt, die so eben vor di Palaste aus einem Wagen stieg. Philipp blieb stehen und fragte nach Massenart, nämlich mit gedämpfter, leiser Stimme: "Was steht zu Befehl?"

"Gnäbiger Herr, Sie find in Gebanken hier vor der Thur vorsübergegangen!" erwiederte die Maske: "Wollen Ihre königliche Hoheit nicht —"

"Was? Königliche Hoheit?" sagte Philipp lachend: "Ich bin feine Hoheit. Wie kommen Sie zu bem Einfall?"

Die Maske verbeugte sich ehrfurchtsvoll und schielte nach der ftrahlenden Diamantenschleise auf Philipps Federhut: "Ich bitte um Gnade, wenn ich Maskenrecht verletze. Aber in welches Geswand Sie sich hüllen mögen, Ihre edle Gestalt wird Sie immer verrathen. Belieben Sie gefälligst vorzutreten. Werden Sie tanzen, wenn ich fragen darf?"

"Ich? Tanzen? — Nein. Sie sehen ja, ich habe Stiefeln an! " antwortete Philipp.

"Also spielen?" fragte bie Maste weiter.

"Noch weuiger; ich habe kein Geld bei mir!" erwiederte ber Nachtwächter=Abjunkt.

"Mein Gott, disponiren Sie doch über meine Börse, über Alles, was ich bin und habe!" rief die Maske, und bot dem bes kürzten Philipp einen vollen Geldbeutel an.

"Aber wissen Sie benn, wer ich bin?" fragte biefer, und schob die Hand mit dem Gelbbeutel zuruck.

Die Maske flusterte mit einer graziösen Verbeugung: "Königs liche Hoheit, Prinz Julian."

In diesem Augenblick hörte Philipp seinen Stellvertreter in einer benachbarken Gasse vernehmlich und laut die Stunde rusen. Jeht erst merkte er die Verwandlungen. Prinz Julian, in der Residenz als ein junger, wilder, liebenswürdiger und geistvoller Mann bekannt, hatte den Einfall gehabt, die Rollen mit ihm zu

vertauschen. "Nun," bachte Philipp, "spielt er ben Nachtwächte gut, so will ich ihm auch in meiner Prinzenmaste keine Schand machen, und zeigen, daß ich wohl eine halbe Stunde lang. Prin sein kann. Es ist seine Schuld, wenn ich allenfalls einen Bockhieße." — Er wickelte sich fester in den feuerrothen Talar, nahn die Gelbborse an, stedte sie ein und sagte: "Maste, wer sin Sie? Ich gebe Ihnen morgen Ihr Gelb zurück."

"Ich bin ber Kammerherr Piljow."

"Gut. Geben Sie voran! ich folge Ihnen."

Der Rammerherr gehorchte, flog bie breiten Marmorftusen hinan ihm behend nach Philipp. Sie traten in einen unermeßlichen Saa von tausend Rerzen erleuchtet, deren Strahlen sich an den Wänder in einer Menge Spiegel, an der Decke in den schwebenden Kristall leuchtern brachen. Ein buntes Gewühl von Masken wogte durd einander, Sultane, Tirolermädchen, Papageno's, geharnischt Ritter, Nonnen, Galanteriehändler, Liebesgötter, Mönche, Frauen Juden, Perser und Meder. Philipp war eine Weile ganz ver blüsst und verblendet. Solch ein Schanspiel hatte er sein Lebtanicht gehabt. In der Mitte des Saales schwammen hundert Tänze und Tänzerinnen in den harmonischen Wellen der Musik.

Philipp, dem die milde Wärme wohlthat, die ihn hier an hauchte, war von Verwunderung so gelähmt, daß er kaum mi einem Kohsnicken dankte, wenn unter den Vorbeischwärmendei ihn einige Masken bald neckend, bald ehrerbietig, bald zutraulid grüßten.

"Befehlen Sie zum Spieltisch?" flüsterte ihm ber Kammer herr zu, ber nun, beim Licht besehen, als Bramine bastand.

"Laffen Sie mich nur erst aufthauen!" entgegnete Philipp "Wich friert verzweifelt."

"Aber ein Glas warmen Punsch?" sagte ber Bramine, uns
führte ihn in ein Seitenkabinet. Der Pseudo-Prinz ließ sich nich

bitten. Ein Glas um bas andere ward geleert. Der Punsch war gut, und bald ergoß sich. fein Feuer durch alle Abern Philipps.

"Wie steht's, Bramine, Sie tangen heute nicht?" fragte er ben Rammerherrn, als sie in den Saal zurücktraten.

Der Bramine seufzte und zuckte die Achseln: "Für mich ist Spiel und Tanz vorbei, das Lachen ist vorüber. Die Einzige, die ich zum Tanz sordern möchte... die Gräfin Bonau... ich glaubte, sie liebe mich... denken Sie sich meine Berzweiflung... unsere häuser waren einig... plöslich bricht sie gänzlich mit mir ab."

"Ei, bas ift bas Erfte, was ich bore!" rief Philipp.

"Mein Gott, Sie wissen nicht? Die ganze Restdenz spricht davon!" seuszte der Kammerherr: "Schon seit vierzehn Tagen haben wir gebrochen. Sie erlaubt mir nicht einmal, mich zu rechtssertigen. Drei Briese schickte sie mir unerbrochen zurück. Sie ist eine geschworne Feindin der Baronesse Reizenthal. Ich hatte ihr gelobt, jeden Umgang mit dieser zu meiden. Densen Sie sich mein Unglück: als die Königin Mutter nach Freudenwald zur Jagde, parthie sährt, macht sie mich zum Kavalier der Baronesse — was sollte ich thun? Konnte ich widersprechen? Gerade am Namensstage der göttlichen Bonau mußte ich unerwartrt sort . . . sie ers suhr Alles . . sie verkannte mein Herz."

"Wohlan, Bramine, benußen Sie ben Augenblick. Die alls gemeine Freude versöhnt Alles. Ift die Grafin nicht hier?"

"Sehen Sie sie nicht dort drüben, links, die Karmeliterin neben den drei schwarzen Masken? Sie hat die Larve abgelegt. O mein Prinz, Ihr gnädiges Fürwort bei ihr . . ."

Philipp, ben der Punsch begeistert hatte, dachte: da ist ein gntes Werk zu thun, und machte sich ohne Umstände zur Karmeliterin. Die Gräsin Bonau betrachtete ihn eine Weile ernst und erröthend, als er sich zu ihrer Seite niedersetze. Sie war ein schoues Radchen; boch bemerkte Philipp bald, sein Roschen sei noch zehntausendmal schoner.

"Meine Grafin . . . " fammelte er und gerieth in Berlegens heit, als sie ihren hellen, schwärmerischen Blick auf ihn lenkte.

"Prinz," sagte die Gräfin, "Sie waren vor einer Stunde beis nahe zu muthwillig."

"Schone Grafin, ich bin bafür jest besto ernfthafter."

"Defto beffer; so barf ich Sie nicht flieben, Pring."

"Schone Grafin, eine Frage nur erlauben Sie mir: thun Sie auch in diesem Ronnenkleibe aufrichtige Buße für Ihre Sünden?"

"Ich habe nichts zu bußen."

"Aber boch, Gräfin, Ihre Graufamkeiten . . Ihr Unrecht gegen ben lieben Braminen, ber bort brüben von Gott und aller Belt verlaffen steht."

Die schone Karmeliterin schlug die Augen nieder und ward ein wenig unruhig.

"Bissen Sie auch, schöne Gräfin, daß der Kammerherr an der Frendenwaldner Geschichte so unschuldig ist, wie ich?"

"Wie Ste, Prinz?" fagte die Grafin, und runzelte die Stirn: "Was fagten Sie mir erst vor einer Stunde?"

"Sie haben Recht, liebe Gräfin, ich war zu muthwillig. Sie selbst sagen es ja. Run schwör' ich, ber Kammerherr mußte auf Besehl der Königin Mutter nach Freudenwald, mußte gegen seinen Willen bahin, mußte beständig der Kavalier der ihm verhaßten Reizenthal sein . . ."

"Der ihm verhaßten!" lächelte spöttisch und bitter die Gräfin "Ja, er haßt, er verachtet die Baronin. Glauben Sie mir er hat gegen die Baronesse fast alle Grenzen des Anstandes verletzt, hat sich durch sein Betragen vielen Berdruß zugezogen. Icht, hat sich durch sein Betragen vielen Berdruß zugezogen. Ich weiß es. Und das Alles that er für Sie. Rur Sie liebt er, nur Sie betet er an. Und Sie — Sie könnten ihn verstoßen!"

"Wie kommt es, Prinz; daß Sie sich für Pilzow so lebhaft interessiren? Sonst war's doch nicht so."

"Es geschieht, Gräfin, weil ich ihn vorher nicht kannte, noch weniger seine traurige Lage, in die Sie ihn stürzten. Ich schwöre Ihnen, er ist unschuldig. Sie haben ihm nichts zu verzeihen, aber wohl er Ihnen."

"Still!" lispelte die Karmeliterin mit erheiterten Mienen: "Man achtet auf uns. Kommen Sie hinweg von hier!" — Sie legte ihre Larve vor, stand auf und gab dem vermeinten Prinzen den Arm. Beide gingen den Saal eutlang, dann in ein leeres Seitenkabinet. Hier führte die Gräsin bittere Klagen gegen den Kammerherrn; aber es waren nur Klagen eisersuchtiger Liebe. Sie trocknete eine Thräne ab. Da trat schücktern der zärtliche Bramine herein. Es entstand tiefe Stille. Philipp wußte hier nichts Besseres zu thun, als er führte den Kammerherrn zur Karmes literin, legte beider Hände in einander, ohne ein Wort zu sagen, und überließ sie ihrem Schickal. Er selbst ging in den Saal zurück.

4.

Hier stieß ihn ein Mameluk an, und sagte hastig: "Gut, Dosmino, daß ich Sie sinde. Ist das Rosenmädchen hier im Rabinet?"—Der Mameluk trat hinein, und kam den Angenblick wieder zurück. "Anf ein Wort allein, Domino!" und führte Philipp in einen entlegenen Theil des Saals ans Fenster.

"Bas fieht zu Befehl?" fragte Philipp.

"Ich beschwöre Sie," sagte ber Mameluk mit gedämpster, aber fürchterlicher Stimme, "wo ift bas Rosenmabchen?"

"Bas geht mich bas Rofenmabden an?"

"Aber mich besto mehr!" enigegnete ber Mamelut, beffen ge-

preste Stimme, bessen unruhige Bewegungen eine schreckliche Gährung seines ganzen Innern verriethen: "Wich desto mehr! Es ist mein Weib. Sie wollen mich unglücklich machen. Prinz, ich beschwöre Sie, treiben Sie mich nicht zum Wahnstun. Lassen Sie von meinem Weibe."

"Bon herzen gern!" antwortete Philipp troden: "Bas habe ich mit Ihrer Gemahlin zu schaffen?"

"Dh! Pring! Pring!" rief der Mamelul: "Ich bin zum Neußersten entschlossen, und sollte es mir das Leben kosten. Berstellen Sie sich keinen Augenblick länger vor mir. Ich habe Alles entdeckt. Hier, da — sehen Sie — hier das Billet, das Ihnen das falsche Weib in die Hände drückte, und Sie, ohne es gelesen zu haben, im Gebränge verloren."

Philipp nahm ben Zettel. Mit Bleistift war von einer weiß: lichen hand barauf geschrieben: "Aendern Sie die Maske. Alles kennt Sie. Mein Mann beobachtet Sie. Mich kennt er nicht. Benn Sie artig find, lohn' ich's Ihnen."

"Hm!" brummte Philipp: "Das ist, so wahr ich lebe, nicht an mich geschrieben. Ich bekümmere mich um Ihre Gemahlin wenig."

— Himmel und Hölle, Prinz, machen Sie mich nicht rasend. Wissen Sie, wen Sie vor sich haben? Ich bin der Marschall Blankenschwerd. Daß Sie meinem Weibe nachstellen, ist mir seil der letzten Redoute am Hose nicht mehr unbekannt."

"Herr Marschall," versetzte Philipp, "nehmen Sie mir's nich übel, die Eifersucht blendet Sie. Wenn Sie mich recht kenutes Sie würden von mir so tolles Zeug gar nicht benken. Ich geb Ihnen mein Ehrenwort, Ihre Gemahlin soll Ruhe vor mir haben.

Ift bas Ihr Ernft, Pring?

"Bollfommen."

- Geben Sie mir ben Beweis.

"Bie verlangen Sie ihn?"

— Sie haben sie bisher abgehalten, ich weiß es, zu ihren Berwandien nach Polen mit mir zu reisen. Bereben Sie sie zieht dazu.

"Bon herzen gern, wenn Ihnen bamit gebient ift."

— Alles, fönigliche Hoheit, Alles! Sie verhüten entsetliches, unvermeidliches Unglud.

Der Mameluk plauderte noch ein Langes und Breites, bald weinerlich, bald stehend, bald drohend, daß dem guten Philipp bange ward, der Mensch könne in seiner Tollheit mit ihm vor aller Welt Sändel beginnen. Und das war ihm eben nicht gelegen. Er war froh, als er von ihm abkam.

Raum hatte er sich in der Masse der Uebrigen verloren, kniss ihm eine weibliche Maske, die schwarz bestort in tiesen Trauerskleidern einherging, freundlich in den Arm und slüsterte: "Schmetsterling, wohin? — Flößt Ihnen die verlassene Wittwe kein Mitzleiden ein?"

Philipp erwiederte gar höflich: "Schöne Wittwen finden nur der Tröster zu viel; darf ich mich zur Jahl Ihrer Tröster zählen?"

"Warum sind Sie so ungehorsam, und änderten die Maske nicht?" sagte die Wittwe, indem sie mit ihm seitwärts ging, wo sie freier mit ihm ins Gespräch treten konnte: "Glauben Sie denn, Prinz, daß Sie nicht von Jedem hier erkannt find!"

"Die Leute," versetzte Philipp, find boch ungewiß, und irren fich in mir."

"Wahrhaftig nicht, Prinz; und kleiben Sie sich nicht auf ber Stelle anders, so verlasse ich Sie für den ganzen Abend. Denn ich möchte meinem Mann keinen Anlaß zu einem Auftritte geben."

Jest wußte Philipp, mit wem er es zu thun hatte. "Sie waren das schöne Rosenmädchen. Sind die Rosen so schnell versblüht?"

"Was ist nicht vergänglich? Besonders Männertreue! Ich sah sah. Nov. IX.

weibliche Gestalten am Fenster, bann sching fein Berz schne-Er glaubte Roschen zu sehen. Berschwanden die Gestalten fündirte er ihre verlängerten Schatten an der Wand und Jim webede, um zu erkennen, welcher Roschens Schatten sei und weste ihne. As war freilich gar nicht angenehm, in Frost und Schwad an flehen und Betrachtungen zu machen. Aber was sechten Fre und Schnee einen Liebhaber an! Lind Rachtwächter lieben hen zutage so romantisch, wie irgend zärtliche Ritter der Borwelt Romanzen und Ballaben.

Er fpurie ben Cinfust ber Ratte erft, als es eilf Uhr fclus, und er von neuem bie nachtwächterliche Aunde beginnen follte. Die Jahne flapperten ihm vor Froft. Er konnte kaum bie Stunde ans rufen und bagu blafen. Er ware gern in ein Bierhaus eingekehrt, um sich wieder zu erwarmen.

Wie er nun burch ein einsames Rebengaßchen ging, trat ihm eine feltsame Gestalt entgegen, ein Mensch mit schwarzer Salbe larve vor bem Gesicht, in einen feuerrothen Seibenmantel gehüllt, auf bem Saupte einen runben, seitwarts ausgeschlagenen Sut, fans tastisch mit vielen boben, schwantenben Febern geschmadt.

Philipp wollte ber Maste ausweichen. Diese aber vertrat ihm ben Weg und sagte: "Du bift mir ein allerliebster Rert, bu! Du gefällft mir? Bo gehft bu bin? Sag' mir's."

Philipp antwortete: "In bie Mariengaffe, ba ruf' ich bie Stunbe."

"Göttilch!" rief bie Maste: "Das muß ich hören. Ich will bich begleiten. So was hort man nicht alle Tage. Komm bu nur, narrischer Kerl, und laß bich hören; aber bas sag' sch bir, als Birtuose laß bich hören, sonft bin ich nicht zufrieden. Kannft bu ein luftiges Sibcichen fingen?"

Bhilipp fah mohl, bet herr war ein wenig weinfelig und vornehmen Stanbes, und antwortete: "herr, beime Glafe Beins in warmer Stube besser, als bei solcher Kälte, die einem das Herz im Leibe erstarrt." — Damit ging er seines Weges in die Mariens gasse und sang und blies.

Die Maske hatte ihn dahin begleitet, und sprach: "Das ist tein Kunststück. Das kann ich auch, du närrischer Kerl. Gib mir dein Horn; ich will für dich blasen und fingen. Du sollst dich halb zu Tode wundern."

Philipp gab auf der nächsten Station den Bitten der Maske nach, und ließ sie blasen und singen. Es ging ganz in der Ordsnung. So zum zweiten, zum dritten und zum vierten Mal. Die Maske konnte nicht müde werden, Stellvertreter des Nachtwächters zu sein, und war in Lobeserhebungen seiner Geschicklichkeit unersschöpflich. Philipp lachte von ganzem Herzen über die wunderslichen Einfälle des lustigen Herrn, der vermuthlich aus froher Gessellschaft oder von einem Balle kam, und sich mit einem Gläschen Weins über die gewöhnliche Höhe des Alltagslebens hinaufgestimmt hatte.

"Weißt du was, Schätchen? Ich hatte große Luft, ein paar Stunden zu nachtwächtern. Ist es biesmal nicht, komm' ich mein Lebtag nicht zu der Ehre. Gib mir beinen Mantel und breitz frampigen hut; ich gebe dir da meinen Domino. Geh' in ein Bierhaus, trinke dir ein Räuschchen auf meine Rechnung; und hast du eins, so komm' wieder und gib mir meinen Maskenanzug zurück. Hier hast du ein paar Thaler Trinkgeld. Was meinst du, Schätchen?"

Dazu hatte der Nachtwächter keine Luft. Die Maske gab aber mit Bitten nicht nach, und wie beibe in ein sinsteres Gäßchen traten, wurde kapitulirt. — Philipp fror erbärmlich; eine warme Stube hätte ihm wohlgethan, ein gutes Trinkgeld nicht minder. Er bewilligte dem jungen Herrn also das Nachtwächter: Bikariat auf eine halbe Stunde, nämlich die zwölf Uhr; dann sollte er zur Hauptpforte der Eregorienkirche kommen und Mantel, Horn und

Stange gegen ben langen rothen Seibenmantel, Larve und Febers hut austauschen. Auch nannte er ihm noch vier Straßen, in benen er die Stunde abzurufen habe.

"Herzensschat!" rief die Maske entzückt: "Ich möchte dich küssen, wenn du nicht ein Schmiersinke wärft. Nun, es soll dich nicht gereuen. Um zwölf Uhr stelle dich bei der Kirche ein und hole zum Trinkgeld dir ein Bratengeld. Juchheh, ich bin Nacht= wächter!"

Die Rleider wurden vertauscht. Die Maske vernachtwächterte sich. Philipp band die Larve um, setzte den von einer funkelnden Schleise gezierten Federhut auf und wickelte sich in den langen seuerrothen Seidenmantel. Als er seinen Stellvertreter verließ, siel es ihm aber doch auß Herz, der junge Herr könnte vielleicht aus Uebermuth die nachtwächterliche Würde entweihen. Er drehte sich noch einmal um und sagte: "Ich hosse, Sie werden meine Gutmüthigkeit nicht mißbrauchen und Unsug treiben. Das könnte mir Verdruß zuziehen und den Dienst rauben."

"Was benkst du benn, narrischer Kerl?" rief der Vikar: "Meinst du, ich wisse nicht, was meines Amtes sei? Dafür laß mich sorgen. Ich bin ein Christenmensch, so gut als du. Packe dich, oder ich werse dir die Stange zwischen die Beine. Um zwölf Uhr bist du unsehlbar bei der Gregorienkirche und gibst mir meine Kleidung wieder. Abien! Das ist Teufelsspaß für mich."

Tropig ging ber neue Nachtwächter seines Weges. Philipp eilte, ein nahegelegenes Bierhaus zu erreichen.

3.

Indem er um die Ecke bes königlichen Palastes bog, fühlte er sich von einer maskirten Person berührt, die so eben vor diesem Palaste aus einem Wagen stieg. Philipp blieb stehen und fragte nach Maskenart, nämlich mit gedämpfter, leiser Stimme: "Was steht zu Befehl?"

"Gnäbiger Herr, Sie sind in Gebanken hier vor der Thur vorsübergegangen!" erwiederte die Maske: "Wollen Ihre königliche Hoheit nicht —"

"Was? Königliche Hoheit?" fagte Philipp lachenb: "Ich bin feine Hoheit. Wie kommen Sie zu bem Einfall?"

Die Maske verbeugte sich ehrfurchtsvoll und schielte nach der strahlenden Diamantenschleise auf Philipps Federhut: "Ich bitte um Gnade, wenn ich Maskenrecht verletze. Aber in welches Geswand Sie sich hüllen mögen, Ihre edle Gestalt wird Sie immer verrathen. Belieben Sie gefälligst vorzutreten. Werden Sie tanzen, wenn ich fragen darf?"

"Ich? Tanzen? — Nein. Sie sehen ja, ich habe Stiefeln an! " antwortete Philipp.

"Also spielen?" fragte die Maste weiter.

"Noch weuiger; ich habe kein Geld bei mir!" erwiederte ber Nachtwächter=Abjunkt.

"Mein Gott, disponiren Sie doch über meine Börse, über Alles, was ich bin und habe!" rief die Maske, und bot dem bes Kürzten Philipp einen vollen Geldbeutel an.

"Aber wissen Sie benn, wer ich bin?" fragte biefer, und schob die Hand mit dem Gelbbentel zuruck.

Die Maske flüsterte mit einer graziösen Berbeugung: "Königs liche Hoheit, Prinz Julian."

In diesem Augenblick hörte Philipp seinen Stellvertreter in einer benachbarken Gasse vernehmlich und laut die Stunde rufen. Jetzt erst merkte er die Verwandlungen. Prinz Julian, in der Residenz als ein junger, wilder, liebenswürdiger und geistvoller Mann bekannt, hatte den Einfall gehabt, die Rollen mit ihm zu

vertauschen. "Nun," bachte Philipp, "spielt er ben Nachtwächter gut, so will ich ihm auch in meiner Prinzenmaske keine Schande machen, und zeigen, daß ich wohl eine halbe Stunde lang Prinz sein kann. Es ist seine Schuld, wenn ich allenfalls einen Bock schieße." — Er wickelte sich fester in den feuerrothen Talar, nahm die Geldbörse an, stedte sie ein und sagte: "Maske, wer sind Sie? Ich gebe Ihnen morgen Ihr Geld zurück."

"Ich bin ber Kammerherr Piljow."

"Gut. Geben Sie voran! ich folge Ihnen."

Der Kammerherr gehorchte, flog die breiten Marmorstusen hinan: ihm behend nach Philipp. Sie traten in einen unermeßlichen Saal von tausend Kerzen erleuchtet, deren Strahlen sich an den Wänden in einer Menge Spiegel, an der Decke in den schwebenden Kristalls leuchtern brachen. Ein buntes Gewühl von Masken wogte durch einander, Sultane, Tirolermädchen, Papageno's, geharnischte Ritter, Nonnen, Galanteriehändler, Liebesgötter, Mönche, Frauen, Juden, Perser und Meder. Philipp war eine Weile ganz vers hlüsst und verblendet. Solch ein Schauspiel hatte er sein Ledtag nicht gehabt. In der Mitte des Saales schwammen hundert Tänzer und Tänzerinnen in den harmonischen Wellen der Musik.

Philipp, dem die milde Wärme wohlthat, die ihn hier ans hauchte, war von Verwunderung so gelähmt, daß er kaum mit einem Kopfnicken dankte, wenn unter den Vorbeischwärmenden ihn einige Wasken bald neckend, bald ehrerbietig, bald zutraulich grüßten.

"Befehlen Sie zum Spieltisch?" flufterte ihm ber Kammer= herr zu, ber nun, beim Licht besehen, als Bramine bastanb.

"Laffen Sie mich nur erst aufthauen!" entgegnete Philipp: "Mich friert verzweifelt."

"Aber ein Glas warmen Punsch?" sagte ber Bramine, und führte ihn in ein Seitenkabinet. Der Pseudo: Prinz ließ sich nich!

bitten. Ein Glas um bas andere ward geleert. Der Punfch war gut, und bald ergoß sich. fein Feuer burch alle Abern Philipps.

"Wie steht's, Bramine, Sie tanzen heute nicht?" fragte er ben Kammerherrn, als sie in ben Saal zurücktraten.

Der Bramine seuszte und zuckte die Achseln: "Für mich ist Spiel und Tanz vorbei, das Lachen ist vorüber. Die Einzige, die ich zum Tanz sordern möchte . . die Gräfin Bonau . . . ich glaubte, sie liebe mich . . . benken Sie sich meine Verzweiflung . . . unsere häuser waren einig . . . plöplich bricht sie gänzlich mit mir ab."

"El, das ist das Erste, was ich hore!" rief Philipp.

"Mein Gott, Sie wissen nicht? Die ganze Residenz spricht bavon!" seuszte der Kammerherr: "Schon seit vierzehn Tagen haben wir gebrochen. Sie erlaubt mir nicht einmal, mich zu rechtssertigen. Drei Briese schickte sie mir unerbrochen zurück. Sie ist eine geschworne Feindin der Baronesse Reizenthal. Ich hatte ihr gelobt, jeden Umgang mit dieser zu meiden. Denken Sie sich mein Unglück: als die Königin Mutter nach Freudenwald zur Jagde, parthie sährt, macht sie mich zum Kavalier der Baronesse — was sollte ich thun? Konnte ich widersprechen? Gerade am Namenstage der göttlichen Bonau mußte ich unerwartrt sort . . . sie ers suhr Alles . . sie verkannte mein Herz."

"Wohlan, Bramine, benußen Sie den Augenblick. Die alls gemeine Freude versöhnt Alles. Ift die Gräfin nicht hier?"

"Sehen Sie sie nicht dort drüben, links, die Karmeliterin neben den drei schwarzen Masken? Sie hat die Larve abgelegt. O mein Prinz, Ihr gnädiges Fürwort bei ihr . . ."

Philipp, den der Punsch begeistert hatte, dachte: da ist ein gutes Werk zu thun, und machte sich ohne Umstände zur Karmeliterin. Die Gräsin Bonau betrachtete ihn eine Weile ernst und erröthend, als er sich zu ihrer Seite niedersetzte. Sie war ein

٠, ,

schnies Radden; boch bemerkte Philipp bald, sein Röschen sei noch zehntausenbmal schoner.

"Meine-Gräfin . . . " sammelte er und gerieth in Berlegens heit, als sie ihren hellen, schwärmerischen Blick auf ihn lentte.

"Prinz," sagte die Gräfin, "Sie waren vor einer Stunde beis nahe zu muthwillig."

"Schone Grafin, ich bin bafür jest besto ernfthafter."

"Defto beffer; fo barf ich Gie nicht flieben, Bring."

"Schöne Gräfin, eine Frage nur erlauben Sie mir: thun Sie auch in diesem Ronnenkleibe aufrichtige Buße für Ihre Sünden?"

"Ich habe nichts zu bußen."

"Aber boch, Gräfin, Ihre Graufamkeiten . . Ihr Unrecht gegen ben lieben Braminen, ber bort brüben von Gott und aller Welt verlassen steht."

Die schöne Karmeliterin schlug die Angen nieder und ward ein wenig unruhig.

"Bissen Sie auch, schöne Gräfin, daß ber Kammerherr an ber Freudenwaldner Geschichte so unschuldig ift, wie ich?"

"Wie Ste, Prinz?" sagte die Gräfin, und runzelte die Stirn: "Bas sagten Sie mir erst vor einer Stunde?"

"Sie haben Recht, liebe Gräfin, ich war zu muthwillig. Sie felbst sagen es ja. Nun schwör' ich, ber Kammerherr mußte auf Besehl ber Königin Mutter nach Freudenwald, mußte gegen seinen Willen dahin, mußte beständig ber Kavalier ber ihm verhaßten Reizenthal sein . . ."

"Der ihm verhaßten!" lächelte spöttisch und bitter bie Gräfin.

"Ja, er haßt, er verachtet die Baronin. Glauben Sie mir, er hat gegen die Baronesse fast alle Grenzen des Anstandes versletzt, hat sich durch sein Betragen vielen Verdruß zugezogen. Ich weiß es. Und das Alles that er für Sie. Nur Sie liebt er, nur Sie betet er an. Und Sie — Sie könnten ihn verstoßen!"

"Wie kommt es, Prinz; daß Sie sich für Pilzow so lebhaft interesseren? Sonst war's doch nicht so."

"Es geschieht, Gräsin, weil ich ihn vorher nicht kannte, noch weniger seine traurige Lage, in die Sie ihn flürzten. Ich schwöre Ihnen, er ist unschuldig. Sie haben ihm nichts zu verzeihen, aber wohl er Ihnen."

"Still!" lispelte die Rarmeliterin mit erheiterten Mienen: "Man achtet auf uns. Rommen Sie hinweg von hier!" — Sie legte ihre Larve vor, stand auf und gab dem vermeinten Prinzen den Arm. Beide gingen den Saal entlang, dann in ein leeres Seitenkabinet. Hier führte die Gräsin bittere Rlagen gegen den Rammerherrn; aber es waren nur Rlagen eifersüchtiger Liebe. Sie trocknete eine Thrane ab. Da trat schüchtern der zärtliche Bramine herein. Es entstand tiefe Stille. Philipp wußte hier nichts Besseres zu thun, als er führte den Rammerherrn zur Rarme-literin, legte beider Hände in einander, ohne ein Wort zu sagen, und überließ sie ihrem Schickfal. Er selbst ging in den Saal zurück.

## 4.

Hier stieß ihn ein Mameluk an, und sagte hastig: "Gut, Dosmino, daß ich Sie sinde. Ist das Rosenmädchen hier im Kabinet?"—Der Mameluk trat hinein, und kam den Augenblick wieder zurück. "Auf ein Wort allein, Domino!" und führte Philipp in einen entlegenen Theil des Saals ans Fenster.

"Was steht zu Befehl?" fragte Philipp.

"Ich beschwöre Sie," sagte ber Mameluk mit gedämpfter, aber fürchterlicher Stimme, "wo ist bas Rosenmabchen?"

"Was geht mich bas Rofenmabchen an?"

"Aber mich besto mehr!" entgegnete ber Mamelut, beffen ge-

preste Stimme, bessen unruhige Bewegungen eine schreckliche Gährung seines ganzen Innern verriethen: "Wich desto mehr! Es ist mein Weib. Sie wollen mich unglücklich machen. Prinz, ich beschwöre Sie, treiben Sie mich nicht zum Wahnstun. Lassen Sie von meinem Weibe."

"Bon herzen gern!" antwortete Philipp troden: "Bas habe ich mit Ihrer Gemahlin zu schaffen?"

"Dh! Pring! Pring!" rief ber Mamelut: "Ich bin zum Neußersten entschlossen, und sollte es mir das Leben kosten. Berstellen Sie sich keinen Augenblick länger vor mir. Ich habe Alles entbeckt. Hier, da — sehen Sie — hier das Billet, das Ihnen das falsche Weib in die Hände drückte, und Sie, ohne es gelesen zu haben, im Gedränge verloren."

Philipp nahm ben Zettel. Mit Bleistift war von einer weibs lichen hand barauf geschrieben: "Aenbern Sie die Maske. Alles kennt Sie. Mein Mann beobachtet Sie. Mich kennt er nicht. Benn Sie artig sind, lohn' ich's Ihnen."

"Hu!" brummte Philipp: "Das ift, so wahr ich lebe, nicht an mich geschrieben. Ich bekümmere mich um Ihre Gemahlin wenig."

— Himmel und Gölle, Prinz, machen Sie mich nicht rasend. Wissen Sie, wen Sie vor sich haben? Ich bin ber Marschall Blankenschwerd. Daß Sie meinem Weibe nachstellen, ist mir set' ber letten Redoute am Hose nicht mehr unbekannt."

"Herr Marschall," versetzte Philipp, "nehmen Sie mir's ni übel, die Eisersucht blendet Sie. Wenn Sie mich recht kennt Sie würden von mir so tolles Zeug gar nicht benken. Ich gi Ihnen mein Ehrenwort, Ihre Gemahlin soll Ruhe vor mir habs

Ist bas Ihr Ernst, Pring?

"Bollfommen."

- Geben Sie mir ben Beweis.

- "Bie verlangen Sie thu?"
- Sie haben sie bisher abgehalten, ich weiß es, zu ihren Berwandten nach Polen mit mir zu reisen. Bereben Sie sie jest bazu.
  - "Bon herzen gern, wenn Ihnen bamit gebient ift."
- Alles, königliche Hoheit, Alles! Sie verhüten entsetzliches, unvermeibliches Unglud.

Der Mameluk plauberte noch ein Langes und Breites, bald weinerlich, bald siehend, bald drohend, daß dem guteu Philipp bange ward, der Mensch könne in seiner Tollheit mit ihm vor aller Welt Händel beginnen. Und das war ihm eben nicht gelegen. Er war froh, als er von ihm abkam.

Raum hatte er sich in der Masse der Uebrigen verloren, kniss ihm eine weibliche Masse, die schwarz bestort in tiesen Trauerskleidern einherging, freundlich in den Arm und flüsterte: "Schmetsterling, wohin? — Flößt Ihnen die verlassene Wittwe kein Mitzleiden ein?"

Philipp erwiederte gar höflich: "Schöne Wittwen finden nur der Tröfter zu viel; barf ich mich zur Jahl Ihrer Tröfter zählen?"

"Warum sind Sie so ungehorsam, und anderten die Maske nicht?" sagte die Wittwe, indem sie mit ihm seitwärts ging, wo sie freier mit ihm ins Gespräch treten konnte: "Glauben Sie denn, Prinz, daß Sie nicht von Jedem hier erkannt sind!"

"Die Leute," versetzte Philipp, find boch ungewiß, und irren sich in mir."

"Wahrhaftig nicht, Prinz; und kleiben Sie sich nicht auf ber Stelle anders, so verlasse ich Sie für den ganzen Abend. Denn ich möchte meinem Mann keinen Anlaß zu einem Auftritte geben."

Jest wußte Philipp, mit wem er es zu thun hatte. "Sie waren das schöne Rosenmädchen. Sind die Rosen so schnell versblüht?"

"Was ist nicht vergänglich? Besonders Männertreue! Ich sah Asch. Nov. IX.

wohl, wie Sie mit der Karmeliterin bavon schlichen. Bekennen Sie nur Ihre Flatterhaftigkeit. Sie können nicht mehr läugnen."

"Hm!" versette Philipp troden: "Klagen Sie mich nicht an, fonst flag' ich Sie auch an."

"Bum Beifpiel, fconer Schmetterling?"

"Es gibt, zum Beispiel, doch keinen treuern Mann, als ben Marschall."

"Das ist er wohl. Und ich habe Unrecht, wahrlich, großes Unrecht, Sie zu viel angehört zu haben. Ich mache mir Vorwürfe genug. Er hat leiber unser Verhältniß ausgespürt."

"Seit ber letten Reboute am Hofe, schöne Bittme."

"Wie Sie zu ausgelassen und unvorsichtig waren, schöner Schmetterling."

"Machen wir's wieder gut. Trennen wir uns. Ich schäße ben Marschall. Ich mag ihn meinetwillen nicht leiben sehen."

Die Wittwe betrachtete ihn eine Weile sprachlos.

"Haben Sie," fuhr Philipp fort, "wirklich einige Achtung für mich, so reisen Sie mit dem Marschall nach Polen zu Ihren Berswandten. Es ist besser, daß wir uns nicht zu viel sehen. Eine schöne Frau ist schön; eine treue, tugendhafte Frau ist aber noch schöner."

"Prinz!" rief die bestürzte Marfchallin: "In das Ihr Ernst? Haben Sie mich je geliebt ober belogen?"

"Sehen Sie," sagte Philipp, "ich bin ein Bersucher ganz eigener Art. Ich suche die Tugend und Treue unter den Weibern, und sinde sie so selten. Die Treneste und Tugendhafteste kannmich allein sesseln — darum sesselt mich keine. Doch, holla, nein, daß ich nicht lüge. Eine hat mich gefesselt. Aber, es thut mir leid, Frau Marschallin, das sind eben Sie gerade nicht."

"Ste sind in einer abscheulichen Laune, Prinz!" sagte die Wittwe, und das Zittern ihrer Stimme und das Auf= und Ab-wogen ihres Busens verrieth, was in ihr vorging.

"Nein," erwiederte Philipp, "ich bin, so wahr ich lebe, in ber ehrlichften Laune von der Welt. Ich möchte gern einen dum= men Streich wieder gut machen. Ich hab' es Ihrem Manne auch gesagt."

"Wie?" rief die Wittwe erschrocken: "Sie haben bem Marsschall Alles offenbart?" .

"Nicht eben Alles, nur was ich wußte."

Die Wittwe wandte sich in heftiger Bewegung rechts und links. Sie rang die Hände. Endlich fragte sie: "Wo ist mein Mann?"

Philipp zeigte auf ben Mameluken, ber in bem Augenblick mit langsamen Schritten baher kam.

"Brinz!" sagte die Wittwe mit einem Tone voll unaussprechlichen Jorns: "Prinz, verzeihe Ihnen Gott, ich kann Ihnen nie verzeihen. Solcher Abscheulichkeit hielt ich nie das Herz eines Menschen sähig. Sie sind ein Verräther. Mein Mann ist ein Ehrenmann im Mamelukenkleide, Sie sind ein Mameluk im Ehrenkleide. In dieser Welt sehen Sie mich nicht wieder." — Mit dies sen Worten wandte sie ihm schnell und stolz den Rücken, ging auf den Mameluken zu, und verlor sich mit ihm, wie man sah, in eine sehr ernste Unterredung.

Philipp lachte heimlich vor sich in den Bart und dachte bei sich: "Mein Substitut, der Nachtwächter, mag sehen, wie er zurecht kommt. Ich spiele meine Rolle in seinem Namen so übel nicht. Wenn er nur morgen so ehrlich fortfährt, wie ich angesangen habe."

Er trat zu den Tanzenden, und erblickte mit Vergnügen die schöne Karmeliterin in den Reihen der Tänzerinnen an der Seite ihres überglücklichen Braminen. Dieser ward den seuerfarbenen Domino kaum gewahr, so warf er ihm eine Kußhand zu, und bez zeichnete pantominisch die Höhe seiner Seligkeit. Philipp dachte bei sich: "Schade, daß ich nicht Prinz für Zeitlebens bin. Die Leute sollten bald alle mit mir zufrieden sein. Es ist in der

Welt nichts leichter, als ein Prinz zu sein. Wit einem Worte vermag er mehr, als der beste Advokat mit einer langen Rede. Er hat das Borrecht, geradezu zu gehen und frei von der Leber weg zu sprechen. Ja, wenn ich Prinz wäre, dann wäre mein Röschen — für mich verloren. Nein, ich möchte nicht Prinz sein."

Er sah nach ber Uhr, es war erst halb zwölf Uhr. Da kam ber Mameluk in Hast auf ihn zu, zog ihn auf die Seite, und gab ihm ein Papier. "Prinz," rief der Mameluk, "ich möchte zu Ihren Füßen sallen, und Ihnen im Staube danken. Ich bin versöhnt mit meiner Fran. Sie haben Ihr Herz gebrochen; aber es ist gut, daß es geschah. Sie will noch diese Nacht abreisen. Sie will auf den Gütern in Polen bleiben. Leben Sie wohl. In welcher Stunde es auch sei, ich erwarte Ihre Besehle, wenn es darauf ankommt, für Ihre königliche Hoheit in den Tod zu gehen. Wein Dank ist ewig. Leben Sie wohl!"

"Hat!" rief Philipp, da ber Marschall schnell davon wollte: "Was soll ich mit dem Papier?"

Der Marschall antwortete: "Es ist meine Spielschuld von voriger Woche, die ich fast vergessen hatte, und jetzt bei der Abreise nicht vergessen möchte. Ich habe den Wechsel auf Ihre königs liche Hoheit endosstrt." Damit verschwand der Marschall.

5.

Philipp schielte in das Blatt, las da etwas von fünstausend Gulben, steckte das Papier zu sich und bachte: "Schabe, daß ich nicht Prinz bin."

Indem wisperte ihm Jemand ins Ohr: "Königliche Hoheit, wir find beibe verrathen. Ich erschieße mich." — Philipp sah sich mit großen Augen um und erblickte einen Reger.

- Was wollen Sie, Maske? fragte Philipp ganz gelaffen.

"Ich bin der Oberst Kalt!" antwortete füsternd der Neger: "Die unselige Marschallin hat dem Herzog Hermann geplaudert, und dieser speit jest Feuer und Flammen gegen Sie und mich."

- Meinethalben! verfeste Philipp.

"Aber der König erfährt Alles!" senste der Reger ängstlich: "Bielleicht werde ich diese Nacht schon arretirt und morgen auf die Festung gebracht. Ich erhänge mich lieber."

- Davon haben Sie feinen Rugen! fagte Philipp.

"Soll ich mich lebenslänglicher Schande preisgeben? Ich bin verloren. Der Herzog wird bintige Genugthuung fordern. Sein Rücken ist gewiß noch blau von der Tracht Schläge, die ich ihm gab. Ich bin verloren und das Bäckermädchen dazu. Ich springe von der Brücke und ersäuse mich noch diese Nacht."

— Behüte Gott! fagte Philipp: Was hatten Sie und bas Badermabchen bavon?

""Ihre königliche Hoheit scherzt, und ich bin in Berzweiflung. Ich siehe unterthänigst, nur ein paar Augenblicke unter vier Augen gonnen Sie mir."

Bhilipp folgte bem Neger in ein einsames Seitengemach, wo wenige Kerzen einen dustern Schein verbreiteten. Der Neger warf sich, wie gelähmt, auf ein Sofa nieber und seufzie laut. Philipp fand auf einem Tische Erfrischungen nebst feinen Weinen, und ließ sich's schmecken.

"Ich begreife nicht, wie Ihre königliche Hoheit so ruhig bei der verdammten Geschichte sein kann!" fagte der Reger: "Wäre nur der Scheim, der Neapolitaner Salmoni, noch hier, der den Geistesbeschwörer spielte; der Kerl war voller Ranke von den Zehen an dis zum Scheitel, und hätte uns vielleicht mit einer List retten können. Jeht hat er sich aus dem Staube gemacht."

— Desto besser! erwiederte Philipp, und füllte sein Glas von neuem: So schieben Sie alle Schuld auf ihn. Er ist bavon.

schied zwischen einem Nachtwächter und einem Prinzen? Dafür wend' ich keine Hand um. Lieber himmel, wie viel tolle Dinge geschehen bei den Erdengöttern hier unterm Hofhimmel, wovon wir une dei Nachtwächterhorn und Webstuhl, bei Spaten und Leissten nichts träumen laffen! Man bildet sich ein, die Götter-sihren ein Leben, wie die Engel, ohne Sünden, ohne Sorgen. Saubere Birthschaft! Ich habe in einer Viertelstunde hier mehr Bubereien gut zu machen, als ich in meinem ganzen Leben begangen habe."

"So einsam, mein Prinz?" führerte hinter ihm eine Stimme: "Ich preise mich glücklich, Ihre königliche Hoheit einen Augenblick allein zu treffen."

Philipp sah sich um. Es war ein Bergknappe in Gold und Seiben und Juweelen. — Was wollen Sie? fragte Philipp.

"Nur einen Augenblick gnabigstes Gehör!" antwortete ber Anappe: "Es ift bringenb, bas Resultat Ihnen vielleicht lieb."

- Wer find Sie benn, Maste, wenn ich fragen barf?
- "Graf Bobenlos, ber Finanzminister, Ihrer königlichen Hoheit zu dienen!" versetzte der Anappe, und lüpfte die Larve, um ein Gesicht zu zeigen, das mit den kleinen Angen und der großen kupferrothen Nase eine neue Larve zu sein schien.
- Run, Herr Graf, was steht zu Befehl? fragte Philipp weiter.
- "Darf ich freimuthig reben? Ich ließ mich schon dreimal bei Ihrer königlichen Hoheit melben, und genoß nicht die Gnabe, vorsgelassen zu werben. Und boch Gott ist Zenge! nimmt am ganzen Hose Niemand an Ihrer königlichen Hoheit Wohl und Weh so lebhaften Antheil, als ich."
- herr Graf, ich bin Ihnen verbunden! versetzte Philipp: Aber was wollen Sie? Machen Sie's furz.
- "Darf ich vom Handelshaus Abraham Levi reben?" fragte ber Bergknappe.

## - So viel Sie wollen.

"Es hat sich an mich wegen ber fünfzigtausend Gulben gemens bet, die Sie ihm schnidig geworden sind. Es droht, sich an den König zu wenden. Und Sie wissen, welches Wort Sie dem Könige gaben, als er Ihre letten Schulden zu zahlen befahl?"

- Können die Lente nicht warten? fragte Philipp.

"So. wenig, als die Gebrüder Goldschmidt warten wollen, die an Ihnen fünfundsiebenzigtausend-Gulben fordern."

— Mir gleich. Wenn die Menschen nicht warten wollen, so muß ich . . .

"Reine verzweifelten Entschläffe, gnabigster herr! Ich bin im Stande, Alles wieder ins Gleis zu bringen, wenn . . ."

- Bas benn, wenn?

"Benn Sie mir Ihre Gnabe schenken, wenn Sie mich nur einen Augenblick anzuhören geruhen. 3ch hoffe, alle Ihre Schuls ben ohne Mühe zu becten. Das Haus Abraham Levi hat ungehenre Auffäufe von Getreibe veranstaltet, so daß daffelbe sehr im Preis gestiegen ift. Ein Berbot ber Kornausfuhr gegen bie benachbarten Staaten wird ben Preis um das Doppelte und Dreis fache in die Sobe schnellen. Dann gibt man dem Abraham Levi Lizenzen, und Alles ift in ber Ordnung. Das haus streicht bie Schulden, übernimmt für Gie bie Bahlung ber fünfundstebenzig tausend Gulben, und ich überreiche Ihnen bie Quittungen. Alles aber hangt von dem Umstande ab, daß ich noch einige Jahre an ber Spite ber Finanzen bleibe. Gelingt es bem Baron Greifen= fact, mich aus dem Ministerium zu verdrängen, so bin ich ohn: machtig, für Sie zu handeln, wie es mein heißester Bunfch ware. Es steht bei Ihrer königlichen Sobeit, bag Sie bie Partei bes Greifensack verlaffen, und unfer Spiel ift gewonnen. Bur mich ift es einerlei, ob ich im Ministerium bleibe, ober nicht. Ich febne mich nach Ruhe. Aber es ist mir für Ihre königliche Hoheit nicht

gleichgültig. Kann ich die Karten nicht nach Gefallen mischen, fo habe ich verloren."

Philipp wußte eine Beile nicht, was auf den Antrag erwiesbern. Endlich, während der Finanzminister, auf Antwort wartend, eine Brislantendose hervorzog und eine Prise nahm, sagte Phislipp: — Wenn ich Sie recht verstehe, Herr Graf, wollen Sie das Land ein wenig aushungern, um meine Schulden zu zahlen. Densten Sie auch, wie viel Elend Sie anrichten! Und wird es der König zugeben?

"Benn ich an den Geschäften bleibe, so lassen Sie das meine Sorge sein, gnädigster Herr. Sobald die Preise der Lebensmittel steigen, wird der König sogleich von selbst an eine Kornsperre densten, und die Getreideaussuhr mit schweren Jöllen hemmen. Dann gibt man dem Haus Abraham Levi Aussuhrbewilligungen für zehn Säcke, und es sührt hundert aus. Nichts leichter, als das. Allein, wie gesagt, kommt der Greisensack ans Ruder, wird darans nichts. Ehe er sich ins Fach hineinstudirt, vergehen Jahre. So lange wird er aus Noth den ehrlichen Mann spielen, um nachher den König und das Land desso ärger zu prellen. Er muß erst fein Terrain kennen. Es gibt keinen ärgern Juden, als den Greisenssack. Sein Geiz ist stinkend."

- Schöne Aussichten! sagte Philipp: Wie lange glauben Sie, muß ein Finanzminister auf seinem Posten stehen, ehe er die Scheere an das Volk legen kann, um für sich und unsereins etwas zu schneiben?
  - "Hm, wenn er Kopf hat, bringt er's in einem Jahre weit."
  - So follte man dem König rathen, alle zwölf Monate einen neuen Finanzminister zu machen, wenn er immer ehrlich bedient sein will.
  - "Ich hoffe, gnabigster Herr, seit ich die Finanzen führe, ist bem König und bem Hofe nichts abgegangen."

— Das glaub' ich, Graf, aber dem armen Bolfe desto mehr. Es weiß die Menge der Steuern und Auflagen kaum noch zu erschwingen. Sie sollten ein wenig barmherziger mit uns umsgehen.

"Mit uns? — Thue ich nicht Alles fur ben Sof?"

- Rein, barmherziger mit bem Bolke sollten Sie verfahren, meine ich.

"Mein Prinz, ich weiß, welche Achtung ich Ihren Worten schuldig bin. Der König mit seiner erlauchten Familie ist das Volk, dem ich diene; das, was man Bolf nennt, kann in keine Betrachtung kommen. Das Land ist des Königs Eigenthum. Bölker sind nur in so fern achtbar, als sie, gleich andern Nullen, die der Hauptzahl folgen, den Werth derselben vergrößern. Aber es ist hier nicht der Augenblick, den abgedroschenen Wortkram über den Werth der Völker zu erneuern; sondern ich bitte um gnädigsten Entscheid, ob ich die Ehre haben soll, Ihre Schulden auf die bewußte Weise zu beseitigen?"

— Antwort: nein, nein und nimmermehr auf Unkosten von hunderttausend und mehr armen Familien.

"Königliche Hoheit, es geht ja nur auf Rechnung des Hauses Abraham Levi. Und wenn ich dies Haus nöthige, Ihnen noch zu den Duittungen Ihrer Schulden fünfzigtausend Gulden baar zus zulegen? Ich denke, es läßt sich machen. Das Haus gewinnt durch die einzige Operation so viel, daß —"

— Bermuthlich auch für Sie, Herr Graf, noch ein artiges Trinkgelb herauskommt.

"Ihre königliche Hoheit belieben zu scherzen. Ich gewinne bas bei nichts. Ich brenne nur vor Begierbe, Ihre Hulb wieder zu erhalten."

— Sie find sehr gütig.

"Alfo barf ich hoffen, mein Bring?"

- herr Graf, ich werbe thun, was recht ist; thun Sie Ihre Blicht.
- "Meine Psticht ist, Ihnen zu bienen. Morgen laffe ich ben Levi berufen, schließe ben Handel mit ihm ab, und habe die Ehre, Ihrer königlichen Hoheit die besagten Quittungen zu überreichen, nebst Anweisung auf fünfzigtansend Gulden."
  - Geben Sie! Ich mag bavon nicht hören.
- "Und Ihre königliche Hoheit wenden mir Ihre Gnade wieder zu? Denn ohne im Ministerium zu stehen, könnte ich dem Abras ham Levi unmöglich —"
- Ich wollte, Sie und Ihr Ministerium und Ihr Abraham Levi säßen alle drei auf dem Blocksberg. Das sag' ich Ihnen, entsteht eine Kornsperre, läßt die Theurung der Lebensmittel nicht auf der Stelle nach, verkauft Ihr Judenhaus nicht das aufgesspeicherte Getreide sogleich um den Ankaufspreis: so gehe ich ohne anders zum König, decke ihm alle Schelmereien auf, und helfe Sie sammt dem Abraham Levi aus dem Lande jagen. Verlassen Sie sich darauf; ich halte Wort.

Philipp drehte sich um, ging in den Tanzsaal und ließ den Finanzminister ganz versteinert hingepflanzt stehen.

7.

"Wann befehlen Ihre königliche Hoheit, daß ber Wagen vors fahren soll?" flusterte ihm eine Stimme zu, als er durch die Mass ken im Saal entlang ging. Es war ein dicker, hollandischer Raufs mann mit einer Stupperrücke, der die Worte an ihn richtete.

— Ich fahre nicht.

"Es ist halb zwölf Uhr vorbei, Prinz. Die schöne Sangerin erwartet Sie. Sie hat lange Beile."

- So mag fie fich etwas fingen.

"Wie, Prinz, hatten Sie Ihren Sinn geanbert? — Die reiszenbe Rollina wollten Sie im Stich lassen? — Den gelbenen Augenblick verlieren, nach dem Sie seit zwei Monaten vergebens seufzten? — Ihr Billet, daß Sie diesen Morgen durch mich an Signora Rollina mit der Brillanten-Uhr schickten, that dieses Wunder. Die stolze Spröde ergibt sich. Sie waren den Mittag noch so hoch entzückt, und nun mit einem Mal so kalt wie Eie? Was ist mit Ihnen vorgegangen? Die Verwandlung begreise ich nicht."

- Das gilt mir gleich.
- "Sie haben mir aber besohlen, Sie um halb zwölf Uhr zu begleiten. Sätten Sie andere Engagements?"
  - Freilich.

"Etwa ein Souper bei der Gräfin Born? Sie ist nicht am Ball erschienen; wenigstens ist hier unter allen Masken keine Spur von ihr. Ich könute sie an ihrem Gang und ihrer eigenen Art, das niedliche Köpschen zu tragen, unter Tausenden unterscheiben. Wie, Prinz?"

- Und wenn es ware, mußt' ich's Ihnen anvertrauen ?
- "Ah, ich verstehe und schweige. Wollen Sie aber ber Signora Rollina nicht wenigstens wissen lassen, daß Sie nicht kommen werben?"
- hat sie mich zwei Monate nach ihr seufzen lassen, so mag sie auch einmal zwei Monate für mich seufzen. Ich gehe nicht.
- "Also aus dem prächtigen Halsschmuck, den Sie ihr zum Neus jahrsgeschenk bestimmten, wird nun vermuthlich auch nichts."
  - -- Wenn's auf mich ankommt, fcwerlich.
  - "Bollen Sie gang mit ihr brechen, gnabigster herr?"
  - 3ch habe mit ihr noch nicht angebunben.
  - "Run benn, Pring fo barf ich offen fein. Go barf ich bie

Philipp wußte vor Grimm uicht, was sagen. "Der Donner foll brein schlagen, — —" rief er.

"Benn ber Schlingel, ber Gartner, Umstände macht?" unterbrach ihn der Hollander: "D bafür lassen Sie mich sorgen. Königs liche Hoheit, bekomm' ich durch Ihr Fürwort den Kammerherrnsschlüssel, so gehört Ihnen das Mädchen. Den Gärtner stede ich unter die Soldaten und schicke ihn zur Armee. Da kann er sich für das Baterland schlagen. Unterdessen sind Sie Meister im Felde; denn das Mädchen häugt, glaube ich, doch mit bürgerlicher Steifs heit dem Burschen etwas an. Es wird überhaupt nicht leicht sein, dem Mädchen die Vorurtheile aus dem Kopf zu bringen, die es unter der bürgerlichen Kanaille eingesogen hat. Ich will es aber schon in die Schule nehmen."

- 3ch breche Ihnen ben Sals bafur.
- "Allzugütig. Nur Ihre Berwendung beim König, und ben Rammerherrnschluffel , . ."
  - herr, ich wollte, ich könnte Sie auf ber Stelle . . .
- "D sagen Sie mir keine Schmeicheleien, gnäbigster Herr! Sie wissen, jeden Augenblick ist mir das Leben für Sie seil. Hätte ich geahnet, daß Ihnen das süße Geschöpf bekannt, daß es Ihnen nicht gleichgültig wäre, es läge längst schon in Ihren Armen."
- Rein Wort mehr bavon! rief Philipp grimmig, so grimmig er mit gedämpfter Stimme an diesem Orte und in der Rähe der tanzenden, lärmenden, schwärmenden und lanernden Masken rufen durfte, um sich nicht zu verrathen: "Rein Wort mehr!"

"Nein, Thaten!" siel ber Hollander frohlich ein: "Schon morgen sollen die Laufgraben gegen die Festung eröffnet werden. Dann ruden Sie vor. Sie sind gewohnt, zu siegen. Mit den lauersamen Vorposten werden wir bald fertig. Den Gärtner nehme ich auf mich; das Mütterlein geht zu Ihren goldenen Fahnen über. Dann Sturmschritt!"

Philipp konnte sich kaum mehr mäßigen. Er packte mit seiner Faust ben Arm bes Hollanders und sagte: "Herr, wenn Sie sich unterstehen —"

"Um Gotteswillen, gnabiger herr, maßigen Sie fich in Ihrer Freude. Ich muß laut aufschreien. Sie zerquetschen mir ben Arm."

— Wenn Sie sich unterstehen, suhr Philipp fort, und stellen diesem unschuldigen Madchen nach, so zerquetsche ich Ihnen, so wahr ich lebe, alle Knochen im Leibe.

"Gut, gut!" seufzte ber Hollander in schmerzlicher Angst: "Geruhen Sie nur, mich loszulassen."

— Finde ich Sie jemals auf das Mabchen hinschielend, nur in der Nähe des Milchgaßchens, so sind Sie ein Kind des Todes von meiner Hand. Danach richten Sie fich.

Der Hollander stand ganz verblüfft da. "Königliche Hoheit," fagte er zitternd, "ich konnte nicht wissen, daß Sie das herrliche Mädchen so ernsthaft liebten, wie es scheint."

- Sehr ernsthaft, das will ich vor der ganzen Welt gestehen. "Und werden wieder geliebt?"
- Was geht Sie das an? Reben Sie mir nie wieder davon. Denken Sie nie wieder an das Mädchen; Ihr Gedanke schon bes subelt. — Nun wissen Sie meine Meinung. Backen Sie sich.

Mit biesen Worten wandte ihm Philipp ben Rucken, und ber Gollander ging, hinter ben Ohren fragend, bavon.

8.

Unterdessen hatte auch Philipps Substitut, als Nachtwächter, auf den Straßen der Stadt seine Rolle gespielt. Es ist wohl nicht nöthig, erst zu sagen, was Jeder von selbst weiß, daß dies kein Anderer, als Prinz Julian war, der, des süßen Weines voll, auf den Einfall gekommen, in die Nachtwächterei. hineinzupfuschen. —

Sobald er den Philipp verlassen hatte, rief und blies er von Straßensede zu Straßenede die Stunden nach Herzensluft, machte zu seis nem Gesang allerlei komische Jusäte, und bekümmerte sich wenig um das vorgeschriebene Nevier, das er zu behüten und zu besblasen hatte.

Indem er auf eigen neuen Bers sann, ging seitwärts eine Hausthur auf, ein wohlgekleibetes Mädchen trat hervor und winkte mit einem lockenden Bst! bst! Dann zog es sich in die Dunkels heit des Hausgangs zuruck.

Der Prinz ließ seine Berse fahren, und solgte der angenehmen Erscheinung. In der Finsterniß ergriff ihn eine zarte Hand, und eine weiche Stimme lispelte: "Guten Abend, lieber Philipp! Sprich leise, daß uns Niemand hört. Ich bin nur auf ein Augenblicken von der Gesellschaft weggeschlichen, dich im Vorbeigehen zu grüßen. Bist du vergnügt?"

"Wie ein Gott vergnügt, du Engel!" sagte Julian. "Wer könnte bei bir auch traurig sein?"

"Philipp, ich habe dir etwas Gutes zu sagen. Du sollst mors gen Abend bei uns effen. Die Mutter hat es erlaubt. Kommst du auch?"

"Alle Abend, alle Abend!" rief Julian: "und so lange du willst. Ich wollte, du könntest beständig bei mir sein, ober ich bei dir, bis an der Welt Ende. Das wäre ein Götterleben!"

"Höre, Philipp, in einer halben Stunde bin ich bei der Gres gorienkirche. Da erwarte ich dich. Du fehlst doch nicht? Laß mich nicht lange warten. Dann machen wir noch einen Gang durch die Stadt. Run geh', damit uns Niemand überrascht."

Sie wollte gehen. Julian aber zog sie zuruck in seinen Arm. "Billst du mich so kalt von dir scheiden lassen?" fragte er, und drückte seinen Mund auf ihre Lippen.

Roechen wußte nicht, was zu Philipps Recheit fagen. Denn

Philipp war immer so bescheiben und zärtlich gewesen, daß er höchstens einen Kuß auf ihre Hand gewagt hatte, ausgenommen einmal, da ihnen beiben die Mutter allen und jeden Umgang hatte verbieten wollen. Damals war von ihnen im Gefühl der höchsten Liebe und des höchsten Schmerzes der erste Ruß gewechselt worden: seitbem nie wieder. Röschen sträubte sich; allein der vermeinte Philipp war so ungestüm, daß man, um kein verrätherisches Gestäusch zu machen, wohl das Sträuben ausgeben mußte. Sie verzalt den Kuß und sagte: "Philipp, nun geh'!"

Er aber ging nicht, sondern sagte: "Da ware ich wohl ein Narr. Meinst du, ich hatte mein Nachtwächterhorn lieber, als dich? Mit nichten, du Herzchen."

"Ach," seufzte Roschen, "es ift aber boch nicht recht."

"Warum benn nicht, bu Nartchen? Ift benn bas Kuffen in beinen zehn Geboten untersagt?"

"Ja," versette Röschen, "wenn wir uns einander haben dürf= ten, dann war' es etwas Anderes."

"Haben? Wenn es nichts Anderes ist, alle Tage kannst bu mich haben; wenn bu willst."

"Ach, Philipp, wie sprichst du auch heute so wunderlich! Wir können ja daran noch nicht benken."

"Wahrhaftig, ich benfe aber ganz ernstlich baran. Wenn bn nur willst."

"Philipp, hast du ein Räuschchen? Ob ich will? Geh', du beleidigst mich. — Höre, Philipp, mir hat die letzte Nacht von dir geträumt."

"War's was Schones?"

"Du habest in der Lotterie gewonnen, Philipp. Da hatten wir beide Jubel. Du hattest dir einen prächtigen Garten gekauft. Kein schönerer Garten ist in und außer der Stadt. Alles hatten wir da vollauf; Blumen an Blumen, wie ein Paradies, und große Beete voll des feinsten Gemüses, und die Bäume hingen schwer von Obst. Ich ward beim Erwachen recht traurig, daß mich der Traum nur geneckt hatte. Sage mir, Philipp, hast du etwa in die Lotterie gesetht? Hast du etwas gewonnen? Heute war ja Ziehung."

"Wenn ich bei dir, bu schönes Kind, bas große Loos gewänne, wer weiß, was geschähe? Wie viel mußte ich bann gewinnen für bich?"

"Wenn du auch nur so glücklich warft, tausend Gulden zu ge= winnen. Dann könntest bu schon einen artigen Garten kaufen."

"Taufend Gulben? Und wenn es mehr mare?"

"D Philipp, was sagst du? Ist's wahr? Rein, betrüge mich nicht, wie mein Traum! Du hast gesetzt, du hast gewonnen. Gesteh' es nur!"

"So viel du willst."

"D Gott!" rief Röschen, und fiel ihm freudetrunken um den Hals und küßte ihn mit glühender Freude: "Mehr als taufend Gulden? Wird man dir auch das viele Geld wohl geben?"

Unter ihren Kuffen vergaß ber Prinz das Antworten. Es ward ihm ganz wunderbar, die zarte, eble Gestalt in seinen Armen zu halten, deren Liebkosungen ihm doch nicht galten, und die er doch so gern sur seine Rechnung genommen hätte.

"Antworte boch, antworte boch!" rief Roschen ungebulbig: "Wird man dir auch die Menge Gelbes geben wollen?"

"Ich habe es schon; und macht bir's Freud, so geb' ich's bir."
"Wie, Philipp, bu trägst es mit bir?"

Der Prinz nahm seine Börse hervor, die er, schwer von Gold, zu sich gesteckt hatte, um sie beim Spieltisch anzuwenden. "Nimm und wäge, Mädchen!" sagte er, und legte sie, indem er die kleisnen, zarten Lippen kuste, in Röschens Hand. "Bleibst du mir dafür hold?"

"Nein, Philipp, wahrlich für bein vieles Gelb nicht, wenn bu nicht mein Philipp wärst." "Und wie, zum Beispiel, wenn ich bir noch einmal so viel geben wurde, und nicht bein Philipp ware?"

"So würf' ich bir beine Schätze vor bie Füße, und machte bir einen höflichen Knir!" fagte Röschen.

Inbem ging eine Thur broben auf; man hörte Mabchenstim= men und Gelächter. Der Schimmer eines Lichts fiel von oben auf die Treppe. Röschen erschraf und flüsterte: "In einer halben Stunde bei der Gregorienkirche!" und sprang bavon, die Treppe hinauf. Der Bring ftand wieber im Finftern. Er ging zum Saufe hinaus und betrachtete bas Gebäube und bie erleuchteten Fenster. Die plötliche Trennung war ihm natürlich sehr unzeitig geschehen. Zwar die Gelbborfe gereute ihn nicht, mit ber bas Mabchen bavon geflogen war; wohl aber, bag er bas Geficht ber unbefannten Schonen nicht beim Lichte gesehen hatte; baß er nicht einmal ihren Ramen wußte, und noch weniger, ob fie aus ber Drohung, ihm bas Gelb vor die Füße zu werfen, Ernst machen wurde, wenn er ihr in feiner wahren Gestalt erschiene. Inzwischen vertröstete er fich auf bas Kinde-mich bei ber Gregorienkirche. Eben bies Blatchen hatte ihm auch ber Nachtwächter angewiesen. Julian verftanb balb, baß er sein gludliches Abentener nur biesem, boch ohne beffen Willen, zu banken hatte.

9.

Sei es, daß der Geist des Weins durch die wachsende Kälte der Neujahrsnacht, oder durch Röschens Täuschung, in seiner Wirstung gesteigert ward; der Muthwille des fürftlichen Nachtwächters nahm überhand.

Mitten in einem Haufen von Spaziergängern blieb er an einer Straßenede stehen, und fließ mit solcher Kraft ins Horn, daß alle Frauenzimmer mit lauten Schrei zurucksprangen und bie Männer

vor Schrecken steif wurden. Dann rief Julian die Stunde und fang bazu:

Der Handel unsrer lieben Stadt Gewaltig abgenommen hat. Selbst unsre Mädchen, weiß und braun, Sucht man nicht mehr zu Ehefrau'n. Die Waare putt sich, wie sie kann, Und bringt sich boch nicht an den Mann.

"Das ist boch unverschämt!" riefen einige weibliche Stimmen im Hausen, "uns mit Waaren zu vergleichen!" Bon den anwesens den Männern aber lachten viele aus vollem Halse. "Da capo!" schrien einige Instige Brüder. "Bravo, Nachtwächter!" schrien Andere. "Was untersiehst du dich, Kerl, unsere Frauenzimmer auf öffentlicher Straße zu beleibigen?" schnob ein junger Lieutenant, der ein hübsches Mädchen am Arm hatte, den Nachtwächter an.

"Herr Lieutenant, ber Nachtwächter singt leiber Gottes die Wahrheit!" entgegnete ihm ein junger Müller: "Und gerade das Weibsbild, das Sie am Arm führen, bestätigt die Wahrheit. He, Jüngferchen, kennst du mich? Weißt du, wer ich bin? He? Gezziemt sich das für eine verlobte Braut, des Nachts mit andern Männern herumzuschwärmen? Morgen sag' ich's beiner Nutter. Ich will nichts mehr mit dir zu schaffen haben!"

Das Mädchen verhüllte sich bas Gesicht und zupfte am Arm des Ofsiziers, um davon zu kommen. Der Lieutenant wollte aber, ein Kriegsheld, vor dem Müller nicht so leicht Reisaus nehmen, und mit Ehren das Feld behaupten. Er stieß eine Menge Flüche aus, und da dieser kein Wort schuldig blieb, schwang er den Stock. Plötlich aber erhoben sich zwei dicke spanische Rohre, von bürger- lichen Fäusten geführt, warnend über dem Haupte des Lieutenants.

"Herr!" rief ein breitschultriger Bierbrauer bem Kriegsmanne zu: "Hier keine Hanbel wegen bes schlechten Mabchens angefans

gen. Ich kenne ben Müller; er ist ein braver Mann. Er hat Recht; und ber Nachtwächter hat Recht, so wahr ich lebe! Ein ehrlicher Bürgersmann und Professonisk kann und mag kaum noch ein Mädchen aus unserer Stadt zur Frau nehmen. Die Weibs-bilber wollen sich alle über ihren Stand erheben; statt Strümpfe zu slicken, lesen sie Romane; statt Küche und Reller zu besorgen, läufen sie in Romödien und Ronzerte. Im Hause bei ihnen ist Unstat, und auf den Gassen gehen sie geputzt einher, wie Prinzzessinnen. Da bringen sie dem Manne keine Mitgist ins Haus, als ein paar schöne Röcke, Spisen und Bänder und Liebschaften, Romane und Faulheit. Herr, ich spreche aus Erfahrung. Wären unsere Bürgerstöchter nicht so verderbt, ich wäre längst verheirathet."

Alle Umstehenden erhoben ein gellendes Gelächter. Der Lieustenant streckte langsam das Gewehr vor den beiden spanischen Rohsten und sagte verdrießlich: "Das sehlte auch noch, hier von dem bürgerlichen Pack Buspredigten zu hören!"

"Was, bürgerliches Pack," rief ein Nagelschmieb, ber bas zweite spanische Rohr führte: "Ihr abeligen Müßiggänger, die wir euch mit unsern Steuern und Abgaben süttern müssen, wollt ihr von bürgerlichem Pack sprechen? Eure Lüberlichkeit ist an allem Unglück in unsern Haushaltungen Schuld. Es blieben nicht halb fo viel ehrliche Mädchen sitzen, wenn ihr hättet beten und arbeiten gelernt."

Run sprangen mehrere junge Offiziere bazu; aber auch Meister und Handwerksburschen sammelten sich. Buben machten Schnees bälle und ließen bavon in die dickften Hausen sliegen; um auch ihre Freude dabei zu haben. Die erste Augel traf den vornehmen Lieutenant auf die Nase. Dieser hielt es für Angriss des bürgers lichen Packs, und erhob abermals den Stock. Das Tressen begann.

Der Prinz, welcher nur ben Anfang bes Wortwechsels gehört hatte, war längst wohlgemuth und lachend bavon gezogen in eine

andere Straße, unbestimmert um die Folgen seines Gesanges. Er sam an den Palast des Finanzministers Bodenlos. Mit diesem Herrn stand er nicht in bestem Vernehmen, wie das schon Philipp ersahren hatte. Julian sah alle Fenster erleuchtet. Die Gemahlin des Ministers hatte große Gesellschaft. Julian in seiner satyrischen Poetenlaune pflanzte sich dem Palaste gegenüber hin und blies trästig in sein Horn. Einige Herren und Damen öffueten, viele leicht weil sie eben nichts Besseres zu thun hatten, das Fenster, neugierig, den Nachtwächter zu hören.

"Nachtwächter!" rief einer von den Herren herab: "sing' auch ein hübsches Stück zum Neujahr." Dieser Zuruf lockte noch mehstere von der Gefellschaft der Frau Ministerjn an die Fenster.

Julian, nachdem er gewohntermaßen die Stunde gerufen, sang mit lauter Stimme gar vernehmlich:

Ihr, die ihr seufzt in Schuldennoth Und ohne Wis zum Bankerot, Fleht, daß der Herr in dieser Nacht Euch zum Finanzminister macht, Der ohne Finanzen läßt das Land, Beil er sie behält in seiner Hand.

"Das ift ja zum Ohnmächtigwerben!" rief die Frau Ministerin, die ebenfalls zu einem der Fenster getreten war: "Wer ist denn der niederträchtige Mensch, der sich dergleichen erfrecht?"

"Frau Erzellenz!" antwortete Julian mit verstellter Stimme, indem er den jüdischen Dialekt annahm: "Ich wollte Ihnen doch ein kleines Vergnügen machen. Halten zu Gnaden, ich bin nur der Hofjude Abraham Levi; Frau Erzellenz kennen mich doch schon."

"Wei mir!" schrie eine Stimme oben am Fenster: "Ehrs vergessener Kerl, wie willst du sein Abraham Levi? Bin ich nicht selber Abraham Levi? Du bist ein Betrüger!" "Ruft die Wache!" rief die Frau Ministerin: "Laßt den Mensschen arretiren!"

Bei diesen Worten verließen alse Gaste in großer Behendigs keit die Fenster. Aber auch der Prinz blieb nicht stehen, sondern nahm im Doppelschritt den Weg durch einige kleine Quergassen.

Ein Schwarm Bedienten, begleitet von einigen Finanzsekres tären, stürzte aus dem Palaste hervor und jagte umher, den Lästerer zu suchen. Plötlich riesen Einige laut: "Wir haben ihn!" Die Andern eilten dem Ruse nach. Wirklich hatten sie den Nachtwächter des Reviers gefunden, der in großer Unschuld auf dem Wege seines Beruss dahin trabte. Er ward umringt, übermannt und, wie sehr er sich auch sträubte, wegen seiner sarkastischen Einfälle auf die Hauptwache geschleppt.

Der wachthabende Ofsizier schüttelte verwundert den Kopf und sagte: "Man hat mir schon einen Nachtwächter zugeführt, der durch Berse, die er auf die Mädchen der Residenz abgerusen, eine fatale Schlägerei zwischen Ofsizieren und Bürgerlichen verursacht hat."

Der neu eingebrachte Gefangene wollte durchaus nichts gestehen und lärmte gewaltig, daß ein Hause junger Leute, die wahrs scheinlich zu viel getrunken haben möchten, ihn in der Ausübung des ihm anvertrauten Amtes gestört hätten. Einer der Finanzsekretäre sagte ihm aber den ganzen Bers vor, der den gerechten Jorn der Frau Ministerin und aller ihrer Gäste erregt hatte. Sämmtliche Soldaten brachen in ein erschütterndes Lachen aus. Der ehrliche Nachtwächter aber schwor mit Thränen, ihm sei so etwas nicht in den Sinn gestiegen.

Während man noch mit diesem Verhör beschäftigt war, der Nachtwächter seine Unschuld betheuerte, die jungen herren für alle Folgen ihres Vetragens verantwortlich machte und die Finanzsefretäre in der That schon ansingen, zweiselhast zu werden, ob sie auch ben rechten Mann ergriffen hatten, rief bie Schildwache braußen: "Wacht heraus ins Gewehr!"

Die Soldaten sprangen davon. Die Finanzsefretare fuhren fort, den Nachtwächter mit Fragen zu bestürmen. Indem trat der Felts marschall in die Wachtstube, begleitet vom wachthabenden Hauptsmann.

"Laffen Sie mir den Kerl da frumm schließen!" rief der Felds marschall, und zeigte mit der Hand hinter sich. Iwei Ofstziere traten herein, die einen entwassneten Nachtwächter bei den Armen führten.

"Sind benn die Nachtwächter alle toll geworden?" rief der wachthabende Hauptmann ganz erstaunt aus.

"Ich will dem Bösewicht morgen seine infamen Verse bezahlen!" schrie ber Feldmarschall.

"Ihre Exzellenz," versetzte ber neugefangene Wächter zitternb und bebend, "ich habe, weiß ber himmel, keine Berse gemacht, in meinem ganzen Leben keinen Bers!"

Schweig, Schurke!" brüllte mit entsetzlicher Stimme ber Feldsmarschall: "Du sollst mir auf die Festung ober an den Galgen. Und widersprichst du mit einem Muck noch, so haue ich dich auf der Stelle in Krautstücke!"

Der wachthabende Hauptmann bemerkte dem Marschall in aller Chrerbietung; es musse eine poetische Epidemie unter den Nachts wächtern in der Stadt ausgebrochen sein; denn er habe nun schon drei dieser Patrone in einer Biertelstunde zu hüten bekommen.

"Meine herren," sagte ber Feldmarschall zu ben ihn begleis tenden Ofsizieren, "da der Kerl schlechterdings nicht eingestehen will, daß er den Vers gesungen habe, so besinnen Sie sich auf das Pasquill, ehe Sie es vergessen. Schreiben Sie es auf. Mors gen wollen wir ihn schon zum Geständniß bringen. Jest will ich keine Zeit verlieren, und auf den Ball. Wer weiß es noch?" Die Offiziere besannen sich. Einer half bem anbern nach. Der Wachthabenbe schrieb, und ba kam Folgenbes beraus:

Der Feberbusch auf leerem Kopf, Im Naden einen steifen Jopf, Den Sauch zurück, die Brust heraus, Das macht des Heeres Stärke aus. Man wird bei Tanz und Geigenschall, Bei Kuß und Spiele Feldmarschall.

"Billst du läugnen, Schurke?" suhr der Feldmarschall den erschrockenen Nachtwächter mit erneuerter Wuth an: "Willst du läugnen, daß du das gesungen hast, als ich aus der Thür meines Hauses trat?"

"Mag es gesungen haben, wer will, ich weiß nichts davon!" antwortete ber Nachtwächter.

"Warum liefest du benn bavon, als du mich vortreten sahst?" fragte der Marschall weiter.

"Ich bin nicht gelaufen."

"Was?" riefen die beiben Ofstziere: "Du nicht gelaufen? Warst du nicht außer Obem, als wir dich am Markt hier endlich einholten?"

"Ja, ich war vor Schrecken außer mir, daß mich die Herren sogewaltthätig überstelen. Es liegt mir noch jest in allen Gliebern."

Schließen Sie ben hartnäckigen Hund krumm!" rief ber Marsschall bem Wachthabenden ju: "Er hat bis morgen Zeit genug, sich zu besinnen." Mit diesen Worten eilte der Marschall hinweg.

Der Lärm auf den Gassen und die Spottgedichte der Nachts wächter hatten die ganze Polizei in Bewegung gesetzt. Noch in derselben Viertelstunde wurden zwei andere Nachtwächter, freilich nicht die rechten, ergrissen und zur Hauptwache geführt. Der eine sollte auf den Minister der auswärtigen Angelegenheiten ein schmähsliches Lied gesungen haben, des Inhalts: der Minister wäre nirs

gends auswärtiger, als in seinem Departement. Der andere war beschuldigt, vor dem bischöslichen Palaste gesungen zu haben: es sehle den Kirchenlichtern nicht an Talg, aber sie verbreiteten im Lande mehr Qualm und Rauch, als Helligkeit.

Der Prinz, welcher durch seinen Muthwillen allen Rachtwächstern der Residenz so schlimmes Spiel machte, entschlüpste überall glücklich, und ward eben darum von Gasse zu Gasse seder. Die Sache machte Geräusch. Man hatte sogar dem Polizeiminister, der beim König am Spieltische saß, von der poetischen Insurrestion der ehemals so friedlichen Nachtwächter rapportirt, und zum Besweis einen der Spottverse schristlich überbracht. Der König hörte den Bers an, der gegen die schlechte Polizei selbst gerichtet war, die ihre Spürnase in alle Familiengeheimnisse der Stadt stecke, und doch im eigenen Hause nichts rieche, daher ihr wohl eine Prise zu gönnen sei. Der König lachte laut auf, und befahl, ihm einen der nachtwächterlichen Poeten einzusangen und herzubringen. Er stand vom Spieltische auf; denn er sah, der Polizeiminister hatte die gute Laune verloren.

10.

Im Tanzsaale neben bem Speisezimmer hatte Philipp, ber ges fürstete Nachtwächter, so eben von seiner Sackuhr vernommen, daß es Zeit sei, sich zum Findesmich bei der Gregorienkirche einzusstellen. Er selbst war froh, seinen Purpurtalar und Federhut an den Substituten zurückzugeben, denn ihm ward unter der vornehmen Maske nicht gar wohl zu Ruthe.

Wie er eben die Thur suchte, um sich davon zu schleichen, kam ihm ein Neger nachgetreten und zischelte ihm zu: "Königliche Hoheit, Herzog Hermann sucht Sie allenthalben!" — Philipp schüttelte ärgerlich den Kopf und ging hinaus; ihm nach der Neger.

Wie sie beibe in das Borzimmer traten, stüsterte der Neger: "Bei Gott, da kommt der Herzog!" und mit den Worten machte sich der Schwarze wieder eilfertig in den Saal zurück.

Eine hohe, lange Maske trat mit schnellen Schritten gegen den Philipp auf und rief: "Halten Sie einen Augenblick, ich habe mit Ihnen ein Wörtchen abzuthun. Ich suche Sie schon lange."

— Nur geschwind, entgegnete Philipp, benn ich habe keine Beit zu verlieren.

"Ich wollte, ich müßte keine mit Ihnen verlieren. Ich habe Sie lang genng gesucht. Sie sind mir Genugthuung schuldig. Sie haben mir blutige Beleidigung zugefügt."

- Dag ich nicht wüßte.

"Sie kennen mich nicht?" rief der Herzog, und zog die Larve ab: "Nun wissen Sie, wer ich bin, und Ihr böses Gewissen muß Ihnen has Uebrige sagen. Ich sordere Genugihuung. Sie und ber verstuchte Salmoni haben mich betrogen."

- + Davon weiß ich nichts! antwortete Philipp.
- "Sie haben die schändliche Geschichte im Keller des Bäckers mädchens angestellt. Auf Ihr Anstisten hat sich der Oberst Kalt an meiner Person vergriffen."
  - Rein wahres Wort.
- Wie, kein wahres Wort? Sie läugnen? Die Marschallin Blankenschwerd hat mir erst vor wenigen Minuten Alles entdeckt. Sie war Augenzeugin bei der Geisterkomödie, die Sie mit mir spielten."
- Sie hat Ihrer Durchlaucht ein Mährchen aufgebunden. Ich habe an Ihren Händeln keinen Theil gehabt. Wenn Sie Geisterkomöbie mit sich spielen ließen, war es Ihre Schuld.

"Ich frage Sie, ob Sie mir Genugthunng geben wollen? Wo nicht, so mache ich Larm. Folgen Sie mir auf ber Stelle zum König. Entweder Sie schlagen sich mit mir, oder — zum König." - Ihre Durchlaucht . . . ftotterte Philipp verlegen: Ich habe weber Luft, mich mit Ihnen zu schlagen, noch zum König zu gehen.

Das war Philipps voller Ernst; denn er befürchtete, die Larve abziehen zu müssen und in empsindliche Strase wegen der Rolle zu fallen, die er wider seine Absicht hatte spielen müssen. Er machte daher gegen den Herzog allerlei Ausstüchte, und sah nur immer nach der Thür, um irgend einmal den Augenblick erwischen und davon springen zu können. Der Herzog hingegen merkte die Aengstelichkeit des vermeinten Prinzen, und ward dadurch muthiger. Er nahm zuletzt den armen Philipp beim Arm, und wollte ihn zum Saale sühren.

— Was wollen Sie von mir? rief Philipp in Verzweiflung, und schleuberte ben Herzog zuruck.

"Jum König!" antwortete ber Herzog wüthend; "Er soll hören, wie schändlich man an seinem Hose einem fürstlichen Gast begegnet."

— Gut! sagte Philipp, ber sich nicht mehr zu helsen wußte, als wenn er den Karakter bes Prinzen wieder annähme: So komsmen Sie; ich bin bereit. Jum Glück habe ich den Zettel bei mir, auf welchem Sie dem Bäckermädchen eigenhändig die Versicherung ausstellten . . . .

"Poffen! Larifari!" erwieberte ber Herzog: "Das war einer von ben Späßen, die man wohl mit einem bummen Bürgermäbchen treibt. Zeigen Sie ihn nur bem König. Ich werde mich barüber ausweisen."

Indessen schien es dem Herzog doch mit dem Ausweisen nicht gar Ernst zu sein. Er drang gar nicht weiter darauf, Philippen zum König zu führen, und das war dem Philipp schon recht; desto ungestümer bestand der Herzog darauf, daß sie beide in den Wagen sitzen und, der Himmel weiß wohin, sahren wollten, um die Ehrenssache mit Pistelen und Säbeln abzuthun. Das war nun dem bes drängten Philipp gar nicht gelegen. Er stellte dem Herzog alle

bosen Folgen dieses Schrittes vor. Jener aber in seinem Grimme ließ sich durch nichts von seinem Verlangen abwendig machen; verssicherte, er habe schon Fürsorge für Alles getroffen, und werde nach Beendigung ihres Geschäfts noch in der Nacht abreisen.

"Wenn Sie nicht," fuhr ber Berzog fort, "ber feigste Mensch in Ihrem Lande find, so folgen Sie mir zum Wagen, Prinz."

— Ich bin kein Pring! antwortete Philipp, ber sich zum Aeußers fien getrieben sah.

"Sie sind es. Jeber hat Sie hier auf dem Balle erfannt. Ich kenne Sie am hut. Sie hintergehen mich nicht."

Philipp zog die Larve ab, zeigte bem Herzog sein Geficht und sprach: "Nun, bin ich ber Prinz?"

Herzog Hermann, wie er das wildfremde Gesicht erblickte, prallte zurück und stand wie versteinert. Seine geheimste Angelegenheit einem Unbekannten verrathen zu haben, vermehrte seine Bestürzung und Berlegenheit. Ehe er sich noch aus dieser sammeln konnte, hatte Philipp schon die Thür in der Hand, und weg war er.

## 11.

Sobald sich Philipp im Freien befand, nahm er blitsschnell hut und Seibenmantel ab, wickelte jenen in diesen, und so, beides unter dem Arm, sprang er die Gasse entlang, der Gregorienkirche zu.

Da ftand Röschen schon in einem Winkel neben ber hohen Rirchenpforte und harrte sein.

"Ach, Philipp, lieber Philipp!" sagte sie zu ihm, sobald sie ihn erkannte, und drückte seine Hand: "Welche Freude hast du mir doch gemacht! D wie glücklich sind wir! Sieh, ich habe keine Ruhe mehr bei meinen Freundinnen gehabt. Gottlob, daß du da bist. Schon seit beinahe einer Viertelstunde stehe ich hier und friere. Aber ich benke vor Freuden gar nicht an die Kälte, die ich leibe."

— Und ich, liebes Roschen, banke Gott auch, daß ich wieder bei bir bin. Hole ber Geier all ben Schnickschnack der großen Gereren. Run, ich erzähle bir schon ein andermal von den tollen Aufstritten, die ich gehabt habe. Sage mir, Herzeuskind, wie geht es bir auch? Hast du mich noch ein wenig lieb?

"Ei, du bist nun ein großer Herr geworden, Philipp, und ba ist's wohl an mir, zu fragen, ob du mich noch ein wenig lieb hast?"

— Wetter, woher weißt du benn schon, daß ich ein großer Gerr war?

"Du hast es mir ja selber gesagt. Philipp, Philipp, wenn bu nur nicht stolz wirst, nun du so entsetzlich reich bist. Ich bin ein armes Mädchen, und nun freilich zu schlecht für dich. Aber, Philipp, ich habe schon bei mir gedacht, wenn du mich verlassen könntest, sieh', ich wollte lieber, du wärest ein Gärtner geblieben. Ich würde mich zu Tode grämen, wenn du mich verlassen könntest."

— Röschen, sage mir, was schwaßest du auch da? Ich bin eine halbe Stunde Prinz gewesen, und es war doch nur Spaß; aber in meinem Leben mache ich solchen Spaß nicht wieder. Nun bin ich wieder Nachtwächter, und so arm, wie vorher. Ich habe da wohl noch sünstausend Gulden bei mir, die ich von einem Mameluken bekommen — die könnten uns beiden aus der Noth helsen —, aber leider, sie gehören mir nicht.

"Du sprichst wunderlich, Philipp!" sagte Roschen, und gab ihm die schwere Geldbörse, die sie vom Prinzen erhalten hatte: "Da, nimm dein Geld wieder. Es wird mir doch im Strickbeutel fast zu schwer."

- Was foll ich mit dem vielen Gelbe? Woher hast bu bas, Röschen?
  - "Du hast es ja in ber Lotterie gewonnen, Philipp."
- Was? Hab' ich gewonnen? Und man hat mir boch auf bem Rathhause gesagt, meine Nummern wären nicht herausgekommen!

Sieh', ich habe gesetzt, und gehofft; es könnte eine Terne für uns zur Aussteuck geben. Aber der Gärtner Rothmann sagte mir, als ich den Nachmittag zu spät auf das Rathhans kam: "Armer Phislipp, keine Nummer!" — Juchheh, also doch gewonnen! Jest kauf' ich den größten Garten, und du bist meine Frau. Wie viel ist's denn geworden?

"Philipp, hast du dir ein Räuschen in der Reujahrsnacht gestrunken? Du mußt besser wissen, wie viel es ist. Ich habe bei meinen Freundinnen nur unter dem Tische heimlich in die Börse hineingeschielt, und din recht erschrocken, als ich ein Goldstück neben dem andern blißen sah. Da dachte ich: nun wundert's mich nicht, daß der Philipp so unbändig war. Ja, recht unbändig bist du gewesen. Aber es war dir ja nicht zu verargen. Ich möchte dir selber um den Hals sallen und mich recht satt weinen vor Freuden."

— Röschen, wenn du fallen willst, ich mag es wohl leiben. Aber hier ist ein Misverständnis. Wer hat dir das Geld gebracht, und gesagt, es sei mein Lotterielvos? Ich habe ja das Loos noch zu Hause im Kasten, und kein Mensch hat es mir abgeforbert.

"Philipp, treib' keine Boffen. Du haft's mir vor einer halben Stunde felber gefagt und mir felber das Geld gegeben."

— Röschen, besinne bich. Diesen Morgen sah ich bich beim Weggehen aus der Messe, da wir mit einander unser Zusammenssinden für diese Nacht verabredeten. Seitdem sahen wir ja einsauder nicht.

"Außer vor einer halben Stunde, da ich dich blasen hörte, und ich dich zu Steinmanns ins Haus hineinrief. Aber was trägst du denn unter dem Arm für ein Bündelchen? Warum gehst du bei der kalten Nacht ohne Hut? — Philipp, Philipp! nimm dich wohl in Acht. Das viele Geld könnte dich leichtsinnig machen. Du bist gewiß in einem Wirthshause gesessen, und hast dir mehr zu Gute gethan, als du solltest. Gelt? Was hast du da für ein Bündels

chen? Mein Himmel, bas find ja wohl Frauenzimmerkleiber von Seiben? Philipp, Philipp, wo bift bu gewesen?"

— Gewiß vor einer halben Stunde nicht bei dir. Du willst dich, glaub' ich, über mich lustig machen? Antworte mir, woher hast du das Geld?

"Antworte mir erst, Philipp, woher hast du diese Frauenzimmer= fleiber? Wo bist du gewesen?"

Da beibe ungeduldig waren, Antwort zu haben, und keine Antswort gaben, singen sie an, auf einander etwas mißtrauisch zu wers den und zu zänkeln.

## 12.

Wie es gewöhnlich in solchen Rechtshändeln geht, wo ein liebens des Pärchen mit einander streitet, ging es auch hier. Sobald Rosschen das weiße Schnupftuch hervornahm und ihre Augen trocknete und das Köpschen wegwandte, und ein Seufzer um den andern aus der Tiese der Brust hervorzitterte, hatte sie offenbares Recht, und er offenbares Unrecht. Und er gestand sein Unrecht, indem er sie tröstete, und bekannte: er-sei auf dem Maskenball gewesen, und was er unter dem Arm trage, sei kein weibliches Gewand, sons dern ein Seibenmantel, nebst Larve und Federhut.

Nach biesem reumuthizen Eingeständniß aber begann erst das strengste Verhör über ihn. Ein Maskenball, das weiß jedes Mädschen in einer großen Stadt, ist für unverwahrte Herzen ein ges sährlicher Irrgarten und Kampsplaß. Man stürzt sich in ein Meer anmuthiger Gesahren, und geht manchmal darin unter, wenn man kein guter Schwimmer ist. Röschen hielt ihren Freund Philipp aber gerade nicht für den besten Schwimmer; es ist schwer zu sagen, warum? Also mußte er zuerst erklären, ob er getanzt habe? Auf

bas Berneinen hin, fragte fie, ob er feine Abenteuer und Banbel mit weiblichen Masken gehabt habe? Das ließ fich nicht verneinen. Er bekannte allerlei; boch sette er jedesmal hinzu, die Frauen= zimmer wären insgesammt von vornehmer Abkunft gewesen und hatten ihn für einen Anbern gehalten. Röschen wollte zwar ein wenig zweifeln; boch unterbruckte sie ben Argwohn. Als er aber auf ihre Frage: für wen man ihn gehalten habe, und von wem er feine Maste geliehen? immer ben Prinzen Julian nannte, fchuttelte fie doch das ungläubige Röpschen; und noch unwahrscheinlicher war ihr fein Geschichtchen, bag ber Pring Rachtwachterbienfte gethan, während Philipp auf bem Balle gewesen. Er aber vernichtete alle ihre Zweifel mit ber Berficherung, ber Bring .- benn bafür halte er seinen Substituten — werbe, laut Abrebe, in wenigen Augenblicken bei ber Gregorienkirche erscheinen, und bie schöne Maste für ben Nachtwächtermantel eintaufchen.

Nun ging dem erschrockenen Röschen über ihr Abenteuer im dunkeln Hausgang ein Licht auf. War es ihr doch damals schon aufgefallen, daß der vermeinte Philipp so etwas Fremdartiges in seinem Wesen gehabt hatte. Da nun die Reihe an sie kam, Alles haarklein zu beichten, wie sie zu dem Gelde für das Lotterieloos gelangt wäre, stotterte sie lange und suchte nach Worten herum, daß dem Philipp ganz dange ward.

Sie erzählte endlich Alles, was vorgefallen war; aber wie es zum Auß und Gegenfuß fam, stockte sie wieder mit der Sprache. Doch mußte es heraus.

"Es ist nicht wahr!" rief Philipp: "Ich habe bir keinen Ruß gegeben, und von bir keinen empfangen."

"So hat es dir doch gegolten," sagte Röschen leise und schmeischelnd. Philipp rieb sich die blonden Haare auf dem Wirbel herum, damit sie nicht zu Berge stehen sollten.

"Höre, Philipp, bist bu es nicht gewesen," sagte Roschen

ängstlich; "so glaube ich dir alles Unglaubliche, das du mir gesagt hast, — so ist es Prinz Julian in beinen Kleibern geswesen."

Das hatte dem Philipp schon lange geahnet, und er rief: "Der Spisbube! Er hat mich um deine Kusse bestohlen. Nun begreif ich! Nur darum gab er mir seine Maske, nur darum wollte er auf eine halbe Stunde Ich sein!" — Und nun siel ihm die Maske ein, die ihm von der Opernsängerin Rollina, dann von Röschen erzählt hatte, und er erneuerte sein Berhör strenger, als vorher: ob und wie sie den Prinzen vorher gesehen? ob ihr nicht ein Mann ausgefallen sei, ein vornehmer Herr, der ihr beim Kirchengehen nachgeschlichen sei, oder der sich im Milchgäschen Geschäfte gesmacht habe? oder ob nie ein Herr oder sonst Jemand zu ihrer Mutter gekommen sei, um sie mit Gelb und Wohlthaten in ihrer Berlassenheit zu unterküßen?

Röschens Antworten siesen sammtlich so bernhigend aus, und trugen so sehr das Gepräge der unbefangensten Unschuld, das Phislipps Herz wieder leicht ward. Er warnte sie vor den Schleichern und vor der Barmherzigkeit der Vornehmen, und Röschen hinwieder warnte vor den Gesahren der Massendälle und allen Abentenern mit Frauenzimmern hohen Standes, durch welche mancher junge Mensch schon recht unglücklich geworden sei. Man vergab sich alle in der Unwissenheit begangenen Sünden, und Philipp stand im Begriff, den Kuß einzufordern, der ihm bestimmt gewesen, und den er nicht empfangen hatte — als das Pärchen im besten Augensblicke durch eine fremde Erscheinung unterbrochen wurde.

Es kam im vollen Lauf und Sprung ein Mensch gegen sie ges rannt, der odemlos bei ihnen stehen blieb. An Mantel, Stange, Hut und Horn erkannte Philipp auf der Stelle seinen Mann. Dies ser hingegen suchte den Maskenträger. Philipp reichte ihm ben Hut und Seibenmantel und sagte: "Gnädigster Herr, hier Ihre Sachen. In biefer Welt taufchen wir die Rollen nicht wieder mit einander; ich kame zu furz babei!"

Der Prinz rief: "Nur geschwind, nur geschwind!" warf die nachtwächterliche Amtstracht von sich in den Schnee, band die Larve und den Mantel um, und setzte den Hut auf. Röschen sprang ersichrocken zurück. Philipp bedeckte sich mit seinem alten Filz und Mantel, und nahm Stange und Horn.

"Ich habe dir ein Trinfgeld versprochen, Kamerad," sagte der Brinz, "aber so wahr ich lebe, ich habe meinen Geldbeutel nicht bei mir."

"Den habe ich!" antwortete Philipp und hielt ihm die Börse hin: "Sie gaben ihn meiner Braut da — aber, gnäbigster Herr, wir verbitten uns Geschenke ber Art."

"Ramerad, behalte was du hast, und mache dich geschwind aus dem Staube; es ist sur dich hier nicht geheuer!" rief der Prinz eilig, und wollte davon. Philipp hielt ihn am Mantel sest: "Gnäbiger Herr, wir haben noch Eins abzuthun!"

"Flieh', sag' ich bir, Nachtwächter! Flieh', man ftellt bir nach."

"Ich habe keine Ursache zu fliehen, gnabigster Herr. Aber ich habe Ihnen hier Ihre Börfe — "

"Die behalte. Lauf', was bu fannft!"

"Und einen Wechsel bes Marschalls Blankenschwerb von fünfstaufend Gulben zuzustellen."

"Der Hagel, wie kommft bu mit bem Marschall Blaukenschwerb zusammen, Rachtwächter?"

"Er sagte, es sei eine Spielschuld, die er Ihnen zu zahlen habe. Er will diese Nacht noch mit seiner Gemahlin auf seine polnischen Güter."

"Bist du toll? Woher weißt du das? Mo gab er dir die Berrichtungen an mich?"

"Bist du vom Satan besessen, ober . . . Wer bist du benn?" fragte Julian, ber vor Schrecken ganz nüchtern geworden war.

Ich bin ber Gartner Philipp Stark, Sohn des Nachtwächters Gottlieb Stark! antwortete Philipp ruhig.

### 13.

"Nun ja, den suchen wir eben! Halt, Bursch!" riesen mehrere Stimmen, und Philipp, Röschen und der Prinz sahen sich plotze lich von sechs handsesten Dienern der löblichen Polizei umringt. Röschen that einen lauten Schrei. Philipp ergriff des erschrockenen Mädchens Hand und sagte: "Fürchte dich nicht! — Der Prinz klopste dem Philipp auf die Achsel und sagte: "Es ist ein dummer Streich. Ich sagte dir nicht vergebens, du sollest dich zur rechten Zeit davon machen. Aber sürchte dich nicht; es soll dir nichts widerfahren."

"Das wird sich hintennach ergeben!" versetzte einer ber Hands festen: "Einstweilen wird er mit uns kommen."

"Bohin?" fragte Philipp: "Ich bin in meinem Dienst; ich bin ber Nachtwächter."

"Das haben wir schon gehört, und eben beswegen kommt Ihr mit uns."

"Laßt ihn gehen, ihr Leute!" sagte Julian, und suchte in ben Taschen nach Gelb. Da er nichts fand, flüsterte er Philippen heim: lich zu, ihnen aus ber Börse zu geben. Die Handsesten aber riffen beibe aus einander und riesen: "Fort! Hier werden keine Abreden mehr genommen. Auch die Maske ist verbächtig und muß mit uns!"

"Die nicht!" sagte Philipp: "Ihr wollt ben Nachtwächter; ber bin ich. Könnet ihr verantworten, mich aus meinen Berufsgeschäften zu nehmen, so führet mich, wohin es euch beliebt. Diesen Herrn aber laßt gehen." "Das ist nicht Eure Sache, uns zu lehren, wen wir für vers bächtig halten follen!" versetzte einer ber Bolizeidiener: "Marfch, Alles mit uns!"

"Auch das Frauenzimmer?" fragte Philipp: "Ich will nicht hoffen."

"Run, das Jüngferchen mag gehen. Für sie haben wir keinen Befehl. Aber Namen und Gesichtchen mussen wir für den Roth: fall kennen, und ben Aufenthalt."

"Es ift die Tochter ber Wittwe Bittner im Milchgaßchen!" fagte Philipp, und ärgerte sich nicht wenig, als die Kerls alle das Gesicht des weinenden Röschens gegen den Schein der fernen Straßenlaterne drehten und begafften.

"Geh' heim, Röschen!" sagte Philipp: "Geh' heim; fürchte nichts für mich. Ich habe ein gutes Gewissen."

Röschen aber schluchzte laut, daß es selbst den Polizeidienern Mitleid einflößte. Der Prinz wollte diesen Umstand benuten, um durch einen Sprung zu entsommen. Aber von den Handsesten einer war noch ein besserer Springer, stand mit einem Satz vor ihm und sagte: Hollah! der hat ein schlechtes Gewissen; er muß mit uns. Vorwärts, marsch!"

"Bobin ?" fragte ber Bring.

"Direkte und schnurgeraben Wegs zu Seiner Erzellenz bem Herrn Bolizeiminister."

"Hört, Leute," sagte der Prinz sehr ernst, doch lautselig — denn ihm war in dieser Geschichte gar nicht wohl zu Muth, weil er eben sein Nachtwächterstücken nicht verrathen wissen wollte: "Hört, Leute, ich bin diesen Augenblick nur sehr zufällig zu diesem Rachtwächter gesommen; ihr habt mit mir nichts zu schaffen. Ich bin vom Hose. Untersteht ihr euch, mieh zu zwingen, mit euch zu gehen, werdet ihr euen Irrthum bereuen und morgen bei Wasser und Brod im Thurme sitzen."

"Last den Herrn um Gotteswillen gehen, Leute!" rief Phislipp: "Berlasset ench auf mein Wort, es ist ein großer Herr, der euch euern Dienst garstig versalzen kann. Es ist . . ."

"Schweig!" rief Inlian: "Es soll Niemand aus beinem Munbe erfahren, wer ich bin, wenn du allenfalls errathen hättest, wer ich sei. Hörst du, Riemand! Niemand, sage ich dir, es komme, wie es wolle. Hörst du?"

"Wir thun unsere Schuldigkeit!" entgegnete ein Polizeidiener: "und dafür setzt uns Keiner in den Thurm. Das könnte aber am Ende wohl dem Herrn in der Maske selbst widersahren. Wir kensnen dergleichen Sprachen schon und fürchten solche Drohungen nicht. Vorwärts, marsch!"

"Leute, nehmt Bernunft an!" rief Philipp: "Es ist ein sehr angesehener Herr am Hofe."

"Und wenn's der König selber ware, mußte er mit uns; das ift unsere Pflicht; er ist verdächtig!" gab Einer zur Antwort.

"Ei ja," rief ein Anderer, "große Herren am Hofe haben wohl mit Nachtwächtern und Euresgleichen heimliche Dinge abs zuthun und, wie vorhin, einander in die Ohren zu zischeln."

Während man noch bes Prinzen wegen hin und her stritt, kam ein Wagen, achtspännig, mit brennenben Fackeln vorau, baher gesfahren, an ber Kirche vorbei. "Galt!" rief eine Stimme im Wagen, als dieser eben an bem Hausen ber Polizeibiener war, welche ben Prinzen umringt hielten.

Der Wagen kand. Der Rutschenschlag öffnete sich. Ein Herr sprang heraus im Ueberrock, mit einem glänzenden Stern darauf, und ging zu der Menschengruppe. Er stieß die Polizeibeamten zurück, betrachtete den Prinzen von oben dis unten und sagte: "Richtig! erkannte ich doch gleich den Bogel an seinen Federn von weitem. Masse, wer sind Sie?"

Julian wußte nicht, wohin fich in seiner Berlegenheit breben und wenden, benn er erkannte ben-Herzog hermann.

"Antworten Sie mir!" rief ber Herzog mit bonnernber Stimme. Julian schüttelte ben Kopf und winkte bem Herzog, sich sortzusbegeben. Dieser aber warb noch erpichter, zu wissen, mit wem er es auf bem Balle zu thun gehabt habe. Er fragte die Polizeisbeamten. Diese standen mit entblößten Häuptern um den Herzog und sagten: sie hätten Besehl, den Nachtwächter unmittelbar zum Polizeiminister zu sühren; der Wächter habe gottlose Berse gessungen, wie sie mit ihren eigenen Ohren gehört; sei ihnen aber durch Kreuzs und Duergassen entsprungen; hier nun, bei der Kirche, hätten sie ihn in vertraulichem Gespräche mit der Maske ertappt, die ihnen beinahe verdächtiger schiene, als der Nachtwächter. Die Maske habe sich für einen Herrn vom Hose ausgeben wollen, allein das sei ossendar Windbeutelei. Sie hätten daher sür Schuldigkeit gehalten, die Maske zu arretiren.

"Der Mensch ist nicht vom Hose!" erwiederte der Herzog: "darauf könnet ihr sicher gehen; ich gebe euch mein Wort. Er hat sich unerlaubter Weise auf dem Balle eingeschlichen und Jeden glauben gemacht, er sei Prinz Julian. Er hat sich mir endlich entlarven müssen, da er auch mich beirogen, und mir entwischte. Es ist ein unbekannter Mensch, ein Abenteurer. Ich habe es dem Oberhosmeister gemeldet. Ihr Leute, sühret ihn sort zum könig= lichen Palast, ihr habt einen guten Fang gethan."

Mit diesen Worten brehte sich ber Herzog um, stieg in ben Wagen, rief noch einmal zurück: "Laßt ihn nicht entkommen!" und fuhr bavon.

Der Prinz sah sich verloren. Den Polizeidienern sein Gesicht zu zeigen, hielt er für unschicklich; durch diese wären seine Geniesstreiche allzustadtkundig geworden. Minder Gefahr lief er, wenn

er vor dem Oberhofmeister oder dem Polizeiminister die Larve abz zog. Also rief er entschlossen: "Weinethalben! Kommt!" Er und Philipp gingen. Röschen sah ihnen weinend nach.

#### 14.

Philipp hatte beinahe an Hexerei glauben mögen, oder daß er träume. Denn so verworren und bunt es in dieser Nacht zus ging, war's ihm in seinem Leben noch nicht ergangen. Er hatte sich eigentlich keine Vorwürsc zu machen, als daß er mit dem Prinzen die Kleiber getauscht, und dann, wider seinen Willen, dessen Rolle auf dem Ball gespielt hatte. Da aber der Prinz vermuthlich die Nachtwächterrolle ebenfalls nicht in der Regel gesspielt haben mochte — denn warum mußte er sich als Nachtwächter verhasten lassen? — hosste er bei diesem Gnade zu sinden.

Beim Palaste schlug bem armen Philipp bas Herz stärker. Man nahm ihm Mantel, Horn und Stange ab. Der Prinz sprach mit einem vornehmen Herrn einige Worte. Sogleich wurden die Polizeidiener weggeschickt; der Prinz ging die Stiege hinauf, und der Philipp mußte folgen. "Fürchte dich nicht!" sagte Julian und verließ ihn. Philipp wurde in ein kleines Vorzimmer geführt, wo er lange allein blieb.

Endlich kam ein königlicher Kammerbiener und sagte: "Kommt mit mir, ber König will Euch sehen."

Philipp war fast außer sich vor Schrecken. Seine Anie wurs ben schwach. Er ward in ein schönes Zimmer geführt. Da saß ber alte König lachend an einem kleinen Tische. Neben ihm stand ber Prinz Julian ohne Larve. Sonst war Niemand im Zimmer.

Der König betrachtete ben jungen Menschen eine Zeit lang, wie es schien, mit einer Art Wohlgefallen.

"Erzähle mir Alles genau," sagte ber König zu ihm, "was bu in dieser Racht gethan haft."

Philipp gewann burch die lentfelige Anrede des ehrwürdigen Monarchen wieder Muth, und beichtete haarflein, was er gethan und erlebt hatte, von Anfang dis zu Ende. Doch war er klug und bescheiden genug, das zu verschweigen, was er in seiner Prinzensrolle von den Höflingen gehört hatte, und wodurch Julian hatte in Verlegenheit geseht werden können. — Der König lachte bei der Erzählung einige Mat laut auf; dann that er noch einige Fragen über Philipps Herkunst und Beschäftigung, nahm ein paar Goldskiede vom Tische, gab sie ihm und sagte: "Nun geh' du, mein Sohn, und warte deines Berufs. Es soll dir nichts Leides gessichehen. Aber entdecke keinem Menschen, was du in dieser Nacht getrieben und ersahren hast. Das besehle ich dir. Run geh'!"

Philipp siel dem König zu Füßen und füßte dessen Hand, indem er einige Worte des Dankes stammelte. Als er wieder aufstand, um sortzugehen, sagte Prinz Julian: "Ich bitte unterthänigst, daß Ihre Majestät dem jungen Menschen erlanden wolle, draußen zu warten. Ich habe ihm für das Ungemach, das ich ihm diese Nacht verursachte, noch eine kleine Schuld abzutragen."

Der König nickte lächelnd mit dem Kopfe, und Philipp entsfernte sich.

"Prinz!" sagte der König, und warnte drohend mit dem aufsgehobenen Finger: "Ein Glück für Sie, daß Sie mir die Wahrsheit sagten! Ich will auch diesmal noch Ihren wilden, albernen Possen Verzeihung widerfahren lassen. Sie hätten Strase verdient. Roch einmal solch' einen Pagenstreich, und ich werde unerbittlich sein. Richts wird Sie dann entschuldigen. Die Geschichte mit Herzog Hermann muß ich noch näher kennen. Gut, wenn er sortzgeht; ich mag ihn nicht. Von dem, was Sie über den Polizelz und Finanzminister sagten, erwarte ich ebenfalls Beweise. Gehen

Sie jest, und geben Sie dem jungen Gartner ein Trinkgeld. Er hat in Ihrer Maske vernünftiger gehandelt, als Sie in der seinigen."

Der Pring verließ ben Ronig. Er legte in einem Rebenzimmer ben Ballanzug ab, ben Ueberrock an, ließ Philippen rufen und befahl ihm, mit ihm in seinen Balast zu geben. Sier mußte Philipp Alles, was er als Stellvertreter Julians auf bem Ball vernommen und gesprochen, Wort für Wort erzählen. Philipp gehorchte. Julian klopfte ihm auf bie Schulter und fagte: "hore Philipp, bu bift ein gescheiter Rerl. Dich fann ich gebrauchen. 3ch bin zufrieben mit bir. Bas bu in meinem Namen bem Rammerherrn Bilgow, ber Grafin Bonau, bem Marschall und seiner Frau, bem Oberst Kalt, bem Finanzminister und ben Uebrigen gesagt, finde ich ganz vernünftig, und ich will es ansehen und halten, als hatte ich es felbst gefagt. Dagegen mußt bu zu ben Berfen steben, bie ich in beinem Namen als Nachtwächter gesungen habe. wirft zur Strafe beines Rachtwächterbienstes entfest werben; bas lag bir gefallen. Dafür mache ich bich zum Schloggartner bei mir. Ich übergebe bir meine Garten von beiben Schlöffern Beimleben und Quellenthal. Das Gelb, welches ich beiner Braut gegeben, foll ihre Aussteuer bleiben, und ben Bechsel bes Marschalls Blankenschwerd lose ich auf ber Stelle bei bir mit fünftausenb Gulben ein. Jest geh', biene mir treu und führe bich gut auf."

15.

Wer war glücklicher, als Philipp! Er flog in vollem Sprung zu Röschens Haus. Roch war Röschen nicht zu Bette; sie saß mit ihrer Mutter am Tische und weinte. Er warf die volle Börse auf den Tisch und sagte odemlos: "Röschen, das ist deine Aussteuer! und hier fünstausend Gulden, die sind mein. Ich habe als Nachtwächter Fehler gemacht; dafür verließe ich die Anwartschaft

auf des Baters Dienst, und übermorgen ziehe ich als Schloßgärtner des Prinzen Julian nach Heimleben. Und Ihr, Mutter,
und Röschen müffet mit mir nach Heimleben. Mein Bater und
meine Mutter müffen auch mit mir. Ich kann euch nun wohl
alle ernähren. Juchheh! Gott gebe allen Leuten ein solch' gutes
Neujahr!"

Mutter Bitiner wußte nicht, ob ihren Ohren trauen bei Phislipps Erzählung, und ihren Augen beim Anblid bes vielen Gelbes. Aber als Philipp ihr Alles und wie es gekommen, doch eben nicht mehr als zu wissen nöthig war, erzählt hatte, stand sie schluchzend auf, umarmte ihn mit Freuden und legte dann ihre Tochter an sein Herz. Nun lief oder tanzte die freudetrunkene Frau im Zimsmer herum, fragte: "Wissen das Alles auch dein Bater und deine Mutter schon?" und da es Philipp verneinte, rief sie: "Röschen, mache Feuer an, thue Wasser über, koche einem guten Kasse sür unser Füns!" nahm ihr wollenes Mäntelchen, wickelte sich hinein und ging zum Hause hinaus.

Röschen aber vergaß an Philipps Herzen Feuer und Wasser. Sie standen noch in fester Umarmung, als Frau Bittner zurückstam, begleitet vom alten Gottlieb und Mutter Käthe. Die um, ringten segnend ihre Kinder; Mutter Bittner, wollte sie Kassee, mußte ihn selber kochen.

Daß Philipp ben Nachtwächterdienst einbüßte, daß Röschen nach vierzehn Tagen seine Frau ward, daß beide mit ihren Aeltern nach Seimleben zogen — das gehört nicht zum Abenteuer der Neujahrsnacht, welches Niemanden verderblicher ward, als dem Finanzminister Bodenlos. Man hat auch seitbem nicht gehört, daß Prinz Julian ähnliche Geniestreiche gemacht habe.

# Die Walpurgisnacht.

### Der Berfucher.

Ich befand mich fern vom Hause in Geschäften zu Prag. Es war im April. Wie angenehme Zerstreuung es auch für mich gab, konnte ich boch das Heimweh nach unserm Städtchen nicht unterstrücken, wo mein junges Weib schon sieben Wochen auf meine Heimkehr hoffte. Seit unserm Hochzeitstage waren wir nie se lange getrennt gewesen. Freilich Fanny schickte mir regelmäßig alle Wochen Brieschen zu; aber diese Zeilen voller Liebe, Verslangen und Wehmuth waren Del ins Feuer. Ich wünschte Prag und den heiligen Nepomuk vierunddreißig Meilen nordostwärts hinter mir.

Wer nicht ein liebenswürdiges Weibchen von zweiundzwanzig Jahren hat, reizend wie die Liebe, umspielt von zwei blühenden Liebesgöttern; wer in solch ein Wesen nach fünfjähriger Che nicht fünfhundertmal verliebter ist, als den Tag vor der Hochzeit, dem erzähle ich vergebens von meinem Heimweh.

Genug, ich dankte jauchzend dem Himmel, als die Geschäfte endlich abgethan waren. Ich nahm bei den wenigen Bekannten und Freunden Abschied, und sagte dem Wirth, er solle die Rechnung geben. Andern Tags wollte ich mit der Post fort.

Am Reisemorgen erschien ber Wirth, gehorfamst aufzuwarten,

mit zahlenreicher Rechnung; ich hatte des baaren Geldes nicht genug zur Tilgung meiner Schuld und zu Ausgaben unterwegs. Also wollte ich einen guten Wechsel versilbern. Ich griff nach der Briefstasche, und suchte sie in allen Taschen, allen Winkeln. Sie war fort. Da ward mir nicht wohl: denn ich hatte für mehr denn vierzehnhundert Thaler Papier barin, und das ist doch keine Kleisnigkeit unterm Himmel.

Es half mir auch nichts, daß ich die Stube umkehrte — die Brieftasche blieb verschwunden.

"Dacht' ich's doch," sagte ich zu mir selbst: "Wird der Mensch einen Augenblick seines Lebens froh, sitzt der Teufel gleich hinterm Hag und spielt ihm einen Possen. Man sollte sich in der Welt über nichts freuen, so hätte man auch der Höllenangst und des Verdrusses weniger. Ich habe es so oft schon erfahren."

Entweder war die Brieftasche gestohlen ober verloren. Ich hatte sie noch den Tag vorher in Händen gehabt; ich psiegte sie in der Brusttasche meines Rockes bei mir zu tragen. Auch lagen Fanny's Briefe darin. Es war mir, als hätte ich sie noch des Abends beim Entsteiden gefühlt. Wie nun meine theuern Papiere wieder besommen? Denn wer sie hatte, konnte sie jede Stunde nach Belieben in Gold oder Silber verwandeln.

Da fing ich an zu fluchen, was sonst meine Leibsunde nicht ift. Ginge noch, wie in den guten, alten Zeiten, der Teufel herum, wenn auch wie ein brüllender Löwe, ich hätte auf der Stelle mit ihm einen Pakt geschlossen. Indem ich dies dachte, siel mir eine Gestalt ein, die ich etwa acht Tage vorher beim Billard in einem verschossenen Rothrock gesehen hatte, und die mir damals, wie ein menschgewordener Höllensürst, vorgekommen war. Es überlief mich kalter Schauer. Und doch war ich so verzweiselt, daß ich dachte: "Meinethalben, und wenn er's wäre, jest würde er mir ganz willkommen sein, schasste er mir nur die Brieftasche wieder."

Indem ward an meine Stubenkhur gepocht. "Gollah!" bachte ich: "Der Bersucher wird doch aus Spaß nicht Ernst machen?" Ich lief zur Thur; in Gebanken hatte ich den berüchtigten Rotherock, und glaubte in der That, der werde es sein.

Und siehe — wunderliche Ueberraschung! — da ich die Stubenthur öffnete, trat mit flüchtigem Kopfnicken ber Bersucher herein, an den ich gedacht hatte.

### Rähere Schilderung.

Ich muß erzählen, wo und wie ich die Bekanntschaft dieser Erscheinung gemacht hatte, damit man mich nicht für einen Fanztasten halte.

An einem Abend war ich in ein Kassehaus ober Kasino ber Neustadt gegangen, wohin mich schon einmal ein Bekannter zum Billard gesührt hatte. Ich hosste, die neuesten Zeitungen zu sinz den. An einem Tischen spielten zwei Herren nachdenkend ihre Parthie Schach. Einige junge Männer saßen am Fenster in leh: hastem Gespräch über Todtenerscheinungen und Natur der mensch: lichen Seele. Ein kleiner ältlicher Mann, in scharlachrothem Ueberrock, wanderte, die Hände auf dem Rücken, im Zimmer auf und ab. Ich nahm ein Glas Danzigerwasser und die Zeitungen.

Niemand machte meine Aubacht so rege, als der scharlachrothe Spaziergänger. Ich vergaß selbst die Zeitungen und den spanischen Krieg. Er hatte, wie in der Kleidung etwas Geschmackloses, in Gestalt, in Bewegungen, in Gesichtszügen etwas Auffallendes und Widerliches. Er war von weuiger, als mittlerer Größe; aber starksfuchtiches. Er war von weuiger, als mittlerer Größe; aber starksfuchticht, breitschulterig; mochte fünszig die sechszig Jahre haben, und ging mit dem Kopfe gedäckt, wie ein Greis. Ein pechschwarzges, glänzendes Haar hing ihm glatt nud spießig um den Kopf. Das schwarzgelbe Gesicht mit der Habichtsnase und den vorragen:

den Backenknochen hatten etwas Abstoßendes. Denn während alle Jüge kalt und eisern waren, schimmerte sein großes Auge so lebshaft, wie das Auge eines begeisterten Jünglings, ohne daß man darin Begeisterung und Seele las. Der, dachte ich, ist geborner Scharfrichter, oder Großinquisitor, oder Räuberhauptmann, oder Igeunerkönig. Des Spaßes willen könnte der Mann Städte in Flammen auflodern und Kinder an Speeren zappeln sehen. Ich möchte nicht mit ihm in einem Walde allein reisen. Er hat gewiß in seinem Leben noch nicht lächeln können.

Allein ich irrte mich. Er konnte lächeln. Er hörte ben jungen Herren am Fenster zu, und lächelte. Aber, Gott sei bei uns, bas war ein Lächeln! Es überlief mich eistalt. Die schadenfrohe Hölle schien aus allen Zügen zu spotten. Wenn ber im rothen Rocke nicht ber Teufel ist, bachte ich, so ist's sein Bruber. Ich sah ihm unwillkürlich nach ben Füßen, ben bekannten Pserbehuf zu beobsachten, und richtig, er hatte einen Menschensuß, wie unser einer, und sein linker war ein Klumpsuß im Schnürstiefel. Doch hinkte er bamit nicht, und trat überhaupt so schnürstiefel. Doch hinkte Eierschalen, die er nicht zerdrücken wollte. Er hätte sich für baares Gelb sehen lassen können, um alle Boltaires abergläubig zu machen.

Den spanischen Krieg vergaß ich durchaus. Ich hielt zwar die Zeitung vor mir hin, schielte jedoch darüber hinaus, die merks würdige Gestalt länger zu beobachten.

Indem der Rothrock am Schachtisch vorbeiging, sagte einer der Spieler zu seinem duster und verlegen da sitzenden Gegner mit triumphirender Miene: "Sie sind ohne Rettung verloren." Der Rothrock blieb einen Augenblick stehen, warf einen Blick auf das Spiel, und sagte zum Sieger: "Sie sind geblendet und beim britten Jug unausbleiblich matt." Der Sieger lächelte vornehm; der Bedrängte schüttelte zweiselnd den Kopf und zog — beim britten Jug war der vermeinte Sieger in der That schachmatt.

Während die Kämpfer ihr Spiel wieder aufstellten, sagte einer von den jungen Männern am Fenster zum Rothrock heftig: "Sie lächeln, Herr, unser Streit scheint Sie zu interessiren? Aber Ihr Lächeln fagt mir, das Sie entgegengesetzter Meinung sind über die Natur der Welt und der Gottheit. Haben Sie Schelling geslesen?"

- "Ja wohl!" sagte ber Rothrock.
- "Und was will Ihr Lächeln fagen?"
- "Ihr Schelling ist ein scharffinniger Dichter, ber die Gauteteien seiner Einbildungsfrast für Wahrheit hält, weil ihn Niemand widerlegen kann, als mit andern Fantastegespinnsten, die
  nur mit noch größerm Scharffinn vertheidigt werden müßten. Es
  gehr den Philosophen heut', wie immer. Blinde disputiten über Farbentheorien, und Taube über die Runst des reinen Sapes in
  der Musst. Alexander hätte gern Schiffbrücken zum Monde geschlagen, um ihn zu erobern, und die Philosophen, unzufrieden
  im Kreise der Bernunst, wollen gern übervernünstig werden."

So sagte ber Rothrock. Da gab's Lärmen. Er aber hielt nicht Stand, nahm ben runben But und schlich bavon.

Ich sah ihn seitbem nie wieder, aber vergaß die auffallende Gestalt mit der Höllenhussignomie nicht, und fürchtete mich, sie im Traume zu erblicken.

Run ftand er unverhofft vor mir im Simmer.

### Die Berfuchung.

ie Am Berzeihung, wenn ich Sie ftore!" sagte er: "Habe ich die Ehre, Herrn Robert . . . zu sprechen?"

"Der bin ich in ber That!" erwieberte ich.

"Womit beweisen Sie bas?"

Sonberbare Frage, bachte ich, ohne Zweifel ein Polizeispion.

Es lag ein halbzerrissener Brief auf meinem Tisch. Ich zeigte ibm die an mich gerichtete Juschrift auf bem Umschlag.

"Ganz gut," sagte er, "allein Sie tragen einen Namen, ber so allgemein ist, daß man bergleichen in allen Winkeln Deutschslands, Ungarns und Polens sindet. Geben Sie mir nähere Umsstände an. Ich möchte mit Ihnen Geschäfte machen. Man hat mich an Sie abressirt."

"Mein Herr," sagte ich, "verzeihen Sie, ich kann jest nicht an Geschäfte benken; bin auf bem Sprung zur Abreife und habe noch tausend Dinge zu besorgen. Auch irren Sie sich wohl in meiner Berson, denn ich bin weber Staatsmann, noch Kansmann."

Er maß mich mit großen Augen und fagte: "Go?" Er schwieg eine Weile, und schien im Begriff umzukehren, dann aber sing er an: "Sie haben doch Handelsgeschäfte in Prag getrieben? In nicht Ihr Herr Bruder auf dem Punkt gestanden, Bankerot zu machen?"

Ich muß feuerroth gewesen sein, benn bavon wußte, glaubte ich, außer meinem Bruder, keine Seele, als ich. Auch lächelte ber Bersucher wieder sein schabenfrohes Lächeln.

"Mein Herr, Sie irren sich noch einmal!" sagte ich. "Zwar habe ich einen Bruber, und mehr, als einen, aber keinen, ber Bankerot zu fürchten hatte."

"So?" murmelte ber Versucher, und seine Züge wurden wies ber hart und eisern.

"Mein Herr," — sagte ich etwas empfindlich, benn es war mir gar nicht lieb, daß Jemand in Prag lebte, der von meines Bruders Umständen unterrichtet war, und ich fürchtete, der Schlauskopf wolle in mein Spiel sehen, wie dem Schachspieler im Kaffees hause. — "Sie sind gewiß an den unrechten Maun gewissen. Ich muß um Verzeihung bitten, daß ich Sie ersuche, sich kutz zu fassen. Ich habe keinen Augenblick zu verfäumen."

"Gebulben Sie fich nur eine Minute," erwieberte er, "es liegt

wir daran, mit Ihnen zu reden. Sie scheinen unruhig und verslegen. Ift Ihnen etwas Unangenehmes widersahren? Sie sind fremd hier. Ich zwar gehöre auch nicht nach Prag, und sehe die Stadt seit zwölf Jahren wieder zum ersten Mal. Allein ich weiß zu allen Dingen guten Rath. Bertrauen Sie sich mir. Sie haben das Gesicht eines Biedermanns. Brauchen Sie Geld?"

Da lächelte ober vielmehr grinfete er wieder, als wollte er mir meine Seele abkaufen. Sein Thun war mir immer verdächtisger; ich schielte von ungefähr nach seinem Klumpsuß, und wirks lich wandelte mich abergläubige Furcht an. In keinem Falle wollte ich mich mit dem verdächtigen Herrn einlassen, und sagte: ich hätte kein Geld nöthig. Da Sie mir es aber so großmüthig antragen, mein Herr, darf ich Sie um Ihren Namen bitten?"

"An meinem Namen kann Ihnen nicht viel liegen," erwiederte er, "ber thut nichts zur Sache. Ich bin ein Mannteuffel. Gibt mir ber Name bei Ihnen mehr Zutrauen?"

"Ein Mannteuffel?" fagte ich, und wußte in feltsamer Berlegenheit nicht, was ich fagen wollte, und ob das ganze Ding Ernst ober Spaß sei.

Indem ward an die Thur gepocht. Der Wirth trat herein und brachte mir einen Brief, der von der Post gekommen war. Ich nahm ihn.

"Lesen Sie nur ben Brief erst," sing ber Rothrock an, "nachs her können wir schon wieder sprechen. Der Brief ist ohne Zweisel von Ihrer liebenswürdigen Fanny."

Ich ward verlegener als je.

"Wissen Sie nun endlich," fuhr der Fremde fort und grinsete: "wissen Sie nun endlich, wer ich bin, und was ich von Ihnen will?"

Es lag mir auf den Lippen, zu sagen: "Wein Herr, Sie sind, glaube ich, der Satan, und möchten meine arme Seele zum Frühftück?" doch hielt ich an mir.

"Noch mehr," sette er hinzu: "Sie wollen nach Eger. Sut, mein Weg geht durch das Städtchen. Ich reise morgen ab. Wollen Sie einen Platz in meinem Wagen annehmen?"

3ch bantte, und fagte: ich habe fcon Boft bestellt.

Da ward er unruhiger und sagte: "Es ist Ihnen nicht beizus kommen. Aber Ihre Fanny, ben kleinen Leopold und August muß ich doch im Vorbeigehen kennen lernen. Errathen Sie noch nicht, wer ich bin und was ich will? In des Teufels Namen, Herr, ich möchte Ihnen gern einen Dienst leisten. Reben Sie doch."

Gut!" sagte ich endlich: "Wenn Sie ein Herenmeister find, mir ist meine Brieftasche fortgekommen. Rathen Sie mir, wie ich sie wieder bekomme?"

"Pah, was ist an einer Brieftasche gelegen? Kann ich Ihnen sonst nicht . . ."

"In der Brieftasche waren aber wichtige Papiere, über vierszehnhundert Thaler an Werth. — Rathen Sie mir, was habe ich zu thun, wenn sie verloren ist? und was, wenn sie gestohlen ist?"

"Wie fah bie Brieftasche aus?"

"Seibenüberzug, hellgrun, mit Stickerei, mein Namenszug von Blumen barin. Es war eine Arbeit von meiner Frau."

"So ist der Ueberzug mehr werth, als die vierzehnhundert Thaler." Er lächelte mich wieder dabei mit seiner fürchterlichen Freundlichkeit an; dann suhr er fort: "Da muß Rath geschafft wers den. Was geben Sie mir, wenn ich Ihnen den Verlust ersetze?"

Bei diesen Worten sah er mich scharf und sonderbar an, als wollte er mir die Antwort: "Ich verschenke Ihnen meine Seele!" . auf die Zunge legen. Da ich aber verlegen still schwieg, griff er in die Tasche und zog meine Brieftasche vor.

"Da haben Sie Ihr Kleinod und die vierzehnhundert Thaler nebst Zubehör!" sagte er.

Ich war außer mir. "Wie kommen Sie bazu?" rief ich, und blätterte in der Brieftasche, und fand, daß nichts fehlte.

"Gestern Nachmittag um vier Uhr fand ich sie auf der Molbaubrucke, und stedte sie ein."

Richtig, um die gleiche Zeit war ich über die Brude gegangen, hatte die Brieftasche in Sanden gehabt und eingesteckt.

"Bermuthlich nebenbei gesteckt!" sagte ber Rothrock. "Run aber wußte ich nicht, ob mein Fund von Einem zu Fuß ober zu Pferd, hinter ober vor mir verloren war. Ich blieb eine Stunde lang auf der Brücke, einen Suchenden abzuwarten. Als Riemand kam, ging ich in mein Wirthshaus. Ich las den Inhalt, die Briefe, um daraus den Berlierer zu erforschen. Eine Abresse zeigte mir Ihren Namen und Ihren Ausenthalt in diesem Gasthose an. Darum machte ich mich jest zu Ihnen auf. Schon gestern Abend war ich hier und sand Sie nicht."

Lieber Gott, wie kann man sich doch mit seiner Physiognomik täuschen! Ich hatte meinem Mannteussel um den Hals fallen mögen. Ich sagte ihm die verbindlichsten Dinge. Weine Freude war so übermäßig, als vorher mein Verdruß. Er wollte aber nichts von Allem hören. Ich gelobte mir, mein Lebtage- nicht wieder meinen physiognomischen Artheilen zu trauen.

"Grüßen Sie Ihre schöne Fanny von mir. Reisen Sie glücklich. Wir sehen uns einmal wieber!" sagte er, und ging bavon.

# Deimtunft.

Nun wollte ich aufbrechen, abreisen. Ich zahlte dem Wirth. Mein Knecht, mit dem Koffer auf dem Rücken, ging vor mir her, ich die Treppe hinab. Da kam mein Bruder die Treppe herauf, derselbe, beswillen ich in Prag war.

Raturlich, aus ber Abreise warb nun nichts. Wir gingen in

mein Zimmer zuruck. Da hörte ich benn mit Bergnügen, die schwankenden Bermögensverhältnisse meines Bruders hätten sich zu ihrem Vortheil geändert. Ein sehr bedeutender Berlust war ihm durch glückliche Spekulation in Baumwolle und Kassee sechssach vergütet. Er war nach Prag gesilt, um seine Angelegenheit selbst zu berichtigen. "Jest habe ich mein Schäschen ins Trockne gesbracht," sagte er, "aber Angst habe ich ausgestanden. Nun gebe ich dem Handel gute Nacht. Ich lege mein Geld lieber an mäßisgen Iins, so laufe ich nicht Gesahr, heute ein Millionar, morgen ein flüchtiger Bettler und Betrüger zu sein. Darum komme ich, dir sur beine brüderliche Treue zu banken, und mich mit meinen Leuten sur immer aus einander zu sehen."

Ich mußte ihn zu verschiedenen Häusern begleiten. Aber er spürte meine Ungeduld und mein Heimweh; drum nach einigen Tagen rieth er mir, ohne ihn zurud zu reisen. Das that ich denn auch, weil sich sein Ausenthalt in Prag wohl auf mehrere Wochen verlängerte. Ich nahm Ertrapost und flog meiner geliebten Heismath entgegen.

Unterwegs siel mir noch immer der seltsame Manteussel ein. Ich konnte die Figur mit dem rothen Rock, dem Klumpsuß und der unvortheilhaften Gesichtsbildung nicht vergessen. Ich besann mich noch, daß ihm ein Büschel seiner schwarzen Haare über der Stirn emporstand. Vielleicht hat er ein kleines Horn darunter, und dann war der Beelzebub sertig vom Wirbel die zur Sohle.

Iwar die Brieftasche hatte er wieder gebracht; ehrlicher konnte kein Mensch in der Welt sein. Er hatte Fanny's Briefe und meisnes Bruders mir gegebene Instruktion gelesen, so konnte er freilich von meinen Geheimnissen unterrichtet sein. Allein dann das Gesicht dazu — nein, so unleserlich schreibt die Natur sonst nicht! — Gesnug, hätte ich jemals an das Dasein eines Mephistopheles geglaubt, würde ich diesmal keinen Augenblick daran gezweifelt haben.

3ch bing biesem Gebanken nach, und laugue fogar nicht, baf ich mich recht willig bem Sviel meiner Einbildungen überließ. Er vertrieb mir die Langeweile. 3ch nahm an, mein ehrlicher Manntenffel könnte wohl ber achte Teufel fein; feine Chrlichkeit eine Hinterlift, um bem himmel meine arme Seele wegzuschnappen. Und wenn er es nun wäre, was könnte er mir wohl bieten? — Gold und Gut? - Ich war nie gelbsüchtig. Einen Thron? 3a, den hatte ich wohl für acht Tage beseffen, um der Welt Frieden zu geben; aber bann ware ich wieber in meine bescheibene Bobnung jurud gegangen, um, ein zweiter Cincinnatus, eigenhandig Richen zu bauen. - Subiche Beiber? Einen harem voll ber fconften helenen, Armiben und Amanden? Rein, wenn ich an Fanny bachte, tamen mir bie reigenbften Birfaffterinnen wie alte Weibervor. Ich hatte feinen Strobhalm barum gegeben, einmal Dofter Fauft zu fein. Und wozu bas? Ich war gludlich! Gludlich? Rein, bas boch auch nicht ganz, eben weil ich gar zu glücklich war. Ich fürchtete mich ein wenig vor Freund Hain, bem Knochenmanne, ber mit ber verwunschten Sippe mir meine Fanny, meine beiben Sohne, mich felbst wegmaben konnte. Und bann ware es boch biegroße Frage, ob und wie wir uns im Paradiese wieder zusammen finden würden? — Ich hatte wohl einen Blick ins kunftige Leben geworfen, um mich zu beruhigen. Aber gefest, mein Teufel hatte mir ben frommen Wunsch erfüllen, und mich, durch einen Spalt der himmelspforte, hinüber blinzeln laffen, was würde mir ein Unterthan Abrameleche andere haben zeigen können, ale seine Golle?

Doch genug von ben Poffen.

Ich war von Prag bis zum Städtchen zwei Tage und eine Racht unterwegs. Aber den zweiten Tag ward's spät. Umsonst schalt und spornte ich die Positnechte mit Wort und Geld — es ward immer später, immer dunkler, und ich immer sehnsuchtsvoller. Ach, seit beinahe einem Bierteljahr hatte ich ja Fanny nicht ge=

Sehen! meine Kinder nicht, die um die junge Mutter, wie zwei Engel um eine raphaelische Madonna flatterten? — Ich zitterte vor Entzücken, wenn ich daran dachte, die Liebenswürdigste ihres Geschlechts, mein Weib, sei noch heute in meinen Armen.

Es ist wahr, ich hatte, ehe ich Fanny kennen lernte, auch schon geliebt gehabt. Es gab einst eine Julie für mich, die mir durch den Stolz ihrer Aeltern entrissen und einem reichen polnischen Edelmann zum Weibe gegeben war. Unsere Liebe war die erste für uns beide — an gegenseitige Vergötterung und Raserei grenszend. Wir schworen uns noch in der Abschiedsstunde ewige Liebe über Leben und Grab hinaus, und Küsse und Thränen hatten die Eide bestegelt. Aber man weiß nun, wie es damit geht. Sie ward Fran Starostin, und ich sah Fanny. Meine Liebe zu Fanny war eine heiligere, reisere, zärtlichere. Julie war einst die Gotts heit meiner Phantasse; allein Fanny die Angebetete meines Herzens.

Es brummte die Glocke des heimathlichen Städtleins ein Uhr, da wir in die schlasende Straße einsuhren. Ich stieg beim Postshause ab, ließ den Anecht nebst dem Kosser zurück, weil ich selbst, salls in meinem Hause Alles schlasen würde, wieder zurückehren wollte, und schlich hinaus zur Vorstadt, an deren Ende mein freundliches Haus im Schatten hoher Ansbäume mir schon von weitem mit seinen Fenstern im Mondschein entgegenschimmerte.

# Berhafter Besuch.

Und Alles schlief! — o Fanny, Fanny, hattest bu gewacht, wie viel Jammer und Schrecken ware mir erspart worden! — Sie schliefen, mein Weib, meine Kinder, mein Gesinde, nirgends Licht! Ich wanderte zehnmal ums Haus herum — Alles versschlossen. Aus dem Schlaf jagen wollte ich doch Keinen. Besser

bas Entzuden bes Wiebersehens für bie vom Schlummer erquidig. Seele in ber Morgenstunde, als in ber steberischen Mitternacht.

Jum Glück fand ich mein neuangebautes schönes Gartenhaus offen. Ich trat hinein. Da ftand auf einem Tischen ber Strickskorb meiner Fanny; da sah ich im Mondschimmer am Boben und auf den Sesseln die Steckenpferde, Trommeln, Peitschen meiner Kinder. Bermuthlich hatten sie den Nachmittag hier zugebracht. D wie war mir unter diesen Kleinigkeiten so wohl, als ware ich bei meinen Lieben selbst. Ich streckte mich ause Sosa, und bes schloß hier zu übernachten. Die Nacht war lau und mild, und der Dust blühender Bäume und Gartenbeete brang in mein Gemach.

Wer seit vierzig Stunden nicht geschlafen hat, sindet jedes Lager weich. Ich entschlief in meiner Uebermüdung bald. Doch kaum hatte ich die Augen geschlossen, weckte mich das Knarren der Gartenhausthür wieder. Ich richtete mich auf; ich sah einen Menschen hereintreten: ich glaubte, es sei ein Dieb. Aber man denke sich mein Erstaunen, es war der Freund Rothrock.

"Bober tommen Sie?" fragte ich.

"Bon Prag. In einer halben Stunde reise ich wieder ab. Ich wollte Sie doch im Borbeigehen und Ihre Fanny sehen, um mein Wort zu halten. Ich hörte von Ihrem Knecht, Sie seien erst gekommen, und glaubte in Ihrem Sause Alles wach zu finden. Sie werden doch hier nicht übernachten wollen in der seuchten Kühle, und sich eine Krankheit erschlasen?"

Ich ging mit ihm hinaus in ben Garten, und bebte an allen Gliebern, so hatte mich die sonderbare Erscheinung erschreckt. Ich verspottete zwar im Stillen meine abergläubige Furcht, aber doch konnte ich mich ihrer nicht erwehren. Der Mensch ist nun einmal so. Die harten Züge des Prager Freundes waren im täuschenden Mondlicht noch viel schrecklicher, und seine Augen viel blipender.

"Sie haben mich wirklich erfchreckt, wie ein Gespenst!" fagte

ich. "Ich zitzere am ganzen Leibe. Wie kamen Sie dazu, miss im Gartenhause zu suchen? Sie find, wie ein Allwissenber."

Er grinfete schabenfroh und sagte: "Kennen Sie mich nun, und was ich von Ihnen will?"

"Wahrhaftig, ich kenne Sie jest nicht besser, als in Prag. Aber zum Spaß will ich Ihnen doch erzählen, wie Sie mir da vorkamen. Sie nehmen's nicht übel, ich bachte, wenn Sie kein Hexenmeister wären, möchten Sie wohl der Tenfel selbst sein."

Er grinfete wieber und entgegnete: "Wenn ich, zum Spaß gesagt, nun bas lette ware, wurden Sie mit mir gemeine Sache machen?"

"Sie müßten mir viel bieten, ehe ich einschlüge. Denn wahr: haftig, mein Herr Teufel, erlauben Sie, daß ich Sie zum Scherz so nenne, mein Glück ist vollkommen."

"Dho, bieten würde ich Ihnen nichts, geben nichts. Das war wohl in alten Zeiten Sitte, da die Leute noch an einen Tenfel glaubten, und sich vor ihm besto mehr hüteten — da mußte man kapituliren. Aber heutiges Tages, da Keiner mehr an den Teufel glaubt, und mit der Bernunft Alles ausrichten will, sind die Menschenkinder allzuwohlseil."

"Einmal hoffe ich, bei mir steht's anders, ob ich gleich ben Beelzebub für ein Mährchen halte. Ein Quentchen Vernunft gibt mehr Tugend, als ein Zentner Teufelsglauben."

"Das ist's eben! — Eure stolze Sicherheit, ihr Sterblichen — erlauben Sie, daß ich in der Rolle spreche, die Sie mir gaben — eure stolze Sicherheit liefert der Hölle mehr Rekruten, als eine Legion Werber in Satans Unisorm. Seit ihr selbst angesangen habt, die Ewigkeit für ein Problem, die Hölle für eine orientalische Fabel zu halten; seit man Ehrlichkeit und Dummheit für Tugens den gleiches Kalibers erklärt; die Wollust eine liebenswürdige Schwäche, Selbstsucht Seelengröße, Gemeinnützigkeit eine Narrs

heit, und abgefeimte Tücke Lebensklugheit nennet, gibt man sich in der Hölle keine Miche mehr, euch zu fangen. Ihr kommt von felbst. Die Vernunft habt ihr auf den Lippen, die Macht von hundert Leidenschaften im Herzen. Der Heiligste unter euch Entervten ist, wer die weuigke Gelegenheit zu sündigen hat."

"Das heißt recht teuflifch gesprochen!" rief ich.

"Allerdings!" antwortete der rothe Herr und grinsete wieder: "Aber ich rede die Wahrheit, weil ihr Leute nicht mehr au sie glaubt. So lange den Menschen noch Wahrheiten heilig waren, mußte Satan ein Vater der Lügen sein. Jest ist's umgekehrt. Wir armen Teufel sind immer die Antipoden der Renschheit."

"So sind Sie in diesem Stück wenigstens nicht mein Gegner; denn ich denke, wie Sie, mein philosophischer Herr Teufel."

"Gut, so gehören Sie mir schon an. Wer mir nur ein Haer reicht, besten Kopf habe ich. Und — hier ist's kühl — mein Was gen ist vielleicht schon angespannt, ich muß abreisen. Also leben Sie wohl."

Er ging. Ich begleitete ihn wieder zum Posthause zurück, wo wirklich sein Reisewagen eben Borspann erhielt.

"Ich bachte, Sie kamen mit mir noch hinauf ins Haus, und tranken mit mir zum Abschied ein Glas Punsch, ben ich bestellt hatte, ehe ich zu Ihnen ging."

Ich nahm die Einladung an. Es that mir wohl, in ein wars mes Zimmer zu kommen.

# Die Berfuchung.

Der Punsch stand schon auf dem Tisch, da wir ins Zimmer braten. Ein fremder Reifender ging sinster und mübe auf mit ab; es war ein tanger, hagerer, alter Wann. Ruf den Stühlen umber lag Gepack; auch bemerkte ich einen Frauenzimmershawl und Strobbut, nebst weiblichen Sanbschuben.

Als wir tranken, sagte ber Fremde zum eintretenden Hausknecht, der das Gepäck holte: "Sagt meiner Gemahlin, wenn sie kommt, ich sei zu Bett. Wir reisen in aller Früh fort." —

Ich wollte auch nicht wieder ins kalte Gartenhaus zuruck, und bestellte mir für die Nacht ein Bett. Der Fremde ging fort. Wir tranken den Punschnapf leer unter allerlei Geschwäß. Das Feuer des Rums erquickte und burchglühte mich. Der Nothrock eilte zu seinem Wagen, und indem ich ihm hineinhalf, fagte er: "Wir sehen uns noch einmal wieder." Damit rollte der Wagen weg.

Da ich ins Jimmer zurücktrat, war ein Frauenzimmer barin, welches ben Shawl, die Handschuhe und den Hut holte. Wie sich die junge Schöne nach mir umdrehte, verlor ich fast alle Bestonnenheit. Es war Julie, die erste Geliebte, im Begriff mit ihrem Gemahl, wie ich nachher ersuhr, eine Lustreise nach Italien zu machen. Sie war nicht minder erschrocken, als ich.

"Um Gottes Willen, ift es bein Geift, Robert?"

"Julie!" stammelte ich, und alle Wonnen der ersten Liebe wachsten wieder auf bei diesem überraschenden Anblick. Ich wollte mich ihr ehrerbietig nahen. Ihre Augen waren voll Thränen; ihre Arme offen. Ich lag weinend an ihrem Busen.

Exft als wir wieder zu uns selbst kamen, bemerkte sie, daß sie halb entkleibet war. "Hier ist nicht mein Zimmer!" sagte sie, und warf sich den Shawl um. "Romm, Robert, wir haben uns viel zu sagen."

Sie ging. Ich folgte ihr in ihr Jimmer. "Hier können wir uns einander frei erzählen!" sagte sie, und wir setzen uns aufs Sofa. Run ward denn erzählt. Ich lebte noch einmal im Fiebers tanmel einer alten Liebe, die ich längst erloschen geglaubt hatte. Julie, durch ihren Starosten nicht gindlich, hing mit ehemaliger Seligkeit an mir. Sie war schöner, anfgeblühter, als ehemals. Sie fand auch mich schöner, wie sie sagte. — Die Flamme ber Leibenschaft wehte von Seele zu Seele in Küssen.

Ein Zauber, ben ich unmöglich beschreiben kann, lag in Imliens Worten und Wesen. Alles von ehemals ward wieder hell; die erste Bekanntschaft auf dem Ball am Brauttage ihrer Schwesster; bie Empsindungen, welche uns damals bewegten; dann unser-Wiedersehen im herzoglichen Schloßgarten; dann die Wassersahrt mit unsern beiberseitigen Aeltern, und wie wir im Elysium von Wörlitz Liebe gestanden, Treue schworen. Dann — doch genug: für uns gab es nur Vergangenheit, keine Zukunft.

Plötlich ging die Thur auf. Der lange, hagere Mann trat herein mit der Frage: "Wer ist noch bei dir, Julie?"

Wir sprangen erschrocken auf. Der Starost stand eine ganze Weile sprachlos, bleich wie eine Leiche. Dann mit drei Schritten suhr er auf Julien zu, schlang ihre langen, kastanienbraunen Locken um seine Faust, und schleuberte die Winselnde zur Erde und schleppte sie auf dem Boden herum, indem er rief: "Verrätherin! Nichts- würdige!"

Ich wollte ihr zu hilfe eilen. Er stieß mich mit gewaltiger Kraft zurud, daß ich rücklings zu Boben taumelte. Wie ich mich wieder aufrasste, ließ er die Unglückliche fahren, und schrie mir zu: "Dich erdroßle ich!" In der Verzweislung nahm ich ein Messer vom Tisch, und drohte, es ihm in die Rippen zu stoßen, wenn er nicht schwiege. Aber der Wüthende warf sich gegen mich, spanzie meinen Hals zwischen seine Hände ein, und drückte zu. Ich verslor die Luft. Ich suhr in der Verzweislung mit dem Messer nach allen Seiten um mich. Ich stieß es wiederholt gegen ihn. Plösslich stürzte der Unglückliche nieder. Er hatte das Messer im Herzen.

Julie lag wimmernd am Boben neben ihrem ermordeten Mann. Ich stand da, wie eine Bilbsäule. "D," bachte ich, "wäre es boch nur ein Traum, und läge ich erwachend auf bem Sofa meines Gartenhauses. Berflucht sei der Rothrock! verslucht die Briefstasche! — D meine armen Kinder! o meine geliebte, unglückliche, fromme Fauny! — Nahe an den Schwellen meines häuslichen Paradieses werde ich zurückgeschleubert in eine Hölle, die ich nie kannte! — Ich bin Mörder!"

Der Lärmen im Jimmer hatte die Leute im Hause geweckt. Ich hörte fragen, rusen, gehen. Mir blieb nichts übrig, als die Flucht, ehe ich entbeckt ward. Ich ergriff das brennende Licht, um mir zum Hause hinaus zu zünden.

# Bollenbung bes Gränels.

Indem ich die Treppe hinabging, nahm ich mir vor, in mein haus zu eilen, meine Frau, meine Kinder zu wecken, sie noch eins mal an mein Herz du drücken, dann wie ein Kain in die Welt hins aus zu stächten, um nicht der Gerechtigkeit in die Hände zu fallen. Aber schon auf der Treppe sah ich meine Kleider ganz vom Blut des Starosten überschüttet. Ich zitterte, erblickt zu werden.

Die Hausthür nach der Straße war verschlossen. Als ich zurückselte, um durch den Hof zu entkommen, hörte ich von der Treppe herab Menschen eilen, schreien und rusen hinter mir. Ich lief über den Hof, zur Scheune. Ich wußte, von da hinaus käme ich in Gärten und Felder außerhalb des Städtchens. Aber die mir nachsetzen, eilten behend genug. Ich war kaum in der Scheune:, als mich einer beim Rock erwischte. Mit Höllenangst riß ich mich tos, und schleuderte meine brennende Kerze in die neben mir hoch eusgethürmten Strohwellen. Es gab plößlich Flammen. So hosste ich mich zu retten. Es gelang. Man ließ von mir los, vermuthstich um den Brand zu tilgen. So entkam ich ins Freie.

Joh flürzte blindlings fort, sette über säge und Eräben. Weinen Fanny, meinen August, meinen Leopold noch einmal zu sehen, daran war nicht zu benken. Der Trieb der Selbsterhaltung übersschrie alle andern Gefühle des Herzens und der Natur. Wenn ich an meine gestrige Heimkunft, an meine Erwartungen auf dem henstigen nahen Morgen dachte, konnte ich das Geschehene gar nicht. sür möglich halten. Aber meine blutigen, klebrigen Rleiber, der kühle Morgenwind, der mich durchschauerte, sagten mir nur zu seine has Gegentheil. Ich lief sast athemlos, die ich nicht mehr kounter hat ich ein Mordwertzeng bei mir gesührt, wäre ein Strom in meiner Nähe gewesen, ich würde ausgehört haben zu leben.

Triefend vom Schweiße, ohne Athem, erschöpft an allen Kräfsten, mit zitternden Knien, setzte ich meine Flucht in langsamern Schritten fort. Ich mußte zuweilen stehen bleiben, um mich zu erholen. Ich war mehrmals daran, ohnmächtig niederzustwien.

So gelangte ich nach bem nächsten Dorf bei unferm Städtchen. Indem ich davor stand, und noch überlegte, ob ich es umgehen, ober ked durchwandern sollte — denn noch war es monthell, und die Sonne nicht zum Aufgang — sing es im Dorfthurm an zu läuten. Bald klangen mir auch von andern entsernten Ortschaften Glockentöne. Es war Sturmgeläute.

Jeder Ton zermalmte mich. Ich sah mich um. D Gott, hinter mir weite dunkelrothe Gluth; eine ungeheure Flammenskule, die die zu den Wolken hinaufleskte! Das ganze Städichen stand in Flammen. Ich — ich war der Mordbrenner! — D meine Franny, o meine Kinder, welch ein entsetzenvolles Erwachen aus dem stillen Worgenschlummer hat euch euer Bater bereitet! —

Da ergriff es mich, wie bei ben Haaren, und hob mich in bie Höhe, und meine Sohlen wurden leicht wie Federn. Ich lief in mächtigen Sprüngen um das Dorf herum einem Kiefernwalb zw. Die Flammen meiner Heimath leuchteten wie Tageshelle, und die

heulenben Sturmgloden bröhnten mit zerreißenben Klängen burch mein zerrüttetes Wefen.

Wie ich die Nacht des Waldes erreicht hatte, und so tief hinsein war, daß ich nichts mehr vom rothen Licht der Feuersbrunst gewahren konnte, in welcher bisher immer mein Schatten vor mir hergaukelte, konnte ich nicht weiter. Ich siel zur seuchten Erde nieder, und brüllte meinen Schmerz aus. Ich schlug mit der Stirn gegen den Boden, und raufte krampshaft Gras und Wurzeln aus. Ich hätte sterben mögen, und wußte es nicht zu machen.

Untreuer, Mörber, Morbbrenner, bas Alles fast in gleicher Stunde. D ber Rothrock hatte wohl Recht: es gibt unter euch keine Heiligen, als denen die Gelegenheit zur Sünde fehlt. Bietet dem Teusel nur ein Haar: so hat er euern Ropf. Welches unsselige Schicksal führte den Satan ins Gartenhaus zu mir! Hätte ich seinen Punsch nicht genommen, ich hätte Julien gesehen, ohne Fanny's zu vergessen; hätte ich dies gekonnt, der Starost wäre nicht ermordet; ich würde meine Heimath nicht in Brand gesteckt haben — ich läge nicht hier in der Verzweislung, mir selbst zum Gräuel, der Menscheit zum Fluch.

Inzwischen heulten bie Sturmgloden unaushörlich, und schrecketen mich wieder empor. Ich freute mich, daß es noch nicht Tag war. So durste ich hoffen, noch eine gute Strecke unbekannt zus rückzulegen. Aber ich sank wieder weinend nieder, da ich mich erinnerte, es sei der erste Mai, es sei meiner Fanny Geburtstag. Wie hatten wir Glücklichen ihn sonst im Kreise der Unserigen heiter geseiert! Und heut! welch ein Tag! welch eine Nacht! — Da durchsuhr mich der Gedanke: es ist Walpurgisnacht! — Sons derbar! der alte Aberglaube machte diese Nacht von jeher zur Nacht des Schreckens, in der bose Geister ihr Fest begangen haben sollsten, und der Teufel seine Hexen auf dem Gipfel des Blockberges versammelte. Fast hätte ich an die Wahrheit der albernsten Abs

scheulichkeit glauben mögen. Der verbächtige Rothrock siel mir wieder lebhafter mit allen seinen sonderbaren Reben ein. Jest — warum soll ich läugnen? — jest hätte ich meine Seele darum gezgeben, er wäre wirklich gewesen, der er sich bei mir im Gartens haus scherzend genannt hatte, um mich zu retten, um mir mein Gedächiniß zu rauben; um mir mein Weib, meine Kinder in irgend einem Winkel der Erde wieder zu geben, wo wir unentdeckt leben könnten.

Aber die Sturmglocken tobten lauter. Ich spürte das Grauen des Morgens. Ich flog auf vom Boben, und setzte meine Flucht fort im Gebüsch und kam zur Landstraße.

#### Rain.

Hier holte ich frischen Athem. Alles Geschehene war so gräße lich, so plötlich — ich konnte selbst nicht baran glauben. Ich sah mich um — abet burch bie Kiefern glühte ber rothe Wieberschein ber Feuersbrunst. Ich betastete mich, und besubelte meine Finger mit dem Blut des Starosten.

Das verräth mich bem Ersten, ber mich findet! dachte ich, und riß mir die besteckten Kleider vom Leibe und verbarg, sie in dichtes Gesträuch, und wusch mir die Hände im Thau des Grases rein. So, halb entkleidet, rannte ich auf der Landstraße hin.

"Wer bist du nun?" sprach ich zu mir selbst: "Wer dich ers blickt, wird dir nachsetzen. Nur Wahnstnnige oder Mörder lausen im Hemd durch die Wälder; oder ich muß sagen, ich sei beraubt worden. Würde mir ein Bauer begegnen, den ich übermannen könnte, er müßte mir seinen Kittel geben. So wäre ich für die ersten Augenblicke geborgen. Ueber Tag kann ich im Dickicht der Wälder verborgen bleiben, Nachts meinen Lauf sortsetzen. Aber woher soll ich Nahrung nehmen? Woher Geld?" — Jest siel mir bei, wie ich meine Brieftasche im weggeworfenen Rock gelaffen und mich aller Baarschaft beraubt hatte.

Ich stand still und war unentschlossen. Einen Augenblick bachte ich baran, umzukehren und meine Brieftasche zu suchen. Aber — bas Blut des Starosten! ich hätte es nicht wieder sehen mögen, und wäre eine Million zu holen gewesen. — Und zurückgehen, die spielende Feuergluth zwischen den Kiefern beständig vor Augen haben . . . nein, die Flammen der offenen Hölle lieber! — So wanderte ich weiter.

Da hörte ich bas Rasseln eines Wagens — vielleicht eine Feuersspriße und zu Hilfe eilende Bauern. — Jach stürzte ich mich ins Gebüsch, von wo ich die Landschaft beobachten konnte. Ich zitterte wie ein Espenblatt. Da kam langsam, von zwei Pferden gezogen, ein geschmackvoller, offener Reisewagen, und mit Kossern gepackt. Ein Mann saß darin, und lenkte die Rosse. Er suhr immer langsamer, und hielt endlich still nahe vor mir. Er stieg aus, ging um den Wagen herum, besah ihn von allen Seiten; dann verkieß er den Wagen und ging abwärts vor mir über die Straße ins Gebüsch.

"Dir wäre geholfen, wenn bu im Wagen säßest!" rief's in mir: "Deine Beine sind wie gebrochen. Sie schleppen dich nicht mehr. Du wärest gerettet. Kleiber, Gelb, schnelle Flucht, Alles wäre vorhanden. Der himmel will sich beiner annehmen. Benutze den Wink. Der Wagen ist leer. Schwing dich hinein!"

Gebacht, gethan. Denn mit Ueberlegen war kein Augenblick zu versäumen. Jeder ist sich selbst der Rächste, man rettet sich, wie man kann. Verzweislung und Noth haben kein Gesetz. Ein Satz, und ich war aus dem Gebüsch auf der Straße, von der Straße im Wagen. Ich ergriff den Leitriemen, und lenkte die Rosse mit dem Wagen um, von meiner brennenden Heimath ab. Da sprang der Eigenthümer aus dem Wald hervor, und in dem Augenblick, ba ich ben Pferben die Peitsche sühlen ließ, wollte er ihnen in die Zügel sallen. Er stand vor ihnen. Ich schlug hesstiger — jest mußte Ales gewagt sein. Die Rosse bäumten sich und brangen vorwärts. Der Eigenthümer siel und lag unter den Pferben. Ich suhr über ihn weg. Er schrie Silse. Seine Stimme durchbohrte mich. Es war eine bekannte Stimme — eine geliebte Stimme. Ich traute meinen Ohren nicht. Ich hielt still, und lehnte mich aus dem Wagen, um nach dem Unglücklichen zu sehen. — Ich sah ihn! — Aber — ich schaubere, indem ich's sage — ich sah meinen Bruder, der seine Sachen in Prag unerwartet abgesthan, oder andere Ursachen zur Heimreise gehabt haben mußte.

Ich saß ba, wie vom Blip gerührt; gelähmt, erstarrt. Unter mir winselte der Geräderte. Das hatte ich nicht gewollt, nicht gesdacht. Ich schleppte mich langsam aus dem Wagen. Ich sank zu meinem geliebten Bruder nieder. Das schwere Rad war ihm über die Brust gegangen. Ich rief mit bebender, leiser Stimme seinen Namen. Er hörte mich nicht mehr; er erkannte mich nicht mehr. Er hatte ausgelitten. Ich war der Verruchte, der ihm ein Leben geraubt hatte, das mir so theuer war, als das meinige. — Entsetzlich, zwei Morde in gleicher Nacht! freilich beide unwillkürlich, beide in der Verzweiflung begangen. Aber sie waren doch begangen, und Volgen des ersten Verbrechens, das ich hätte meiden sollen.

Meine Augen wurden naß; aber es waren nicht Thränen der Wehmuth über den geliebten Todten, sondern Thränen der rasenden Wuth gegen mein Schicksal, gegen den Himmel. Nie in meinem Leben hatte ich mich mit einem groben Verbrechen besudelt. Ich war gefühlvoll für das Schöne, Gute, Große und Wahre gewesen. Ich hatte keine süßere Freude gehabt, als am Glücklichmachen. Und nun, ein verdammter Leichtsinn — ein unseliger Augenblick von Selbstvergessenheit — und das frevelvolle Spiel des Zusalls oder der Nothwendigkeit hatten wich zum elendesten,

verworfensten Wesen unter dem Himmel gemacht. D, prahle doch Niemand mit seiner Tugend, mit seiner Kraft, mit seiner Besonnens heit! — es gehört nicht mehr als eine Minute dazu, in der man seine bessern Grundsähe ein wenig auf die Seite stellt, — nicht mehr als eine Minute, und der Engelreine ist aller Schandthaten fähig. Wohl ihm, wenn sein Verhängniß es besser mit ihm will, als mit mir; und ihm nicht, elenderweise einen Bruder zu rädern, in den Weg legt!

Doch nichts von Moral. Wer sie hier nicht von selbst gefunden hat, für den gibt es keine. Ich will zum Ende meiner Unglücks= geschichte eilen, die kein Dichter jemals schauerlicher erfinnen konnte.

### Reue.

Ich füßte die bleiche Stirn meines Bruders. Da hörte ich Stimmen im Walbe. Erschrocken suhr ich auf. Sollte ich mich ertappen lassen über dem Leichnam des Geliebten, den ich erst des rauben wollte, und dann tödtete? Ich war, ehe ich mich selbst besann, im tiefsten Gedüsch, und überließ die Leiche nebst Roß und Wagen ihrem Schicksal. Nur der allmächtige Trieb zum Lezden wachte noch in mir: alles Andere war todt. — Ich ging in Betäubung durch Strauch und Dorn; wo die Büschung am sinsterssten, die Verzweigung am dichtesten geschlungen war, dahin eilte ich. Wer dich sindet, rief's in mir, der wird dich tödten, Kain, Brudermörder!

Ermattet blieb ich auf einem Felsenstein im Innersten des Waldes siten. Die Sonne war aufgegangen, ohne daß ich's besmerkt hatte. Ein neues Leben wehete durch die Natur. Die graussenvolle Walpurgisnacht lag hinter mir mit meinen Verbrechen; aber die Kinder derselben gaukelten wie Teufel auf meinem Wege hin. Ich sah meine jammernde Fanny mit den verwaiseten Kins

in — ich fah bie trofilose Familie meines unglücklichen Brubers

Da ward mir bas Leben ploplich jur Burbe. Satte ich mich boch vom Staroft erbroffeln laffen, sprach ich bet mir selbst, ich datte es ja verbient. Ich war ja ein Berrather an meiner Fanny und an der Treue, die ich ihr taufendmal geschworen. — Ober ware ich doch umgekehrt, wie das Städtichen hinter mir brannte. Ich hatte Weib und Kind noch einmal kuffen und dann nach dem Abschied mich in die Flammen flurgen können. So hatte ich mir boch den Brudermord erspart.

Ich fürchtete bas Leben, weil ich mich vor neuen Berbrechen fürchtete, die mir mit jedem Schritt unvermeidlich schlenen. So tief hatten mich die bisherigen Ereignisse erschüttert, daß ich glaubte, dem Sünder dringe jeder Athemjug eine Sünde. Ich dachte an Selbstmord — aber auch dazu war ich mittellas. So beschloß ich, mich der Obrigkeit selbst auszullefern, ihr meine Bergehen reus mathig zu bekennen. Dann — freilich unter trautigen Berhaltsuisen, hatte ich doch noch hoffnung, meine Fanny, meinen Leos pold und August noch einmal in meinem Leben an die Brust zu drücken, Berzeihung von ihnen zu erstehen, und von ihren Thränen begleitet in die Ewigkeit überzuwandern. Ich konnte noch manche häusliche Berhältnisse anordnen, meiner Fanny noch manchen nützelichen Rath und Ausschlässe über verschiedene Angelegenheiten geben.

Diefer Gebante gemabrte mir einiges Bergnugen. 3ch ward ruhiger. Das Leben hatte ich aufgegeben, nun horten bie Furien bes Gewiffens auf, in mir zu wathen, ba fie hatten, was fie wollten.

3ch ftanb auf und ging; boch wußte ich nicht wohin. In bet Betanbung und Gollenangft hatte ich felbft bie Gegend vergeffen, aus ber ich gekommen war. Die Walbung lag finfter und bid um mich ber. 3ch febnte mich nach bem Schimmer ber Feuersbrunft,

bie sollte mich zu meinen Richtern leiten. Doch gleichviel. Jeber Schritt, jeber Weg mußte mich immer zulest bahin bringen.

Indem ich eine Weile gegangen war, erhellte sich der Forst. Ich kam auf eine schlechte Waldstraße, und schlug sie sogleich ein, unbekümmert, wohin sie gehe.

### Der Berfucher.

Ich hörte nahe vor mir Pferbe wiehern. Ich erschraf. Die Liebe des Lebens erwachte von neuem. Ich gedachte in die Wildeniß zuruck zu flüchten. Du hast zwar gesehlt; du bist zwar Versbrecher der entseplichsten Art, aber du kannst wohl noch glücklich werden, wenn du dich diesmal rettest. Denn ein vollendeter Böses wicht warst du nie, wenn gleich der leichtsinnigste. So dachte ich, aller Vorsätze vergessend, und mit meinen Gedanken schon in einer sernen Einsamkeit, wo ich, unbekannt der Welt, mit Weib und Kindern unter fremdem Namen leben könnte. Aber bei dem Allem war ich doch vorwärts gegangen.

Da erblickte ich, als sich die Straße bog, dicht vor mir Pferbe, einen umgestürzten Wagen mit einem zerbrochenen Rabe, und zu meinem Entsehen ober Entzücken daneben stehend — den wohlbekannten Rothrock.

Als er mich erblickte, grinsete er mich nach seiner Gewohnheit an, und sagte: "Willkommen hier! Habe ich nicht gesagt, daß wir uns wieder sinden würden? — Ich warte schon die ganze Nacht. Mein Postillon ist in das Städtchen zurück, Hilfe zu holen, und kommt nicht wieder."

Stadt ift in vollem Feuer."

"Dachte ich's doch," erwiederte er, "benn ich sah es an ber

Röthe bes Himmels. Aber was wollen benn Sie im Walbe? Was fuchen Sie hier? Warum helfen Sie nicht löschen?"

"Ich habe wohl andere Dinge zu loschen, als Holzbrand."

"Dachte ich's boch. Sagte ich es Ihnen nicht vorher?"

"Retten Sie mich. Ich bin ein heiltofer Berbrecher gewors den — ich ward leichtstnniger Gatte, Mörder, Mordbrenner, Straßenräuber, Brudermörder, Alles seit dem Augenblick, da Sie mich verlassen hatten; Alles binnen brei Stunden. Und boch, ich schwöre es Ihnen, ich bin kein schlechter Mensch."

Der Rothrock stampste mit dem Klumpsuß auf den Boden, da ich dies sagte, als wäre er voll Unwillens. Aber seine Geberben blieben hart und eisern. Auch gab er keine Antwort. Da erzählte ich ihm das beispiellose Unglück bieser Nacht. Er blieb ganz gelassen.

"Rennen Sie mich nun, und was ich von Ihnen will?" sagte er endlich.

"Meine Seele! meine Seele!" schrie ich: "benn nun fange ich an zu glauben, baß Sie in ber That ber sind, für den ich Sie in Prag, bei mir selbst scherzend, hielt."

"Und ber wäre?"

"Der Satan."

"So falle vor mir nieder und bete mich an!" brullte er mit gräßlicher Stimme.

Ich siel auf die Knie, wie ein Wahnsinniger, vor ihm, und hob die gefalteten Hande, und rief: "Rette mich! — rette mein Weib und meine Kinder von dem Verderben! Sie sind unschuldig. Bringe und in eine Wüste, wo wir Brod und Wasser haben und eine Höhle. Wir wollen und selig machen, wie in einem Paradiese. Aber wische die Erinnerung an die Walpurgtenacht aus meinem Gedächtniß, sonst ist auch im Paradiese die Hölle. Kannst du das nicht, so ist mir's besser, ich sterbe büsend auf dem Hochgericht."

Wie ich dies sagte, hob er den Klumpfuß und stieß damit versächtlich gegen mich, daß ich rücklings zu Boden taumelte. Ich wollte meine Bitten wiederholen, aber er unterbrach mich und sagte: "Da seht mir den frommen, gefühlvollen Mann! da seht mir den sterblichen in der Herrlichkeit seiner Vernunft! da seht mir den Philosophen, der den Teufel wegläugnet und die Ewigkeit in gelehrte Zweisel bringt! Er krönt seine Schandthaten mit der Anbetung des Satans."

"Daran, Satan, erkenne ich dich," schrie ich wüthend: "daran, daß das sanfte Mitleid in beiner eisernen Brust sehlt, welches doch sonst das warme Menschenherz bewohnt. Ich will auch kein Mitzleid von dir, der nur schadenfrohen Hohn kennt. Ich wollte beine Gunst kausen, mit meiner Seele kausen. Sie könnte sich ja noch bessern; sie kann ja den Weg zur Reue sinden und zur Gnade. Sie könnte dir ja noch entschlüpfen, wenn du sie am sichersten zu haben glaubst."

Düster enigegnete er mir: "Nein, mein Herr, ich bin ber Teufel nicht, wie Sie glauben. Ich bin ein Mensch, wie Sie. Sie waren ein Verbrecher. Jest sind Sie ein Wahnsinniger gesworden. Aber wer mit seinem bessern Glauben einmal gebrochen hat, ber ist auch mit seiner Vernunft bald fertig. — Ich verachte Sie. Und wenn ich Ihnen helsen könnte, wahrhaftig, ich möchte Ihnen nicht helsen. Ihre Seele forbere ich nicht. Sie ist zur Hölle reif, ohne daß ber Satan bafür einen rothen Heller bietet."

# Soffnung.

Eine Weile stand ich zweifelhaft und verlegen vor ihm. Scham und Wuth, Reue und Entschlossenheit zu jedem Verbrechen, das mich für den Augenblick retten konnte, kämpften in mir. Ich kann nicht beschreiben, was in mir vorging; denn was die Geschichte bes füchtigen Augenblicks war, würde unter meiner Feber sich zu einem Buche ausbehnen: und doch könnte ich's nicht in aller Klarsheit barstellen.

"Wenn Sie nicht ber sind, wofür ich Sie halte," sagte ich endlich, "so müßte ich wünschen, daß Sie es wären. Retten Sie mich, sonst bin ich verloren. Retten Sie mich, benn Sie allein sind an meinem entsetzlichen Schicksal schuldig."

"So macht's der Mensch!" sagte er grinsend: "Er will immer der Reine sein, und hatte er sich auch im Bruderblut gebabet."

"Ja, Sie, mein Herr, waren die erste Ursache alles namens losen Gräuels dieser Nacht. — Warum kamen Sie in der Nacht zu meinem Gartenhause, wo ich ruhig und harmlos schlief, um den Andruch des Morgens zu erwarten? Hätten Sie mich nicht geweckt, wäre Alles nicht geschehen, was geschehen ist."

"Aber weckte ich Sie zu Treulosigkeit und Mordbrand? So macht's der Mensch. Wenn er Tausende gemeuchelmordet hat, möchte er alle Schuld auf den Bergmann wälzen, der das Eisen aus den sinstern Schachten der Erde heraufgeholt hat. Herr, auch Ihr Athemholen ist am Verbrechen Ursache, weil Sie ohne Athem es nicht begehen konnten. Aber ohne Athem hätten Sie auch kein Leben gehabt."

"Warum spielten Sie benn im Garten bei mir die Rolle des Teufels, und sagten so bedeutungsvoll, wer dem Satan nur ein Haar bietet, dessen Kopf zerrt er sich daran nach, wie an einem Seil?"

"Gut das! habe ich darum Lüge gesprochen? Wer könnte die Wahrheit sürchterlicher bezeugen, als Sie selbst? Habe ich das Haar von Ihnen begehrt? oder haben Sie es mir angeboten? — Aber, Herr, da Sie Julien, Ihre erste Geliebte, sahen, da hätten Sie Ihrer Fanny eingedenk sein mussen. Sie vertrauten Ihrer Tugend zu viel, oder vielmehr, Sie dachten an keine Tugend.

Religion und Tugend hatten Ihnen gesagt: fliehe heim zum Garten= haus. Herr, ber Mensch, sobald sein Versuchungsftundchen schlägt, barf sich, der Sünde gegenüber, auch das Erlaubteste nicht er= lauben. Der erste leichtfertige Gevante, den man durchschlüpfen läßt, tst das bewußte Haar in des Teufels Rlaue."

"Sie haben Recht. Ronnte ich aber bas voraussehen?" "Allerbings konnten Sie."

"Es war unmöglich. Denken Sie nur an bas abscheuliche Zusammentreffen ber Umstände."

"Daran hatten Sie, als eine Möglichkeit, benken sollen. Konnsten Sie nicht an den Starosten denken, da Sie sein Weib im Arm hielten? nicht an die Feuersbrunkt, da Sie das Licht in das Stroh schleuberten? nicht an ben Brudermord, da Sie die Rosse gegen die Brust des Eigenthümers antrieben? — benn der, ober ein anderer, seber Mensch ist Ihr Bruder."

"Mag sein. Aber bringen Sie mich nicht zu größerer Berszweiflung. Sie muffen wenigstens zugeben, daß der erste Fehlstritt hatte ohne alle andern Gräßlichkeiten geschehen können, wenn nicht das Schrecklichste zusammengetroffen ware, was immer zus sammentreffen könnte?"

"Sie irren! Was lag benn Schreckliches barin, daß der Starost seine Frau besuchte? was denn Schreckliches darin, daß man in der Scheune Stroh hatte, wie in allen Scheumen? was Schreckliches, daß Ihr unglücklicher Bruder friedlich auf dem Rückweg begriffen war? Nein, Herr, was Sie ein abscheuliches Jusammentressen heißen, konnte für Sie, wenn Sie auf rechtschaffenen Wegen ges blieben wären, ein erfreuliches gewesen sein. Die Welt ist gut, das Gemüth macht sie zur Hölle. Der Mensch ist's, der erst Dolch und Gift macht; außerdem wären die Dinge friedliche Pflugschar ober heilsame Arznei geworden. Denken Sie an keine Rechtserstigung."

Da schrie ich verzweiflungsvoll auf, denn ich übersah meine ganze Abscheulichkeit. "D!" rief ich, "bis zu dieser Nacht bin ich schuldlos gewesen, ein guter Bater, ein treuer Gatte, ohne Borwürfe — jest bin ich ohne Ruhe, ohne Chre, ohne Trost!"

"Rein, Herr, auch barin muß ich widersprechen. Sie sind in dieser Racht nicht erst geworden, was Sie sind, sondern Sie sind es längst gewesen. Man wird nicht in einer Stunde vom Engel zum Teusel, wenn man nicht schon alle Antagen zum Teuselwerden besitzt. Es sehlte nur an Gelegenheit, daß der in wend i ge Mensch auswend ig wurde. Es sehlte Ihnen die Julie und die Einsamsteit. Im Stahl und Stein schläft das Fener, wenn man's gleich nicht sieht — nur zusammengeschlagen, es wird schon sunkeln. Ein Funke nebendet sliegt ins Pulversaß, und eine halbe Stadt mit ihrer Glückseitzt wird in Schutt und Trümmern gegen den him mel geschleubert. Lobe mir doch Reiner die frommen Leute, die in stolzer Unschuld den armen Sünder zum Galgen begleiten! — daß ihrer nicht mehrere daran hängen, ist bloß Gunst des Zusalls."

"So tröfte ich mich. So ist, wenn Sie die Wahrheit sprechen, die ganze Welt nicht besser, als ich und Sie bazu."

"Nein, Herr, Sie irren abermals. Ich gebe Ihnen die halbe Welt preis, aber-nicht die ganze. Ich glaube noch an Tugend und Seelengröße, woran Sie eben mit Ihrer vermeinten Seelengröße nie stark glaubten. Aber die halbe Welt, ja! und bes sonders in unsern Tagen, wo der Grundzug der Gemüther Schlasseheit, Selbstsucht und feige Gleisnerei ist. Das ist auch der Ihrige. Darum stehen Sie auch hier als Berdammter."

"Sie können Recht haben; aber ich bin nicht besser und schlechter, als alle andern Menschen dieser Zeit."

"Was Sie sind, das scheint Ihnen die Welt zu sein. Wir sehen nie das Draußen in uns, sondern uns selbst in dem Draußen. Es ist Alles nur Spiegel." "Um Gotteswillen, Herr!" rief ich außer mir, "retten Sie mich, benn die Zeit verrinnt. Wenn ich schlecht war, könnte ich nicht besser werben?"

"Allerbings. Noth bringt Rraft."

"Retten Sie mich und Weib und Kind! Ich kann besser, ich will besser werben, da ich mit Schaubern sehe, welcher Verbrechen ich fähig war, beren ich mich nie fähig gehalten haben würde!"

"Es kann werben. Aber Sie sind ein Schwächling. Schwäche ist die Säugamme der verruchtesten Thaten. Ich will Sie retten, wenn Sie sich selbst retten können. Kennen Sie mich nun, und was ich von Ihnen will?"

"So find Sie ein Engel, mein Schutgeift."

"Ich bin Ihnen nicht vergebens im Garten erschienen vor Versübung der Gräuel. Ich warnte Sie. Doch Muth! Wer Glauben und Muth für das Göttliche bewahrt, behält Alles."

### Rettung.

Indem der Rothrock diese Worte sprach, kam es mir vor, als wenn sein gluthfarbenes Kleid wie helle Flammen um ihn brannte; und wie grünes Feuer schoß es um uns her aus dem Boden empor; aber es waren nur die Bäume. Die Farben zuckten vor meinen Blicken wunderbar durch einander. Julet losch Alles aus. Ich lag in Ohnmacht. Ich wußte nichts mehr von mir. Es war mir etwas geschehen.

Dann fühlte ich eine dumpfe Rücksehr des Bewußtseins, im Ohr einen fernen Ton; ums Auge eine Dämmerung von in einander verschillernden Strahlen. Wie Gedanke, Klang und Licht heller wurden, sann ich über meinen Zustand, aber ich konnte nicht ers gründen, was mir geschehen sei.

Entweber ift es Ohnmacht, ober Wahnfinn, ober Sterben -

dachte ich: Reißt sich die Seele von ihren Rerven, der Geist von seiner Seele los: was bleibt noch? Es geht mit den Sinnen ein Weltall aus, und der Geist schmilzt als unselbstständige Kraft ins Reich der Kräste ein. Dann wäre der Mensch eine Schaumblase, ausgeworfen an der bewegten, ewig wechselnden Oberstäche vom Dzean des Alls; in sich abspiegelnd die grünenden Eilande und die Unendlichkeit des Himmels. Und die abspiegelnden Eilande und Himmel verstiegen in der Wasserblase, die ins All zurückgeht. — Rein, nein, rief's in mir: darum warst du Verbrecher, weil du den Glauben an Gott und dich selbst verloren, und dich den Hirngespinnssten einseitiger Klügelei ergeben hattest. Das gewaltige Geisterall ist kein todtes Meer, und der Renschengeist kein Schaum.

So ungefähr dachte ich, und schlug die Augen auf. Und über mir schwebte, wie von Wolken gehalten, der Alte in freundlichem Ernst; ich sah nicht mehr die harten, eisernen Züge, sondern ein mildes Wesen in seinen verklärten Mienen. Doch blendete mich der Glanz, und ich schloß die Augen bald wieder zu, und träumte fort. Ich konnte kein Glied regen.

Was ist mir ober wird aus mir, dacht' ich; benn mich bäuchte, ich hörte Getümmel von Städten und Dörfern an mir vorüberziehen, bald Sausen bewegter Wälder, bald Ströme rauschen und Meeresbrandungen an Klippen, bald Glockenton ber Heerden und ferne Hirtengesänge.

"Was geschieht mir? wohin komme ich?" seufzte ich leise mit großer Anstrengung.

Neber mir hing immer die Gestalt des Alten, und sein Auge war sorgsam auf mich niedergerichtet. "Ich rette dich!" sagte er mit unendlich sanstem Ton: "Fürchte dich nicht mehr. Du hast dein Leben und beinen Tod gesehen. Schwächling, werde Mann. Ein zweites Mal rette ich dich nicht wieder."

Darauf bammerte mir es wieder vor meinen Augen, und mir

war, als läge ich in einer Felsenhöhle, in welche das Tageslicht durch enge Klüste hineinschimmerte. Aber der Alte hing noch ims mer über mir; da sagte er: "Jest bist du gerettet und ich verslasse dich. Ich habe deine Wünsche erfüllt."

"Aber," seufzte ich, "meine Fanny, meine Kinder! gib sie mir noch in diese Wüste."

Der Alte fprach: "Sie gehören bir schon."

"Und das Gedächtniß meiner Gräuel wische aus für alle Ewigs-

Der Alte sprach: "Ich will es verwischen, es wird dich nicht mehr betrüben."

Indem er dies sagte, zerstoß es über mir, wie ein Dunst, und ich starrte die grauen Felsen über mir an, und begriff von Allem nichts. Aber mir war unaussprechlich wohl. Und doch glich Alles einem Feenmährchen.

Wie ich noch die Felsen über mir anstarrte, drückte ein uns sichtbares Wesen seine Lippen auf die meinigen. Ich fühlte einen warmen Ruß.

## Die neue Welt.

Der Kuß machte mich irdisch. Ich glaubte die Augen offen zu haben, doch merkte ich, daß ste geschlossen waren; denn ich hörte leise Tritte um mich rauschen, und sah doch in der Höhle Niemanden.

Da hauchte mich ein neuer Athem an, und zwei zarte Lippen rührten abermal an die meinigen. Das Gefühl des Lebens trat wieder in meine äußern Sinne. Ich hörte Kinderstimmen flüstern. Traum und Wahrheit schwammen verworren durch einander, und trennten sich immer bestimmter, dis ich zum hellen Bewußtsein und deutlicher äußern Klarheit kam.

Ich spürte, ich liege hart und unbequem. Es war mir, als

sei es auf dem Sofa in meinem Gartenhause. Ich that die Augen auf, und meine Fanny hing über mir. Mit ihren Küssen hatte sie mich erweckt. Unsere Kinder klatschten freudig in die Hände, als sie mein Erwachen sahen, und kletterten aufs Sosa und über mich hin, und riesen eines ums andere: "Papa, guten Mor=gen, Papa!" — Und mein Weibchen klammerte sich sest um mich; und mit den Augen voller Freudenthränen machte es mir doch Borwürse, daß ich die ganze kalte Nacht im Gartenhause geschlasen; und wäre Christoph, unser Knecht, nicht vor einer Viertelstunde aus dem Posthause gekommen, und hätte karmen mit den Mägden in der Küche getrieben und meine Ankunft ver=rathen, kein Wensch hätte davon gewußt.

Aber der schwere Walpurgistraum hatte mir dermaßen zugesetzt, daß ich lange lag, und weder den Augen noch Ohren zu trauen wagte. Ich suchte die fantastische Söhle der Wüste, und immer war es das Gartenhaus. Da lagen noch Trommeln, Stedenpserde und Peitschen am Boden umher. Auf dem Tisch stand noch Fanny's Strickförden — alles wie ich es gefunden, als ich hier mein Rachtlager wählte.

"Und Christoph ist jest erst aus bem Posthause gekommen?" fragte ich. "Hat er bort bie ganze Nacht geschlasen?"

"Freilich, du Wunderlicher!" sagte Fanny und streichelte mir die Wange: "Er behauptet ja, du selbst habest es ihm so besohs leu. — Warum auch hier auf dem steinharten Sofa übernachten? Warum hast du uns nicht aus den Betten getrieben? Wie gern wären wir doch zu beinem Empfang bereit gewesen!"

Ich erschrak freudig. "Ihr habt also sanft und ruhig geschlassen die Nacht?" fragte ich.

"Nur zu gut!" sagte Fanny: "Hätte mir ahnen können, daß du hier im Gartenhaus wärst — aus dem Schlase würde nichts geworden sein. Ich würde zu dir geschlichen sein, wie ein Ges256. Nov. IX.

spenft. Weißt bu auch, daß es Walpurgisnacht war, wo bie Hexen und Robolde ihr Wesen treiben?"

"Ich weiß es nur zu gut!" sagte ich, und rieb mir die Augen und lächelte fröhlich, daß alle meine Verbrechen Traum-gewesen waren; daß weber Posthaus noch Stadt gebrannt, weder der Roth= rock von Brag, noch die längst vergessene Julie mich besucht hatten.

Ich schloß die liebenswürdige Fanny fester und seliger an mein Herz; sie und die Kinder auf meinem Schoos, empfand ich heute lebendiger, als jemals, das Glück des reinen Herzens und guten Gewissens. — Es blühte um mich eine junge Welt; mehr als einmal ward sie mir zweiselhaft, wie neuer Traum. Ich sah oft nach den freundlichen Dächern unsers Städtchens, mich zu überzeugen, daß ich kein brennendes Licht ins Stroh geworfen hatte.

Nie hatte ich im Leben einen zusammenhängenbern, klarern, schrecklichern Traum geträumt. Nur zuletzt, wo er sich mit bem Erwachen vermählte, war er fantastischer geworden.

Wir zogen im Triumph durch den schönen Garten ins heitere Wohnhaus, wo mich alles Gesinde freundlich bewillsommte. — Nachdem ich mich umgekleidet hatte, ging ich, beladen mit allerlei Spielwerk für meine Söhne, in Fanny's Zimmer zum Frühstück. Da saß die junge Mutter neben den jauchzenden Kleinen. Jeder neue Andlick der Lieben strömte neues Entzücken durch mich hin. Ich sank schweigend an Fanny's Brust; ich gab ihr mit Freudensthränen im Auge das für sie in Prag gekauste Angebinde, und sprach: "Fanny, heut' ist dein Geburtstag."

"Noch nie habe ich ihn schöner gefeiert," sagte sie, "als dies= mal! Ich habe dich ja wieder. Ich habe auch beine Freunde und meine Gespielinnen einladen lassen, den Tag beiner Wiederstunft recht fröhlich zu begehen. Gelt, das nimmst du nicht übel?— Run aber setze dich zu uns. Run erzähle mir haarklein, wie ist es dir ergangen?"

Aber ber brudende Traum ftand noch zu nahe vor mir. Ich bachte mich seiner am besten zu entledigen, wenn ich ihn erzählen würde. Fanny horchte und ward sehr sinster. "Bahrhaftig," sagte sie am Ende lächelnd, "man sollte an Hexerei der Walpurzgisnacht glauben. Du hast eine ganze Predigt geträumt. Werde frommer, du Frommer, denn gewiß hat dein guter Engel mit dir gesprochen. Schreibe deinen Traum auf. Solch ein Traum ist merkwürdiger, als mancher Lebenslauf. Ich halte, du weißt es, viel auf Träume. Sie bedeuten wohl nichts voraus, aber sie bedeuten doch manchmal uns selbst. Es sind zuweilen die klarssten Seelenspiegelungen!"

## Der Berfuder mit ber Berfudung.

Ein zwar nicht außerorbentlicher, boch immer merkwürdiger Zufall erhöhete an bem gleichen Tage bas Anziehenbe meines Walpurgistraums.

Meine Frau hatte Freunde und Freundinnen aus dem Städtschen zu einem kleinen Familiensest eingeladen. Wir speiseten, wegen der Schönheit des Mittags, in dem obern geräumigen Saal des Gartenhauses. — Der Walpurgistraum war schon in meiner Erinnerung durch eine lieblichere Wirklichkeit halb verwischt.

Da melbete mein Bedienter einen fremden Herrn, der mich sprechen wollte, einen Baron Mannteuffel von Drostow. — Fanny sah, daß ich erschrak. "Du wirst boch nicht," sagte sie lachend, "vor dem Versucher zittern, wenn er die Versuchung nicht mitbringt; und selbst nicht vor der Versuchung, an meiner Seite?"

Ich ging hinab. Da saß auf bem gleichen Sofa, wo ich gesschlafen, leibhaftig ber Rothrock von Prag. Er ftand auf, begrüßte mich, wie einen alten Bekannten, und sagte: "Sie sehen, ich halte Wort. Ich muß jest Ihre liebenswürdige Fanny sehen, die ich

aus ihren vertraulichen Briefen ganz zufällig kennen lernte. Wers ben Sie nicht eisersüchtig. Und — suhr er fort, indem er in den Garten hinaus zeigte — ich bringe noch ein paar Gäste mit, meinen Bruder und seine Frau. Aber meine Schwägerin kennt Sie schon. Wir sind unvermuthet in Dresden zusammen getrossen, und machen nun die Reise mit einander in Gesellschaft."

Ich bezeugte ihm meine Freude. Indem trat ein dicker, starker Herr aus dem Garten in das Kabinet, wo wir sprachen; neben ihm ein Frauenzimmer in Reisekleidern Denke sich Jeder mein Schrecken! — Es war Julie, die Gemahlin des Starosten.

Julie war minder verlegen, als ich, wiewohl sie sich anfangs auch entfärbte. Ich führte nach den ersten Höslichkeiten meine Gäste in den obern Saal hinauf — ich stellte ihnen meine Fanny vor. Der zum Besucher verwandelte Versucher von Prag sagte ihr die schmeichelhaftesten Artigkeiten. "Ich habe," sagte er, "Sie schon in Prag angebetet, als ich, ohne Vorwissen Ihres Gemahls, hinter alle kleinen Geheimnisse kam, die Sie ihm anvertrauten."

"Ich weiß Alles!" sagte Fanny: "Mit vierzehnhundert Thas lern bezahlen Sie die Geheimnisse. Sie sind aber bei dem Allem ein böser Mann, denn Sie haben meinem Robert eine unruhige Nacht gemacht."

"Damit ist's noch nicht abgethan, Fanny," sagte ich, "benn siehe ben lieben Versucher, und bort — ich stellte ihr die Gemahlin bes Starosten vor — Julie!"

Weiber sind nie lange verlegen. Sie umarmte Julien wie eine Schwester, und setzte den Versucher rechts, die Versuchung links neben sich. "So weit als möglich von dir!" rief sie mir mit schel-" mischem Warnen zu.

Fanny und Julie, ob sie sich gleich nie gesehen hatten, waren balb Herzensschwestern, hatten sich ungemein viel zu sagen, und freuten sich, mich zum Gegenstand ihrer Neckereien zu machen. Für mich war das ein ganz eigenes Fest, diese Gestälten neben einander zu sehen; beibe liebenswürdig — aber Julie nur ein schönes Weib, Fanny ein Engel.

Julie, wie ich auf den Spaziergängen im Garten von ihr ers fuhr, war sehr glücklich. Sie liebte ihren Mann von Herzen, wegen seines edeln Gemüthes. Aber für ihren Schwager, den Rothrock, hatte sie die zärkliche, ungemessene Ehrfurcht eines Kindes. Er war, wie sie mir erzählte, ehemals lange Zeit auf Reisen gewesen, und lebte jett in Polen auf einem kleinen Gut, nahe bei den Gütern ihres Mannes, als wohlthätiger Philosoph, zwischen Büchern und landwirthschaftlichen Arbeiten. Sie sprach von ihm mit Begeisterung, und behauptete, auf Erden wohne kein edlerer Mensch, als dieser. Ich machte mir dabei die Rutzamwendung, man musse der Physiognomie nicht allzusehr trauen.

"Warum fragten Sie mich benn in Prag," sagte ich nachher zu bem ehrwürdigen Rothrock, mit den geheimnisvollen Worten: "Rennen Sie mich nun, und was ich von Ihnen will?" — Denn eben diese Worte waren mir in Prag aufgefallen, und hatten nachsher im Traume am wirksamsten wiedergeklungen.

"Aber mein Gott!" rief er: "Ich mochte Ihnen sagen, als ich die Brieftasche brachte, was ich wollte, und dochte es Ihnen noch so nahe legen, daß ich der Finder sei; daß Sie nur Zutrauen zu mir haben, nur einige Kennzeichen des Verlustes angeben sollsten: Sie blieben ja zurückhaltend, als wäre ich der verdächtigste Mensch. Und doch sah ich Ihnen die Unruhe an; und doch konnte ich kaum daran zweiseln, den rechten Wann vor mir zu haben."

Run erzählte ich ihm meinen Traum. "Herr," rief er, "bie Walpurgisgeister sollen leben! Der Traum verbient ein Kapitel in der Moralphilosopie und Psychologie zu sein. Wenn Sie ihn nicht haarklein aufzeichnen, so schreibe ich ihn selbst nieder, und schicke Ihnen das Ding gedruckt zu. Es sind da wunderbar gol:

dene Lehren. Nur ist mir's doch lieb, daß ich am Ende die Chre habe, als Engel des Lichts darin zu glänzen, sonst möchte ich das Abenteuer Ihrer Walpurgisnacht nicht weiter erzählen hören."

Wir brachten mit einander einen feligen Tag zu: ich mit dem wahrhaft weisen Mannteuffel, Fanny mit Julien.

Als wir Abends von einander schieden, und wir die lieben Säste begleiteten, sagte Fanny zu mir, da wir vor der Thür des Posthauses standen: "Hier wird Abschied genommen, und nicht die schöne Versuchung einen Schritt weiter begleitet! Dein Walspurgistraum enthält auch für mich gute Lehren. Kennst du mich nun, mein Herr, und was deine Fanny von dir will?"

# Der Blondin von Namnr.

Man weiß eben nicht, was an der folgenden Geschichte Bahres sein mag, aber für wahrhaft wird sie vom ersten französischen Erzähler gegeben, der sie zu Brüssel unter dem Titel: Histoire de Mr. Le Blond, ou Aventure secrètes et plaisantes de la cour de la Princesse de \* \* \*, in klein Ottav, druden ließ. Sie macht ein Gegenstüd zu der bekannten Geschichte des Scharfrichters von Landan, den man entführte, eine unbekannte hohe Person köpfen ließ, und wieder, wohl belohnt, mit verbundenen Augen vor den Thoren von Landau absetze. Nur das Abenteuer unsers Blondins ist weniger schauderhaft. Abenteuer solcher Art mögen übrigens zur Zeit Ludwigs des Bierzehnten wohl gar nicht selten gewesen sein.

### Mutter und Sohn.

In der schönen Stadt Namur in Flandern wohnte eine alte fromme Wittwe sehr eingezogen und still. Wer sie nicht in der Wesse sah, wo sie keinen Tag sehlte, oder in ihrem Kramladen, wo sie mit Seidenzeug und seinen Spitzen handelte, wußte von ihrem Dasein nicht. Vielleicht wäre Frau Le Blond auch so undekannt gestorben, als sie gelebt hatte, wenn sie nicht einen Sohn gehabt hätte, der ganz ohne sein Juthun die Ausmerksamskeit der Stadt, wenigstens einer Hälfte berselben, und zwar noch dazu der schönern, an sich zog, da er kaum sünsundzwanzig Jahre.

alt fein mochte. Er war ein guter Junge, Frau Le Blond hatte ibn aufe frommfte erzogen; bofere Gefellicaften, ale feine Mutter und bie nachsten Berwandten, fah er nie; Gelb hatte er nie viel in der Tasche, benn Frau Le Blond hatte von ihrem Manne nichts geerbt, und ber kleine Seiben = und Spipenhandel warf wenig genug ab; er war febr maßig in feinen Bunfchen; febr fleißig, febr ehrlich, fehr verständig. Aber alle biefe Tugenben wurden ihn in Ramur nicht befannt gemacht haben, wenn er nicht ber schönfte Jüngling gewesen ware, zwanzig und breißig Meilen weit in ber Runbe. Warum er so schon war, und wie er es war, wer konnte bas ergablen? Genug, wenn man ihn fah, mit ber eigenen Liebs lichkeit feiner Gefichtezuge, mit bem wunderbarfreundlichen Blick seiner blauen Augen: so fagte Jeber, er sei schön. Und wegen feiner fraufen, golbigen Locken um bie Schläfe, nannte ihn gang Namur nur, flatt herr Le Blond, folechtweg ben Blondin. Es war bamale Mobe, baß ein junger herr von Welt ben Degen an ber Seite und bie Perrude auf bem Ropfe haben mußte; aber Frau Le Blond wollte aus Sparsamkeit nichts bavon wiffen. Sie ließ ihrem Sohn ftatt bes Degens die Elle, und ftatt ber Perrucke bas blonbe Lockengefrausel. Und Jebermann ober vielmehr Jebes mannin fand bas gar allerliebst unb naiv.

Der ehrliche Blondin selbst bekümmerte sich übrigens am wenigs sten darum, ob man die Elle und das Haar allerliebst fände oder nicht. Er hielt sich für einen Menschen, wie andere waren, und wuste nicht, mit welcher Sewalt er zuweilen im Vorbeigehen die Augen und Herzen der Mädchen von Namur an sich zog. Daß ihn die Frauen und Töchter mit unwillkürlicher Güte ansahen, wenn sie ihn ansahen, war er von Kindesbeinen her gewohnt; darin war ihm nichts Befremdendes; er gab sich auch durchaus keine Mühe, darüber Betrachtungen anzustellen. Wenn die gesfälligen Landsmänninnen ihn gelegentlich in lange Gespräche verställigen Landsmänninnen ihn gelegentlich in lange Gespräche vers

strickten, bachte er nur, sie schwahen boch alle gern, nach Weibers art. Wenn ihm eine ober bie andere einmal in Selbstvergessenheit die Hand drückte, drückte er ehrlich wieder, und ließ sie gehen.

Sie gingen und kamen gern, selbst aus bessern Häusern, zur Frau Le Blond in den Laden, um Seidentuch zu kausen oder Spitzen. Frau Le Blond sagte: "Siehst du, mein Kind, der hims mel segnet unsere Frömmigkeit, unsere Chrlichkeit, unsern Fleiß." Der Sohn dankte dem Himmel für die Güte.

Juzwischen war boch merkwürdig, daß dieser himmlische Segen, wie ihn Fran Le Blond nannte, seine eigenen Launen hatte. Denn sie war gewiß so fromm, so ehrlich, so fleißig, wie ihr Sohn; trot dem, wenn sie im Laden allein war, konnte sie selten mit den Käuserinnen Handels einig werden. Man fand sie immer im Preis der Waaren zu theuer, zu unmäßig. Hingegen dem Sohn, ob er gleich nicht weniger forderte, zahlte man, ohne einen Denier abzumarkten. "Ei nun," sagte die Mutter, "ich din eine alte, mürrische, schwache Frau. Du hast ein besseres Mundwerk. Am besten, ich setze mich in Ruhe. Ich habe lange genug gewirthsschaftet, gehandelt, geworben, zusammengescharrt. Jest arbeite du. Nimm eine Frau. Ich will meine alten Tage bei dir psegen."

Der Sohn fand das sehr billig Es war ihm aus dem Lause der Welt die uralte Sitte sehr wohl bekannt, daß man in gewissen Jahren eine Frau nähme, ohne daß er sich weiter darum härmte, wozu?

### Des Blonbins Roth.

Frage, woher nun eine Frau nehmen? — "Dafür will ich schon sorgen, mein Kind!" fagte Frau Le Blond: "Laß mich schaffen."

"Wie war's, Mütterchen, wenn ich Marien nahme, mein Mühmchen? Ihr wißt ja, Mütterchen, ber Oheim hat schon lange gesagt, Marie und ich müßten ein Paar geben. Es ist ein wirths schaftliches Mädchen. Schon als Kinder spielten wir zuweilen Mann und Frau mit einander. Der Oheim sprach mir noch vor einigen Tagen davon.

"Mit mir auch!" sagte Frau Le Blond: "Aber Herzenskind, baraus kann nun und nimmermehr etwas werben, und zwar aus hundert und sünfzig Ursachen. Bon diesen will ich dir nur das erste halbe Duzend sagen. Also erstens: so lange es mit unserm Handel im Laden kummerlich ging, sah uns dein Herr Oheim nicht über die Achsel an. Jett, da der stolze Herr bemerkt, daß meine Rundschaft wächst, wird er höslich. Ich traue dem alten Fuchs nicht. Iweitens: Marie ist recht gut, recht brav, recht wirthschaftslich; aber sie hat nichts. Ein Rausmann muß nicht fragen, was seine Frau ist, sondern was sie hat. Sie hat kein Bermögen; du auch nicht. Null mit Null mnltiplizirt, bringt Null. Drittens: Ihr seid beibe Geschwisterkinder; weltliche und geistliche Gesetze untersagen in der Regel die Verheirathung so naher Verwandten. In meinem Leben gebe ich dazu die Einwilligung nicht, selbst wenn die Gesetze einwilligten. Viertens — —"

"Schon genug, Mütterchen!" sagte ber belehrte Sohn: "Es war nur so ein Einfall von mir. Wählt mir eine andere."

Frau Le Blond hatte nach wenigen Tagen eine andere, die Tochter des reichen Messerschmieds Paulet. Reich war das Madschen, aber häßlich, wie die Nacht; der Buckel und ein von den Pocken zerstörtes Auge waren noch die kleinsten Unliedlichkeiten der Jungfrau. Darum hatte sie wohl auch noch keinen Mann gessunden, wenn sich auch Liedhaber zum Gelde gezeigt hätten. Herr Paulet, der Resserschmied, ward auf der Stelle mit Frau Le Blond Handels einig, und Jungfrau Paulet, die nie gehosst, das sich ein Andeter ihres Antliges in den vier bekannten Welttheilen entdecken lassen würde, glühte, als sie nun gar vom holden Blons

bin hörte, vor Scham und Wonne so sehr, baß sie im ganzen Gesicht grun wurde.

Dem guten Blondin aber, als er von der neuen Acquisition hörte, ward's ebenfalls ganz grün vor den Augen. Rachdem er sich vom ersten Entsehen erholt hatte, hob er alle zehn Finger in die Höhe und sprach: "Mütterchen, seht, ich will Euch nicht eins, sondern zweihundert und fünfzig Gründe an den Fingern herzähsten, warum ich die Jungser Paulet nicht zur Frau nehmen kann. Erstens bekomme ich, wenn ich nur daran denke, das Fieder; zweistens Uebelkeiten; drittens Schwindel; viertens Sausen in den Ohren; fünstens — —"

"Halt!" rief Frau Le Blond, welche bie übrigen paar hundert Gründe nicht hören wollte: "du sprichst wie ein Apotheker, pict wie ein Kausmann. Laß uns rechnen, wenn wir das Paulet'sche Geld zehnmal im Jahre beim Handel umwenden, wie viel wir gewinnen?"

Mutter und Sohn kamen aber in ihren Rechnungen nie auf die gleiche Summe hinaus. Das gab viel Aerger und Rokh. Frau Le Blond bestand auf ihr altes Köpschen und der Blondin auf sein junges Herzchen. Es geht manchmal so; man weiß es ja wohl. Sie ward mürrischer; er trauriger. Ungeachtet es rauhes Winterwetterwar, ging er doch jest lieber lustwandeln, als im Sommer oder Frühling, um nicht daheim der Rutter Rechnungen zu hören. Ja, wäre es nicht aus Liebe und Dankbarkeit gegen die Mama gewesen, er würde in die weite Welt gelausen sein, um nichts mehr von der sieberdringenden Braut zu hören. Einsmal war er schon ziemlich auf dem Sprung.

## Die Erfcheinung.

Eines Morgens befand er sich nach seiner Gewohnheit in der Kirche, die Resse zu hören. Nicht weit vor ihm kniete ein Frauenzimmer, welches kostdar, doch einsach in Reisekleider gehüllt, das Gesicht mit einem goldgestickten Schleier bedeckt hatte. Die Beztende, obgleich sie den Rosenkranz sleißig durch die Finger spielen ließ, schien doch nicht viel Andacht zu haben. Sie schien den Blondin mit Ausmerksamkeit zu beobachten; dann slüsterte sie mit ihrer Nachbarin, und dann ward der Blondin wieder in Augenzschein genommen.

Der Blondin sah das wohl, aber er gab nicht viel darauf. Er dachte nur: "die mag wohl auch nicht so häßlich sein, als der mir zugedachte Schatz." Aber das dachte er beim Anblick jedes Frauenzimmers, und vermehrte damit nur sein Herzeleid. Als er die Kirche verließ, bemerkte er, daß die Beterinnen sich ebenfalls erhoben und davon gingen. Einige Herren folgten ihnen ehrerbietig, halfen ihnen vor der Kirchthüre in eine prächtige Kutsche, setzen sich selbst in eine zweite, und suhren bavon. Der Blondin schloß daraus, es müßten hohe Herrschaften sein.

Diese vorübergehende Erscheinung ward ihm nur dadurch merkwürdiger, daß er sie am andern Tage wieder hatter Als er, um
sich die Grillen zu vertreiben, durch die untere Stadt über die
steinerne Sambredrücke ging, siel ihm ein, den Schloßberg zu ers
steigen. Auf den Stusen der untern Bergstiege begegneten ihm
die in der Kirche erblickten Herren; auch standen da wartend die
beiden bekannten Rutschen. Da er weiter hinauf kam, wo der
Weg am Berge die zweite Krümmung macht, kam ihm die Fremde
im goldgestickten Schleier mit ihrer Begleiterin entgegen, langs
sam im Gespräch und Umschauen. Denn man übersieht von da gar
schön ganz Namur, wie es zwischen den zwei Bergen liegt, von

ber Maas und Sambre und bem Flüßchen Beberin burch = und umfloffen.

Allein Frauenzimmer, wenn fie eine Treppe hinabgeben, muffen nicht viel plaubern ober umschauen. Es gibt leicht einen Fehls tritt, zumal wenn noch Schneeflede ben Weg schlüpfrig machen. Die Berschleierte gab bavon einen lebendigen Beweis. Sie fiel mit einem lauten Ach. Der Blonbin flog zur Gilfe bie Stufen hinauf, und richtete bie Frembe höflich empor, welche barauf banfend und freundlich seinen Arm jur Stute nahm bis ben Berg, hinab. Sie hatte fich aber am Buß ein wenig webe gethan; barum ftanb fie öftere ftill, um zu ruhen. Sie that bem höflichen Blondin allerlei Fragen, und ba fie hörte, daß er unter anderm auch einen Spigenhandel führe, verlangte fie bavon zu taufen, nannte ihm einen Gasthof, wo sie wohne, und die Stunde, in welcher er bie Spigen zu ihr bringen follte. Er habe nur nach ber Grafin St. Silvain zu fragen. Sie hatte vielleicht noch viel mehr mit bem Blonbin geplaubert, waren bie herren nicht wieber die Treppe heraufgekommen, um fich wegen bes 3ögerns ber Frauengimmer zu unterrichten. Sie erzählte ben Chrfurchtevollen ihr fleines Unglud, die darüber fast in Ohnmacht fielen, sie außerst behut= fam hinab und zum Wagen führten, und ben Blonbin fteben ließen.

Dieser sette seinen Gang fort, erzählte ber Frau Le Blond bavon, und fragte in der bestimmten Stunde nach der Gräsin St. Silvain im angezeigten Gasthose. Er ward in ihr Jimmer gessührt. Sie war wieder in Reisekleidern, das Gesicht mit dem goldgesticken Schleier verdeckt. Er legte ihr zwei Schachteln voll der köstlichsten Spitzen vor. Sie aber hatte dalb gewählt, zahlte, was er sorderte, legte noch einige Goldstücke hinzu für seine Besmühung, und verzeitelte ihn wieder in ein Geplander, wie den Morgen auf der Treppe des Schloßberges. Da er unter anderm sagte, daß er in seinem Leben noch nicht weit außer Namur ges

kommen sei, sagte die Grässn: "Wollen Sie in meine Dienste treten? Da sehen Sie ganz Frankreich. Ich gebe Ihnen mehr Gehalt, als Ihr Handel einträgt. Ich mache Sie zu meinem und meines Gemahls Geheimschreiber."

Sie sagte das mit einer so weichen, gütigen Stimme, daß wenig gesehlt hätte, der Blondin wäre durch die weiche Stimme versührt worden; besonders wenn ihm dabei Jungfrau Paulet einssiel, die einen etwas näselnden Ton hatte. Aber seine alte Mutter verlassen — das konnte er doch nicht über sein Herz bringen. Und hatte er schon zehnmal geschworen, lieber in die weite Welt zu lausen, als die Tochter des reichen Messerschmieds Paulet zu heisrathen — er gab dennoch der Gräfin abschlägige Antwort und verssicherte, er könne nicht von seiner betagten Mutter scheiden.

Aber er rechnete es auch, als er heim kam, der Frau Le Blend hoch an. Diese, welche sich von ihrem Sohne nichts, als ihre mütterliche Järtlichkeit, hoch anrechnen lassen wollte, sprach: "Geh', wenn du willst, Ungehorsamer! Aber die Jungfrau Paulet mußt du doch nehmen. Denn ich sehe, es ist dein Heil, und ich bin mit Herrn Paulet schon zu weit im Handel, als daß sich's da mit Ehren zurücktreten ließe."

Der Blondin, erbittert, lief wirklich folgenden Tages zur Gräfin; allein er kehrte ruhig wieder zum Laden zurück, denn die Gräfin war schon abgereiset.

### Rriegen oth.

Die Erscheinung war balb vergessen. Aber Frau Le Blond vers gaß nicht die Jungfrau Paulet. Inzwischen macht Gewohnheit alles erträglich. Der Blondin hörte täglich davon, und sagte täglich Nein. So ging ein Jahr barüber hin, und dann kam andere Plage.

Rämlich der König von Frankreich, Ludwig der Bierzehnte, hatte sich in den Kopf gesetzt, mit aller Gewalt ein großer Mann zu sein. Man hieß ihn auch damals schon Ludwig den Großen; aber was thut man nicht einem Herrn zu gefallen, dem ein paars mal hunderttausend Mann zu Gebote stehen! Mit seinen Heers schaaren rückte er in höchsteigener Person endlich auch im Jahr 1692 vor Namur, und machte mit einem Auswand von vielen hundert Zentvern Pulver alle Heirathsplane der Frau Le Blond in Beiress ihres widerspenstigen Sohnes und der Messerschmiedstochter zu Schanden. Denn nach einer achttägigen Belagerung eroberte er die Stadt, und nach zweiundzwanzig Tagen die Schlösser, und Frau Le Bloud ward vom Schrecken frank und starb.

Der Blondin war bem Könige von Frankreich zwar für feine mikitarifche Einmischung in bas Seirathsgeschaft fehr verbunben; aber ber Tob ber Mutter betrübte ihn boch. Die gute Mama hinterließ ihm inzwischen mehr Bermögen, als er erwartete. Sie hatte, ohne fein Borwiffen, schöne, gewichtige Rollen Golbes gespart, die eben hinreichten, einen alten Entwurf, nämlich fein Baarenlager zu erweitern, in Ausführung zu bringen. Dies geschah. Schon nach einem Bierteljahr verließ er bas fleine haus, worin sein enger Rramladen in einer fleinen Straße lag, und miethete fich ein geraumiges, zierliches Gewölb in einer ber größten und belebteften Straßen ber Stadt. Seine Runben und Rundinnen fanden fich auch da bald wieder ein. Nicht wenig freute ihn noch in der neuen Bohnung ein Gartchen, bas ihm hinter bem großen Sause gu Theil warb; benn er liebte bie Zucht ber Blumen über Alles. Das Gartden war links und rechts und hinterwarts mit andern hansergarten benachbart, so baß man auf bem Fleck Bobens boch eigentlich recht im Grunen war. Rur fleine Sage von Sagenbuchen und Beigborn, worin oft große Luden ausgeborrt waren, trennten ein Pardies von dem andern, so daß man alle wie ein Gemeingut der Nachbarschaft ansehen konnte. Der Blondin hatte in seinem Theile sogar eine Laube von wildem Jasmin. Da beschloß er seine schönsten Stunden zu leben und die italienische Grammatik auswendig zu lernen, um mit der Zeit nach Italien so gut briefs wechseln zu können, wie andere Seidens und Spizenhändler von Flandern. Der Eigenthümer des prächtigen Hauses, welches er im Bodengeschoß bewohnte, war der Präsident des hohen Obersamis (souverain baillage), und bekümmerte sich wenig um seinen Miethsmann.

Es ging Alles ganz vortrefflich. Die Kundinnen im Laben ließen den guten Blondin nicht im Stich; sie hatten immer etwas zu besehen, zu untersuchen und zu kausen. Der Blondin schien täglich schöner zu werden; die Namuresinnen aber behaupteten, sein Waarenlager sei das beste in der Stadt, sein Preis der billigste.

Hingegen mit der italienischen Grammatik ging's denn nicht so gut. Italienische Sprachmeister gab's zu Namur nicht. Es war ein mühseliges Geschäft. Dazu kam unverhofft noch eine andere Störung seiner Lektionen.

## Die Störung.

Wie er nämlich an einem warmen Sommermorgen, mit der italienischen Grammatik unterm Arm, nach seiner Gewohnheit in das Gärtchen ging, — und wie er in die Laube trat, saß darin ein Frauenzimmer, ebenfalls mit einem Buche in der Hand, und lernte sleißig. Es war ein Mädchen von ungefähr achtzehn Jahren, zart und prangend wie eine Lilie; kurz, ein Mädchen, wie herr Le Blond in seinem Leben nicht gesehen hatte. Denn solchen warmen Schnee des Angesichts und Halses, und solche Wangen von Karmin aufgeröthet, Lippen wie Gluth, Augenbraunen wie mit hinesischem Tusch gemalt in seinem Halbbogen, und um das

reizende Röpfchen ein dunkeles Lockengewimmel, wie ein Stuck ber ägyptischen Finsterniß, sah man nicht leicht in der Welt.

Der Blondin ftand auch gang verblufft. Richt weniger verlegen war die Schone beim Eintritt des Blondins, ber ihr wie ein Wesen aus einer anbern Welt vorfam. Sie schien noch nie einen Blonbin gefehen zu haben. In ber Berwirrung verbeugte fie fich vor ibm, und er fnirte beinahe, und Beibe baten taufendmal um Berzeihung, ohne fich noch im minbesten beleidigt zu haben. Enblich ward boch ein Gesprach angezettelt; die Schone führte es zwar lebhaft, aber etwas unverständlich. Denn erstens war bes Blonbins Seele ihr mehr in die Augen, als in die Ohren getreten; zweitens fprach fie bas Frangofische gar munbersam fremb aus, mit gangen eingemengten italienischen Rebensarten. Doch ergab fic aus Allem, fie Beibe feien Nachbarn. Das hinter bem Le Blond'schen Garten gelegene Gartchen gehörte zu bem großen Hanse, welches hinterwarts an ber hauptstraße St. Flacre lage, die mit der langen Straße parallel liege, in welcher herr Le Blond wohne. Er sei gekommen Italienisch zu lernen; und fie mit einer französischen Grammatik, weil ste erst seit brei Monaten aus Italien angelangt fei, und fich nun so gut als möglich ins Franzöfische einüben wollte.

Wie sie noch Beide in diesen gegenseitigen Erklärungen begrissen waren, die etwas langsam zu Stande kamen — benn sie mußten oft Hände und Geberden zu Hilse nehmen, um das Französische ins Italienische und das Italienische ins Französische zu überseten — rief eine weibliche Stimme den Namen Jacqueline. Darauf besurlaubte sich Jacqueline, und nahm die Grammatik vom Tische und verschwand.

Der Blondin stand noch fest am Boden gewurzelt, und wußte selbst nicht, wie ihm geschehen war. Die Jasminlaube schien ganz verwandelt zu sein; sebes Blätichen durchsichtig wie Smaragd.

266. Nov. 1x.

Er selbst empfand eine Art Schwindel, als wenn er behert wors den ware. Er setzte sich auf dieselbe Stelle des Bankhens, wo sie gesessen war, und es durchschauerte ihn, als er die Stelle bes rührte. Er redete wie im Rausch, und bekomplimentirte sich noch mit der längst verschwundenen Schönheit, als wenn sie zugegen wäre. Jest erst verwünschte er recht von Herzen seine Unwissens heit in der süstönenden Sprache Toskana's Er schwor auch bei allen Heiligen und Heiliginnen, nun Tag und Nacht die Grammatik nicht sahren zu lassen, um der Nachbarin sagen zu können — er wußte selbst nicht was?

Wie er aber zur Grammatik griff, sah er ein fremdes Buch auf dem Tische. Es war die französische. Jacqueline hatte, in der verzeihlichen Verwirrung, des Blondins Grammatik genoms men. Er wagte kaum das heiligthum anzutasten, welches ihre zarten Fingerspiken geweiht hatten, und verwünschte sein-Schickssal, daß er nur herr Le Blond und nicht jene beneibenswürdige italienische Grammatik sei, welche, von Jacquelinen entführt, von ihren handen getragen, jest eine Bewohnerin ihres Jimmers war.

Er genas ben ganzen Tag nicht; und waren keine Känfer ober Käuferinnen im Laden, saß er gewiß im hinterstübchen, und starrte durchs Fenster nach der Jasminlaube und zum großen Hause das hinter hin. Erst am Abend siel ihm bei, daß es schicklich wäre, der schönen Nachbarin die vertauschte Grammatif zurückzutragen und eigenhändig zu überreichen. Er machte sich sogleich auf; in wenigen Sprüngen hatte er durch ein Duergäßchen die geliebte Straße St. Fiacre erreicht. Das große Haus, ein wahrer Palast; war leicht entbeckt. Unten über einem Kausmannsgewölbe las er mit großer Schrift auf schwarzem Schilde den Namen der Gesichwister Buonvicini, Pußhändlerinnen von Milano.

So weit ging Alles gut. Allein jest bemachtigte fich feiner eine ungewöhnliche Angit ober Muthlofigkeit. Er ging am Balaft

vorüber, die lange Straße hinunter, und etst in ziemlicher Entsfernung hatte er sich wieder erholt. "Warum soll ich nicht hinseingehen?" dachte er: "Ich will ja in dem Hause kein Berbrechen üben." Er kehrte um. Aber mit jedem Schritte, welchen er dem Palast näher kam, stieg neue Aengstlichkeit in ihm auf. "Was wird sie sagen, wenn sie dich mit der Grammatik erblickt? Wird sie nicht glauben; du seiest ein äußerst zudringlicher Narr? Könnstest du nicht warten, die sie selbst ihr Buch sordert? Und welche von den Geschwistern Buonvicini ist eigentlich Jacqueline? Wer weiß denn, ob sie eben zu Hause ist? Dann wäre die Grammatik sort, das einzige Unterpsand beiner Hossnungen, sie noch einmal wieder zu sehen."

Mit solchen Betrachtungen war er schon wieder steisen Schritztes am Palaste vorbei, die Straße entlang. Je mehr er sich entsfernte, je reger ward die Sehnsucht zum Palast. Er schwenkte wieder um, und ging — richtig wieder vorbei. So trieb er's noch eine Stunde, die es völlig sinster geworden. Dann schlich er ziems lich müde, ziemlich verdrießlich in sein Hinterstüdchen heim.

## Der grrthum.

Der gute Blondin tröstete sich indessen bald. Jacquelinens Grammatif legte er, als Geisel für nochmaliges Zusammentressen mit deren Besitzerin, hinter Schloß und Riegel in Staatsgesangensschaft. Das Nachtessen schweckte zwar nicht; aber man lebt zuweilen recht gut von Luft, und baut recht schöne Schlösser in die Luft.

So, zum Beispiel, gesiel ihm über pie Maßen wohl, daß Jacsqueline ihres Standes eine Puphändlerin war. Der Stand paßte ganz auserwählt für seinen Seidens und Spipenladen. Er machte allerlei Plane; zum Beispiel auch den, daß die reizende Jacquesline die Einzige in der Welt sei, die sich bazu eigne, Herrn Le

Blonds Frau zu werben. Die einzige Frage war nur: wie sie gewinnen?

Der Blondin hatte alles Nebrige gut berechnet, und auch ganz richtig gerechnet, — nur in einem Stücke hatte er sich gewaltig verrechnet. Nämlich, Jacqueline gehörte zwar in den Palast, aber nicht zu den Geschwistern Bronvicini. Sie war die einzige Tochter des französischen Generals de Fano, der in der Belagerung von Namur eine derbe Schuswische empfangen hatte, und seitdem in der Stadt geblieden war; seiner Haut zu pflegen. Das siel dem guten Spitzenhändler nicht von weitem ein, daß er nach der Eroberung der Tochter von einem der tapfersten Generale Ludwigs des Vierzehnten trachte. Er, als ein schlechter Politiser, wußte gar nichts vom Dasein eines Generals de Fano.

Jacqueline ihrerseits — benn da ich dem Leser einmal ein Gesteimniß verrathen habe, mag ich auch wohl das andere mit in den Kauf geben — Jacqueline war gewiß mit nicht geringerer Berswirrung aus der bezauberten Jasminlaube gegangen. Der Blondin war ihr nicht aus dem Gedächtniß gekommen; die Mädchen haben aber ihr treuestes Gedächtniß im Herzen. Und das Bild eines Blondins im Herzen haben, ist für die Unbefangenheit eines Mädschens eine äußerst mißliche, ja sogar gefährliche Sache.

Sie war begierig zu wissen, wer der Blondin sei. Aber das bloße verdächtige Wort Blondin hätte sie gegen ihre Mutter, oder gegen die Kammerfrau, nicht aussprechen können; sie fürchtete, man möchte gleich etwas anderes errathen. Sie begnügte sich also, nur durch Umwege zur wissenswürdigen Sache zu gelangen; und als sie einmal ersahren hatte, in dem großen Hause, zu welchem die Iasminlaube gehöre, wohne der Präsident des hochlöblichen Oberzamtes, war sie schon hinlänglich belehrt. Der Blondin war also ossender der Sohn des Herrn Präsidenten.

Die Vertauschung ber Grammatik hatte sie ebenfalls bald genug

bemerkt. Aus einem Papierzeichen schloß sie, daß der Lernbegierige bei der Konjugation to amo stehen geblieben war, was sie schon sehr gut und richtig ins Französische durch j'aime zu übersehen wußte. Sie ward diesmal beim Uebersehen aber ganz verwirrt und unruhig, und ging mehr als einmal des Tages in das Jimsmer ihrer Kammerfrau, wo man durchs Fenster die Jasminlaube sehr deutlich sehen konnte.

Alle Morgen sahen die jungen Leute gleich nach Sonnenanss gang durchs Fenster nach der Laube. Einer wariete nur auf den Andern, um die Grammatik zurückzustellen. Weil aber Jeder wartete und Keiner zuerst erschien, gingen drei Tage fruchtlos vorüber. · Jacqueline war recht ungeduldig, und der Blondin starb vor Sehnsucht.

## Die Lebrftunden.

Endlich am vierten Morgen — die Sonne war noch nicht einsmal aufgestanden — beschloß Herr Le Blond, seine Jasminlaube wieder zu besuchen. Und wie er ans Fenster trat, sah er im Garten der Puthändlerinnen schon Jacquelinens Gestalt im weißen Morgens kleibe zwischen den Gebüschen wandeln. Blitschnell stand er, die Grammatif unterm Arm, zwischen seinen Blumenbeeten, und stellte sich emsig suchend; beim Bücken aber schielte er verstohlen nach der lebendigen, jenseits der Laube umherwandelnden Blume. Sie näherte sich dem Jasmingewölbe, er auch. Man zeigte einander die Gefangenen; man beschloß die Auswechselung berselben.

Als einmal Sprache gewonnen war, gerieth man sehr natürslich auf das Rapitel von der Sprache und deren Erlernung. Jacques line Nagte über Schwierigkeiten des Französischen; der Blondin über das Mühselige des Italienischen. Einer sühlte bei der Rlage des Andern die süße Tugend des Mitleidens, und die Anerdietungen

ergaben sich von selbst, daß Einer des Andern Lehrer und Schüler sein wolle. Die erste Stunde nach Sonneuaufgang ward von Beiden dem Unterricht geweiht, vermuthlich weil in beiden Grammatisen das Sprüchwort stand: Morgenstunde hat Gold im Munde. Und die Jasminlaube taugte für die Lernbegierigen ganz vortrefflich zur Schulstube.

Der Anfang warb auf der Stelle gemacht. Sie setzen sich neben einander auf das Bänkchen, und nahmen sehr ernsthaft die Gramsmatik zur Hand.

Dhne Zweisel hätte man in den Sprachen gleich in der ersten. Stunde die besten Fortschritte gemacht, ware man einander nur nicht gar zu nahe gesessen. Aber wenn der Blondin von Jacques linens Arm berührt wurde, oder gar seine Schläse von einer ihrer schwarzen Locken, durchschauerte es ihn sonderbar; er vergaß den Zusammenhang des Vortrags, und seine Stimme gerieth ins Stocken, als wäre er von Engbrüstigkeit gequält. Ober wenn Jacquelinens Hand unvorsichtig im Nachweisen der Buchstaben und Silben der Grammatik von des Blandins Hand berührt ward, geschah ihr zusweilen, daß sie keinen Buchstaben mehr sehen konnte, ungeachtet sie doch sonst eben nicht über Blindheit zu klagen hatte.

Mit dem Lernen in der ersten Stunde konnte man es nicht gleich zu genau nehmen; man versprach sich mehr von der zweiten. Die Lernbegierde der jungen Leute war so außerordentlich groß, so musterhast, daß beide schon vor Sonnenaufgang am andern Morgen in der Jasminlaube bei der Grammatik saßen. Allein es begegnete nun, daß der Lehrer zuweilen ganz verwirrt sprach, und die Schülerin so viel Ungeschicklichkeit bewies, daß sie ihren niedlichen Zeigesinger beim Lesen statt auf die untern Zeilen auf die obern legte. Nothwendig mußte er ihre Hand nehmen und sie an die rechte Zeile zurücksühren. Aber da verloren beide das Gedächtniß; Reiner wußte mehr von der rechten Zeile. Beide waren stumm

wie die Fische, glühten wie im Fieber, und starrten, als waren sie im tiefsten Nachdenken über die Eigenthümlichkeiten der zu lernens den Sprache, das Lehrbuch an, dessen Zeilen verworren durcheinsander liefen.

In der dritten Stunde wollte man, wie billig, nachholen und besser machen, was in den beiden ersten versaumt oder schlecht gesrathen war. Bisher hatte der Blondin unterrichtet, jest ward die Schülerin Schulmeisterin. Er gestand demüthig, er sei im Selbstunterricht beim Verbum io amo stehen geblieben; und bat die Lehrerin, ihn zu überhören: da er glaube, es ziemlich ausswendig zu wissen. Um ihren Vortheil damit zu verbinden, könne sie jedesmal sein Italienisch ins Französische übersehen.

Man ließ sich aufs Bänken nieber, legte die Grammatik weg, und der Blondin, um sich gegen alle Zerstreuung zu schüten, dachte, es sei gerathener, ein = für allemal die Hand seiner Lehrerin zu nehmen, und festzuhalten, um nicht etwa mitten im Aufsagen sie von ungefähr zu berühren. Ein stilles Beben ergriss bei dieser Gefangennahme die reizende Lehrerin; aber der Schüler bemerkte es glücklicherweise nicht, weil ihn selbst ein unerklärliches Zittern besiel.

Nach langem Stillschweigen, was jedoch Beiben kurz zu sein bunkte, hob endlich ber Blondin die Lektion an: "Das erste Tempus, oder die gegenwärtige Zeit, to amo." — Gut, daß er die Uebersetzung erwarten mußte, denn mehr konnte er unmöglich hers vorbringen.

Sie übersetzte, indem sie beschämt die Augen niedersenkte, mit flüsternder Stimme: J'aime, ich liebe."

Es währte ziemlich lange, ehe er Kraft genug gewann, stots ternd zu fagen: "Tu ama."

Sie unterbrückte zitternd einen Seufzer und sagte: "Tu aimes, du liebst."

Er fuhr fort, und zog ihre Hand unwillfürlich an seine schlasgende Bruft: "Egli ama, er liebt."

"Il aime, er liebt!" setzte ste leise hinzu und warf verstohlen einen Blick auf ihn. Er hatte die schöne Hand auf der Brust, alles Italienische rein Vergessen, und fing an: "Nous aimons, wir lieben."

"Das ist nicht recht," fagte die Lehrerin: "hübsch italienisch mussen Sie es fagen!"

Er sah ihr ins schwarze Auge, und sagte mit einem Gnabe bettelnben Blick wieder: "Nous simons, wir lieben."

Das Ins-Augessehen taugt burchaus nicht zum Lernen. Sie erwiederte bewußtlos: "Nous aimons, wir lieben;" befann sich aber schnell, und mahnte ihn wieder, es sei nicht recht.

"Aber," fagte er, "es ist boch auch keine Sünde!" und legte zitternd ihre Hand an seine brennenden Lippen.

Gegen solchen Beweisgrund konnte sie nun freilich nicht viel einwenden. Dennoch ward sie unruhig, vermuthlich über die Bers nachlässigung der Sprache. Stumm saßen sie neben einander, und da sich ihre Blicke einander begegneten, sanken ihre Stirnen sanst gegen einander, während Beide lispelten: "Nous almons."

Mehr als dies lernten sie auch wirklich in dieser Stunde nicht. Aber sie glaubten wunderviel gelernt zu haben, da ihre Seelen mit einander eine neue Sprache redeten, die weder italienisch noch französisch war. Es vergingen volle zwei Stunden über die Lektion, und Einer wußte so viel, als der Andere, da man endlich scheis den mußte.

### Der Belfer.

Die Lernbegierbe ward von Tag zu Tag größer. Und waren auch zuweilen die Morgen gar fühl, eine einzige Leftion machte

bie ganze Luft schwül. Man lernte ohne Grammatik sprechen, benn man hatte außerorbentlich viel zu sagen.

Der Blondin liebte freilich nur die Puhhändlerin und Jacques line den Prästdentensohn; — aber auch, als Beide ihren Irrthum ersuhren, ward er nur mit Seufzern und Thränen gebüßt. Man liebte um so inniger, um sogeheimer, je hoffnungsloser der Bunsch zur ewigen Verbindung durch Priesterhand war.

"Wenn ich nur reich ware!" seufzte er. — "Wenn ich nur arm ware!" seufzte fie.

Das Unglück zu vergrößern, kam endlich noch ber Winter bazu, machte die verschwiegene Jasminlaube durchsichtiger und streuete Schnee über die Gartengänge, der jeden Fußtritt darin verrieth. Man sah sich seltener; allenfalls von den Fenstern her, oder in der Kirche, oder im Dunkeln auf verabredeten Gängen um die Stadt. Die Liebe weiß immer Wege zu sinden.

Trop aller Wege fand sich aber boch kein einziger zum Ziel. Beibe schworen zwar mehrmals ewige Trene, aber zweifelten boch selber, daß sie jemals ben Schwur erfüllen könnten.

Eines Tages saß ber Blondin in traurigem Rachdenken um sein Schicksal in einem der angesehensten Weinhäuser von Ramur. Der Rektar wollte ihm nicht schmecken. Jacquelinen hatte der Unglücksliche seit acht Tagen nicht gesprochen. Sie war indessen bei den Großen der Stadt auf Bällen und Gastmählern gestesen, und diesen Tag sogar in seinem eigenen Hause mit ihren Aeltern zum Nachtessen und Tanz beim Oberamtsprässdenten eingeladen. Darzum — er ging sonst nie in ein Weinhaus — hatte er in der Berzweiflung gegen Abend seinen Laden geschlossen und war davonzgelausen, um nicht anhören zu müssen, wie Jacqueline ihm über dem Kopfe tanze. Ach, er war sehr unglücklich.

Neben ihm saß ein Herr im grauen Ueberrock, schon bei Jahren, still und ernst. Er trank ein Glas Pontak ums andere.

"Nicht so," sagte endlich berfelbe zu ihm, "Sie find ber Herr Le Blond?"

Der Blondin sah ihn an, und erkannte an der breiten Narbe, welche der Fremde über die Linke Wange hatte, daß er ihn schon seit zwei Tagen mehrmals gesehen, einmal im Laden bei sich, wo derselbe ein kostdares Stück Seidenzeug gekauft; dann wohl zwanzig= mal auf der Straße vor seinem Hause auf und ab; dann in der Kirche; jest wieder hier. Der Herr hatte übrigens etwas Wider= liches in seinem hagern, gelben Gesicht, und ein Paar Augen, die düster sunkelten. Der Blondin beantwortete seine Frage.

"Sie scheinen nicht vergnügt zu fein!" fuhr ber Frembe fort.

"Wohl möglich. Man ift nicht immer bei Laune."

"Trinfen Sie."

"Das macht mich nicht heiterer."

"Es thut mir leib. Rann ich Ihnen nicht helfen?"

"Daß ich nicht wüßte."

"Versuchen Sie's mit mir. Sie interessiren mich, junger Mann, mehr als Sie glauben. Sie kennen mich nicht, aber lassen Sie uns Freunde werden. Ich helse Ihnen gewiß, wenn Sie nur Berstrauen haben."

"Sie find fehr gutig."

"hat Sie Jemand beleibigt?"

"Reineswegs, mein herr."

"Dber ein verliebter Berbruß?"

"Richts weniger als bas, mein Berr."

"Dber fehlt's an Gelb — ich will ja helfen."

Der Blondin fah dem zudringlichen Helfer mit großen Augen ins gelbe Geficht.

"Reben Sie boch!" fuhr ber Helfer fort. "Brauchen Sie viel? Ein paar tausend Livres, voer mehr? Sie sind ein Glücks: kind. Sie konnten der reichste Mann von ganz Namur sein."

- "Bie fo?"
- "Das fage ich Ihnen, sobalb Sie es sein wollen."
- "Ber möchte nicht gern reich fein?"
- "Gut. Aber hier das begreifen Sie hier, wo jeden Angenblick unser Gespräch behorcht werden kann, läßt sich von solchen Dingen nicht viel reden. Ich bin fremd in Ramur. Wollen Sie mich in meinen Gasthof begleiten, mit mir auf meinem Zimsmer zu Racht speisen?"

Der Blondin sah den Fremden mißtrauisch an. Und boch ges
siel ihm für den fatalen Abend, da Jacqueline über seinem hinters
stüdchen tanzte, das Abenteuer schon der Zerstreuung wegen gar
nicht übel. "Ich will's versuchen!" dachte er bei sich, und ging mit.

### Der Schat.

Der Fremde bewohnte im Gasthofe einige prächtige Zimmer. Ein paar Bedienten stogen auf seinen Wink sogleich, ein ausges suchtes Nachtessen zu bestellen. Der Blondin war betroffen über alles, was er sah; denn er bemerkte, daß der Fremde in seinem grauen Rock ein Mann von ungewöhnlichem Reichthum sein musse, der sich wohl andere Leute, als einen armen, verliebten Spipenshändler zur Gesellschaft wählen könnte.

"Mit wem habe ich die Ehre zu reden?" fragte etwas verslegen ber Blondin.

"Nennen Sie mich nur Abubeker," erwiederte ber Graurock; "ich bin von Geburt eigentlich ein Chaldaer."

"Mein Gott, ein Chaldaer! Wie kommen Sie so weit aus Affen in unsere Gegenden?"

"Bie's wohl so geht," erwiederte jener; "theils Langeweile, theils Wißbegier treiben mich umher. Ich denke von hier ein wenig nach Island zu reisen, sobald die Frühlingswitterung wärmer wird."

"Nach Island! Und sind Sie schon lange aus Asien abgereist?" Der Clalder schien einen Augenblick nachzurechnen, und sagte bann ganz nachlässig: "Bohl, ungefähr in vierzehn Tagen sind es hundert und zweiundzwanzig Jahre, seit ich abreiste."

Der Blondin glaubte nicht recht gehört zu haben. Der Chals baer wiederholte ganz trocken: "Hundert und zweinndzwanzig Jahre."

"Mein himmel, hundert und zweiundzwanzig Jahre!" rief der Blondin. "Aber, wenn Sie erlauben, wie alt ungefähr wären Sie?"

"Dreihundert und zwölf Jahre voll."

"Dreihundert - - " fchrie ber Blonbin.

"Zwölf Jahre voll!" setzte ber Chaldaer ruhig hinzu: "Ich glaube es wohl, es befrembet Sie das; Sie mögen glauben, ich habe Lust, mit Ihnen zu scherzen. Sie werden noch ganz andere Dinge erleben, wenn Sie mit mir vertrauter werden. Glauben Sie aber, was Sie wollen, und richten Sie den Menschen nie nach seinen Worten, sondern nach seinen Thaten.

Der Blondin fand biese Reben sehr sonderbar, dachte aber? "Der herr möchte sein Späßchen mit meiner Leichtgläubigkeit treisben. Wir wollen sehen, wer den Andern am meisten überliftet."

Die Bedienten melbeten, das Rachtessen sei gerüstet. Man begab sich in einen Speisesaal, der mit Wohlgerüchen erfüllt war. Am Tisch nur zwei Gedecke, für den Blondin und den Chaldaer. Sie setzen sich. Die seinsten Speisen und Weine füllten den Tisch. Die Bedienten zogen sich zurück.

"Jest, lieber Freund," sagte Abubeker, "lassen wir's uns schmeden; verbannen Sie allen Rummer, der Sie plagt. Reden Sie offenherzig mit mir, wie ich mit Ihnen rede."

Der Blondin ließ sich's zwar schmecken, ward auch gegen Ende der Mahlzeit ziemlich heiter durch den Geist des köstlichen Weins; aber statt dem Fremden sich zu offenbaren, slieg sein gerechtes Mißtraven. Er hatte gern mehr von bem Chalder gewußt, ungeachtet ihm dieser während der ganzen Effenszeit von Schicksalen zu Waffer und zu Lande unglaubliche Dinge berichtet hatte.

"Ja, herr Abubeker," sagte der Blondin, "Sie erzählen mir offenbare Feenmährchen. Bilden Sie sich denn wirklich ein, daß Ihnen ein vernünftiger Mensch das aufs Wort glaubt?"

"Es ist mir gleichgültig," versetzte der Chaldaer, "ob Sie mir glauben oder nicht; nur ist es Ihr eigener Schade. Daß ich in geheimen Wissenschaften wohl bewandert bin, mögen Sie aber boch merken. Haben Sie noch nie von der Rekromantie gehöri?"

"Allerdings, aber nie viel davon gehalten. So viel ich weiß, läuft es dabei meistens auf Betrug, Gautelei und Taschenspielerstänste hinaus."

"Gar möglich bei euch unwissenben Leuten hier in Europa; bei uns zu Lande in Chalbaa ist es boch etwas anderes."

"Laffen Sie ein Kunftftud feben!" fagte ber Blondin.

"Ich mache keine Runststude," erwiederte Abubeker: "Aber — sehen Sie, junger Mann, Ihre Gesichtezüge haben mich für Sie gewonnen. Ich schwöre Ihnen, Sie sind unter einem glücklichen Stern geboren. Reden Sie offen mit mir: worin kann ich Ihnen helsen? Meine Hilfe ist Ihnen mehr werth, als alle Taschensspielerei. Jum Beispiel: sind Sie als Rausmann in Berlegenheit? Brauchen Sie Geld?"

Der Blondin kächelte mißtrauisch über ben Tisch hin: "Es könnte sein."

"Gut!" rief der Chalder: "Warum hielten Sie damit zurück und sagten's mir nicht gleich? Sie sind bestimmt, einen Schat bei den Rusnen der Burg Valerien des Anges zu heben."

"Einen Schap?"

"Wohl, und noch bazu einen beträchtlichen."

"Warnm beben Sie ihn nicht für fich selbst. Herr Abubefer?"

"Weil er mir nicht bestimmt ist, und weil ich ihn gar nicht gebrauche."

"Wann foll ich ihn heben ?"

"Sobald Sie bie Reife nach Balerien bes Anges machen wollen."

"Bedarf es dazu noch Vorbereitungen ober besondere Umftanbe und Anstalten?"

"Richt bie minbeften."

Der Blondin war an dem trockenen Ernst des Chalders fast irre, und boch glaubte er, dieser wolle sich mit ihm belustigen. Er besann sich, und sagte endlich: "Gut, Herr Abubeker. Um Ihnen aber die Wahrheit zu sagen, ich muß morgen schon einen fälligen Wechsel von fünstausend Livres zahlen. Wenn mir der Schatz ge- wiß ist, würden Sie nicht die Güte haben, mir die zur Erhebung desselben fünstausend Livres vorzustrecken?"

Der Blondin schwieg und heftete beobachtend seinen Blick auf die Züge des Chaldaers, um sich an dessen unvermeidlicher Berzlegenheit zu weiden. Der Chaldaer aber veränderte sein Gesicht nicht im Geringsten, und sagte ganz ruhig: "Mit Vergnügen. Sie sollen sie haben." Dann wendete sich das Gespräch wieder auf Nekromantie und die Abenteuer des Fremblings.

Herr Le Blond brach endlich gegen Mitternacht auf und wollte sich beurlauben. Ans Schonung mochte er ben großsprecherischen Chaldaer nicht an die fünftausend Livres erinnern, und war mit der angenehmen Zerstreuung zufrieden, die er den Abend in deffen Gesellschaft genossen. Ohnehin hatte er die Geschichte von dem fälligen Wechsel nur erdichtet, um den Nekromanten auf die Probe zu stellen. Allein dieser bat ihn, einen Augenblick zu verweilen, entfernte sich ins Nebenzimmer, brachte vier Geldsäcke und legte einen nach dem andern auf den Tisch. Dann befahl er einem der Bedienten, Herrn Le Blond mit der Laterne zu seiner Wohnung zu begleiten, dem andern, ihm das Geld nachzutragen.

Der Blondin war bestürzt. Er dankte verbindlich und empfahl sich. Die Bedienten begleiteten ihn zu seinem Hause, wo Herrn Le Blonds Diener ihn erwartete. Dem gaben die Diener des Chaldaers das Geld und verschwanden.

# Die Reise nach Balerien bes Unges.

Dieses in seiner Art außevordentliche Ereigniß brachte den Heren Le Blond um allen Schlaf. Er mußte beinahe anfangen, das Unsglaublichste zu glauben.

Als er folgenden Tages ziemlich spät erwachte, war der Chals der sein erster Gedanke, wie es sonst nur Jacqueline zu sein psiegte. Jest nüchterner, als vorigen Abend, sah er ein, daß der vorgebs liche dreihunderts und zwölssährige Herr ihn offendar zum Narren gehabt, und ihn statt mit fünstausend Livres, vermuthlich mit einigen Sächen voll Sand und Blei heimgeschickt habe. Er mochte die Säche, die noch immer da lagen, nur nicht austhun, um sich die Beschämung, so lange als möglich, zu ersparen. Neusgier überwog endlich. Aber wie groß war sein Erstaunen, als er statt Sand und Blei in sedem Säckhen sünszig Louisd'or sand, neu, wie aus der Münze gekommen.

"Falschmunze und nicht anderes!" bachte er, und nahm bie Goldwage. Alle waren vollwichtig. Er schickte ein paar Stucke zum Goldschmied, sie hatten ihr gehöriges Korn.

Jest stand bem Blondin der Verstand still, wie man zu fagen pflegt. An Wahrheit dessen wenigstens, was der Chaldaer von einem Schaße gesprochen hatte, konnte, nach einer so gewichtigen Vorausbezahlung, nicht ganz zu zweifeln sein. Was hätte auch den Fremden bewegen sollen, mit Herrn Le Blond so kostdaren Spaß zu treiben? Es muß etwas an der Sache sein. Der Blondin

beschloß jest offenherzig bem Chaldaer seine Roth zu klagen, namlich seine Armuth, Jacquelinens Liebe und ihrer beiber Bunsch.

Er ging sogleich ben Morgen zum herrn Abubeker. Der altliche herr, bem man bei ber Lebhaftigkeit seiner Bewegungen gewiß nicht breihundert und zwölsjähriges Alter zugemuthet hätte, empfing den Blondin sehr freundschaftlich. "haben Sie den Wechsel abgethan?" fragte er. Der Blondin gestand, daß er seinen uns bekannten Freund mit der Wechselgeschichte nur habe prüsen wollen; bat um Verzeihung, und versprach ihm jest das Innerste seiner Brust aufzuschließen. Er that's; erzählte haarklein von der Jasminlaube, von den Lektionen, von dem Irrthum mit dem Schilde der Geschwister Buonvicini, von Jacquelinens Liebe, von des Generals de Fano Stolz, und daß er keine hoffnung habe, jemals die hand der Geliebten zu empfangen.

Der Chaldaer hörte aufmerksam zu. "Freund," sagte berfelbe endlich nach einigem Besinnen, "warum verzweiseln Sie? Heben Sie ben Schat; kaufen Sie sich ein Landgut mit schönen Einkunften; treten Sie, als reicher Eigenthümer, vor den General, und er schlägt Ihnen seine Tochter nicht ab."

"Aber tauschen Sie mich nicht mit ber hoffnung eines Schapes?"

"Welches Interesse kann ich haben, Sie zu betrügen? Hingegen barf ich Ihnen nicht bergen, Sie haben mich mit der Wechselsgeschichte getäuscht. Sie hätten es nicht thun sollen. Sie verzögern damit ohne Zweisel die Hebung Ihres Schapes um einige Tage, vielleicht um einige Wochen, die Sie deswegen länger abswesend sind."

Der Blondin fampfte mit sich felber zwischen Zweifel und Zusversicht.

"Was habe ich zu thun, wenn ich mit Ihnen gehen soll?" fragte er nach einer Beile.

- Sie bestellen 3hr hauswesen, schweigen gegen Jebermann

von dem, was wir vorhaben, und geben eine Reise vor, die Sie in handelsgeschäften machen muffen. Am besten, Sie verfaufen Ihr Waarenlager mit Bausch und Bogen. Denn nach hebung des Schapes bedürfen Sie dieses Kleinhandels nicht mehr. Ober geben Sie Ihre habe einem Freund in Verwahrung

"Darf ich auch Jacquelinen nichts fagen?"

— Bon der Abreise wohl; von Ihrer zuversichtlichen Hoffnung wohl, bald im Stande zu sein, öffentlich um ihre Hand werben zu können. Nichts von Balerien des Anges, nichts vom Schap.

"Wann foll bie Reife vor fich geben?"

- In brei Tagen bin ich nicht mehr in Ramur.

Der Blondin versprach, sich zur Abreise zu bereiten. "Denn," bachte er, als er wieder in seinem hinterstübchen allein war, "was wage ich eigentlich? Wird Jacqueline nicht mein, was habe ich von der Welt? Ich will den Schatz heben."

Che brei Tage verstoffen, war er fertig; Jacqueline von seiner Abreise belehrt, unter tausend Schwüren mit der Hoffnung des freudigsten Wiedersehens entlassen, und der Seiden = und Spihen laben geschlossen.

Er setzte sich in des Chaldaers Reisewagen und fuhr mit ihm von Namur ab; aber nicht am hellen Tage, sondern um Mitter= nacht. Wie die Glocken der Kathedralkirche zwölf Uhr schlugen, gab der Kutscher Abubekers den Pferden die Geißel zu fühlen.

### Die Bebung bes Schapes.

Der Chaldaer blieb sich unterwegs gleich, eben so großspreches risch, eben so unbefangen und zuversichtlich, wie im Gasthof zu Ramur. Den ganzen Tag ward schnell mit abwechselnden Pferden gereiset in verschlossener Autsche. Das Wetter war neblicht und regnerisch. Selbst Trank und Speise ward im Wagen genossen, 314. Nov. IX.

nirgends angehalten. Abends in der Dunkelheit hielt man vor einem einsamen Jagdhause, oder bergleichen, in einem Walde. Gine Art Jäger, in ziemlich abgetragenen Rleibern, empfing die Reisenden, führte sie in ein Jimmer, dessen Fensterscheiben meist zerbrochen und mit Papier verklebt waren, dessen ehemals kostbare Tapeten, halb vermodert, in Stücken herunterhingen, und zündete ein wohlthuendes Kaminseuer an. Des Chaldaers Bediente trugen Wein und kalte Küche herbei, während der Jäger mit seinem Knecht ein paar Matrazen in die Stube auf den Boden legte, um Nachts lager zu rüsten.

"Uebernachten wir hier?" fragte der Blondin, und fah fich verslegen um, benn es war ihm in dieser Herberge gar nicht geheuer.

"Jehn Schritte von hier ist die Ruine von Balerien des Anges. Mitternacht zwölf Uhr, nicht später, nicht früher, mussen wir da sein. Trinken wir inzwischen hier bei ben warmen Kaminstammen, und erquicken wir uns."

Den Blondin durchbebte ein falter Schauer. Alle schreckhaften Erzählungen und sonderbaren Erscheinungen traten ihm schnell ins Gedächtniß, die bei Erhebung unterirdischer Schätze stattgefunden haben sollen. Er fragte: "Werden wir bergleichen auch erleben muffen?"

Der Chalbaer schüttelte lächelnd ben Ropf, und sagte: "Boffen! Fürchten Sie fich vor Ammenmährchen?"

Man verfürzte den langen Winterabend so gut als möglich bei Wein und Gespräch. Aber der Blondin war theils von der versgangenen schlaflosen Nacht, theils von der Reise selbst sehr ersmüdet. Der Chaldäer gab sich alle Mühe, ihn durch wunderbare Erzählungen zu ermuntern.

Als es stark auf Mitternacht ging, ward auch der Chaldäer ernsthafter, und da er Le Blonds Schläfrigkeit bemerkte, stellte er sich vor ihn und fragte: "Sie haben mich doch sonst durch keine Unwahrheit hintergangen? — Sie könnte Ihnen und mir in den Ruinen nachtheilig werden."

"Ich versichere auf Ehre," sagte Le Blond, "außer ber Er-

"Schon das war übel. Ihre Neigung zum Schlaf in einer so wichtigen, über das Glück Ihrer Tage so entscheibenden Stunde wird mir verdächtig. Ich habe einen ähnlichen Fall erlebt, da ein solcher Schatzbeber in vierwöckentliche Ohnmacht versiel, sobald er ben Schatz gehoben hatte."

"Ei, bas mare fcredlich!" rief Le Blonb.

"D so schrecklich eben nicht für ben Schläfer in seiner Ohnmacht; benn er hatte die lebhaftesten und süßesten Träume von der Belt, und hätte nichts Besseres gewünscht, als nie aus der Ohns macht zu erwachen. Allein für mich war das Erwarten seiner Ges nesung und seines Erwachens peinlich."

"Aber ber Schatz wurde doch trot bem gehoben?" fragte ber Blondin weiter.

Der Chardaer sah nach ber Uhr, winkte dem Blondin, zu schweigen und ihm zu folgen, zündete eine kleine Blendlaterne an, und stieg eine schmale Treppe hinad. Der Blondin solgte, aber so schlaftrunken, daß er kaum wußte, was er that. Sie gingen eine kurze Strecke durch den Wald bis zum Schutte einer eingessallenen Mauer. Der Chaldaer bedeutete durch Winke, hier liege der Schaß. Während der Chaldaer bei der Blendlaterne in einem Buche las, hatte sich's der Blondin auf einem Mauerstück bequem gemacht und sich zum Ruhen niedergesett. Der Chaldaer las noch, als der Blondin in sesten Schlaf siel.

#### Der Traum.

Das war nun freilich ein Schlaf zur ganz unrechten Zeit. Doch abwehren konnte ihn Herr Le Blond unmöglich. Da er endlich erwachte, ober erwacht zu sein glaubte, war es schon heller Tag. Er rieb sich die Augen aus. Er lag auf einem köstlichen Bett, in der milden Dämmerung grünseibener Umhänge. Er schob diese zurück, und erblickte sich in einem der niedlichsten Schlafgemächer; Stühle und Tische vom seinsten Holz, mit Vergoldungen; die Wände mit schonen Gemälden geschmückt, deren Inhalt meistens die Nacht und Schalkeit des Liedesgottes darstellte. Auf einem Tischen blühten in vergoldeten Vasen mehrere Rosenstöcke.

Es fiel dem guten Blondin schwer, sich an das Vergangene zu erinnern. Er wußte nur sehr dunkel noch vom Kaminfeuer im Waldhause, vom Gang zur alten Mauer, von Abubekers Lesen im Buche bei der Blendlaterne. Er erhob sich im Bett und suchte nach dem Chaldäer.

Auf sein Geräusch öffnete sich eine Rebenthür; ein Rammers biener in dick mit Gold besetzter Livree trat herein; der winkte hinter sich. Zwei andere Bediente kamen auf den Zehen herbei, und hinter ihnen ein betagter Herr, welcher sogleich schweigend nach des Blondins Puls griff, und ihm darauf in einem silbernen Lössel Arznei reichte.

"Es ist gar nicht nothig!" sagte Le Blond: "Ich fühle mich zwar ein wenig betäubt, aber sonst ganz wohl."

Der Arzt schüttelte ben Kopf und sagte: "Ich beschwöre Ew. Durchlaucht, nur diese paar Tropfen! Sie werden Ew. Durch= laucht sehr wohl thun."

Herr Le Blond betrachtete ben Arzt mit großen Augen, und verlangte, man solle ihn mit ber Arznei verschonen. Dann ers kundigte er sich nach herrn Abubeker.

Die Anwesenden sahen sich bedenklich unter einander an, und man las deutlich in ihren Mienen, daß sie ihn für wahnstunig hielten. Endlich fragte der Arzt: "Wen verstehen Ew. Durchlancht unter dem Abubeker?"

"Ei, ber mit mir gestern Abend hier ankam, ber Chalbaer."
"Ew. Durchlancht find schon seit geraumer Zeit hier, und kamen

in Begleitung ber Frau Berzogin Ihrer Gemahlin an."

"Ich? Gemahlin? Herzogin? Geraume Zeit? Ich bitte Sie, verschonen Sie mich mit bem Spaß und Ihren narrischen Titulaturen, und erlauben Sie mir aufzustehen. Wo find meine Kleiber?"

Die Bebienten und der Arzt warsen einander mit peinlicher Berzlegenheit Blicke zu. Endlich verneigten sich alle, ihn unterthänigkt zu bitten, nur so lange ruhig zu bleiben, bis man von seiner Gesmahlin Berhaltungsbesehle eingezogen habe. Einer der Bedienten, meistens alte Leute, ging fort. Der Blondin hielt die Menschen sur närrisch, oder das Ganze für Spaß des Chaldäers. Er sragte, ob er zu Balerien des Anges sei?

"Ew. Durchlaucht find in Ihrem Jagbschloffe Charmes, um in dieser Eingezogenheit Höchst Ihrer Gesundheit zu pflegen!" erwiederte ein Kammerbiener.

Bald nachher erschien ber Abgeschickte mit Besehl, Sr. Durchs laucht die Kleiber zu geben.

"Geruhen Ew. Durchlaucht Dero Morgenanzug zu nehmen, ober befehlen Sie die Uniform, ober die Jagdkleider?"

"Richts! Ich bitte um meine Rleiber, und bann dem burch: lauchten Spaß ein Ende zu machen."

Man brachte die Kleiber, welche vom feinsten Zeuge, bazu einen Ueberrock, von blauem Tuch, auf bessen linker Seite ein silberner Stern eingestickt war.

Jest verlor der Blondin die Geduld. Er forderte seine eigenen Kleider mit Ungestüm. Alle erschraken; und der Arzt hatte noch

Muth, ihn demuthig zu beschwören, nicht ungnäbig zu werden; der Jorn könne den schwersten Ruckfall der Krankheit verursachen. Andere Kleider, als diese, habe er nie gehabt. Herr Le Blond ergab sich in sein Geschick, und hosste, sei er einmal angekleidet, den Chaldaer zu sinden. Die Bedienten waren geschäftig, ihm beim Ankleiden zu helsen; zum Waschen brachten sie ihm in filber= nen Becken wohlriechendes Wasser. Dann ward Frühstück im sein= sten chinesischen Porzellan aufgetragen.

Er aß und trank. Alles war ihm fremd und sonderbar. Solche Pracht des Geräthes hatte er in seinem Leben nie gesehen. Er trat ans Fenster; er sah, daß er in einem alten, hochgelegenen Schlosse wohne, mit Aussicht über einen weiten Wald, durch welchen sternformig Alleen gehanen waren.

"Wie weit ist Namur von hier?" Das wußte keiner. Er fragte wiederholt nach Herrn Abubeker, beschrieb den Chaldaer auf alle Weise, erzählte, daß er dreihundert und zwölf Jahre alt sei, und was er von ihm wußte. Die Bedienten zuckten die Achseln, ihre Unwissenheit zu entschuldigen. Der Arzt versicherte, eine solche Gestalt habe man hier noch nie gesehen; und wegen der dreihundert und zwölf Jahre griff er dem Blondin geschwind wieder nach dem Buls.

"Meine Herren," sagte Le Blond verdrießlich: "entweder bin ich närrisch, oder Sie sind es. Denn daß ich wache und gar nicht träume, das fühle ich beutlich. Bei wem bin ich hier?"

"Ihro Durchlaucht sind nebst Ihrer Frau Gemahlin in Hochs bero eigenem Schlosse Charmes!" sagte ber Arzt.

"Was Gemahlin? Ich bitte Sie, halten Sie mich nicht länger für einen Wahnsinnigen ober Tölpel. Ich war nie verheirathet. Wo wäre benn meine sogenannte Gemahlin?"

"Ich werbe Ihrer Durchlaucht sogleich von Dero Wünschen mels ben, die Sie äußern!" rief einer ber Bebienten und entfernte sich. "Boffen!" rief Le Blond, und machte Miene, bas Schlaf:
-zimmer zu verlassen. Aber er bemerkte, baß er nur in Pantosseln
sei, und forberte seine Stiefeln.

Indem öffnete einer der Bebienten die Thur sehr weit und sagte: "Ihre Durchlaucht, die Herzogin!"

### Die Bergogin.

Im leichten Morgenkleibe, welches aber eben so geschmackvoll als kostbar war, trat ein junges Frauenzimmer herein, auf bessen Wink sich ehrsurchtsvoll ber Arzt und Bediente entsernten. "Ich will einen Augenblick mit meinem Gemahl allein sein!" sagte sie: "Bleibt vor ber Thur stehen."

Der Blondin, da er die junge, ihm unbekannte Schöne freundlich gegen sich zuwandern sah, wußte nicht mehr, was fagen. Er
verbeugte sich ehrerbietig und machte eine Bewegung, als wollte
er sich entschuldigen, konnte aber kein Wort hervorbringen. Sie
legte holdlächelnd ihre Hände auf seine Achseln, sah im lange
schweigend und forschend in die Augen, und sagte dann: "Wie
besinden Sie sich heute? Nicht so, Sie wollen gut sein; benken
auch nicht mehr an Spikenladen und Zauberer, Jacquelinen und
vergrabene Schätze, von denen Sie immer und ewig seit einem
halben Jahre sprechen. Wie froh wäre ich, wenn ich bald wieder
mit Ihnen nach Paris an den königlichen Hof zurück könnte! Erst
heut' empfing ich von der Herzogin von Nemours Briefe, worin
sie sich nach Ihrer Genesung auss Angelegentlichste erkundigt."

-"Die Herzogin von Nemours?" sagte der Blondin, dem das vertrauliche Aulehnen der schönen Gestalt, ihr zärtlicher Blick, ihre Stimme ein Erröthen ums andere abjagte und ihn seltsam bewegte: "Guädige Frau, ich weiß nicht, wo ich bin. Beinahe sollte ich an Hererei glauben. Ich bitte Sie, reißen Sie mich

aus bem Irrthum. Ich will Ihnen meine ganze Gefchichte bis. aum heutigen Tage erzählen. Dann richten Sie." Er erzählte.

"Mein Gott!" rief die Herzogin: "bas haben Sie schon viel hundertmal erzählt. Eben deswegen mußten wir nach dem Rath der königlichen Leibärzte Paris verlassen, um alles Aussehen zu vermeiden, welches Ihre Gemüthskrankheit nothwendig erregte. Ich bitte Sie, halten Sie sich wenigstens ruhig; vermeiden Sie Ihre Träumereien, denken Sie gar nicht mehr daran; sinden Sie sich wieder in Ihre wirkliche Lage hinein; betrüben Sie mich nicht mehr mit Ihren seltsamen Einbildungen. Wollen Sie das?"

"Alles, was Sie befehlen, gnädige Frau. Aber entweder bin ich jett wirklich verrückt, oder ich muß an Zauberei glauben, oder der Zauberer verblendet Sie und alle Ihre Leute. Denn ich schwöre, ich bin kein Herzog; ich bin der Seibenhändler Le Blond von Rasmur; ich habe —"

"Ach, schon wieder das alte Lied!" rief die Herzogin unwillig: "Und Sie haben mir doch versprochen, vernünftig zu sein! Also Alles vergebens. Sie kennen mich also noch immer nicht wieder?"

Der Blondin schüttelte den Kopf, und doch war ihm in dem ganzen Wesen, selbst in der Stimme der Herzogin viel Bekanns tes. "Es ist mir, als hätte ich schon einmal die Ehre gehabt, in Ihrer Gesellschaft oder Nähe gewesen zu sein; allein ich —"

"Gottlob!" rief die Herzogin: "Es fängt in Ihrer Bernunft an zu dämmern. Das ist seit langer Zeit das erste Mal, daß ich Sie so reden höre. Nur Geduld! Sie werden sich bald wieder auf Alles besinnen. Schonen Sie Ihrer. Thun Sie sich nur Gewalt an, und verbannen Sie Ihre Einbildungen. Reden Sie wenigstens nie mehr davon; geben Sie sich wenigstens nicht mehrvor unsern Bedienten mit Ihrer Krankheit bloß. Sie sind der Herzog von Melsi; Sie mein Gemahl, und könnten so glücklich sein, wenn Sie nicht . . ." "Ich der Herzog von Melfi, ich — gnädige Frau — Ihr Gemahl — — in der That, ich muß wahnsinnig sein, wenn ich das glauben soll."

"Mein Lieber, Sie sind wahnsinnig, weil Sie's nicht glaus ben; weil Sie immer zum Fenster hinansspringen, wie rasend in die Wälder lausen wollen. Daher mußte ich die Fenster vergittern, die Schloßpforten verriegeln und bewachen lassen; darum habe ich mich seit einigen Tagen von Ihnen entsernt halten mussen; darum muß ich selbst noch die Leute hier an der Thür draußen Wacht stehen lassen. Sie haben mich ja schon einmal tödten wollen, so wenig lieben Sie mich!"

"Was?" rief Herr Le Blond: "Ich zum Fenster hinaussprins gen — ich Sie töbten wollen? — Mein Verstand läuft im Ring herum. Sagen Sie um Gotteswillen, wie könnte mir bas eins fallen?"

"Sie wollen mich also nicht mehr erschrecken?"

"Gewiß nicht, gnabige Frau."

"Wollen nie wieder von Ihren alten Grillen sprechen, wenigstens sich vor Ihren Bedienten nicht mehr lächerlich machen, sons dern Herzog, Gebieter, mein Gemahl, kurz Alles das sein, was Sie wirklich sind?"

"Gnabige Frau!" sagte ber Blondin, und traute Augen und Ohren nicht: "Ich weiß zwar in der That nicht, was ich wirks lich bin. Den Chaldäer hole der Kukuk! Aber ich bin Alles, was Sie aus mir zu machen für gut sinden."

Da schloß ihn die Herzogin in ihre Arme und drückte ihre schonen Lippen bankbar auf seinen Mund. Es ftrömte Fiebergluth durch alle seine Abern. Er vergalt schüchtern ben Kuß und folgte ihr nun an ihrer Hand in die andern Zimmer.

## Der Derjog.

Ein Gemach übertraf das andere an Pracht und Bequemlichs keit. So oft er aber behauptete, in seinem Leben dergleichen nicht gesehen zu haben, hielt ihm die Herzogin lächelndsbrohend die Hand auf den Mund. "Was haben Sie mir versprochen?" rief sie dann, und er gehorchte willig.

"Ich begreife zwar die ganze Komödie nicht, die man mit mir fpielt," bachte er bei fich felbst, sobalb er, auf bas weichste Rubes bett hingeworfen, einen Augenblick allein war: "weiß auch nicht, aus welchen Absichten man mit mir fpielt; ober ob ich rase, ober ob ber Refromant, ber verbammte Chalbaer, mich bezaubert hat? Inzwischen will ich ben Ausgang bes Dinges abwarten. Ewig kann es boch nicht mahren. Dber" - hier ftockten feine Gebanfen; benn er erinnerte fich betroffen, was ihm herr Abubefer im Walbhause beim Raminseuer von einer Person erzählt hatte, ber er einen Schatz gehoben, und bie in einer vierwöchentlichen Dhns macht gelegen, worin fie bie schönsten Traume von ber Welt ge= habt zu haben behauptete. "Es ware," bachte er, "ber tollste Streich von ber Welt, wenn ich im Balbhause ohnmächtig auf ber Matrate lage, und ber gute Chaldaer neben meinem Bette, während ich hier ein Herzog zu fein glaube ober mit aller Gewalt fein foll. Gleichviel. 3ch muß ben Berlauf ber Dinge abwarten."

Er spielte in der That auf der Stelle seine Herzogenrolle sehr glücklich. Allein mit der schönen Herzogin, die er als Gemahl behandeln sollte, gewieth er zedesmal in Verlegenheit. Er wagte in Chrerbietung kaum zu ihr aufzublicken. Nur ihre Zärtlichkeiten konnten ihn kühner machen.

Das Schloß war einsam gelegen, rings in einem ungeheuern Forst begraben, von außen alt und verwittert, auf einem Felsen, mit Gräben umzagen, über welche eine Jugbrücke hing. Von innen sah man schmale, bunkle Gänge, bavon einige selbst am Tage mit Lampen erleuchtet werben mußten. Hingegen herrschte in allen Sälen, Immern und Gemächern sürstliche Pracht, verschwenderischer Reichthum, üppiger Uebersluß an der Tafel. Die Dienerschaft war nicht groß. Drei männliche Bedienten und zwei weibliche, der Arzt und ein halbblinder Kastellan, Köche, Stallsfnechte machten den Hofstaat aus.

Am meisten interessirte ihn die Herzogin. Er konnte nicht laugnen, daß sie sehr liebenewurdig sei, und bedauerte, freilich nur im Stillen, daß fie in bem unbegreiflichen Bahn beharrte, Re sei feine Gemahlin, und baß sie ihre zärtliche Bertraulichkeit einem Unwürdigen weihe. Aber, wie gefagt, er widersprach julett gar nicht mehr, um fie nicht zu betrüben. Gie war ausgelaffen luftig, wenn er gebieterische Diene gegen bie Bebienten annahm und ben Bergog von Melfi in aller Form barftellte. Sie gab ihm eigenhändig alle brei Stunden von ber ihm verordneten Arzuei ein, so sehr er auch dagegen protestirte und sich auf sein vollkommenes Wohlbefinden betief. Aber er mußte die Tropfen trinken, um feine reizende Gemahlin nicht zu betrüben. fcienen fie icon barum gut, weil fie ihm von ihrer garten Sand gereicht wurden. Den alten Arzt überhäufte fie mit Lobfpruchen wegen der trefflichen Wirkungen seiner Runft, an die Niemand weniger, als unfer Bergog von Melfi glaubte. Denu mitten in allen unbegreiflichen Umgebungen fühlte er boch, ber Irrihum muffe nothwendig auf ber Seite ber Andern fein, ob ihm gleich unerklarlich blieb, auf welche Beife er in die Feenwelt gerathen fet.

Aber schon nach einigen Tagen hatte er sich an die Feenwelt so ganz gewöhnt, als wäre er seit Kindesbeinen dieses prächtigen Müßiggangs theilhaftig gewesen. Seine Gemahlin schien sich von Tag zu Tag zu verschönern; und selbst Jacquelinens Andenken schien sich durch den Gang der Gegenwart zu verdunkeln. Die Tage slossen

in ungemeiner Schnclligkeit hin; man fang; man spielte Schach und Karten; man ließ sich die neuesten Werke der Dichter vorslesen; man ging endlich sogar auf die Jagd. Die Herzogin war eine tressliche Reiterin, und mit ihrer Flinte traf sie das ausstels gende Wild glücklicher, als der ungeschicktere Herzog, der sich beim Schießen lange Zeit übel geberdete. Aber auch darin erward er bald Bollsommenheit, und seine Gemahlin hatte dabei nur einen neuen Triumph, indem sie standhaft behauptste, er wäre unter allen am Hose der beste Schütz gewesen, und der König selbst habe ihm einst, bei Erlegung eines sechszehnendigen Hirsches im Park des Herzogs von Orleans, das Zeugniß gegeben, es komme ihm im Jagen keiner gleich.

Wenn der erstaunte Herzog von Melsi dergleichen hörte, pflegte er mit komischer Berziehung des Gesichts hinter den Ohren zu krazzen und zu denken: "Ich weiß leider kein Wörtchen davon. Aber daß ich ein vollkommener Narr geworden, das weiß ich sehr gut."

Doch bergleichen wagte er nicht mehr laut zu sagen, um nicht auf die Stirn seiner schönen Nachbarin Wölschen des Verdruffes zusammenzuziehen. Darum verstellte er sich, so gut er konnte, und bald ward ihm der eingeführte Ton Bedürsniß und Gewohnheit. Die Herzogin las ihm aus Briesen verschiedener Fürsten Glückswünsche zu seiner Genesung vor, und was ihm von allem das Tollste schien, er mußte den Fürsten und Herzogen und Prinzeskinnen, selbst dem König Ludwig dem Vierzehnten, für ihre Theilsnahme danken, als wäre er längst mit ihnen bekannt gewesen. Seine Gemahlin lachte sich fast krank, wenn er einen seiner Briese vorlas, worin die kaufmännische Schreibart des Spihenhändlers mit den Schriften des Herzogs von Melst bald in Zwietracht oder Eintracht stand.

### Das Geheimniß.

Es verftrich in dem Getändel mancher Monat. Der Frühling erschien. Bögel saugen weit umber im Balbe. Biesen grünten. Felsen umspannten fich mit Blumen.

Da bachte ber gute Blondin öfters an seine Jasminlaube und an Jacquelinen und die italienischen Lectionen. Es fam ihm zus weilen unbeschreibliche Sehnsucht, und qualte ihn mit Helmweh. Dann ward für ihn das Zauberschloß ein bunt geschmückter Kerker.

Aber, selbst wenn er diese Gefangenschaft hatte verlassen kon: nen, er würde es nicht gethan haben, weil er es nicht mehr konnte. Die verschlassenen Thore und ausgezogenen Brücken hielten ihn weniger, als sein Herz. Er liebte seine Gemahlin ausrichtig und von ganzer Seele; und in der That war sie sehr liebenswürdig durch ihr Gemüth. Noch mehr fühlte er sich an sie gesesselt, als sie ihm eines Morgens erröthend und selig gestand: ihre höchsten Wünsche wären erfühlt, Mutter zu werden. Von diesem Augensblick an war sie ihm das Theuerste auf Erden; und wollte Jacqueslinens Bild ihm das Gegentheil beweisen, so suche er sich loszureißen, wie von einer Erbsünde.

Auch die Herzogin schien, seit dem Geständniß, ihre Järtlichsteit für ihn zu verdoppeln; aber in ihren Augen las er nicht selzten unerklärliche Schwermuth, die mit jedem Tag sichtbarer ward. Oft starrte sie ihn lange und schweigend an, und brach dann plötzelich in ein lautes klagendes Schluchzen aus, und ihre Thränen schienen nicht anshören zu können. Umsonst suchte er sie zu derustigen, zu trösten, oder ihr die Ursachen ihres Rummers abzuschmeischeln. Sie blied die Gleiche, und suchte sich wegen ihres wunderslichen Betragens zu entschuldigen mit allerlei Vorwänden. Der Arzt, welchen der bekümmerte Gatte befragte, wiegte den Kopf lächelnd und sagte: "Diese Schwermuth ist sehr erklärlich. Ihre

Durchlaucht geruhen barüber ohne Besorgniß zu sein. Die Umsstände Dero Fran Gemahlin bringen es nicht anders mit sich."

Das schien Sr. Durchlaucht ein sehr vernünftiger Grund zu sein. Wenn er aber die Herzogin, ihre Thränen, ihre Liebkofuns gen schärfer beobachtete, schien es, als wenn noch ein ganz bes sonderes Geheimniß auf ihrer Seele laste. Sie sagte sogar eins mal die räthselhasten Worte: "Eben daß das Ziel meiner Wünsche erreicht ist, macht mich höchst glücklich und doch höchst traurig."

Eines Abends, da sie ihren Gemahl fast nicht aus den Armen ließ, und Thränen und Fröhlichkeit bei ihr, wie Sonnenschein und Regen im Aprilwetter, wechselten, beschwor er sie von neuem, ihm das Räthsel ihres wunderlichen Betragens zu lösen. Er bat so dringend, daß sie endlich sagte: "Gut, Sie sollen es morgen ersahren." Sie zog ihn zum Nachtessen, und bat ihn, im Glase Wein für diesmal seine Neugier zu begraben.

Als er erwachte, war das Seheimniß, welches ihm die Herz zogin offenbaren wollte, der erste seiner Gedanken. Aber er erz staunte nicht wenig, sich auf einer Matrate liegend, in dem alten Immer mit zerriffenen Tapeten zu sinden, wo er zulest mit dem Chaldäer gewesen. Im Kamin glühten noch einige Kohlen. Der alte Jäger in seinem abgetragenen Rock stand am Fenster, und kaum bemerkte er das Erwachen des Schläsers, lief er behend zur Thur hinans, und rief: "Herr Abubeker, er wacht!"

Der Chaldaer trat nach einigen Augenblicken ins Zimmer, und seine Frage war: "Wie besinden Sie sich."

"Ganz leiblich; ber Kopf ist nur ein wenig betäubt!" sagte Le Blond: "Aber vor allen Dingen erklären Sie mir, wo ich bin? welches Teufelsspiel treiben Sie mit mir?"

"Wo sollten Sie anders sein, als in Balerien bes Anges?"

"Wo ist mein Schloß, meine Gemahlin, die Herzogin von Melst? Wo sind meine Bedienten?"

Der Chalder lachte laut auf: "Es scheint, Sie leben noch in Ihren Träumereien. Aber Scherz bei Seite. Rehmen Sie diese Tinktur; die wird Ihnen alle Kräste wiedergeben. Denn es ist kein Spaß, über vier Monate bewußtlos da zu liegen. Bir haben viel Noth mit Ihnen gehabt. Hier nehmen Sie diese Tinktur; trinken Sie!"

Der Blondin wollte sich anfangs weigern, aber da der Chals daer fest versicherte, eher würde er ihm keine Antwort geben, trank er. Es sloß wie Feuer durch seine Kehle. "Nun sagen Sie mir," suhr der Blondin fort, "wo ist die Herzogin, meine Gesmahlin? Ich will schlechterbings zu ihr!"

"Herr Le Blond," antwortete der Chaldaer mit der ihm eigenen Trockenheit, "besinnen Sie sich, wo Sie sind, warum Sie
hier mit mir ankamen? Machen Sie sich nicht etwa lächerlich,
indem Sie aus Träumen reden, wie ein Wahnsinniger. Was
wollen Sie mit Ihren Schlössern, Bedienten und Herzoginnen?
Bielmehr habe ich das vollkommenste Necht, Ihnen wegen der Angst Vorwürfe zu machen, die Sie mir durch eine Ohnmacht
verursachten, an der Sie selbst Schuld waren, weil Sie mich nicht
mit aller Ossenherzigkeit behandelten. Ich hatte Sie ja mehr denn
einmal genug dazu aufgefordert und vor der schlimmen Folge ges
warnt. Warum thaten Sie mir das?"

"Scherzen Sie doch nicht, Herr Abubeker!" rief ber Blondin halb unwillig: "Wo ist das alte Schloß Charmes? wo die Herzogin von Melsi, meine Gemahlin?"

Der Chaldäer schüttelte unzusrieden den Kopf und sagte nach einer Weile: "Es gibt in Frankreich keine Herzogin von Melsi, kein Schloß Charmes. Wie kamen Sie, als Seivenhändler, zur Hand einer Prinzessin? Was benken Sie benn? Die ruhige Ueber-

1

legung eines Augenblicks könnte hinreichen, Sie von Ihrem Bahn zu überzeugen."

"Aber ich habe ja noch Briefe vom herzog von Orleans, vom Gerzog von Guimené, von der Herzogin von Remours, von — von — ja, vom König selbst!"

"Wo haben Sie fie benn?"

Der Blondin sah sich um. Er lag auf der Matraze, und zwar in seinen Reisekleibern, die er von Namur mitgenommen. Er rieb sich die Augen, rieb die Stirn und sprang auf. Eben ging die Sonne unter.

"Was ist benn bas?" rief Le Blond: "Ist's jett Morgen ober Abend?"

"Abend ift's!" erwieberte ber Chaldaer.

Der Blondin schüttelte den Kopf; er war irre an sich und der Welt. Er ging nachdenkend im Zimmer auf und ab; blieb wieder stehen; untersuchte seine Taschen; und da er gar keine Spur vom herzoglichen Zustande weder um, noch an sich erblickte, rief er: "Was ist denn Blendwerk? Wo ich bin oder wo ich war? Sie werden mir doch nicht weis machen wollen, daß ich länger als ein Vierteljahr regelmäßig träumte, wie ich alle Tage aß, trank, schlief und wieder ausstand?"

"Und Sie, mein herr," versetzte ber Chaldaer endlich mit hörs barem Berdruß in der Stimme: "und Sie werden mir doch nicht zumuthen, mich mit Ihnen um den Inhalt Ihrer Träume zu zans ken? Denken Sie von Ihrem Zustande, was Sie wollen; aber danken sollten Sie mir, daß ich Sie aus Ihrer Dhnmacht rettete."

"Ihnen danken? Nein, Herr Abubeker, Sie verrechnen sich. Es ist eben nicht ergöhlich, aus einem Herzog von Melst, Seibens und Spikenkrämer zu werden."

"Gut, herr Le Blond, ich widerspreche nicht mehr," sagte ber Chaldaer troden, "aber meine Zeit ist kostbar. Der Wagen ift augespannt, wir muffen einfigen, nach Ramur zurud. It's gefällig, so folgen Sie mir."

"Reineswegs, nicht von der Stelle, dis ich weiß, wo ich bin. Das Schloß Charmes und meine Gemahlin können nicht weit von hier sein."

"Wenn Sie daran glauben, Herr Le Blond, so bleiben Sie. Ich meines Theils reise ab nach Nanmr. Leben Sie wohl."

Der Chaldaer machte in ber That Miene, davon zu gehen. Es schien dem Blondin nicht rathlich, allein zurückzubleiben in unbefannten Gegenden. Er rief dem Reisegefährten zu, der schon die Thure öffnete: "he, herr Abubeker, ein Wort! Was ist denn aus dem Schatz geworden, den wir heben wollten?"

"Davon läßt fich im Wagen sprechen, wenn Ihre Sinne beffer entwirrt sein werben."

Der Blondin schüttelte misvergnügt den Kopf und folgte dem Chaldaer. Der Wagen stand in der That vor dem Waldhauschen angespannt, Bediente vor und hinten auf. Ran setzte sich ein, und die Pferde sogen durch Wald und Nacht leichtfüßig bahin.

## Trennung.

Der Blondin feuszte tief im Stillen, als er neben seinem Zausberer dasaß, der gar keine Reigung zu haben schien, das Schweisgen zu brechen. Das slüchtige Fuhrwerk schien ihn in Schlaf einswiegen zu wollen. Herr Le Blond machte inzwischen über diese Flüchtigkeit zwei wichtige Bemerkungen. Die eine bestand in der Bermuthung, daß der Schaß, wenn er gehoben ware und im Wasgen läge, keine allzugroße Last sein müsse. Die andere, daß herr Abubeker seinen Zauber bei allem dem in guter Ordnung haben müsse, da man während der Racht mehrmals Pferde wechselte, 316. Nov. 1X.

die schon alle bereit ftanden und die Fortsetzung der schnellen Reife kaum einige Minuten unterbrachen.

"Jest auf den Schatz zu kommen," sagte der Blondin, "wie ist's dem ergangen? Haben wir ihn gehoben?"

"Allerdings!" erwiederte der Chaldaer sehr schläfrig: "Er ist durch Ihre Ohnmacht nicht so beträchtlich ausgefallen, als ich erwartete; aber doch bedeutend genug, Ihnen zeitlebens bequeme Tage zu machen."

"Wie viel beträgt er etwa?"

"Ich weiß nicht."

"Saben wir ihn im Bagen?"

"Ja wohl!" sagte gahnend ber Chaldaer: "Aber wenn Sie erlauben: ich bin des Schlass bedürftig. Ich werde es Ihnen recht sehr danken, wenn Sie mir einige Stunden Ruhe gönnen. Denken Sie inzwischen nach, welchen Gebrauch Sie davon machen wollen."

Abubekers Schläsrigkeit kam bem guten Blondin zu sehr uns gelegener Stunde. Er suchte den Reisegefährten durch allerlei Bes merkungen und Fragen munter zu erhalten.

"Das ist schon entschieben!" sagte Herr Le Blond: "Habe ich ben Schat, so reise ich so lange die Kreuz und Quer durch Frankreich, bis ich mein Schloß Charmes und meine Gemahlkn wieder gefunden habe."

"Das sicherste Mittel, mein Herr, daß Ihnen das Geld wies ber aus dem Kasten verschwindet. Denn Ihr guter Genius gab es Ihnen nicht, daß Sie es sur einen Traum verschwenden. — Es thut mir leid um die Mühe, die ich mir für Sie gab. Denn schon jest haben Sie durch Ihre thörichten Entschlüsse einen Theis davon eingebüßt. Sie sollen, was Sie haben, mit Weisheit ans wenden."

Gerr Le Blond gerieth bei biefer Erflarung in eine fleine Ber-

legenheit. "Was nennen Sie benn mit Weisheit anwenden, wenn ich fragen barf?"

"Sie lieben die Tochter des Generals in Namur — wie heißt er boch gleich?"

"Mein Gott!" schrie der Blondin: "bavon kann ja die Nede nicht mehr sein. Ich bin ja schon vermählt. Ich bin nahe bars an, Bater zu werden."

"Ach, schweigen Sie!" fuhr der Chaldaer heftig auf: "Sie bringen mich mit Ihrer lächerlichen Träumerei in Wuth. Und ich sage Ihnen, durch dies Wort haben Sie abermals einen besträchtlichen Theil Ihres Schapes verloren. Werden Sie nicht versnünstiger, so kündige ich Ihnen an, daß Sie Alles und endlich auch selbst mich verlieren."

Der Blondin schwieg. Der Mann war ihm immer, ein Räthsel gewesen; jest ward er ihm verdächtig. Er sing an sich zu übersreben, der Chaldaer habe mit ihm ein Späschen getrieben, aber keineswegs einen Schat heben wollen. Nur konnte er nicht wohl begreisen, warum der Abenteurer sich den Spaß so viel Geld kosten ließ. Auch sein Ausenthalt zu Charmes, der nun schlechterdings zum blosen Traum gemacht werden sollte, war ihm mehr als Spaß. Er hätte die Unterredung gern fortgesetzt, aber aus dem Scharschen des Chaldaers schloß er, daß auf mancherlei Anfragen keine Antwort ersolgen würde.

Als nach einer halben Stunde — der Morgen graute schon — der Wagen vor einem Haus hielt neben einer Brücke, um frischen Anspann zu nehmen, gähnte der Chaldäer mächtig auf; doch schien er wieder in den Schlaf zurücksehren zu wollen. Der Blondin kounte sich nicht länger halten, stieß den Nachbar an und sagte: "Offenherzig gesprochen, Herr Abubeser, ich habe Alles wohl überslegt und erwogen; haben Sie mit mir Komödie spielen wollen, ober treiben Sie noch Scherz mit mir? Halten Sie mich denn

in allem Ernst für albern genug, zu glauben, daß ich ein Biertels jahr lang habe ohnmächtig liegen, habe träumen können . . . "

Der Chalder pfiff sich ein Morgenlied, um nichts zu hören. Der Blondin aber suhr ganz ruhig fort: "Sie überreden mich in Ewigkeit nicht. Denn ich bin jest im Stande, Ihnen den uns widersprechlichsten Beweis zu geben, daß ich wirklich wachend in Charmes war, wirklich der Gemahl der Herzogin . . ."

Herr Abubeker ließ ihn nicht ausreben, sondern donnerte ihn heftig an, aber in einer wildfremden Sprache, von welcher ber Blondin kein Wort verstand.

"Sprechen Sie auch, damit ich Sie verstehe," sagte ber Blonbin.

"Sie haben Recht; ich vergaß mich, herr Le Blond!" sagte ber Chaldaer, und rucke näher an ihn, und suhr mit zorniger, boch gedämpster Stimme fort, indem er Le Blond's Hand mit heftigseit drückte: "All' mein Warnen und Reden war nur bei Ihnen vergebens. Sie haben sich um einen Theil Ihres Glückes gebracht. Hüten Sie sich, wenn Sie nicht Alles einbüßen wollen. Ich muß Sie auf andere Weise behandeln. Hören Sie mich aufmerksam an! Bergessen Sie Ihren Traum. Lassen Sie in Ihrem ganzen Leben von dessen närrischem Inhalt keine Silbe über Ihre Lippen kommen, weder gegen mich von diesem Augenblick an, noch gegen irgend einen andern Menschen; noch schreiben Sie das von eine Zeile, noch malen Sie davon. Genug, begraben Sie in Vergessenheit Ihre Träumerei. Unter dieser Bedingung sehen Sie mich einst wieder und Ihr Glück, sonst nie."

Bei diesen Worten öffnete fich die Thur des Wagens; der Chaldaer stieg ab, und in gleichen Augenblick stieg ein breitschultriger, starker Kerl ein, setzte sich ohne Feierlichkeit neben den Bloudin, und der Wagen rollte über die Brücke schnell bavon.

Berr Le Blond machte ju bem neuen romanhaften Streich große

Augen; noch mehr, als der neue Relsegefährte eine Pistole hervorszog, und sagte: "die ist scharf geladen!" — dann ein langes Messer hervorzog und sagte, "das ist scharf; wollen Sie die Spize mit dem Finger prüsen?"

"Ich habe gar keine Reigung bazu, mein herr," sagte ber bestürzte Le Blond, und glaube Ihnen gern auf Ihr Wort. Wozu aber diese Umstände?"

"Beim erften Schrei, ben Sie thun," versetzte ber Reiseges sährte, "bei ber ersten verdächtigen Bewegung, die Sie machen, habe ich die Ehre, Ihnen dieses Messer zwischen die Rippen zu stoßen oder die Rugel durch den Kopf zu jagen. Es thut mir uns endlich leid, daß wir Beide in so gespannten Verhältnissen leben müssen. Ju Ihrer eigenen Sicherheit muß ich Sie bitten, sich ges fälligst die Augen von mir verdinden zu lassen, die es mir erlaubt sein wird, sie Ihnen wieder zu öffnen."

"Aber - warum bas?" fragte ber Blonbin erschrocken.

"Beil Sie mein Gefangener sind!" antwortete der fürchters liche Nachbar, und zog ein Tuch hervor. "Ist's gefällig?" fuhr er fort, und spielte mit der Dolchspiße um Herrn Le Blond's Brust.

Wiber eine so bringende Einladung ließ sich im Grunde nicht viel fagen. Der Blondin neigte sein Haupt verzagend dem Tuche entgegen, und schnell genug waren ihm die Augen so fest zuges schnürt, daß er auch keinen Schein bes Tages mehr wahrnahm.

Run hatte unser Abenteurer gut Neberlegung anstellen; benn ber Nachbar schien stumm geworden zu sein, und antwortete auf seine Frage. Höchstens bot er von Stunde zu Stunde Wein und salte Rüche. Herr Le Blond bereuete bald, sich mit dem Chals daer jemals eingelassen zu haben; bald bereuete er, daß er sich bessen Zorn zugezogen, wodurch er auch des Schapes verlustig gesworden. Er gedachte vielmals der letten Worte Abubekers, und beschloß in seinem Berzen, dessen Besehl zu erfüllen. So blieb

ihm wenigstens Hoffnung, ben Wunbermann irgend einmal wieber zu sehen. Denn so ganz natürlich ging's mit biesem boch nicht zn.

Ich weiß nun eben nicht, wie lange die Reise dauerte; denn der Blondin, welcher weder Tag noch Nacht unterscheiden konnte, wußte es selbst nicht. Er wachte, schlief dazwischen, träumte, wachte wieder, aß und trank, und fand die Reise sehr lang, weil sie langweilig war. Am meisten quälte ihn, zu wissen, was aus ihm werden solle, wohin es mit ihm ginge? Darauf antwortete aber der Nachbar nie.

## Alles auf bem alten Fled.

"Steigen Sie aus, wenn ich bitten barf!" fagte ber Nachbar. Berr Le Blond gehorchte. Der Nachbar, wie gewöhnlich, war ihm bagu behülflich. Er ftand auf festem Boben, ohne zu wiffen, wo, und erwartete, was weiter geschehen solle? Da hörte er ben Wagen hinter fich wegfahren. Doch blieb er mißtrauisch fill. Als aber nach einer ziemlichen Weile ber Nachbar fich nicht wahr= nehmen ließ, rebete ihn herr Le Blond an. Reine Antwort. Es kam ein anderer Wagen; der rollte aber vorbei. Er wagte endlich bie Binbe etwas zu lüpfen. Der Dolch bes Nachbars ließ sich beswegen nicht zwischen ben Rippen verspuren. Er riß das Tuch von ben Augen, er sah barum nicht heller. Alles schwarz und bunkel. Der gute Blondin fürchtete in allem Ernst blind geworben zu fein, wenn er fich nicht umgewenbet und erleuchtete Tenfter einer langen Reihe Saufer gefeben hatte. Er betrachtete bie Begend genauer. Es war die wohlbefannte Sauptstraße von Namur, in ber er wohnte; ja er ftand vor bem großen, prachtigen Saufe bes Oberamts - Prafibenten, und zwar vor feinem eigenthumlichen Seiben= unt Spipenladen, ber aber verschloffen war, weil es

Mitternacht sein mochte. Der Reisewagen des Chaldaers und die gefährliche Gefellschaft barin waren verschwunden.

Rach langem Pochen öffnete der schlaftrunkene Ladenhüter des herrn Le Blond die Thur, nicht wenig verwundert und erfreut, seinen Gebieter wieder zu begrüßen; nahm den Reisekoffer, der vor der Thur auf der Straße stand, und erzählte im hinterstübschen alle Laden = und Stadtneuigkeiten, die er wußte, und nach welchen der Blondin durchaus nicht begierig war.

Folgendes Morgens - man fonnte fagen, folgendes Mittags. benn Berr Le Blond, von seinen Abenteuern und Reisen ermattet, that einen festen Schlaf — war Alles wieder auf der alten Stelle: bas hinterftubchen, die Aussicht auf die Jasminlaube, jeder Tisch, jeder Stuhl, jeder Schrank. Der Blondin rieb fich die Augen es ftand Alles beim Alten. Das Bergangene glich einem Traum; nichts war erklärlich barin; Die Geschichte mit bem Berzogthum zu Charmes am allerwenigsten. Es war, so fam's bem Blondin por, bloße Gautelei und Teufelei; ber vorgebliche Chaldaer ents weber der Beelzebub in eigener Berson, ober ein Schwarzfunftler, der ihn vermuthlich zu irgend einem Gexenstücken gebraucht hatte. Er pacte mit einiger Reugier feine Reisetiste aus; brei alterthumliche blinde Goldstücke lagen oben auf den Rleidern. Er wühlte begierig weiter, benn er hielt fie für Vorboten eines barunter liegen: ben Schapes; aber nichts weiter gab's. Alles Uebrige lag in berfelben Ordnung unversehrt, wie er es eigenhändig auf ber gleichen Stelle im hinterftubchen eingepactt hatte ben Abend vor der Abreise mit bem Chalbaer nach St. Baterien bes Anges.

# Richt Alles auf bem alten Fled.

Er that einen tiefen Seufzer. Außer den drei alten, blinden Goldstücken und den fünftaufend Livres, die ihm der Chaldaer vor

ber Abreise im Wirthshause gegeben, hatte er nichts von dem ganzen Abenteuer. Was war da zu thun? Er mußte es sich gesfallen lassen, wieder in den Spipenladen zu treten, und auf die Kundinnen zu warten, die sich aber während seiner Abwesenheit ganz verloren zu haben schienen.

Je weniger er im Laben ju schaffen hatte, je fleißiger lauerte er im Sinterftubchen am Fenfter, um bie geliebte Jacqueline gu erbliden. Sie fam aber nicht zum Borfchein. Er ging bes Sags zwanzigmal in bas Gartchen und in bie Jasminlaube, um fich zu zeigen. Alles umfonst. Jacqueline blieb unsichtbar. Aber je öfter er zur Laube kam, je mehr verschwand aus seiner Phantafte bas Bilb ber Berzogin von Melfi; je lebenbiger erwachte bie Erinnerung an bie reizende Jacqueline, an die Seligkeit ber Lehrstunden, an die Thränen und Gelübbe ber ewigen Treue. Mit feiner ewigen Treue hatte es freilich eigenes Bewandtniß gehabt im Schloffe Charmes, bas fühlte er wohl felbft; und er fürchtete fich, baß Jacqueline ihm-wohl ungefähr auf ähnliche Weise Treue gehalten habe. Dann pflegte ihm recht baran zu liegen, feine ehemalige Berzogenschaft für einen Fiebertraum zu halten, wiewohl fein zartes Bewiffen ihm bemertbar machte, daß Untreue im Traume auch Untreue fei.

Am Abend lief er zwanzigmal die Straße St. Flacre auf und ab, und beobachtete alle Fenster des großen Hauses, in welchem die Geschwister Buonvicini von Milano wohnten. Aber seine Ents deckungereisen blieben vergebens. Er sah die schöne, mit jeder Stunde von ihm heißer geliebte Jacqueline nicht.

Am folgenden Tage ward es noch schlimmer. Denn auf sein banges Nachsorschen um den General de Fano und bessen Familie ersuhr er — fast wäre er in Ohnmacht gesunken — der Herr Gesneral sei schon vor mehreren Wochen von Namur abgereiset, vers

muthlich nach Stalien, und feine gesammte haushaltung habe ihn begleitet.

Er tief mit dieser entsetzlichen Botschaft ins hinterstübchen, war sich auf sein Bett und weinte wie ein Kind. Run erst fühlte er, was ihm die göttliche Jacqueline gewesen, da er sie ohne Hossen ung verloren sah. Sein Leben war zerriffen. Er versichte sein Schicksal und nebenbei den gottlosen Chaldaer, der ihn um seine Treue, um seine Kunden im Spihenladen, um sein Herzogihum, um seine Herzogin und um Jacquelinen gebracht hatte.

Doch kann man auch nicht immer weinen und fluchen. Der arme Blondin ging wieder in alter Weise seinen kleinen Handelsgeschäften nach, verschloß Gram und. Sehnsucht in sich, und schlich ohne Trost, ohne Freude, ohne Freund umber, wie ein Lebensmüber. Von seinem Abenteuer mit dem Chaldaer offenbarte er keinem Menschen, so oft ihn auch wohl Bekannte. fragen mochten, wo er während der mehrmonatlichen Abwesenheit gewesen? Er wußte ohnehin selbst nicht, was er von dem Vorfall halten sollte. Denn er vernahm von allen Seiten her, weil er bei Selehrten und Ungelehrten nachs spürte, daß es keinen Herzog und keine Herzogin von Melst, kein Schloß Charmes, ja nicht einmal ein sogenanntes St. Valerien des Anges gebe. Der Chaldaer war ein Windbentel vom Hause ans, und hatte sich in seiner Zauberwelt eine ganz eigene Geographie gemacht.

Rach sechs Wochen hatte ber Blondin, nur die göttliche Jacs queline nicht, fonst Alles ziemlich vergessen, da begegnete ihm wieder ein

Chaldäerstrein.

Er bekam nämlich eines Morgens vom Briefträger, unter ans bern Handelsbriefen, einen mit ber Aufschrift: Herrn De Blond be Laure. Stadt, Straße und Haus, selbst sein Borname, waren so richtig angegeben, daß der Brief keinem Andern angehören konnte, als ibm. Daß man ihm aber sein Le in ein vornehmes De verwandelt hatte, befremdete ihn nicht fo fehr, benn bas founte für einen Schreibfehler gelten. Allein ber Bufat be Laure machte ihn boch flugen. Er erbrach ben Brief. Er war batirt vom Landhaus de Laure bei Gaillac, im Gouvernement Langueboc. Der Berfaffer bes Briefes unterschrieb fich Dartin Chrifpin, allerunterihänigster Diener und Berwalter bes gnäbigen Berrn. Der Inhalt war ungefähr folgenber: Da Berr St. Balerien bes Anges bas herrliche Gut be Laure, sammt allen Lanbereien und bagu gehörigen Rechtsamen, für herrn be Blond gekauft habe, wolle fich ber bisherige Berwalter feinem neuen Gebieter unterthanigft zu Gnaben empfehlen, und bitten, bag ihm feine jegige hohe herrschaft ihr Zutrauen gewähren moge. Alle Dienerschaft auf bem Gute wunsche nichts sehnlicher, als ben gnäbigen Geren bald baselbst personlich verehren zu können. Auch frage ber unterthanige Martin Chrispin an, ob er bem gnabigen Herrn, falls er fich nicht sobald nach de Laure bemühen werbe, die einlaufenden Belber vierteljährlich in guten Wechseln übermachen muffe?

Herr Le Blond las den Brief wohl zehnmal. Endlich warf er ihn auf die Seite und sagte: "Der Martin Chrispin ist ein Narr!"— Inzwischen machte ihm doch der Name des Herrn St. Valerien des Anges viel Nachdenken, der das Landgut für ihn gekauft haben sollte. "Steckt da etwa der Chaldaer dahinter, und will er mir einen neuen Streich spielen in seiner Manier?" fragte der Blondin. "Nicht also, Herr Abubeker! Diesmal bekommen Sie mich nicht wieder in Ihr Teuselsgarn."— Er legte den Brief zu den brei alten, blinden Goldstücken.

Acht Tage nachher kam abermals ein ziemlich dicker Brief. Es war ein alter, Form Rechtens ausgesertigter Kaufbrief, vom Gut de Laure, worin Käufer und gegenwärtiger Eigenthümer genannt ward; dabei lagen dankbar ausgestellte Quittungen für die baar durch herrn Le Blond an den ehemaligen Besitzer geschehenen Zahlungen. Bei diesen Papieren fand sich ein kleiner Zettel, auf welchem die Worte standen:

# Mein Berr!

hen Landguter verwandelten Schat. Genießen Sie mit Schweisgen.

Der Blondin hatte durchaus keine Ursache, an der Aechtheit des Rausdrieses zu zweiseln; bennoch traute er dem Chaldaer nicht. Der jährliche Iins allein von dem Gute in Languedoc betrug ja mehr, als gegenwärtig sein ganzes Vermögen und Waarenlager in Seidenzeugen und Spizen. Wie hätte der Chaldaer zur Versschenkung so ungeheurer Summen kommen sollen? Welche Absicht konnte der räthselhaste Mann dabei haben? Denn das wollte, troßallen schon gemachten Ersahrungen, dem Herrn Le Blond nicht in den Kops, daß der hagere, gelbe Freund Abubeker mit seinen sunkelns den Augen aus Chaldaa gekommen, dreihundert und zwölf Jahre alt sei, und in Gottes Welt umher sahre, um irgend einer guten Haut einen verborgenen Schaß zuzuweisen. Das wäre ein Handswerf neuer Art gewesen.

Ganz vorsichtig zog er links und rechts Erkundigungen vom Gouvernement Languedoc, der Stadt Gaillac und den Ländereien von de Laure ein. Und da sich das Dasein dieser Güter nicht länger bezweiseln ließ, wollte er noch über die Aechtheit des zu Gaillac ausgestellten Rausdrieses Sicherheit. Er wandte sich also eines Tages ohne Umstände an den Oberamtspräsidenten, in dessen Hause er wohnte, erzählte demselben, wie er eine beträchtliche Erbschaft von einem Vetter in Ostindien oder dergleichen gemacht, sich dafür die Güter zu de Laure gesauft habe u. s. w. Der Oberamtsspräsident, welcher den Blondin disher kaum als Miethsmann einiger Ausmerksamteit werth geachtet, horchte mächtig auf, da er von

ben Reichthümern des jungen Mannes hörte. Es kam darauf an, die Aechtheit des Raufbriefes zu prüfen. Der Oberamtsprässdent nahm den Pergamentbrief, verglich Siegel, Unterschriften, machte einen freundlichen Bückling, nannte ihn erst "mein Freund", dann, wie er das Pergament noch einmal betrachtet hatte, "mein bester herr Le Blond", dann, da er die Raufsumme noch einmal las, "Herr Le Blond", und endlich, da er die Reihe wichtiger Rechtsame durchschaute, welche an den Ländereien hafteten, "Herr de Laure".

Der Blondin ahnete schon aus dieser von Minute zu Minute sich steigernden Artigkeit ves Oberamtsprässdenten, daß der Chalsder ehrlich zu Werke gegangen sei. Man bat ihn, sich niederslassen zu wollen. Man fragte, wie er zu der seltsamen Grille käme, den Spissenhandel auch nur eine Stunde länger fortzusesen? Man ersuchte ihn dringend, seine Besuche zu wiederholen; der Prässdent bot ihm ein ganzes, noch undewohntes Stockwerk seines Hauses, Küche, Keller, Stallung, Equipage an.

Das Gerücht von der großen Erbschaft des Blondin lief bald durch ganz Namur; der Seiden, und Spizenvorrath ward in Bausch und Bogen verkauft; Glückwünsche kamen von allen Seiten, Einsladungen in die besten Häuser, wo irgend eine vormalige schöne Kundin wohnte; die halbe Stadt behauptete, mit ihm verwandt zu sein.

Aber das Alles machte ihn nicht glücklicher. Was bisher das Hauptgeschäft seines Lebens war, Geld zu sammeln, ward ihm, nun er sich, wie durch einen Zauberstab, an das glänzende Ziek versett fand, ganz gleichgültig. Nur Jacqueline lag ihm im Sinn. Er wäre gar zu gern, mit der Grammatik unterm Arm, wieder Sprachmeister bei ihr geworden. In Namur mochte er nicht bleis ben. Er beschloß, den General de Fano in allen Welttheilen aufzusuchen, und sollte er darüber wieder zum armen Manne werden.

#### Rad be Laure.

Will man Reisen in alle Belttheile machen, muß man Geld haben. Der Blondin verließ Namur, um sich zuerst der Kaffen seines unterthänigen Martin Crifpin zu versichern:

Seine Reise war ohne Abenteuer, obgleich er sich unterwegs oft aus dem Wagen legte, um sich nach dem Schlosse Charmes umzusehen. Er hatte schon die Provinz Languedoc erreicht, und suhr noch Abends von Alby weg, einer anmuthigen Stadt auf der Höhe, um einige Meilen gegen Gaillac zu kommen, als ihm das unverhoffteste aller Abenteuer zustieß.

Er war nämlich ausgestiegen, eine Sobe ju Buß hinauf ju wandern, mahrend ber Wagen langsam nachfuhr. Da fam auf ber Landftraße den Berg herab ein vierspänniger Bagen, von einigen Reitern begleitet, Alles im schnellsten Trab. Der Blonbin hatte kaum Zeit, auf bie Seite zu fpringen. Inbem er ben füchtigen Blid auf bie Reisenben im Wagen warf, ertannte er ober glaubte er zu erkennen, was er in Ewigfeit nicht beifammen vermuthet hatte. Da faß ber gelbe, hagere Chalbaer im tief= ften Gefprach verloren neben ber munberlieblichen Jacqueline. Er Rand wie versteinert, rieb fich bie Augen, benn es wollte bunkel vor ihnen werben; fah wieber auf, aber nun fah er gar nichts mehr; benn Wagen, Jacqueline, Chalbaer, Roß und Mann waren verschwunden, wie ein Luftbild. Da er aber bas Luftbild noch in ber Ferne über ben fteinigen Weg raffeln hörte, machte er gefchwind links um, ben Berg hinab, an feinem Bagen vorbei. Seinem Rutfcher rief er nur zu, sogleich nach ber Stadt Alby umzufehren. Das Umwenben ber Rutiche auf ber Bergftrage war eben so leicht nicht. Bahrend bazu mit großer Roth bie Bersuche geschahen, hatte ber Blonbin schon ben Fuß bes hügels erreicht. Die Reisenden aber wurden von ihm nicht mehr erblickt. Desto unbandiger lief er, bis er athemlos an einem Maulbeers baum nieberfank.

Indem jagten einige andere Reiter daher, an ihm vorüber, kehrten wieder um, da sie ihn erblickten, und fragten, ob ihm in der Gegend ein Wagen begegnet ware, worin ein Herr mit einem Frauenzimmer gesessen?

"Allerdinge!" rief Le Blond, der nun seinerseits auch fragen wollte. Allein die Reiter ließen ihn nicht zu Worte kommen. Man sah ihnen Angst, Jorn und Eile an. "Hat die Dame gesschrien?" fragten sie.

"Reineswegs."

"War ihr Mund verknebelt ?"

"Ich glaube nicht."

"Machte sie keinen Versuch, ihrem Entführer zu entrinnen?" "Entführer?" stammelte ber Blondin, und verlor fast bas Bewußtsein.

"Wohin fint fie?"

Der Sprachlose zeigte nur mit ber Hand nach ber Weltgegend, und die Eilfertigen sprengten bavon.

"Also entführt von dem Chalder!" seufzte der Blondin, und stieß alle Verwünschungen gegen denselben aus, die ihm eisersüchstige Wuth einslößen konnte. Iwar siel ihm bei, daß eigentlich ein dreihundert = und zwölfjähriger Liebhaber kein gefährlicher Nebens buhler sein sollte; aber wer kann einem Hexenmeister trauen?

Sobald sein Wagen herbeikam, warf er sich hinein, und nun ging's wie gestügelt nach Alby. Es sing schon an zu dämmern, als man in die Stadt einfuhr. Nun war die Frage, wohin weiter in der Nacht?

"Ins Wirthshaus!" sagte ber Blondin, der unterdeffen zur Ueberlegung gekommen war. Denn Thorheit schien es ihm, in frembem Lande, in dunkler Nacht umher zu reisen. Er hoffte

dafür in Alby über Jacquelinen, ober ihren Bater ober ben gotts losen Chalder etwas zu erfahren.

Er ersuhr aber nichts, ungeachtet er sogar in ein öffentliches Konzert ging, welches ben Abend gegeben ward, und wo er alle seine Nachbarn bestagte und von einer Entführung erzählte.

# Die lette Ericeinung bes Chalbaers.

Er legte sich gramvoll ins Bett. Bon ber Reise ermübet, schlief er bald ein. Aber noch graute ber Tag kaum, so wedte ihn ein hestiges Rütteln. Er schlug die Augen auf, und sah zwisschen seinen beiden Bedienten, welche in Nachtsleibern, schlaftrunken mit brennenden Kerzen vor seinem Bette standen, den Chaldaer. Der Chaldaer winkte; die Diener setzen die Kerzen auf den Nachtstisch und entfernten sich.

"Herr Le Blond: ich versprach Ihnen, Sie noch einmal zu sehen!" sagte der Chaldaer.

"Es ist mir sehr angenehm," erwiederte der Blondin, der die ganz unerwartete Erscheinung wie ein Gespenst anstarrte; "aber Houbeker — — "

"Still! Ich heiße hier nicht Abubeker, sonbern unter ben Franzosen trage ich einen französischen Namen. Ich heiße jett St. Balerien bes Anges."

"Ganz wohl , herr St. Balerien bes Anges; aber — - "

"Ich habe mein Werk an Ihnen vollbracht, Herr Le Blond. Jest reise ich nach Island, um mir an ben Flammen bes Hekla ben Stein ber Weisen zu pulvern."

"Bortrefflich, Herr St. Balerien des Anges; aber erlauben Sie mir nur eine Frage: muß das Fräulein de Fano auch beim Pulvern helfen?"

"Welche Thorhelt!"

"Aber Sie haben meine Geliebte entführt. Rehmen Sie alle meine Schäße wieder, und geben Sie mir Jacquelinen."

"Ich das Frankein entführt? Wer sagt Ihnen bas?"

"Mein linkes und rechtes Auge. Sie jagten gestern auf ber Strafe mit ihr an mir vorbei."

"Unnütze Eisersucht. Ich führte Sie Ihnen zu. Ich bin mit einer Fee vermählt auf bem Kaufasus. Ihren bösen Argwohn follte ich strasen, wenn ich zürnen könnte. — Doch meine Zeit ist kurz. Ihr Glück ist gemacht. Genießen Sie es als ein Weiser. Neben Sie nie von Ihrem Traum, nie davon, wie Sie zu bem Landgut de Laure gekommen sind. Schwätzerei brächte Ihnen den Tod. Verstehen Sie mich? — In dem Augenblick, da Sie dies Gebot übertreten, wird Sie auf meinen Wink, und wäre ich taufend Meilen von Ihnen, einer meiner Dienstgeister ergreisen, durch alle Lüfte davon schleppen und in den brennenden Kessel bes Hetla hineinwersen."

"Ich möchte ihn nicht bemühen. — Aber Jacqueline?"

"Sie weiß jest, baß Sie hier in ber Stadt find."

" Woher wußten Sie's benn?"

"Satte es mir nicht meine Runft gefagt, so mußte ich's auch schon im Ronzert gewußt haben, wo ich Sie fah."

"Und Jacqueline? wo ift fie?"

"Gebuld! Folgen Sie ber Einladung, die heute an Sie kommen wird. Leben Sie wohl. Sein Sie durch Schweigen glucklich."

Der Chalbaer ging bavon.

Herr Le Blond war außer sich. Er sprang aus dem Bette, warf einige Kleider um, rief die Bedienten, schickte sie dem Chaldeder nach, um zu erfahren, ob er vielleicht und wohin er, und ob er etwa mit einem Frauenzimmer verreise. — Ungeachtet der Blondin an das Wort des übernatürlichen Mannes zu glauben ans sing, so plagte ihn doch die Eisersucht. Denn er sühlte, Jacque-

line sei wohl mehr werth, als eine hundertjährige Fee auf dem Raufasus. Er lief auch selbst in der Stadt herum, den Chaldaer noch einmal zu erdlicken; aber eben so vergebens, als seine Bestienten. Sanz Alby schlief.

Er mußte sich also auf Abubekers Berheißungen verlassen. Prellt er mich diesmal nicht," dachte er, "so ist er wahrhaftig ein Chrenmann; so glaube ich an seine dreihundert und zwölf Jahre, an seinen Raukasus, an sein Steinepulvern am Heklaseuer, und sogar, daß ich nur von Charmes und meiner Herzogin von Melst geträumt habe." — Die Zeit ward ihm lang. Er sah den ganzen Morgen zum Fenster hinaus, der Botschaft Jacquelinens oder der Cinladung zu ihr gewärtig.

Gegen Mittag ward nach ihm gesragt. Dem Blondin pochte das Herz. Aber er verwunderte sich sehr, als ein stattlicher Herr erschien, der ihm die Einladung brachte, den Erzbischof von Alby zu besuchen und bei ihm zu Mittag zu speisen. Er sagte zwar zu, aber das Ding ward ihm verdächtig. Denn wie kam er dazu, vom Erzbischof eingeladen zu werden? Vielleicht ein Chaldäersstreich, durch den Abnbeker Zeit zu gewinnen hoffte, Jacquelinen desto bequemer ins Sichere zu bringen.

Seit der Blondin einmal Herzog gewesen war, wenn auch nur im Traum, war ihm nichts leichter, als eine vornehme Rolle zu spielen. Der erzbischöstliche Hof machte dem Er: Spipenhändler daher gar keine Verlegenheit. Mittags kam der Staatswagen Sr. Gnaden; der Herr de Laure, im zierlichsten Kleide, doch immer als Reisender, stieg ein, und nach wenigen Minuten ward vor dem großen erzbischöstlichen Garten in der Vorstadt Chateauvieux gehalten.

#### Ende gut, Alles gut.

Er stieg aus. Der Erzbischof mit mehrern Herren wandelte im Garten. Es war ein prächtiger Tag. Die ersten Begrüßuns gen und Höflichkeiten gingen bald vorüber. Der Blondin schien Allen schon bekannt zu sein; Alle sprachen ihm von seinem prächstigen Landgut de Laure; Alle beklagten, daß sein Freund St. Baslerien des Anges so bald und so plötzlich habe abreisen müssen.

"Auch wir mussen nähere Bekanntschaft mit einander schließen,"
fagte ein alter Herr mit steisem Fuße, "denn durch Ihren Ankauf
von de Laure sind wir beide die nächsten Nachbarn geworden. Ich bin der General de Fano. Meine Tochter behauptet, Ihre Bestanntschaft schon in Namur gemacht zu haben."

Der Blondin ward roth und blaß. Der alte General bemerkte es und lächelte schlau. "Geben Sie mir Ihren Arm zur Stütze; das Mädchen ist drüben in der Laube. Es weiß schon, daß Sie hier sind."

Der Blondin bebte, wie vom Fieberfrost ergrissen. Er läugs nete nicht, Jacquelinens Bekanntschaft zu Namur gemacht zu haben, und läugnete noch manches andere nicht, was sonst nicht zu läugs nen war. Muthiger setzte er dann hinzu: "Ich wünschte, mein Freund St. Valerien des Anges hätte Ihnen Alles gesagt, was er wußte, was er wohl hätte sagen sollen — das ich auch gern Ihrem Herzen der nächste Nachbar geworden wäre."

"Das hat er redlich!" erwiederte der General, "und er wird Ihnen auch gesagt haben, daß ich es mir zur Ehre rechne, Sie als meinen Sohn zu begrüßen."

Der Blondin, von Erstaunen und Entzücken übermannt, würde dem General gern dankbar zu Füßen gefallen sein, wenn nicht in dem gleichen Augenblick bessen liebenswürdige Tochter zum Bor= schein gekommen ware, vor welcher man ben Fußfall noch lieber gethan hatte.

Bas soll ich weiter erzählen? Der Chaldaer hatte alles eins geleitet, alles wohl gemacht. Jacqueline wußte burch ihn bes geliebten Blondins Glücksvergrößerung, nahe Ankunft — alles. Ihr Bater, welcher sich mit einem stelsen Bein aus der Laufbahn der Chre zurückgezogen und nur ein mäßiges Bermögen erspart hatte, war sehr wohl zusrieden, den reichen Schwiegersohn zu bekommen. Der wunderbare Chaldaer hätte auch wahrscheinlich den großen Landsitz de Laure nicht gekauft, wäre es ihm nicht gewesen, um den liedekranken Blondin recht in Jacquelinens und des Generals Rähe zu pflanzen.

Was soll ich erzählen, daß Herr de Laure, noch an der Tafel des Erzbischofs, zum Bräutigam Jacquelinens proklamirt ward; daß er in Gesellschaft seiner Auserwählten und ihres Baters in sein Schloß einzog; daß die Hochzeit glänzend war; daß der Blons din aber von allem Glanz dabei doch nichts glänzender fand, als die Thräne der Freude in Jacquelinens Augen, da sie im köstlichen Brautschmuck ihm um den Hals siel — nur eine slüchtige Minute der Einsamkeit ward dazu benutt — nud sagte, indem sie ihre Arme um ihn schlang, mit seelenvoller Stimme: "No amo!" — "Tu ama!" rief er, und knicke vor der freudestrahlenden Göttin.

"Kgli ama!" rief sie selig, hob ihn auf, und indem beibe lispelten: "Noi amamo!" erstarben alle andern Worte.

# Kriegerische Abenteuer eines Friedfertigen.

Reunundbreißigfter Geburtstag.

Um 6. Oktober 1806 — ich wohnte in einem etwas erhaben ges legenen kleinen Gelehrtenstübchen zu Berlin — war mein neuns undbreißigster Geburtstag. Als ich erwachte, die Kirchenglocken läuteten schon, es war an einem Sonntag, überlief mich kalter Schauber. Denn, dacht' ich, übers Jahr ist dein vierzigster Geburtstag; der vierzigste!

Im neunzehnten Jahre erwartete ber Jüngling noch mit Vergnügen die Ehre des Iwanzigers; denn so lange er in den Zehnern läuft, hält ihn die Welt für unreif zu allerlei Dingen, für die er doch wohl reif sein möchte. Aber im neunundzwanzigsten Jahre bringt der junge Mann schon sauersüße Miene zum dreißigsten Geburtstag. Die Flatter: und Flitterzeit des Lebens ist vorbei. Aber gar der vierzigste! — ach, — vierzig Jahre! Und ohne Amt und ohne Lebensgenossen!

In diesem Falle war ich; wahrlich nicht aus eigener Schuld. Daher beschloß ich in meinem eigenen Rath, so lange ich noch Mitglied vom Orden der Hagestolzen bleiben musse, nie älter als neunundbreißig, nie jünger als achtundbreißig zu sein, und sollte ich darüber neunundachtzig werden und neunundneunzig.

Mit diesem verzweiflungevollen, doch weisen Entschluß stand ich auf und wählte meine Sonutagekleiber. Aber, wie gesagt, die Seele war voll bittern Schmerzes.

Balb vierzig, und noch einsam! noch immer nichts, als ein armer Candidatus theologise, ohne Anstellung, ohne Aussichten! — nicht einmal die Lehrerstelle an einer Stadtschule hatte ich erringen können. Wozu meine ganze Gelehrsamkeit, mein dreißigiähriger Fleiß, mein, ich dars's wohl sagen, reiner Lebenswandel? Ich hatte keine Verwandte, keine Fürsprecher, keine Gönner. Da lief ich noch immer, Woche aus, Woche ein, von Straße zu Straße, Privatunterricht zu geben, mir ein ärmliches, freudenloses Leben zu sristen. In Erholungsstunden war ich Schriftsteller, arbeitete in Journalen und Almanachen. Ach, das ist saure Arbeit! Die Buchhändler zahlten mir die Prachtschöpfungen meiner Rusen nur mit Knyfermünze.

Man hatte mich zwar überall lieb; man lobte meine Talente, aber Keiner half mir — höchstens ward ich zu Gast gelaben. O ihr Himmelsträume meiner Jugend, wie hattet ihr mich getäuscht! — Andere, die nicht gearbeitet hatten, freuten sich der Goldärnten. Nun bedauerten sie mich. Hätten sie mich lieber gehaßt! — Und die gute Friederike, ach sie war mir vergebens treu! auch sie mußte verblühen, wie eine Alpenblume in der Einsamkeit, die Riemand kennt.

Hier schoffen mir die Thranen ins Auge. Ich überließ mich ungehindert meinem Schmerz. Ich schluchzte und weinte, wie ein Kind. D, hätte mich mein guter Bater das geringste Handwerk erlernen lassen!

Friederike war seit neun Jahren meine versprochene Braut. Fromm, wie eine leidende Heilige, stand sie so unverwandt und vergessen und arm in der Welt, wie ich; sah nur auf mich. Sie war eines Hofraths Tochter, der nach einem Bankerott plötlich

Reumark an der polnischen Grenze in kläglichen Umständen lebte, war zu arm, um ihre Tochter bei sich zu haben. Friederike diente in einem Hause zu Berlin, als Gesellschafterin einer gnädigen Frau, oder redlicher gesprochen, als Ammerjungfer, und unterstützte die bedürftige Nutter. — Trop meines fröhlichen Humors wäre ich oft verzweiselt, hätte mich die edle Friederike nicht, wie mein besserer Engel, wieder erhoben.

Nun aber rückt' ich den Bierzigern zu, und Friederike war schon sechsundzwanzig! Ich noch immer ein armer frommer Candidatus theologiæ, und sie — Kammerjungser.

#### Der Brief.

Unter diesen trostlosen Betrachtungen hatte ich mich angeklets bet. Da ward gepocht. Der Briefträger trat herein. Ein bicker Brief; er kostete mich fünf Groschen. Schwere Ausgabe für eine fast zum Boben leere Kandibaten = Kasse!

Ich warf mich gemächlich auf meinen Strohsessel hin, um ein Wiertelstündchen aus Abresse und Siegel den Schreiber zu errathen. Das thue ich immer gerne, meine Neugier zu bekämpfen; nebens bei auch, mich am Spiele schöner Hossnungen zu ergößen, deren Erfüllung mir aus dem Brief entgegensteigen könnte. Die Frage war, ob ihn öffnen, oder das Lesen bis morgen verschieben? — Denn heute war mein Geburtstag, und an einem Geburtstag mochte ich keine, vielleicht üble, Nachricht lesen. Sie wäre mir schlimme Vorbedeutung fürs ganze Jahr gewesen. Man ist abergläubig, wenn man unglücklich ist, trop aller Freigeisterei nebenbei.

Ich zog das Loos. Es entschied für Nichtentsiegeln. Boses Zeichen! — "Nein, dem Schickfal Trop geboten, und die abers gläubige Furcht verhannt!" flüsterte in mir die Neugier im Panzers

rock des Heldenmuthes. — Weg war das Siegel, und ich las — las, und meine Augen wurden von Thränen dunkel. — Ich mußte den Brief weglegen, um mich zu fassen. Ich las ihn wieder — o ewige Vorsehung, o Friederike! — Ich warf den Brief hin, und mich auf die Knie, und beugte meine Stirn auf den Erdboben nieder, und weinte vielleicht die ersten Thränen des Entzückens in meinem Leben, und dankte dem Allversorger im Himmel für so viele Gnade.

Der Brief tam nämlich von einem einzigen Gönner, einem Sanbelsmann in Frankfurt am Main, in beffen Familie ich lange, als Hauslehrer, gelebt hatte. Durch Zufall — o nicht boch; wo ein Gott ist, da ist kein Zufall! — genug, burch Berwendung meines gutigen Freundes hatte ich in ben Patrimonialgutern eines mediatifirten Reichsgrafen ben förmlichen Ruf als Pfarrer erhalten, mit fiebenhundert Gulden Gehalt, freier Wohnung, Garten, Holz u. s. w., und bazu noch bie Hoffnung, wenn ich bas Gluck hatte, bem herrn Reichsgrafen personlich zu gefallen, Lehrer feines jun= gen Sohnes, mit besonderer Gehaltzulage, zu werben. Bu bem Enbe follte ich mich am neunzehnten Oftober unfehlbar in Magbeburg einfinden, wo an biefem Tage ber Berr Graf auf einer Reise eintreffen wurde, und mich zu feben verlangte. — Mein Frankfurter Mäcen konnte mir vom Rarakter bes Grafen, seines Freundes, nicht Lobeserhebungen genug machen. — 3m Briefe lag die Bokation felbst eingeschloffen, vom Grafen unterschrieben.

So stand ich nun unverhofft am Ziele meiner zwanzigjährigen Bunsche! — Ich vollenbete in der Geschwindigkelt meinen Anzug, und, mit der Bokation in der Tasche, ging ich sogleich — nein, slog ich zu der einzigen-Freundin.

Ihre Herrschaft war zum Glück in der Kirche. Ich fand Fries deriken allein. Sie erschrak, als sie mich sah. Ich war athemlos. ' Mein Gesicht glühte. Weine Augen funkelten. Sie führte mich ängstlich in ihr Stübchen. Ich wollte ihr mein Gluck verkinden, aber ich konnte nicht reden. Ich weinte — schloß sie mit Heftigs keit an mein Herz, und legte mein brennendes Gesicht auf ihre Schulter.

Sie zitterte erschrocken in meinen Armen. "Welches Unglück ist Ihnen benn begegnet, daß es Ihren alten, schönen Muth so ganz zermalmt hat?" sagte sie. — "Ach, Friederise!" rief ich: "des Leidens ist mein Herz gewohnt; ich wollte wohl das schwerste Schicksal mit Lächeln begrüßen. Aber die Freude ist mir ein ungewohnter Gast; gegen sie stehe ich ganz ohne Wasse. Ich schwerke mich, aber sie beugt mich Philosophen mit Zentnerlast."

..., Die Freude, Herr Doktor?" sagte Friederife erftaunt.

Wohlverstanden, ich war von Universitäten her Magister bonarum artium, wollte aber aus modischer Bescheibenheit lieber Doktor der Philosophie, als Meister aller freien Künste heißen.

"Wissen Sie noch," rief ich, "ale wir uns im Garten von Sanssouci zum ersten Mal gestanden, wie lieb wir uns wären? Es sind. nun neun Jahre. D Friederise! und den Schwur der Tugend und Liebe, den wir damals unter dem sternenvollen Himsel vor dem Allgegenwärtigen schworen, haben wir, wenn gleich hossungslos, doch treu gehalten, dis heute. "Willst du mir nun solgen, Friederise?" setze ich leise hinzu und schücktern; zum ersten Mal nannte ich sie du — "dich erwartet eine ländliche Wohnung, ein freundlicher Garten, ein — willst du mein Glück mit mir theilen? — sieh her, da ist die Bosation, ich din Pfarrer geworden."

Sie las die Briefe. Freude umstrahlte ihr schönes Antlig immer heller, je weiter sie las. So reizend war sie mir nie erschienen. Dann ließ sie die Hände sinken mit den Briefen, und soh stumm und erröthend zu mir empor, und über ihre Wangen perlien einige Thranen nieber. "Ich gehe mit dir, wohin bu willst, Ferdinand!" stammelte sie, und sank schluchzend an meine Brust. D das erste Du von ihren Lippen und meinen Taufe namen, den ich für mich seit dem Tode meiner geliebten Wutter von keinem Menschen mehr gehört hatte!

Wir waren seliger, als die Engel im höchsten aller Freudens himmel. Nach einer Beile riß sich die Liebliche von mir los, streckte die gefalteten Hände weinend empor, sank dann auf die Knie, und lag mit dem Gesicht auf dem Stuhl in der Stellung einer Betenden.

Endlich richtete sie sich wieder auf, und indem sie mich mit unbeschreiblich schönem Lächeln ansah, war ihre erste Frage: "Ik denn das alles wahr? Es ist mir wie Traum. Zeigen Sie mir doch die Briefe. Ich weiß kein Wort mehr von allem, was darin steht."

#### Berlobung und Abichieb.

"Es versteht sich von selbst," sagte ich, "ben Boden meiner Pfarrei betrete ich nicht, ohne vermählt zu sein. Wie könnte ich auch in den ersten Tagen meines Bernfs die weltliche Sorge nm Anordnung unserer kleinen Wirthschaft übernehmen? Wo ist meine Studierstude? wo unser Wohnzimmer? Du, Friederike, mußt mir doch das Alles zeigen. Du mußt mir das fremde Haus zur freunds lichen Helmath machen. Nur vergiß mir nicht, daß mein Arbeitsssüchen ein Fenster hinaus in deinen Blumengarten habe, damit ich dich im Frühjahr zuweilen sehen kann, wenn ich studiere, und du draußen pflanzest."

Sie erröthete, lächelte verschämt, und wollte davon nichts hören. Aber doch sprach sie von neuen Fensterumhängen, und wie der Garten eingerichtet werden musse, und ob es nicht besser und wohlseiler sei, alles, was man gebrauche, in Franksurt einzukausen? Dann auch von der alten Mama, die wir zu uns nehmen wollten, und von Küche und Keller.

Unter solchen Umständen blieb nun wohl nichts anderes übrig, als ernst ans Werk zu schreiten, die gnädige Herrschaft um Friesberikens Entlassung anzugehen, mein Randidatenstübchen und meine Lektionen aufzukundigen, uns, als Brautleute, von der Kanzel proklamiren zu lassen n. s. w.

Alles ging in löblicher Ordnung von Statten. Glückwünsche und kleine Geschenke träufelten mir von allen Seiten zu. Ich war bald reicher, als ich seit vielen Jahren gewesen. Einer meiner Berliner Freunde, bessen Kinder ich unterrichtet hatte, bot mir zu der bevorstehenden Reise nach Magdeburg seinen leichten Reise= wagen an, den ich nicht ausschlug.

Ich versah mich mit den nöthigen Passen. Es war ftürmische Zeit; Rrieg und Rriegsgeschrei rings umber. Unser König stand mit seinem Heer schon in Thüringen dem disher unbezwungenen Napoleon gegenüber. Doch blieben wir ziemlich unbesorgt. Es war gar nicht daran zu zweiseln, daß die Franzosen gleich in den ersten vierzehn Tagen über den Rhein zurückgejagt sein würden. Aus Spekulation hatte ich wirklich in meinem Dachstübchen schon sünfundzwanzig preußische Kriegss und Siegeslieder gemacht, worin ich alle künstig zu liesernden Schlachten so genau beschrieb, daß nur der Name des Schlachtseldes hinzusetzen übrig blieb. Ich hosste damit von Buchhändlern in Berlin einen schonen Thaler Geld zu gewinnen. Aus Vorsicht steckte ich das Manustript der Siegeslieder gleich zu mir, um nöthigen Falls schon in Magdes burg die ersten brucken zu lassen.

Am 14. Oktober, am Tage bes Untergangs ber alten preußisschen Herrlichkeit bei Jena und Auerstädt, nahm ich von Friesberiken Abschieb. Seit neun Jahren die erste Trennung! Gleich

nach meiner Ruckehr von Magbeburg sollte unsere Hochzeit in Berlin und die Abreise zum Pfarrhause sein. So reizend auch die Fernsicht schimmerte, konnten wir uns doch beim Abschiede damit nicht trösten. Uns war, als würden wir auf ewig von einander gerissen. Ich läugnete zwar, als Doktor der Philosophie, herzs haft alles Ahnungsvermögen des Menschen hinweg; aber als Bräuztigam glaubte ich mit frommer Einfalt daran. — "Ferdinand! Verdinand! Gott sei mit dir! sei glücklich! aber wir sehen uns nie wieder!" rief Friederise schluchzend.

#### Reise nach Magbeburg.

Am 15. Oftober suhr ich vergnügt, wie ein Gott, zum Bransbenburger Thor hinaus; meine Vokation und die Siegeslieder in der Tasche. In Potsdam mußte ich einiger Geschäfte willen übernachten. Abends ging ich hinaus nach Sanssouci. — Im Garten und auf der klassischen Stelle, wo einst die siedenzehnsährige Friederike mir ewige Liede schwor, erneuerte ich nach neun Jahren mein treues Gelübbe. Dann schried ich der Theuren die tief in die Nacht eine Iliade von meinen Hoffnungen und Träumen; schilz derte die Seligkeit unsers künstigen häuslichen Lebens in der Pfarrzwohnung, fern vom Getümmel der großen Welt.

"Du und ich, Friederike, was bedürfen wir mehr, um ben ganzen himmel auf die Erbe niederzuziehen? Unsere hütte, unser Gärtchen wird für uns ber schönste Theil von Gottes Schöpfungen heißen. Unbeneidet von Andern, werden wir selbst Engel nicht beneiden."

Unter ben Melodien bes letten Bunsches von Salis ent: schlummerte ich — meine Träume waren nur buntere, glänzenbere Vortsetzungen bes Wachens. Früh ging's ben andern Tag auf ben Weg. Ich war mein eigener Rutscher, und bas Roß gar sromm

und brav. Unterwegs pflog ich vorübergehend im Geist Gespräche, die ich in Magdeburg mit dem Grafen halten wollte, um mich ihm von der glänzendsten Seite zu zeigen, — oder mit Friederiken, wenn ich sie im Pfarrhause herumführen würde, und sagen könnte: sieh, Engel, dies ist dein Königreich. Jur Abwechselung hielt ich im Geist auch wohl meine Autrittspredigt in der Kirche, vor allem versammelten Volk, das in mir seinen Seelenhirten ehrte, und vor der anwesenden hohen Herrschaft. Ich sprach sehr rührend; kein Auge in der Gemeinde blieb trocken. Man betete mich sast an. Meine Friederike siel mir um den Hals, und gab mir den süßesten des Lohns, einen Kuß.

Ran sprach von großen Schlachten, vie zwischen Napoleon und dem geliebten König vorgefallen sein sollten; Prinz Louis Fers dinands Helbentod bei Saalfeld sei surchtbar gerächt worden; in den Thüringer Wäldern hemmen die Leichname der erschlagenen Weltüberwinder den Lauf der Ströme. — "Und wie ist's dem Raiser Napoleon ergangen?" fragte ich dazwischen. — Wan vers mißt ihn. — "Und der Marschall Lannes?" — Todt. — "Und Davoust?" — Todt! — "Und

Da konnte ich mich nicht länger halten — ich griff nach meiner Tasche, um die Siegeshymnen herauszuziehen. Ein alter Mann hinter mir setzte seine Pfeise ab, und bückte sich, wie von ungesfähr, und murmelte mir mit der tiessten Baßstimme ins Ohr: "Wollte Gott, es wäre an dem! aber ich weiß, alles ist salsch ift sewiß großes Unglück begegnet."

Die Hand ward mir bei diesen Worten in der Tasche lahm. Ich ließ die ihrtäischen Gesänge einstweilen an Ort und Stelle. "Großes Unglück? Und ich in Magdeburg? Konnte sich Naspoleon mit seiner Armee nicht zwischen mich und Friederiken dränsgen?" Es ergriff mich, wie Fieberfrost.

Aber außer dem alten, unheilweisfagenden Manne jubelte das Bolf im Wirthszimmer so laut, so überzeugend; jeder beschrieb die Schlachten und Siege des Königs so umständlich mit allen Rebeus ereignissen, daß man dergleichen schlechterdings nur mit eigenen Augen gesehen oder nur von Augenzeugen ersahren haben konnte. Ich psichtete, wie billig, der Stimmenmehrheit bei, und ging ruhig schlafen.

#### Böse Ahnungen.

Am folgenden Tag begegneten mir unterwegs auf der Land, ftraße einzelne Auriere, die von Magdeburg oder von der Armee zu kommen schienen, und nach Berlin eilten. Das seierliche Schweisgen dieser Eilboten war .mir sehr verdächtig; denn die Freude pflegt sich sonst, anch unaufgefordert, mitzutheilen.

In einem Dorfe zwischen Ziefar und Burg war eine große Menge Bolfs zusammengelaufen. Ich fuhr gegen ben Saufen, aber er theilte sich nicht. Nun erst bemerkte ich vor einem großen Sause gesattette Pferbe, und im Hause an den Fenstern prensisse husaren.

"Bas gibt's Reues?" fragte ich die umstehenden Leute, wähs rend ich den Bagen hielt. — "Ach, du mein Herr und Gott!" schrie ein altes Bauernweib: "der König hat ja alles verloren, und die Franzosen sind schon unterwegs, und vielleicht schon in einer Stunde hier."

Natürlich gab ich auf die Rachricht nicht viel. Aber doch wollte ich mich näher belehren, und lenkte gegen das große Gebäude, sprang vom Wagen und ging hinein. Alle Stuben wimmelten von Menschen. Husaren, Bauern, Beamte standen gedrängt burch einander, schmauchten ihre Pfeise, tranken, suchten, erzählten. — Reiner machte ein frohes Gesicht. Bald war die Rede von der

Rieberlage der Preußen, von der Rahe der Franzosen; bald von einem Herrn Oberstwachtmeister, der wegen seiner schweren Buns den nicht länger zu Pferde sein konnte, sondern gefahren werden müsse. Man sollte eine Chaise herbeischaffen; man hatte Boten in die Nachbarschaft ausgeschickt.

Ich war außer mir vor Schrecken, suchte ein Plätchen an einem der Tische, und ließ mir von dem elenden Bier geben, um Geslegenheit zu haben, den Hergang der Dinge genauer zu erfahren, und Maßregeln nehmen zu können. Nach zehn Minuten verloren sich die Husaren aus den Studen; es hieß: sie sitzen auf! Ich drängte mich zum Fenster, um sie abreisen zu sehen, und sah sie wirklich im gleichen Augenblicke davon eilen, und zwischen ihnen — meinen Berliner Reisewagen im vollen Trab davon gehen.

Da hatte ich gut zum Fenster hinausrufen: "Halt, es ist mein Wagen!" — In einer Minute war alles verschwunden. Ich ars beitete mich durch die Menge der Bauern hinaus ins Freie. Der Plat war leer; mein Wagen fort.

"Beruhigen Sie sich!" sagte ein kleiner, hagerer Mann, welscher hier das Ansehen eines Beamten hatte: "ber Herr Obersts wachtmeister schickt Ihnen den Wagen heute wieder zuruck. Er will ihn nur bis zum nächsten Ort mitnehmen. Der gute. Herr war an seinen Wunden sterbensfrank, und wählt den nächsten Weg zu seinen Gütern."

"Wer ist benn aber dieser Herr Oberstwachtmeister?" fragte ich. Keiner wußte es. — "Und-wohin ist er mit dem Wagen?" Keiner wußte es. — Ich lief durchs Dorf in der Richtung, wie der Wagen mit seiner Begleitung gegangen war. Vor dem Dorf spaltete sich der Weg in drei bis vier andere. Aber nirgends war eine deutliche Spur der Flüchtlinge zu bemerken; nirgends fand ich Leute, die mir Nachweisung geben konnten; alle waren vor dem großen Hause versammelt, zu dem ich traurig zurücksehrte. Nies

mand bekümmerte fich um meine Berlegenheit; jeder dachts an die Rahe feiner eigenen Noth, an die Rahe ber Franzosen.

"Schreiben Sie, protofolliren Sie das mir widersahrene Uns recht!" sagte ich zu dem Beamten: "Das ganze Dorf, Sie selbst sind der Gewaltthat Zeuge. Schreiben Sie, daß ich auf Unkosten des Herrn Oberstwachtmeisters hier im Dorfe liegen bleibe und zehre, die er mir den Wagen zurückgeschickt hat, und daß ich mir übrigens auf dem Wege Rechtens alle übrige Genngthuung vors behalte."

Der Schreiber schrieb; ich ließ mir Abschrift bes Protofolls geben, und legte sie zu den Siegesliedern. Die Nacht verstrich; der folgende Tag verstrich. Meine Ungeduld stieg aufs höchste. Der Wagen fam nicht wieder.

Run brach ber neunzehnte Oktober an. O himmel, und ber Herr Reichsgraf erwartete mich in Magbeburg! Ich vers langte auf Unkosten des Oberstwachtmeisters eine Fuhre, wenigs stens ein Pferd, um mich an meinen Bestimmungsort begeben zu können. Allein der Oberstwachtmeister hatte so wenig Kredit, daß man mir auf seinen Namen nichts, mir sogar, ohne Jahlung meis ner Schuld, keinen freien Abzug gestatten wollte.

Jum Glück hatte ich meine Baarschaft bei mir. Ranzioniren fonnte ich mich wohl. Aber auch mit meiner Garberobe war ber Oberstwachtmeister burchgegangen. Wovon sollte ich bem Berliner Freund sür Roß und Wagen Ersatz geben; wovon mir neue Kleiber und Wäsche kaufen, mit Friederiken die weite Reise zur Pfarre machen? — Wahrhaftig, eine schwere Prüfung des Glaubens für den designirten Pfarrer!

Ich schnitt mir einen Knotenstock, und wanderte muthig zu Tuß den Weg nach Magdeburg. Der Herr Reichsgraf bort wird dir schon helsen! dachte ich, und sang, als ich so einsam durch Dust und Herbstnebel hinwanderte, wohlgemuth mit Salis:

Bann, o Schickfal, wann wird endlich Mir mein letter Bunsch gewährt? Rur ein Hüttchen, still und ländlich, Und ein eigner, kleiner Herd! Und ein Freund, bewährt und weise, Freiheit, Heiterkeit und Ruh'— Uchl— und dieses seufz' ich leise— Jur Gefährtin sie dazu?

#### Die Rüdtebr.

Einzelne Haufen preußischer Solbaten von allerlei Regimentern, mit und ohne Gewehre, Marketender und Troßwägen kamen mir entgegen, und zogen stillschweigend an mir vorüber. Ich hatte ben Muth nicht, die Kriegshelben anzureden.

"Ei, sieh' ba, Herr Doktor! wohin?" rief mich eine Stimme an, als ich zwischen den Gartenhägen des Städtchens Burg abers mals auf einen Trupp Soldaten stieß. Es war ein Lieutenant, den ich in Berlin kennen gelernt hatte, weil er mit mir in einem Hause wohnte. Ich pflegte ihn immer scherzweise Karl den Großen zu nennen, weil er sein abeliches Geschlechtsregister bis zu diesem Sachsenbekehrer hinaufführte.

"Rach Magbeburg, Berr Lieutenant."

"Sie kommen nicht mehr hinein, Herr Doktor; die Franzosen belagern es schon mit 150,000 Mann. Rehren Sie mit mir um, wenn ich Ihnen rathen darf. Fort nach Berlin! der Feind folgt uns schon auf dem Fuße, Alles ist verloren. Braunschweig todt; Möllendorf gefangen; vom König weiß kein Mensch mehr. Die Reserve unter Prinz Eugen von Würtemberg ist gestern bei Halle ausgerieben."

"Aber, herr Lieutenant, ich muß — muß heute nach Magbes burg."

"So rennen Sie in die Bajonette der Franzosen. Glack auf die Reise, Herr Doktor!" — Indem Karl der Große dies sagte, sprengten zwei Dragoner neben uns weg, und schrien: "Der Feind ist schon bei Wittenberg über die Elbe!" — Da verdoppelte die Insanterie ihre Schritte, und ich — weil ich doch das Belagerungs: forps vor Magdeburg nicht allein abtreiben konnte, leistete schnellssüßig dem Lieutenant Gesellschaft, und kehrte dem Reichsgrafen den Rücken zu. — Abieu Pfarrhaus, Paradiesgarten und Hochzeit!

Solchen Streich hatte mir das Schickfal noch nie gespielt, so alt ich auch geworden war. Die Schlacht von Jena zerstörte alle meine Hossungen, die nie blühender gewesen waren. Also wieder Doktor, Hagestolz, und arm wie eine Kirchenmaus! Ich wußte nicht, wer durch Napoleons Kriegsglück mehr verloren hatte, der König oder ich?

Aber nun fand mich mein unbarmherziges Fatum wieder auf dem alten, gewohnten Plat, wo ich ihm Stirn bieten konnte. So lange ich noch etwas zu verlieren hatte, war ich voller Furcht und Zittern. Jest, da mir auch nicht mehr das lette Kleid auf dem Leibe gehörte, wenn der Berliner Freund Roß und Wagen bezahlt haben wollte, kehrte mein heiterer Geist zurück, der alles linglücks spottete.

#### Beforberung jum Felbprebiger.

"Frisch auf, ich folge der Fahne Karls des Großen!" sagte ich lachend zum Lieutenant: "und fiehe um seinen großmuthigen Schut bis Berlin."

"Wetter! Sie sollen dabei so übel nicht fahren. Ich habe noch eine halbe Kompagnie bei mir — alles tapfere Preußen, die den Teufel nicht schenen. Hätte ich noch eine Kanone, ich würde vor zwei Regimentern Franzosen nicht weichen. Wetter! an des 3sch. Nov. IX.

Herzogs von Braunschweig Stelle ware mir das bei Jena nicht geschehen. Kommen Sie, Doktor, ich mache Sie zum Feldprediger bei meiner halben Kompagnie."

So oft wir durch ein Dorf kamen, ließ der Lieutenant seine aus den Flüchtlingen verschiedener Regimenter zusammengesette Armee in Reihe und Glied aufmarschiren, und so zog er stolz, beim Wirbel der Trommel, an den Bauern vorüber, indem er kommandirte: "Gewehr in Arm!" Wer kein Sewehr hatte, zog demuthig bei der Bagage hintennach. Als Feldprediger war da mein natürlicher Plat. Ich machte nebenbei Bekanntschaft mit der Marketenberin, welcher der Wagen gehörte. Diese ehrenwerthe Dame ging rüsig zu Fuß neben ihrem magern Gaul her, und erzählte mir sehr umständlich die Geschichten von Saalseld und Auerzstädt, und tadelte Stellungen und Manöuvres der Preußen auf dem Schlachtselbe. Ich hatte nichts gegen ihre strategischen Bezweise einzuwenden. Denn an der Spise von zweimalhunderttausend Mann eine Schlacht zu verlieren, traue ich mir selbst Geschicklichzseit genug zu.

Elisabeth, so hieß die Rriegskünstlerin — und was noch mehr war, sie glich auch der Königin Elisabeth von England auf ein Haar, wie man sie noch in Rupserstichen sieht — hatte auch eine hohe Schulter und behauptete, wie die Geliebte des Grasen Essex, ewige Jungsrau sein und bleiben zu wollen — Elisabeth also hatte eine muntere Laune, viel Wiß, sogar viel Belesenheit in der neuesten Literatur von Spieß und Kramer, und sang beständig Berliner Opernarien mit helltönender Silberstimme. Weil ich ihren schlechten Branntwein mit haarem Gelde zahlte, — Karl der Große stellte sur sich und seine Kriegsmacht nur Bons aus, — hatte ich ihre vorzügliche Gunst erworben. Vermöge ihres Genies und Branntweinsasses hatte sie auf unsere Truppen, und durch diese auf den Heersührer, so viel Einsluß, daß sie ein wirkliches Mits

glieb des Kriegerathes ward, und überall mitsprach, wo über Fortsfehung des Juges gesprochen werden mußte.

Weil ihr armes Roß so marobe war, als die Helben von Saals selb und Anerstädt irgend sein konnten; weil das Branntweinsaß nur dem müden Gaul, die Rompagnie aber treu und sest dem Branntweinsaß, der Oberseldherr aber der Rompagnie solgte, so dirigirte im Grunde unsere Königin Elisabeth den Jug, und wir machten den Tag nie mehr, als zwei die drei Meilen. Auch ward es immer so eingerichtet, daß wir unser Nachtquartier nie in einer Stadt, sondern in irgend einem Dorse nahmen, wo der Soldat freies Spiel, und die Königin für ihren Gaul unentgeldliche Rastionen hatte. Einen Tag um den andern gab's Rastag.

Iwar kamen wir auf diese Weise nicht weit, aber unser Heer vergrößerte sich von Tag zu Tag durch einzelne Hausen Soldaten, die sich ihm zugesellten, so daß wir bald gegen zweihundert Mann stark waren; dabei hatten wir zwei Mann Dragoner und vier Trompeter.

#### Run Generalabjutant.

Karl ber Große nahm mich am vierten Tage bes Abends auf die Seite. Ich fah es ihm längst an, daß er über große Plane brütete. — "Herr Doktor," sagte er, "im Kriege macht man sein Glück. Ich bin seit acht Jahren Lieutenant; jest ober nie werde ich General. Ich kommandire gegenwärtig sast zweihundert Mann. Che wir die Ober erreichen, habe ich vielleicht zweitausend gestammelt, die ich unserm König zusühre. Ich sühre sie ihm aber erst nach einigen Helbenthaten zu. Ich falle mit meinem Korps in Sachsen ein, und agire dem Feind im Rücken."

"Bie? Sie wollen nicht nach Berlin?" fragte ich, und bachte an die verlaffene Friederike.

"Rein, rechts ab, gegen Mittenwalde! Doktor, die Felds predigerstelle taugt für Sie nicht. Ich dächte, Sie würden Sols dat. Ich gebe Ihnen einen Militärhut, blauen Ueberrock, Degen und Pferd. — Sie sollen mein Generalabsutant werden. Ich weiß, Sie verstehen Mathematik, und zeichnen gut. Ich kann Sie beim Rekognosziren gebrauchen und zum Krokiren der Gegenden."

Da half kein Opponiren. Ich nahm die Stelle des Generalabjutanten an, weil sie mir auf den Rücken eines Pferdes half, mit dem ich desto schneller Friederiken wieder zu sehen hosste. Ich gelobte Karl dem Großen Treue, und vertauschte die designirte Pfarre mit dem Schwert Petri, doch gedachte ich Niemandem ein Ohr abzuhauen.

Der Feldherr zählte noch den gleichen Abend sein Heer, ers nannte neue Kapitane, Korporale und Lieutenante; stellte mich als seinen fünstigen Adjutanten vor, und entwickelte den staunenden Preußen seine Riesenplane.

"Ja, Rameraden," rief er, und spreizte beide Arme auseinsander: "es ist beschlossen! Wir wollen durch unsere Thaten den Namen der Preußen wieder ruhmreich machen. Der Geist des großen Friedrichs umschwebt uns. Das zitternde, blutende Vaterland sieht auf uns — wie, Rameraden, sollen wir in schmähliche Knechtsichaft fallen? Was haben wir zu wählen? Sieg und Ruhm von der Welt, oder eine ungeheure Reise in französische Knechtschaft. — Wer mir treu sein, wer mir für Gott, König und Vaterland folgen will, der ruse mit: Sieg oder Tod!"

Diese Rebe entstammte das ganze Heer. Die meisten schrien: "Sieg ober Tod!" nur einige, denen noch nach den Fleischtöpfen Berlins gelüstete, riefen mit komischem Enthusiasmus dazwischen: "Sieg ober Brob!"

Die Königin Elisabeth war auch bei bem feierlichen Auftritt zugegen. Man sah es ihr an, wie empfindlich sie gekränkt sei,

die wichtige Maßregel ohne ihr Vorwissen ergrissen zu sehen. Eine Prise nahm sie um die andere; bald schüttelte sie den Kopf hohns lächeld; bald nickte sie für sich tropig und brohend hin.

Den folgenden Morgen — wir waren unweit Brandenburg — rückte das Heer aus. Karl der Große mid imperatorischer Hoheit voran; ich auf einem hartmäuligen Roß, welches das lette Nachts quartier auf dem Wege der Requisition hatte liesern müssen, neben ihm. Links ging die breite Landstraße nach Berlin, rechts der enge, kothige Karrweg des Anhms und unsterblichen Namens nach — Mittenwalde; glaube ich. — Wir, das heißt, der Imperator und ich — ich aber wahrhaftig mit blutendem Herzen — zögerten nicht dinen Augenblick am Scheibewege, sondern schlugen die Heldens dahn rechts ein. — Die Armee folgte. Den Schluß des Juges machte die Marketeuberin mit ihrem Wagen. Als sie am Scheides wege war, lenkte sie links ab, in die Straße nach Berlin.

Raum sah die Arrieregarde das Branntweinfaß den breiten Weg dahinziehen, so schwenkte auch sie, und marschirte ihm, ohne ein Wort zu sagen, nach. Ein Nachbar steckte mit seinem Beispiel den zweiten an; einer nach dem andern drehte sich um, ließ die Unsterdlichkeit des Namens im Stich, und solgte dem rumpelnden Wagen, die der Imperator und ich noch allein beisammen ritten, er vertieft in Kriegsoperationsplanen, ich voller Wehmuth um die verlassene Brant.

Nun benke sich jeder den zügellosen Schmerz Karl des Großen, als er von ungefähr bemerkte, daß sein Heer hinter uns verschwuns den war! Da marschirte es hin, dem geliebten Fasse nach, uns den Rücken kehrend, ach, und an der Spize der Heerschaaren die Königin Elisabeth auf der Branntweintonne sitzend, wie auf einem Triumphwagen. Dabei sang sie mit hellgellender Kehle:

Freut ench bes Lebens, Beil noch bas Lämpchen glüht. Der Imperator schaumte vor Buth. Bir ritten der bundesbehöhigen Arlegeschaar nach. Bir kommandirten: Salt! aber eeft, als die ftolze Königin ihren Wagen in seinem Siegeslaufe zu hemmen geruhte, gehorchten unsere zuchtlosen Selben.

Jest filmmte ber helbenmuthige Lieutenant seine Philippica mit bonnernder Silmme an — Nicht Xenophone, nicht Plustatch delben sprachen mit größerer Kraft. Die Soldaten hörten der Mebe mit vieler Andacht und Ausmerksamkeit zu; doch bemerkte ich, das sie sich nicht enthalten konnten, von Zeit zu Zeit auf Allsabethe Jauberwagen hinzuschlelen, damit er ihnen nicht entswische.

Ich weiß auch nicht, was trop ber Berebsamkeit unsers Obers felbeien auch allem zulest geworden ware — benn Königin Elisas verbichtiges Wackeln mit dem Kopfe un — wenn nicht ein neuer Austritt unsere ganze Neugier rege urmacht bätte

## Matig Mit bet games Barle pes Großen.

in μακίση συνίας των ploplich ein Husarenlientenant die Bersturg συνίας συνίας

"Wetter!" brullte ihm Karl ber Großezu: "Wir find Prenßen, Herr, und schleichen nicht. Wir hauen uns burch!" Dies Boumot imponirte bem wüthenden Chaumigrem, der seinen schwarzen Anebelbart strich, und ganz ehrerbietig zu unserm Felds herrn heranritt.

"Wenn Sie sich an meine Truppen anschließen wollen, die ich gesammelt habe, um sie unsern König zu reiten," sagte der Lieutenant mit großer Hohelt, "so sind Sie uns willsommen. Ich übergebe Ihnen in diesem Fall das Kommando über die gesammte Kavallerie, welche vorhanden ist (nämlich zwei Dragoner und vier Trompeter), und welche ich sonst noch erwarte; alles aber unter meinem Besehl. — Und jest — Bataillon! rechts um! mir nach. Der erste, der nach Berlin denkt, wird als Ausreißer behandelt; ich lasse ihn am ersten besten Baum aufhängen. Marsch!"

Und vorwärts ging's wieder die enge, schmuzige Ehrenbahn nach Mittenwalde. Reiner sah sich nach Berlin mehr um, zwar nicht aus Furcht vor den Galgen Bäumen, sondern aus Furcht vor den Franzosen. Selbst Elisabeth folgte tief gedemüthigt der Armee; sie war auch bescheiden von ihrer Triumphtonne herabgestiegen. Im ganzen Heere aber herrschte unaussprechliche Bestürzung. Die Franzosen schon in Berlin? Wo kommen die Kerls alle her? Sie schnesen doch nicht vom Himmel herab?

Auch ich ließ das Haupt hängen. So hatte Napoleon benn die Hälfte der preußischen Monarchie, die Hauptstadt des Reichs Friedrichs des Großen, und selbst meine Friederike in seiner Gewalt. D, sie hatte wohl Necht, als sie mit unglückahnendem Geiste beim Abschiede rief: "Ferdinand, wir sehen uns nie wieder!"

Welch ein schrecklicher Umschwung der Dinge in wenigen Tagen! Preußens einst vom ganzen Welttheil gefürchteten Heere zertreten; ein herrlich ausgeblühtes Königreich durch einen einzigen Schlag zertrümmert; meine Braut in der Gewalt des galantesten und tapfersten Bolfs der Welt; mein Patron und Reichsgraf in einer Stadt belagert, die schon Tilly einst verbrannt hatte; meine

Pfarrei, Golt weiß wo? und ich der friedliebende Doctor philosophiæ, Magister bonarum artium, designirter Pfarrer u. s. w., von allem nichts mehr, sondern — Generaladjutant Karls des' Großen.

Ohne Scherz, wenn ich, mein Faium erwägend, zuweilen neben meinem Lieutenant-General ober neben dem grimmigen Chanmisgrem hinritt, in Phantasten verloren, mit Friederikens Bild, ober mit meinem Gelehrtenstübchen in Berlin beschäftigt, und dann plöglich etwa durch einen Fehltritt meiner Rosinante erwachte — die unbekannten Gegenden der Mittelmark vor mir, die fremden Gesichter mit den Knebelbärten neben mir, das sortschreitende Heer hinter mir erblickte — ich mußte mich bei der Nase zupsen, in Arm zwicken, um mich zu überzeugen, daß ich wache.

Zuweilen verbroß es mich, flatt friegerische Abenteuer mitzuniachen, nicht auf Flügeln ber Liebe nach Berlin geflogen zu fein. Was hatten auch die Marschalle bes Kaisers von Frankreich einem armen Magister bonarum artium zu Leibe thun wollen, ber feine berühmten Siegeslieber glücklicherweise noch nicht hatte bruden laffen? Aber bann versöhnte mich ein einziger Gebanke immer wieber mit meinem Verhängniß - nicht ber Gebanke an Frieberikens treue Liebe, oder an des Siegers Großmuth, fondern der Gebanke — an meinen Gelbbeutel. Wovon follte ich in Berlin leben? Meine Sausleftionen waren schon Andern übertragen;-meine Siegeslieber vergebens gemacht. Als Generalabjutant hatte ich auf gut folbatisch wenigstens freie Zehrung, fretes Quartier. Wer weiß, bachte ich, wie weit du es noch in ber friegerischen Lauf= bahn bringen kannst? War nicht Moreau ein bloßer Abvokat, ber nachher als Felbherr bas Gegenstück jum Tenophontischen Ruck. jug lieferte? Wer fieht bafür, bag nicht auch ein Doktor ber Philosophie die Welt durch seine Rudzüge in Erstaunen fest?

Durch allerlei bosen Wind von Franzosen, die auf ber Seite

von Berkin umherschwärmen sollten, wurde unser Heerhause immer mehr südwärts verschlagen. Wir sprachen zwar, um uns als Mansner zu Großthaten zu begeistern, viel vom Durchhauen; aber Chaus migrem hatte doch mit dem Durchschleichen auch nicht ganz Unrecht gehabt. Denn wir marschirten Kreuz und Duer die elendessten Dorswege, nicht anders, als gingen wir haustren. Unser Elissabethswagen hatte viersachen Vorspann; wir machten zwei Tage lang doppelte Märsche, und die braven Bauern gaben uns treuslich Nachricht von allen Seiten, wo sie Franzosen gesehen hatten, und beschenften uns voll mitleidiger Freigebigkeit mit Nahrung und Trank. Aber alle riesen: "Schlagt euch nach Schlessen. Die Franzosen sind schlessen. Die

### Ein siegreiches Treffen.

"In der That," sagte der Lieutenant zum grimmigen Chaus migrem und mir, als wir am zweiten Abend nach dem Abmarsch von der Berliner Landstraße unser Hauptquartier in einer elenden Dorfschenke genommen und die Posten ringsum aufgestellt hatten: "in der That operire ich dem Kaiser Napoleon schon im Rücken."

Er lächelte dabei mit wohlgefälliger Miene, die zu verstehen gab, er denke sich noch weit mehr dazu, als er sage.

"Mag sein," sagte Chaumigrem: "wenn er uns morgen nur nicht auf un serm Rucken operirt!" — Es überlief mich eis: kalt, benn ich dachte ganz natürlich auch an den lieben meinigen.

Chaumigrem's barbarischer Einfall gab uns Stoff zum Nachs benken. Wir schwiegen alle brei still. Plötlich suhren wir von unsern Sitzen auf, und standen steif und gerade, wie die Kerzen benn im Dorfe stel ein Sewehrschuß um den andern, und unsere Soldaten schrien draußen: "Franzosen! Feinde! Alles heraus!"

Die Trommel wirbelte; die vier Trompeten schmetterten um

die Wette. Chaumigrem war tobtenblaß. Ich, um mein höls lisches Entsehen zu verbergen, wüthete in ber Wirthsstube herum, und rief: "Halloh! d'rauf los! brave Preußen, d'rauf los!" und suchte die Thür — war aber, der Himmel weiß es, wie mit Blindsheit geschlagen. Ich sand keine Thür; ich sprengte, in der Angst, der alten Wirthin die Schränke auf, und rief dabei mit immer höher steigender Stimme: "Preußen heraus! brave Preußen, verslaßt mich nicht!" — Die Wirthin lamentirte kläglich; die Kinder schrien Zeter; Hund und Kahen sprangen flüchtend über Tisch und Stühle bis zum heißen Kachelosen hinaus.

Die Verwirrung, dies Geschrei um mich her, vermehrte mein Grausen, denn ich glaubte nicht anders, als die Franzosen seien schon im Zimmer und spießten unbarmherziger Weise die Kinder. Wenn sich der Himmel nur dies einzige Wal meiner erbarmt, dachte ich, so will ich in meinem Leben nie wieder Generalabjustant sein.

Mein Toben und Lärmen, welches Karl der Große und sein versteinerter Chaumigrem, zum Glück für mich, ganz anders und sehr ehrenvoll für mich auslegten, slößte auch ihnen neuen Muth ein. Sie zogen die Degen, gingen zu den vor dem Hause versammelten Truppen hinaus, und ich folgte ihnen. — Ach wie wohl that mir's, da ich draußen in der Dunkelheit stand! nun sah mich niemand. — Ich konnte jest, wenn die Noth am größten werden sollte, ungestört einen Moreau'schen oder Xenophontischen Rückzug machen. Ich bin nicht surchtsam, aber diesmal hatte mich doch ein panisches Schrecken untersocht. Dhnehin bin ich von Natur des Abends eiwas ängstlicher, als am Tage.

"Abjutant vor, mit zwanzig Mann sogleich zum Kirchhof; bort ist unser Posten angegriffen! Wenn's nöthig ist, schicken Sie her; und wir rücken mit Suffurs nach. Bis jest ist's nur Postengesecht." So befahl mir der Lieutenant; zwanzig Mann setzen sich gegen den

aus der grauen Dammerung hervorschwebenden Kirchthurm in Bewegung, und ich unglückseliger Magister bonarum artium mußte mit dem bloßen Degen voran.

Plagt benn diesen Lieutenant ba ber Teufel? bachte ich: weiß er benn nicht mehr, daß ich zu Berlin im Dachstübchen wohnte?

Allein es war genug, mir Muth zuzutrauen, und das Ehrsgefühl gab mir ihn. Als wir den Kirchhof erreicht hatten, ward mir's plötlich schwarz vor den Augen, denn wir rückten geradezu gegen eine alte Mauer, auf welcher dürres Gesträuch wehete. Ich aber hielt die Mauern sur französische Truppen, die Strauchäste sur Bajonette, sprang auf die Seite, und schrie mit Grausen, als sähe ich Gespenster: "Feuer! gebt Feuer!"

Erst beim Pulverblit erkannten wir, daß wir einer ehrwürdigen Mauer unser Treffen lieferten.

"Pardon! Pardon!" riefen aber im gleichen Moment mehrere Stimmen. Und sieben Mann leichter französischer Insanterie krochen unter der Mauer, wo sie sich verborgen hatten, hervor, und — streckten vor dem Magister donarum artium das Gewehr. Hätten die Narren geschwiegen, wir würden sie nicht bemerkt haben.

Die Gefangenen wurden entwassnet, gezählt und ins Hauptsquartier gebracht. Daß ich mit einigem Stolz vor Karl dem Großen beim Schimmer der Stallsaternen, Lampen und Kiensspäne auszog, läßt sich denken. Er umarmte mich vor der ganzen Armee und sagte: "Herr Abjutant, Ihr Muth, Ihre Klugheit macht Ihnen Ehre. Ich werde Ihr Betragen bei dieser Affaire Sr. Majestät dem König auss vortheilhafteste vorzustellen wissen."

Von unsern Gefangenen ersuhren wir nun, was ich aber auch schon auf dem Kirchhof wußte, daß eine Kompagnie französischer leichter Infanterie bestimmt war, in das abgelegene Dorf eins quartiert zu werden; daß sie sich jedoch auf der Stelle nach einizgem Geplänkel zurückgezogen habe, da sie überrascht war, Preußen

zu sinden, und (wie die Feinde glaubien) in großer Anzahl (versmuthlich wegen der Menge unserer ausgestellten Wachen, und des Lärmens unserer Trommeln und vier braven Trompeter). Die sieben Gefangenen hatten sich zufällig zu weit vorgewagt.

Ich ließ vor Freuden meine Weltüberwinder aufs beste beswirthen, mit Allem, was man hatte. Es waren in meinem Leben die ersten Menschen, die ich gefangen, die ersten Kriegshelden Raspoleons, die ich gesehen hatte. Die Kerls freuten sich dankbar meines Schutzes, und es war mir dabei eigentlich zu Muth, als müste ich mich um den ihrigen bewerden. Denn als ich sie fragte, ob viel Franzosen in der Gegend herum wären? vernahm ich mit Schaudern, es sei ein ganzes Armeekorps unter Marschall Dasvoust, von Sachsen aus, im Juge nach Berlin.

3ch übersette biese Aussage meinen anwesenben Generalen.

Rarl ber Große, entzückt über ben Erstlingssteg seines Heeres, rieb sich beständig die Hände, und sagte: "Wetter! also operire ich boch wirklich ber französischen Armee im Rücken!"

Chaumigrem hingegen warb wieder bleich, und seine Augen wurden stier und kalt, wie Glasaugen.

#### 3meites Treffen, und beffen Folgen.

Was mich bei meiner benkwürdigen Waffenthat am meisten ers quickte, war die Ueberzeugung, daß durch dieselbe keiner meiner Rächken das Leben, nicht einmal einen Tropfen Bluts verloren hatte. Freilich war dies nicht mein Verdienst. Das Verdienst aber ber Feldherren in den Schlachten, wie in kleinen Treffen, scheint mir überhaupt zweideutig zu sein. Geringscheinende, oft ganz übersehene Ereignisse, der glückliche Einfall eines Korporals, das Bonmot eines Trommelschlägers, die zufällige Stimmung des ges meinen Rannes, wirkt gewiß oft mehr, als das Genie des Bes

sehlshabers im großen Getümmel zum guten Ausgang. Ueberhaupt sind die Regimenter, Bataillons und Kompagnien auf dem Schlachtsselbe bei weitem nicht so ganz Maschine, wie man gewöhnlich zu glauben beliebt. Ich wünschte die Schlachten bei Marathon, Pharsalia, Marengo und Jena einmal von einem Allwissens den psychologisch beschrieben zu lesen.

Als der Morgen graute, standen wir schon zum Ausbruch fertig. Es war sehr kalt; aber unser Imperator meinte, wir würden einen heißen Tag erleben. Die Bauern erzählten, daß ringsum alle Dörfer von seindlichen Truppen wimmelten. Im Kriegsrath ward beschlossen, auf Holzwegen durch die Wälder zu desiliren. An Weg-weisern sehlte es uns nicht.

Raum aber hatten wir das Dorf verlaffen, so sahen wir vor uns in der Ebene von verschiedenen Seiten her französische Truppen in schnurgerader Richtung gegen uns anrücken, selbst vom Walde, der uns aufnehmen sollte.

Der Lieutenant = General ließ fich nicht aus ber Faffung bringen. Mit stoischer Ruhe stellte er sein Seer in Schlachtorbnung.

Der linke Flügel lehnte fich an eine Pfütze, ber rechte an einen alten Nußbaum.

"Rameraben." sprach er, "vergeßt heute nicht, daß ihr Preußen seid. Wir haben keine Fahne, aber seht auf den weißen Federbusch meines hutes, er wird Euch überall auf dem Wege des Auhms vorschweben."

Diefer Gebanke mahnte mich an heinrich IV., ber einmal unter minder mislichen Umftanben ein Aehnliches fagte.

"Können wir gegen die Uebermacht nicht siegen, so können wir Preußen doch auch nie besiegt werden!" fuhr er fort: "Das Schlimmste, was uns begegnen kann, ist, daß wir heute mit Ziethen, Schwerin, Winterfeld und Friedrich dem Großen zu Racht effen, statt in einem elenden markischen Dorf."

Rräftiger hatte Leonibas nicht zu seinen bem Tobe fürs Baters land geweihten Spartanern bei den Thermophlen gesprochen, als hier mein Karl der Große, welcher den lacedamonischen König, vielleicht ohne es zu wissen, sehr unglücklich parodierte.

Unsere Truppen schienen inzwischen ben irdischen Speck, die Klöße und Rüben ber Mark ben Gastmählern im Elystum bescheis ben vorzuziehen. Ach, eine Brodrinde aus Friederikens Hand wäre mir auch köstlicher gewesen, als Ambrosia in Gesellschaft aller Helben ber Vorwelt.

Es war ein schauerkiches Schauspiel, die einzelnen französischen Kolonnen langsam über die Stoppelfelder heranrücken zu sehen. Von Zeit zu Zeit hörte man das Getöse ihrer Trommeln von fern.

Ich saß sehr verlegen auf meinem Rosse unweit des Nußbaumes, am rechten Flügel der Armee: alle Glieder bebten mir vor Frost. Dem guten Chaumigrem, der auf dem linken Flügel an der Pfüße, oder einem Weiher positit war, wo seine vier Trompeter einen wahren Teufelslärm machten, mag auch nicht viel wärmer geswesen sein.

Jum letten Male vor Eröffnung des Blutdades kam Karl der Große zu mir hergesprengt. "Herr General Adjutant, heute ist der Tag, wo sich Ihr Genie auszeichnen wird!" sagte er: "Aber ich bitte Sie um Gotteswillen, überlassen Sie sich nicht dem Unsgestüm Ihres Muthes allzusehr. Bleiben Sie immer besonnen. Falle ich im Tressen, so übernehmen Sie das Kommando. Der Feind ist zu stark. Werden wir geworsen, so ziehen wir ins Dorf hinter uns, und vertheidigen uns dis auf den letzten Mann auf dem Kirchhof."

Damit sprengte er bavon und überließ mich Unglückseligen bem Ungestüm meines Muthes.

Die Königin Elisabeth hatte unterbessen mit ihrem Wagen eine kühne Bewegung um die Pfüße gemacht, vermuthlich einen

bortigen Feldweg zu erreichen. Dies hinderte aber wahrscheinlich den graufamen Chaumigrem an allfälligen Ravallerie-Evolutionen; benn er fluchte mörderlich, und zwang die weinende Marketenberin, mit ihrem Fuhrwerk vor der Fronte des ersten Treffens hinweg ihre Nichtung gegen meinen Nußbaum zu nehmen.

Dies zufällige Manovre entschied ben betrübten Ausgang ber Schlacht, noch ehe sie angefangen hatte.

#### Fortsetung.

Denn in eben dem Augenblick, als unsere tapfere Schaar mit den Blicken der Sehnsucht und Liebe an den Schäfen des vorübers sahrenden Wagens hing, donnerte des Feindes erster Kanonenschuß gegen uns. Und, o Schrecken! die Kugel suhr, wie auss beste gezielt, mitten ins große Branntweinsaß, daß der Rektar in krysstallener Klarheit herausstuthete, während die Rosse mit dem Wagen im Schrecken querfeldein sprengten.

Nun war's, als ware mit dem Göttertrank der erschlagenen Tonne auch die Seele unsers Heeres entstohen. Das Vordertressen wankte: die Arrieregarde machte eine retrograde Bewegung nach dem Dorfe zu. Karl der Große rief: vorwärts marsch — aber da war kein Leben mehr; nichts ging vorwärts. Er hatte in der Angst vergessen, daß sein weißer Federbusch auf dem Wege des Ruhms voranleuchten sollte — nun aber hielt er beständig hinter der Fronte daher glaubten unsere Leute steif und sest, der Weg des Kuhms gehe dem Dorse zu.

Jest siel ber zweite Kanonenschuß. Mein Roß hatte sich schon über ben ersten arg verwundert; beim zweiten sing es an, die Unsruhe seines Herrn zu theilen. Ich konnte mich nicht enthalten, gelegentlich den Kopf umzudrehen, um mich zu überzeugen, ob der Weg ins Dorf noch sichtbar sei.

Darauf begannen die Feinde ein kleines Gewehrseuer. Einzelne Kavallerie sprengte gegen unsern Flügel an. Da schrie ich, gleich einem Besessenen: "Feuer! gebt Feuer! schießt!" — brückte den Hut in die Augen, und dachte: helf' euch Gott! — fort wollte ich, ins Dorf. Aber ehe ich die hartmäulige Bestie unter mir ums brehen konnte, gaben neben mir meine gehorsamen Soldaten. Fener. Darüber erschraf mein Saul nicht weniger als sch. Er slog mit mir unter dem Nußbaum erst hoch in die Lust, und dann hinaus ins Freie. Ein paar französsische Chasseurs zu Pserde schossen auf mich. Da sie mich aber nicht fallen sahen, vielmehr sahen, wie ich mit geschwungenem Säbel sich hatte zwar den Säbel in der Hand, hielt aber mit der gleichen Hand den Hut am Kopf sest, was mir ein martialisches Aussehen geben mochte), wie, sag' ich, mit Wetterschnelle ich auf sie losssog, drehten sie um, und jagten davon.

Mein Pegasus, umsonst waren Jaum und Gebiß, hatte ben Ropf zwischen die Beine gelegt, und setzte, wie rasend, den Feins den nach. Ich fluchte, ich weinte, ich schrie: "Halt! Brr! halt!"— Nichts! im Galopp, im gestreckten Galopp riß es mich fort. Die Chasseurs exeilten einen schmalen Fahrweg zwischen Jäunen; mein höllisches Streitroß wählte die gleiche Straße. Die Feinde, die sich nun nicht mehr schwenken konnten, überstel wahrscheinlich ein Grausen, da ich ihnen, wenn gleich wider meinen Willen, sast im Nacken war. Sie spornten ihre müden Gäule noch mehr, und meine verherte Rosinante, die muthig mit mir durchging, verz doppelte ihre Sprünge.

Die flüchtigen Chaffeurs hielten mich vermuthlich für einen Teufelskerl, der darauf geschworen hatte, ihnen das Blut abzuszapfen. Denn sie sahen sich von Zeit zu Zeit nach mir mir Gesberden voller Entsehen um. Ach, die guten Herren! hätten sie nur gewußt, wie mir bei diesem Siege zu Muthe war.

Und immer weiter, hopp, hopp, hopp, Ging's fort im saufenden Galopp, Daß Roß und Reiter schnoben, Und Ries und Funken floben.

Als wir um die Ede eines Rieferwaldes bogen, kamen wir auf eine geräumige Fläche, wo von französischer Seite ein Lager aufsgeschlagen war. Hier verlor ich den Steigbügel von den Füßen — meine Flüchtlinge zerstreuten sich — einige Soldaten im Lager legsten auf mich an und schossen. Meine Bestie that einen Satz seitzwärts, und ich siel, wie ein Sack, herab auf den Boden.

Abien, Friederike! gute Nacht, falsche Welt! seufzte ich; benn ich so gut, als die Soldaten, glaubten, ich sei todt. Die Rerle sprangen lachend zu mir. Auch die Flüchtlinge kamen zu mir heran. Ich stand zitternd auf. Man forderte mir den Degen ab. Ich gab ihn. Die Infanteristen wollten mich plündern. Die Chasseurs aber nahmen mich in Schut, und schworen, ich sei ein Mann von Chre und Muth. Ein so unverdientes Lob vom Feinde selbst freute mich gar sehr, noch mehr aber, daß ich nirgends eine Wunde an mir sühlte.

Jest war ich Ariegsgefangener. Man führte mich zu einem einzelnen Bauernhaus; unterwegs büste ich meine Uhr, meinen Gelbbeutel und den goldenen Fingerring ein, den ich zum Andenken Friederikens trug.

Ein Oberft, der nebst mehrern Offizieren in dem Bauernhause am Frühftück saß, fragte mich, nachdem man ihm die Geschichte meiner Gefangennahme, und wie ich die Chasseurs dis ins Lager verfolgt habe, erzählt hatte, nach meinem Rang. — Was sollte ich antworten? Designirier Pfarrer? Mattre des arts? Docteur en philosophie? — Die Herren hätten mich für wahnsinnig gehalten.

Rarl ber Große hatte mich zu seinem Generalabsutanten ers hoben. Also antwortete ich dem Frager ohne Bedenken: Adjutant-2sc. Nov. 1x. général. — Kleiber machen Leute; aber Titel auch. — Ich mußte mich sogleich mit zum Frühstick niedersetzen — kalten Braten, Malaga, Liqueur. Der humane Oberst sagte mir einige Worte des Trostes wegen meiner Gesangenschaft: "Das ist der Wechsel des Kriegsglücks. Vor fünfzig Jahren hatten die Herren Preußen Friedrich den Großen, wir ein Roßbach; jest haben wir Napoleon den Großen, Sie ein Jena."

## Rriegsgefangenschaft.

Die Offiziere setzten sich zu Pferbe. Ich ward ber Wache im Lager übergeben. Den alten Fieberfrost hatte ich noch immer nicht verloren; darum befreundete ich mich mit der Gluth des Wachtsfeuers.

Was mag aus dem Lieutenant Leonidas und seiner tapfern Schaar geworden sein? was aus der Königin mit ihrem gesprengsten Fasse? seuszte ich. Und was wird aus mir werden? Man hatte mir schon vorläusig angekündigt, ich werde nach Franksurt an der Ober gebracht, und von dort mit einem Transport Kriegsgesansgener nach Frankreich geführt werden. Mein aus dem aufrichtigssten Gemüth dargebotenes Chrenwort, nie wieder, wenn man mich frei ließe, gegen Se. Majestät den Kaiser der Franzosen die Wassen zu tragen, war vom Obersten-nicht angenommen worden. Mein Schicksal, hieß es, musse höhern Orts entschieden werden.

Also nach Frankreich, du armer Doktor! auf eine Festung. Dwie plötlich hat sich Alles umgestaltet! Säsest du noch auf deis nem Dichterstübchen mit der stillen Aussicht auf eine lange Reihe von Dächern; läsest du beinen Plutarch von großen Männern, ober auch nur die Zeitung für die elegante Welt, und Coulissens Anekoten bei einer Pfeise Tabak! Was könnte beiner Seligkeit abgehen? Wenn du bein Tagewerk beendigt, deine Lehrstunden von

Haus zu Haus gegeben hattest, wurdest du dich mit Friederiken von einer schönen Zukunft unterhalten, oder könntest du in beiner poetischen Einsamkeit neue Grenadierlieder in Vater Gleims Masnier schreiben!

Hier stelen mir die preußischen Siegeslieder ein, die ich noch immer in der Tasche bei mir trug. Rasch suhr ich mit der Hand zu den Manustripten, sah mich um, ob ich beobachtet wäre, und schleuderte sie ins Feuer. Denn Siegeslieder in seindlicher Gesangenschaft — Lieder voller Hohn und Verachtung gegen Naposleon und sein Heer — die konnten mir den Kopf kosten! — Ich sah sie nun mit eben dem Vergnügen in den Flammen sterben, mit welchem ich sie im Feuer der Begeisterung einst zur Welt gesbracht hatte. Selbst daß ich in der ersten Angst zu tief gegriffen, und meine Vokation zum Pfarrer mit verbrannt hatte, konnte meine Freude nicht mindern.

Plöplich standen einige Soldaten vor mir — dieselben, die mich vom Pferde geschossen — und-fragten: "Was haben Sie da heimlich verbrannt?" Sie ließen einige Worte von Espionage fallen, und vom Füstliren. Ich war verlegen um eine Antwort: das versbesserte meine Sache nicht. Die Rerls, ich merkte es gar wohl, suchten Händel an mir. Sie erklärten mich verdächtig, führten mich in die Wachthütte, wo ich Ueberrock und. Stiefel ausziehen und den Hut abgeben mußte. Sie nahmen das Alles mit sich sort. Ich sah weder die Kerls, noch meine Kleider wieder.

Den Tag über ward ich noch einige Male wegen ber verbrannsten Papiere in Frage genommen. Und da ich auf meinen Aussfagen beharrte, es seien Kleinigkeiten, Familienangelegenheiten, Privatbriefe gewesen, wurde ich von zwei Mann, die Angesichts meiner ihr Gewehr luben, fortgeführt, wie es hieß, ins Quarstier des Generals.

Dhne Rock, barhauptig und barfüßig, im feuchtkalten Oktober=

welter, mußte ich nun-mit meinen Begleitern eine Spazierreise von brei Stunden Weges machen. Rothig und zerlumpt, rein auszgepländert, war ich ärmer als ein Bettler; denn selbst die Freisheit sehlte mir. Ja sogar mein Leben war ein schlecht versichertes Sut, weil die Franzosen im Felde einen zu kurzen Prozessang lieben. Angeklagt wegen Cspionage hängt man den armen Teusel auf, oder füstlirt ihn, und bekümmert sich hintennach nicht weiter um ihn, ob er's übel nimmt.

#### Bieberfinben.

Mit Anbruch ber Nacht behnte sich eine ganze Reihe kammens ber Wachtseuer vor meinen Blicken aus. Dahin ging unser Marsch. Hier war ein ansehnliches Lager. Ich ward in ein außer dem Dorf gelegenes, schönes Landhaus gesührt. Alle Zimmer glänzten erleuchtet; Schildwachen zu Fuß und zu Pferd vor der Thür. Ofsiziere in glänzenden Unisormen von allen Wassen gingen aus und ein. Man sührte mich vor ein Militärdureau. Man las den Bezicht über mich, fragte um meinen Namen und Grad, und rief dann: "Fort mit ihm zu den andern Gesangenen!" — Einer der anwesenden Ofsiziere sagte: "Es ist eine Schande, wie man den ausgeplündert hat!" — Ein Anderer sagte: "Gehen Sie, ich werde um Kleiber für Sie sorgen."

Man führte mich ins Lager, und hier ward ich einem Offizier' übergeben, ber die Bewachung ber Kriegsgefangenen unter sich hatte. Diese lagen neben brennenden Scheiterhaufen nmher, und genossen ihr kärgliches Abendbrod. Ich gesellte mich zu ihnen.

Siehe, da saß mit seinem blassen Antlit und pechschwarzen Knebelbart mein grimmiger Chaumigrem, neben ihm Karl der Große; beibe aßen eine dampfende Suppe aus großer irdener Schuffel, welche bie Ronigin Elisabeth bienstgefällig, in Ers mangelung eines Tisches, auf ihrem jungfräulichen Schoos hielt.

"Ei, sieh da, mein Feldherr!" rief ich entzückt beim Anblick dieser lieben, bekannten Gesichter: "In das die Mahlzeit, welche Sie im Elysium bei Ziethen, Schwerin, Winterfeld und Friedrich dem Großen versprochen hatten?"

Als ber Lieutenant meine Stimme hörte, sprang er freudig auf, und schloß mich in seine Arme: "Wie, Herr Abjutant, Sie leben noch? Gottlob, so ist unserm König boch noch ein braver Mann erhalten! D wie viel haben wir Sie schon bedauert. Aber daß Sie auch Ihre verdammte Site nicht mäßigen konnten? Ich sah es wohl, wie Sie es mit den Chasseurs aufnahmen, wie Sie sie in die Flucht trieben. Ihr Beispiel begeisterte wieder meine schon etwas muthlosen Leute. Wir stürzten mit gefälltem Bajosnette gegen den Feind — Verwundete gab es auf beiden Seiten. Wir schlugen uns eine halbe Stunde lang. Aber da waren wir umringt. Wir mußten das Gewehr strecken. Kommen Sie, Herzenssahutant, theilen Sie unsere Suppe mit uns."

Roch einmal ums andere umarmte mich der wackere Lieutenants General; auch der tapfere Chaumigrem war aufgesprungen, und hatte mich in seine Arme geschlossen. Die Königin bot mir ihren blechernen Lössel, und so vergaß ich mein Elenb.

Nach einer halben Stunde kam der wachthabende Ofsizier mit einem Korporal. "Wer von Ihnen, meine Herren, ist der Gesneraladjutant?" — Karl der Große lächelte selbstzufrieden, und zeigte mit dem Finger auf mich; denn der französischen Sprache war er nicht mächtig.

"Herr Abjutant," sagte ber Offizier, "es thut mir leib, Sie sind schändlich mißhandelt worden. Hier schickt man Ihnen aus dem Hauptquartier einige Rleiber, wenn Sie davon Gebrauch machen können, und ein paar Bouteillen Wein zur Erquickung.

Seien Sie überzeugt, daß Franzosen auch ihre Feinde, als Mansner von Chre, zu'schäßen wissen, und daß Plünderer und Marosbeurs nur Ausnahmen von der Regel find."

Ich fagte meinen ebelmuthigen Feinden das Berbindlichste, was ich ersinnen konnte, und es that mir leid, daß ich für den Augensblick nicht eine schönere Phrase zu spenden hatte, als die, "daß mich heut' die Eroberer der Welt (les conquérans de l'univers, im Französischen tönt so etwas größer, als in dem gewissenhaften Deutschen zweimal bestegt hätten. Wir Deutschen mögen uns nun dagegen sträuben, wie wir wollen, die Franzosen sind boch das gelstreichste Woll des heutigen Europa's, und die Griechen unsers Weltalters. Selbst ihre gemeinsten Soldaten studieren im Neußern auf Grazie und Würde, wie dei uns nur Schauspieler auf der Bühne; ein tressender Einfall bezaubert sie, ein guter Gedanste belohnt sie, und das Chrzesühl erhebt sie alle. — Es ist in dem Volke doch etwas Geistiges, und nicht alles daran Kartossel und Vier.

## Erlbftrangionirung.

Den solgenden Tag wurden die Ariegsgefangenen nach Fraufs furt an der Oder gesührt. Ich fannte die liebe Stadt recht gut, und auch ich hatte die Chre, vielen wackern Leuten dort des kannt zu sein. Doch schien mir diese Chre gegenwärtig eins der äberstässischen Güter meines Lebens, weil ich dadurch ums Leben selles kommen konnte. Denn geseht, ein ehrlicher Franksurter wäre aus der Handlichen Denn geseht, datte den Generaladintanten als seinen lieben Doktor bezräht, hätte meinen Ariegs: und Sieges: liebern nachzestagt —

Ale der Ing untere Ther fam — o wie schlug mir bas herz! derdite ich mir den greßen Dingiereschut tief in die Angen, und die Rase schob ich nach damaliger Stupermode tief hinab ins dice Halstuch. Ich schämte mich, in die wohlbekannte Stadt, wie ein Berbrecher, unter Gefangenen einzuziehen: und Verbrecher war ich doch wohl ein wenig, denn ich war ein wenig Betrüger und Anmaßer von militärischen Würden, die mir nicht gehörten.

Ein Troß von neugierigen Gassern umschwärmte mich unaufshörlich — ach nein, ich will die guten Leute so hart nicht nennen. Sie kamen auch wohl aus Mitleiben, ober aus Begierde, irgend einen Freund, einen theuern Anverwandten unter uns zu sinden. Obschon der Abend dämmerte, verharg ich mich doch im tiessten Hausen meiner zerlumpten Schicksalsgefährten, die alle mit offenem Antlitz stolz einherschritten, als wollten sie sagen: seht uns nur an, das leiden wir für König und Baterland. Ich hätte es zwar mit gutem Gewissen auch sagen können: aber eine Tugend, zu der man wider Willen gekommen ist, sieht der Sünde um ein Haar ähnlich. Endlich kamen wir von Pontius und Pilatus, von General und Platsfommandant ins Nachtquartier; wir Ofsiziere in ein schlechtes Wirthshaus zusammengeschoben, mit Ehrenwache, ob wir gleich unser Ehrenwort mündlich und schriftlich gegeben hatten, uns nicht selbst zu ranzioniren.

Ich bekenne, mit biesem Chrenwort hatte ich's gar nicht ehrs lich gemeint. Denn als ich meinen Generalabjutanten=Titel nieber= schrieb, bachte ich: ber Generalabjutant möge sein militärisches Chrenwort halten, aber ohne Berbindlichkeit für den herrn Dokstor und Magister.

Sobald es dunkel ward, bat ich um Erlaubniß, noch Freunde in der Stadt besnichen zu dürsen; ich meinte irgend eine nachlässige Thorwache. Man schlug es mir höslich ab. Allein da mich Niesmand an der Stubenthür aushielt; da mich Niemand unter der Hausthür fragte: wohin wollen Sie? da mir Niemand auf der Straße den Weg verrannte; da mir es sogar Niemand übel nahm,

baß ich vors Thor ging, frische Luft zu schöpfen — die Schilds wache hielt mich vermuthlich für einen französischen Offizier — fo trug ich kein Bebenken, mein Glück weiter zu versuchen. Ich lief, auf gut Deutsch gesagt, davon, oder ich ranzionirte mich selbst, wie es edler in der Ariegssprache heißt; denn felbst in dieser hat man Worte ersunden, um Sünden und Schanden zu bedecken, deren sich sonst der Arieg nie schämt; retrograde Bewegungen statt Neißs aus; Requisitionen statt Brandschahungen u. s. w. Ein Beweis von der sortschreitenden Auftur selbst bei dem Stande, der sonst von Amtswegen alle Auftur zu zerstören pflegt, und dem man wenigssens Offenheit und Gerabheit nachzurühmen pflegt.

#### Stallfnedt und Rutider.

Ich mochte eine Stunde gelaufen sein — benn der elenden, sothigen Straße zum. Troß lief ich mich außer Athem — sand ich's räthlich, gemächlicher einher zu schreiten. Unter meinen müden Küßen spürte ich einen milden Sand; rings um mich her säuselte im Abendlüstichen ein Rieferhain; über meinem Haupte wallte der berühmte Silbermond durch graue, gebrochene Wossen. Ich sand meine Lage sehr romantisch, sogar poetisch; hätte aber doch ein gutprosaisches Rachtessen nebst Strohbett nicht verschmäht.

Die Frage entstand: wohin wollen Sie, Herr Ergeneralabjustant? wovon gedenken Sie in Inkunst zu leben? — Ich wußte wahrhastig weder das eine noch das andere. Und es ist gut, daß man in der Welt zuweilen solche kleinliche Nebendinge nicht weiß. Then das reizt die Lust des Lebens, wenn man so auf Gerathes wohl im Weltall fortschreitet, ohne zu wissen wohin. Neugler und Hossnung tragen uns weiter. Ich habe einen reichen Mann gestannt, der vollauf zu leben hatte, und den Spleen dazu. Biels leicht war sein Neberdruß und Etel am Einerlei des Lebens gerade

eine Folge seines Reichthums. Er verachtete bas Leben, bas ihm nie eine Sorge machte. Er war nahe baran, Selbstmorber gu werben, vermuthlich um ber langen Beffe eines Dafeine zu ents gehen, mit bem er nichts zu machen wußte. Und was hielt ibn von einem Tage jum anbern ab, ben Faben feiner Stunben gu gerreißen? - Die Saube-Speneriche Zeitung. Er wollte nur noch immer nor feinem Tob wiffen, was ans ber Welt werben wurde? — Und wenn er bie Zeitungen gelefen haite, bachte er: bas ware alfo nach meinem Tobe gefcheben, wenn ich mich gestern mit einer Rugel felbstranzionirt hatte. Es ift boch gut, bag ich bies noch vor meinem seligen Ende erfahren habe. Und so überlebte fich ber herzbrave Mann von einem Zeitungstage zum andern, bis ein paar Raufleute die Gefälligfeit hatten, ihm burch einen febr hoflichen Spigbubenftreich, Banterot genannt, einen großen Theil seines Bermögens abzunehmen. Run hatte er Noth zu arbeiten; und die Noth heilte seinen Spleen. Der Sunger ift nie heftiger. als wenn man nicht weiß, womit ihn killen; und das Leben nie reizender, als wenn man nicht weiß, wie es retten.

Das machten unterwegs im obenerwähnten sauselnben Kiefers - hain auch meine Gebanken sein. Ich schleppte mich auf müben Füßen weiter, voller Neugierbe, was aus mir noch werden, und wohln ich am Ende von meinem Schickfal verschlagen würde. Da bellten Hunde — da lenchteten ferne Fenker — ich kam also zu einem Dorfe:

Bor dem Wirthshause stand eine offene halbe Chaise mit zwei Rossen bespannt, und zwar in der gleichen Richtung des Wegs, den ich zu wählen hatte. Das Standbrett hinter dem Kasten der Chaise — ich reingnoszirte das Lokal — hatte zum Glück seine Cisenstachein und Schutzwehren gegen blinde Passagiers, die sich gern auf fremde Kosten durch die Welt schleppen lassen. Also konnte ich — und das war kein geringer Trost — meinem matten

Leichnam ein Ruheplätchen schaffen, und mit Bequemlichkeit slächsten. — Der Wagen war leer, also der Eigenthümer noch im Wirthspaus. Ich wühlte in meinen Taschen — kein rother Psenning darsin, und doch hätte ich gern ein Stück Brod gekauft. Betteln konnte ich nicht, als Offizier, aber wohl in Requisition setzen. Ich wollte mein Glück versuchen, ich trat ins Haus.

Da lag auf einem alten Futterkasten ein runder Hut, ein Bauernstittel und eine Peitsche. — Heil dem braven Mann, der in der Welt die Geistesgegenwart erfunden hat! — Wetterschnell flog mein militärischer Sturmhut auf den Boden, der grobe Filz auf meinen Ropf; der blaue lange Ueberrock des Ofstziers auf den Kassten; mein schlachtschwert gehabt, ich würde es gegen die Peitsche vertauscht haben, welche ich dennoch als Jugabe in die Hand nahm, um mich irgendwo einmal meiner Haut wehren zu können, wenn auch nur gegen unhösliche Dorshunde.

Daß ich nun, als qualifizirter Dieb, an ein Nachteffen im gleichen Hause nicht benken konnte, verstand sich von selbst. Das war schlimm genug. Aber doch hatte ich nun das Bergnügen, vor französischen Nachstellungen gesicherter, inkognito reisen zu können.

Ich stand noch in der Hausthur, mit dem Gesicht auf der Dorfstraße herumspähend, wo ich verborgen den Wagen beobachten könnte, um bei der Absahrt mein Plätchen hinten auf in Besitzu nehmen. Da sprang jählings hinter mir eine Thure auf—eine französische Stimme donnerte— ich bekam von zwei gottslosen Fäusten hinterrücks einen so gewaltigen Stoß vorwärts, daß ich, so lang ich war, vor mir hinstürzte in den Koth, so tief er war. Das geschah mit einander in wunderbarlicher Eilsertigkeit. Roch jest begreise ich nicht, wie man zu dem allem in so wenisgen Augenblicken die nöthige Zeit fand.

"Allons bougre, allons! « rief ber Franzose einmal ums ans

bere, ber mich für seinen Fuhrmann halten mochte. Ich war mit mir noch nicht im Reinen, ob ich mich tobt kellen, ober als Dieb aufspringen und davon laufen musse, ehe ich gehenkt würde. Der Franzose entschied für keins von Beiben; packte mich mit wahren Teuselskrallen beim Kleib im Nacken, riß mich in die Höhe, pflanzte mich neben das Vorderrad zum Fuhrst, und schrie: "Sizen dik auf! — sprang in den Wagen, und rief: "Allons! en avant!"

Mir gleichviel! bachte ich, setzte mich an Autschers Plat, gab ben Pferben einen berben hieb und jagte zum Dorse hinaus. Statt bes bescheibenen hintenauf hatte ich nun die Chrenstelle vorauf. Der um seine Garberobe und Beamtung betrogene Autscher, nämzlich mein Vorsahr, konnte nun statt meiner Generaladjutantenzbienste ihnn, falls er nicht freiwillig die Kleiber im Stich gelassen hatte, um den Franzosen inkognito zu entwischen.

### Bieberum Morb und Tobtfolag.

Je schneller ich fuhr, je öster wiederholte mein gestrenger Herr im Wagen sein "bon! bon!" Er schien Eile, und wie ich aus seiner Unruhe und seinen zwischen den Zähnen von Zeit zu Zeit hervorgestoßenen Selbstgesprächen vermuthen konnte, kein heileres Gewissen zu haben, als ich. Zwischen Mondschatten und Mondschein glaubte ich bemerken zu können, er sei eine von den wichstigen Personen, die man bei der französischen Armee Emplopés zu nennen pflegt. Für einen Offizier war er zu bürgerlich, für einen Bürger zu militärisch gekleibet.

Unsere Gespräche waren sehr einfilbig; er sprach kein Deutsch, ich, meiner Rolle gemäß, kein Französisch. Fragte er mich: "Isset Polen weit, weit?" antwortete ich regelmäßig: "Biel weit!"— Fragte er: "Isset Preuß da?" so erwiederte ich: "Viel Preußen!"—

Dann schrie er wie beseffen: "Immer zu! immer zu!" und ich ließ bie Pferbe springen, so gut fie mochten.

Ich gab ihm endlich zu verstehen, er sollte mir zu effen geben, wenn er hatte. Er verstand mich nicht. Ich sprach von Barms herzigkeit, der Kommissär kannte keine; von Hunger, der Speckswanst verstand das Wort nicht. Brod; da hatte ich's getroffen. Er gab mir ein großes Stück.

Nun faß ich vergnügt auf meinem Bod, wie tein König auf bem Thron, und versöhnte mich mit meiner bienftbaren Stelle, bie mir alles gewährte, was ich verlangen konnte. Ob Bfarrer, ob Stallfnecht, ob Generalabjutant, ob Magister ober Feldprediger was kommt zulett barauf an? Der Menfch ift in jebem Rock boch immer bas Befte; fchlimm genug, wenn ber Rod bas Befte vom Menschen ift. Ich fuhr die Straße nach Polen. Wer weiß, bachte ich, ob bu in ben Wechseln beiner Schickfale nicht bem Kommanbo eines Armeeforps an ben Ufern ber Weichsel entgegenkutscherft? Niemand verzweifle? Es gibt eine Vorsehung. So finfter es oft wird, so hell klart sich's auf. Ich war in ber besten Stimmung, jum Beitvertreib eine Predigt jum Behuf ber mir befiguirten Pfarrei auszuarbeiten, als ich im Monbichein vor mir einige Gewehre bligen Mein Rommiffar bemerkte fie im gleichen Augenblick, jog ben Sabel und nahm eine Biftole zur Sand, beren Sahn er spannte. Das Anacken bes Sahns hinter mir trieb mir ben falten Schweiß aus.

»Bougre, bougre! zufahr, immere zu!" schrie er.

"Halt! wer da? halt! qui vive?" brullten einige Goldaten, die mir die Bajonette ihrer Gewehre fast allzunahe gegen die Rippen hielten.

Wem sollte ich gehorchen? Eine Nothlüge, hoffte ich, sollte mich aus der Verlegenheit ziehen. Da ich die Soldaten für Franzosen hielt, die ihrem Regimente nachzügelten, rief ich, um ihnen etwas Chrfurcht einzustößen: "Messieurs, mein herr General ist französisch General!"

"Salt! ergebt euch!" fchrien nun mehrere Stimmen.

»Foudre!" rief ber vorgebliche General, und sprang mit einem Sat aus bem Wagen, daß er zwei Kerls zu Boben fturzte.

Er schoß; Piff, Puff, Paff! sielen links und rechts Schuffe — die Rugeln pfissen mir am Ohr vorbei — meine Pferde wurden noch scheuer, als ich. Im gestreckten Galopp jagten sie davon; meine Peitsche zerbläute ihre Rücken. — Ich hörte noch Säbelsgeklirr und Flintenschüffe — und bald von allem nichts mehr. Ich war gerettet; Dank sei es der Klugheit und Behendigkeit meiner Rosse.

"Berdammte Geschichte!" brummte ich, und stellte eine chirurs gische Untersuchung meines Leichnams vom Scheitel bis zur Sohle an: benn in der ersten Angst glaubte ich von dem Augelhagel durchs löchert zu sein, wie ein Sieb. Aber kein Haar war mir verwundet.

Desto besser! Aber meine Herrschaft, was war ans ihr geworsben? Sollte ich wieder umkehren, nachfragen, mich auch ein wenig zersäbeln und zerbajonetten lassen? Nein, so weit ging meine Kutschertreue und zärtliche Anhänglichkeit nicht. Der himmel weiß, was aus dem Commissaire de guerre ober Employé geworden sein mag. Ich habe es nachher nicht erfahren, da ich den gleichen Weg wieder zurückgekommen bin.

Ich fuhr nun langsamer, benn meine Rosse waren an Kräften erschöpft. — Bor mir lag wieder ein kleines Dorf. Jest übers legte ich: was beginnen? Dort übernachten, ober weiter eilen? Noch flang mir das Augelgezisch in den Ohren, und meine Augst rief: "weiter!" — Ferner: wem gehören Wagen und Pferde? Antwort: vor der Hand Reinem, als dem gegenwärtigen Besitzer, der ihn weder erobert, noch gestohlen, noch in Requisition gesetzt hat. — Frage: was mit dem fremden Gut machen? verschenken,

Wagensites so weit als möglich von mir, antwortete einige Mal auf meine bescheibenen Bemerkungen, daß es sehr frisch, oder sehr sinster, oder nicht gut sahren sei, ein schläsziges Ja und Rein, und überließ mich meinen fernern Betrachtungen.

Diese Betrachtungen wurden immer wunderlicher, als meine schöne Gesellschafterin — zwar im Dunkeln ließ sich mehr Schönsheit ahnen, als sehen — im Schlase, wie der Wagen schaukelte, sich näher und näher gegen mich senkte. Aus bloßem Mitkeiden mit dem guten Rinde, daß es nicht zu sehr umhergeworsen werde, rückte ich ihm drei bis vier Joll näher. Nach einem Weilchen lehnte der Ropf der Schläserin an meiner Achsel — ein hartes Kissen. Ich legte mit schüchternem Erdarmen meinen linken Arm um ihren schlanken Leib, und hielt die Schlummernde an meiner Brust. Sie schlief fanft wie die Unschuld, und erwachte selbst von den unruhigen Schlägen meines Herzens nicht, während ich wie ein Berbrecher zitterte.

Jum ersten Male lag ein schlafendes Madden an meiner Brust — zum ersten Male hielt ich stundenlang ein weibliches Wesen mit dem Arm umschlungen — ach, vergib, Friederike, wenn ich bir in diesen Augenblicken — nein, untreu ward dir meine Seele auch da nicht, benn ich gedachte beiner. Oft bildete ich mir ein, daß ich dich so zur Gesährtin habe; der sanste Druck, mit dem ich die Fremde an mich zog, galt dir; mein verstohlener Seuszer dir, und dir der gottlose Kuß, den ich leise auf — ihre Haube drückte. Aber zu einem Beibe, dessen Busen nach der Melodie des sansten Odems steigt und fällt, dessen Anschmiegen mit einer fremdartigen Gluth erfüllt, — zu solch einem Besen seinen Mann von Schnee, aber keinen Hagestolz, ach! von neunundbreißig Jahren.

#### Shönes Morgenroth.

Sanft schlich ber Wagen im Sande sort. Ich ließ den Pfersben ihren beliebigen Schritt, hielt meine schlummernde Unschuld sest im Arm, schloß die müben Augenlieder, um bequemer von Friederiken, Pfarrei und allen himmeln zu träumen, die mir das Wachen nicht gab, und so ward aus dem willkürlichen Geträum zulest wirklicher Schlummer.

Ich und meine Schlafgenossin erwachten fast zu gleicher Zeit, als der Wagen aus dem milben Sande plötlich über einen holprisgen Prügeldamm suhr. Es war schon hell. Vor uns im Hintersgrunde der Landschaft brannte- ein prächtiges bunkelglühendes Morsgenroth, welches blendend auf unsere Augen siel.

Erst sah ich auf meine braven Pferbe, dann auf meine Reises gesellschafterin. Sie rieb sich mit beiden Händen die Augen; ich rieb mir die meinigen. Dann sahen wir uns ganz trocken einander an. Sie rieb sich wieder die Augen; ich mußte desgleichen ihun, denn das Worgenroth hatte mich, glaube ich, blind gemacht. Ich sah sie wieder an; sie mich. Und nun erst war ich überzeugt, daß ich noch schlase und von Friederiken träume, denn sie saß, so kam es mir jest vor, neben mir.

"Aber, mein Gott, Herr Doktor, sind Sie es?" fragte sie mit ihrer leisen, schönen Silberstimme, und betrachtete bald mein Angesicht und den werdenden Schnurrbart — Ueberrest meiner ehemaligen Generalabjutanten Uniform — bald meinen beschmiersten und zerrissenen Bauernkittel.

"Ach, Friederife!" rief ich, "wie kommen Sie hieher? und zu mir?"

Jest fragten wir nicht mehr. Unsere Augen verdunkelten sich jest in den Thränen wehmüthiger Seligkeit — ich ließ das Leitsseil fallen — wir schlossen Brust an Brust, Mund an Mund; 256. Nov. 1X.

und in langen Kuffen tauschten wir Leben um Leben, Seele um Seele. — D wir hatten uns wieder; nach der langen, ewigen Trennung, wieder! und wie unverhofft, wie wunderbar! Bergeffen war aller Schmerz der Bergangenheit! Bergeffen alles Elend des Lebens, meine Sorgen, ihre Thränen; vergeffen jede Gewitters wolfe der Jufunft. Wir athmeten in einer schönern Welt. Das Irbische siel von uns — alles war selige Berklärung.

Nur der verruchte Prügeldamm, auf dem der Wagen so unbarms herzig stieß, daß sich selbst unsere küssenden Lippen beständig von einander verloren und mühsam wieder suchen mußten — nur der Prügeldamm, bei bessen Anlage man vermuthlich solche rührende Scene nicht berechnet hatte — nur er trennte uns, da wir glaubsten, der Tod könne uns nicht wieder scheiben. O wie gern wären wir Brust an Brust gestorben!

Ich nahm das Leitseil wieder zur Hand. Und nun ging's ans Fragen her und hin. Und ob wir uns gleich sahen, und ob wir einander gleich sest Hand in Hand hielten, als sürchteten wir, uns im eigenen Wagen von einander zu verlieren, wurden wir doch zweiselhaft, ob wir's auch wirklich wären. — Sie war schöner, als ich sie jemals gesehen; das Morgenroth umstrahlte sie mit einer Glorie. Ich mußte noch einmal das Leitseil fallen lassen.

Was ich von meinen friegerischen Abenteuern Friederiken erstählte, wissen meine Leser; aber Friederike hörte sie ausmerksamer und begieriger an, als sie gelesen werden mögen. — Die Besgebenheiten meiner Verlobten waren ungleich einfacher. Sie hatte von ihrer Herrschaft die Entlassung erhalten. Aurz vor dem Einsrücken der Franzosen in die Hauptstadt flüchtete die Herrschaft nach Stettin, und der Himmel weiß, wohin. Friederike schwebte meinetzwillen in Todesängsten; bekam endlich einen Brief von ihrer betagsten Mutter, und den Besehl, Berlin zu verlassen und zu ihr zu kommen. Sie reisete also, eine gehorsame Tochter, ab, nachdem

sie meinetwillen alle nöthigen Anzeigen hinterlassen hatte; suhr mit Gelegenheit bis Frankfurt, und machte sich von da, weil die Franzosen alle Pserde und Wagen in Beschlag genommen, ober weil in dem Augenblick Niemand dergleichen zu einer unsichern Reise hergeben mochte, ziemlich heroisch zu Fuß auf den Weg. Mübe und matt kam sie gestern Abend in das Dorf, von wo an ich die Ehre hatte, ihr Leibkutscher zu werden.

#### Es wird Lag.

Anterwegs — auch Liebende wollen gefrühstückt haben, und zum Wohnort von Friederikens Mutter waren es noch einige Meilen — verschwand im ersten Wirthshaus unter scharfem Scheermesser der letzte Rest meiner Generaladjutantur von der Oberlippe. Friederike kaufte mir sur ihr Geld — ich weiß nicht, wie sie den Trödel ausskundschaftete — bei dem Amtmann oder Schreiber einen ehrbaren Ueberrock und Hut, so, daß ich doch, ohne Aussehen zu erregen, bei einem hübschen, wohlgekleideten Mädchen im Wagen sitzen konnte.

So suhren wir weiter. Es war Tag geworden; auch in uns serm Gemuth ward es sonneuheller Tag. Verkundet waren wir von der Kanzel, also Hochzeit mußte gemacht werden. Darüber waren wir einig. Ich sollte unterdessen nach Frankfurt am Main schreiben, um meinen Gönner wegen des Ex: Reichsgrasen und der Pfarre zu befragen. Erwählter Pfarrer war ich doch einmal, trop dem, daß ich im französischen Bivouac, nebst den Siegesliedern, die Bokation verbrannt hatte. — Friederike hatte beinahe hundert Thaler erspart; davon ließ sich ansangs das Leben fristen. Und wenn alles Unglück zusammenschlug, konnte ich ja irgendwo noch eine Winkelschule anlegen. Mit Brod und Wasser, das fühlten und in langen Kuffen tauschten wir Leben um Leben, Seele um Seele. — D wir hatten uns wieder; nach der langen, ewigen Trennung, wieder! und wie unverhofft, wie wunderbar! Bergeffen war aller Schmerz der Vergangenheit! Vergeffen alles Elend des Lebens, meine Sorgen, ihre Thranen; vergeffen jede Gewitters wolfe der Jufunst. Wir athmeten in einer schönern Welt. Das Irbische siel von uns — alles war selige Verklärung.

Rur der verruchte Prügeldamm, auf dem der Wagen so unbarms herzig stieß, daß sich selbst unsere küssenden Lippen beständig von einander verloren und mühsam wieder suchen mußten — nur der Prügeldamm, bei dessen Anlage man vermuthlich solche rührende Scene nicht berechnet hatte — nur er trennte uns, da wir glaubsten, der Tod könne uns nicht wieder scheiben. O wie gern wären wir Brust an Brust gestorben!

Ich nahm das Leitseil wieder zur Hand. Und nun ging's ans Fragen her und hin. Und ob wir uns gleich sahen, und ob wir einander gleich sest Hand in Hand hielten, als sürchteten wir, uns im eigenen Wagen von einander zu verlieren, wurden wir doch zweiselhaft, ob wir's auch wirklich wären. — Sie war schöner, als ich sie jemals gesehen; das Morgenroth umstrahlte sie mit einer Glorie. Ich mußte noch einmal das Leitseil fallen lassen.

Bas ich von meinen friegerischen Abenteuern Friederiken ers zählte, wissen meine Leser; aber Friederike hörte sie ausmerksamer und begieriger an, als sie gelesen werden mögen. — Die Besgebenheiten meiner Berlobten waren ungleich einfacher. Sie hatte von ihrer Herrschaft die Entlassung erhalten. Kurz vor dem Einstücken der Franzosen in die Hauptstadt slüchtete die Herrschaft nach Stettin, und der Himmel weiß, wohin. Friederike schwebte meinetz willen in Todesängsten; bekam endlich einen Brief von ihrer betagsten Mutter, und den Besehl, Berlin zu verlassen und zu ihr zu kommen. Sie reisete also, eine gehorsame Tochter, ab, nachdem

sie meinetwillen alle nöthigen Anzeigen hinterlassen hatte; suhr mit Gelegenheit bis Frankfurt, und machte sich von da, weil die Franzosen alle Pferbe und Wagen in Beschlag genommen, ober weil in dem Augenblick Niemand dergleichen zu einer unsichern Reise hergeben mochte, ziemlich heroisch zu Fuß auf den Weg. Mübe und matt kam sie gestern Abend in das Dorf, von wo an ich die Ehre hatte, ihr Leibkutscher zu werden.

#### Es wird Lag.

Anterwegs — auch Liebende wollen gefrühstückt haben, und zum Wohnort von Friederikens Mutter waren es noch einige Meilen — verschwand im ersten Wirthshaus unter scharfem Scheermesser der letzte Rest meiner Generaladjutantur von der Oberlippe. Friederike kaufte mir für ihr Geld — ich weiß nicht, wie sie den Trödel ausskundschaftete — bei dem Amtmann oder Schreiber einen ehrbaren Ueberrock und Hut, so, daß ich doch, ohne Aussehen zu erregen, bei einem hübschen, wohlgekleibeten Mädchen im Wagen sitzen konnte.

So fuhren wir weiter. Es war Tag geworden; auch in uns ferm Gemüth ward es sonnenheller Tag. Berkündet waren wir von der Kanzel, also Hochzeit mußte gemacht werden. Darüber waren wir einig. Ich sollte unterdessen nach Franksurt am Main schreiben, um meinen Gönner wegen des Ex-Reichsgrafen und der Pfarre zu befragen. Erwählter Pfarrer war ich doch einmal, trot dem, daß ich im französischen Bivouac, nebst den Siegesliedern, die Bokation verdrannt hatte. — Friederike hatte beinahe hundert Thaler erspart; davon ließ sich ansangs das Leben fristen. Und wenn alles Unglück zusammenschlug, konnte ich ja irgendwo noch eine Winkelschule anlegen. Mit Brod und Wasser, das fühlten

wir, konnten wir glücklich sein: nur nicht von einander getrennt, auch bei allem Ueberfluß nicht.

Indem wir uns in unserer bittern Armuth selig priesen, sie von wohlseilen Suppen, ich von der Einnahme eines sleißigen Schulmeisters sprach, ging's kling! kling! auf dem Fußboden des Wasgens. — Wir sahen hinab. Es war ein blanker Louisd'or.

"Saft bu ihn verloren?" fragte ich Friederifen.

3ch habe kein Gold! " sagte fie.

Wir nahmen die milbe Gabe, als Nachlaß meines seligen Employé, für meinen Rutscherlohn.

Nach einer Weile abermals fling! fling! — wieder ein Louis: d'or. — "Bahrhaftig," sagte ich, "wir haben einen guten Schut; geist, oder eine gütige Fee, die unser frommes Gespräch gehört hat." Ich hob auch diesen auf, und sah steißig umher, od er noch Brüder habe. Alles war leer. Es that mir leib. Bald barauf erneuerte sich das Herenspiel zum dritten Mal.

"Hier ist's nicht richtig in der Chaise!" sagte ich, und hielt die Pferde an. Es bliste mir aus dem Spalt des Kastens von unserm Wagensitz ein viertes Goldstück entgegen. Da war die Goldquelle entdeckt. — Ich erbrach den verschlossenen Sitz mit Gewalt, und fand; was ich immer für das Geräusch und Klirren einer Kette gehalten, einen durchgeriedenen Geldsack. Andere Geldssächen lagen, sester gebunden, vertraulich neben einander. Wie mein Employé zu diesem Schatz gekommen, wußte ich nicht: ob er ihm oder Andern gehörte, galt mir gleich. Aber Friederike und ich erkannten einhellig, diese Summe sei für unsere bescheidenen Wünsche zu groß — wir könnten sie nicht behalten. Wir legten auch die drei Louisd'or zu den andern, verwahrten das Geld besser, und suhren gelassen davon, als hätten wir nichts gefunden.

Die alte Mutter Friederikens, entzückt uns zu umarmen, empfing uns segnend. Unfer Schat ward ihr in Berwahrung gegeben; aber

ungeachtet aller Nachfragen, die ich wegen Wagen, Pferd, versornem Geld in die öffentlichen Blätter einruden ließ, melbete ich nach mehreren Monaten kein Mensch bazu.

So endeten meine Abenteuer. Ich war reicher, als ich es je ju werben hoffnung haben konnte, und die schöne Friederike mein Beibchen.

Dem Berliner Freund sandte ich Entschäbigung für sein Fuhrswerf, um welches mich ber Herr Oberstmachtmeister geprellt hatte; ber Pfarrei entsagte ich, und ein erträgliches Landgut, in eine der reizendsten Gegenden, eine von jungen Linden und Kastaniensbäumen umschattete Wohnung, die Raum genug für Friederifen, ihre Rutter und mich hat, umschließt mein Paradies.

# Die Bohne.

Ich war in Berzweiflung — erzählte in einer Abendgesellschaft ber junge Banquier Walter — neun Wochen lang hatte ich mich in Wien herumgetrieben; in allen Gesellschaften, bei allen Ansläffen, in allen Polizeibureaux hatte ich das Fräulein von Tarsnau, die Tante, die Kammerjungser beschrieben; keine Seele konnte mir Auskunft geben, wohin sie gekommen. An gutem Rath sehlte es freilich nicht, denn der ist immer wohlseil. Man wies mich nach allen Richtungen der Windrose hinaus, um meine Göttin zu sehen.

Aber in Wien war sie nicht mehr. Ungeachtet mir das im Gasthose, wo sie gewohnt hatte, sehr beutlich gesagt wurde, uns geachtet ich dasselbe Zimmer bewohnte, welches einst das ihrige gewesen, suchte ich sie doch noch immer. Ich war in allen Kirchen und Messen, auf allen Redouten und Bällen, in allen Schauspielen und Lustorten. Genug, der Liebe Mühe blieb umsonst. Meine Heilige war verschwunden.

So verließ ich troftlos die Raiserstadt, und kehrte im bösesten Winterwetter nach meiner Heimath zuruck.

Um Ihnen aber bas ganze Seltsame meines Schicksals flar zu machen, muß ich Ihnen erzählen, wie ich bas Fraulein kennen

lernte. Sie werden in meiner Geschichte viel Wundersames finden; aber in der Liebe ift Alles Roman.

Vor drei Jahren machte ich eine Geschäftsreise nach Wien. Unserm Hause brohte damals großer Verlust durch Bankozettel. Es gelang mir, das Unglück abzuwenden, und nun wollte ich von der Gelegenheit Nuten ziehen und Wiens gesammte Herrlichkeit ge= nießen. "Wer weiß," dachte ich, "du kommst in deinem Leben nicht wieder nach Wien!"

Reine Bekannten zogen mich in alle ihre Gesellschaften; ich ward in manchen Familienzirkel eingeführt; die Mütter empfingen mich sehr gütig, die schönen Wienerinnen meiner Bekanntschaft nicht minder. Man wußte, ich sei unvermählt, und der Name unsers Hauses war den Bätern nicht fremd. Ich galt allenihalben als der reiche Banquier, und jeder machte mich zum Herrn von Walter.

Wegen der Eigenheiten und Launen meines guten alten Baters, dachte ich noch an kein Heirathen. Desto ungebundener statterte ich von einer Schönheit zur andern. Sie waren mir alle lieb, aber lieben konnte und wollte ich keine.

"Das Fräulein von Tarnau wird ebenfalls erwartet!" lispelte in einer Gesellschaft einst eine ältliche Dame in meiner Rähe ihrer jungen Nachbarin zu.

"Es ist ein gutes, liebes Kind," erwiederte die Rachbarin, "sie wurde noch manchmal für schön gelten können, wenn sie nicht bas häßliche Gebrechen hätte."

"Ah!" sprach die ältliche Dame: "Sie meinen das Muttersmaal, das sie auf der Brust, gerade unterm Hals hat? Man sagt, es gleiche einer Maus!"

"Einer Maus? Parbon, gnabige Frau, wenn's weiter nichts

ware, hatte sie eben nicht nothig, sich so nonnenhaft bis ans Rinn zu vermummen. Nein, es sieht vollkommen einem Kameel mit zwei Höckern, vier Füßen und langem Halse ahnlich."

"Glauben Sie das nicht!" sprach eine Dritte, welche sich nun in das Gespräch mischte: "Ich weiß die Sache genan. Es ist ein Muttermaal von ganz eigener Art, von ungeheurer Größe. Der ganze Busen ist schwarzbraun, wie Kassee! und hinauf bis zum Halse, benten Sie nur, ich bitte Sie um Gottes willen, hinauf bis zum Halse mit dunnen, weißen Haaren bewachsen!"

"El, bas ift entfetlich!" rief bie alte Dame.

"Ja, wenn mir solch ein Unglück zugewachsen wäre," sagte eine ber beiben Jüngern, und schlug die Augen sittsam zu ihrem Busen nieber, um welchen, wie ein Nebel um Schnee, eine zarte Gaze spielte: "Ich glaube wahrhaftig, ich lebte nicht mehr."

Jest mengten fich auch Andere in das Gespräch; Jeder bes flätigte die Geschichte; aber Alle bedauerten das Fräulein von Tarnau wegen dieses Uebels.

Die Thur öffnete sich. Das Fräulein von Tarnau und ihre Tante traten herein.

Das Fräulein, ware es mir nicht auch schon burch jene Untershaltung merkwürdig geworden, hatte mich durch seine Schönheit und Grazie überraschen müssen. Ein Ideal, wie wir es zuweilen in den Bildern von Angelika Kaufmann bewundern, ein — nein, lächeln Sie nicht; ich war damals noch nicht verliedt; jest bin ich vermählt; also ist Wahrheit in meinem Munde.

Genug, die schöne Larnau eroberte Blide und Herzen aller Männer; alle nahten sich ihr mit einer durch süßes Mitleiben ers höhten Theilnahme. Aber ihre Brust war undurchdringlich versschleiert bis unter den Hals. Eben das erinnerte unaushörlich diesen an die Maus, jenen ans Kameel. "Ach!" dachte Jeder im Stills len: "warum war das Schickfal so grausam, und entstellte das

reizendste Geschöpf unter ber Sonne auf so empfindliche Art!"— Und, ich längne es nicht, ich bachte es auch.

Ich bin von Ratur nicht neugierig, aber ben Abend plagte mich diese Sunde, wie noch nie. Auch der schönste Busen war mir gleichgültig; aber der häßlichste des liebenswürdigsten Mädchens zog meine Blicke an. Unaufhörlich schwärmten meine Augen um die Falten des dichten Schleiers; ich wiederholte die Entdeckungsreise von Viertelstunde zu Viertelstunde; ich fand immer Gelegenheit, der holden Unglücklichen am nächsten zu stehen. Umsonst!

Man tanzte. Schon standen mehrere Paare bereit; die schöne Tarnau blieb unaufgeforbert. — Was doch die Einbildung thut! — Ich sorberte sie auf; sie gab mir die Hand. Nun blieb ich ben ganzen Abend ihr Tänzer.

Sie schwebte so leicht um mich her, wie eine von Titania's Elsen, und in allen ihren Bewegungen, ihrem Lächeln, ihren Blicken, ihren Worten voll so unaussprechlicher Anmuth — ach, Schade um das Meisterftuck ber Natur, die ihr herrlichstes Werk in unbarmherziger Laune verdarb!

Man schied spät aus einander. Die schöne Unglückliche hatte mich entzückt. Sie war so harmlos und felig und unbefangen — ach, sie wußte zum Glück nicht, was ich schon wußte, und was Alle wußten! Desto besser sur sie. Ich war nicht Phantast genug, um mich auf der Stelle zu verlieben, wiewohl sie es werth gewesen wäre. Allein, das gestehe ich getn, noch nie hatte mich ein weide liches Wesen in solchem Grade für sich eingenommen. Ein inniges Mitleiben bewegte mein Herz. Und solch ein Engel verdiente doch wohl ein wenig Mitleiben!

Bermuthlich hatte ich sie schon ben anbern Tag vergessen — vergessen? nein, das möchte ich doch nicht sagen; benn an eines der bizarrsten Spiele der Natur, wo der Zauber des Schönen mit dem Häßlichken alles Häßlichen vermischt war, benft man wohl

noch. Aber als ich von einem Gang zurückkam, und die Treppen meines Gasthofs hinaufging, kam mir die Tante mit dem Franslein sehr unvermuthet von oben herab entgegen.

Natürlich, man blieb stehen. Man fragte sich gegenseitig um bas Bestuden seit gestern. Wir wunderten uns, mit einander unter gleichem Dache gewohnt zu haben, ohne es zu wissen. Ich äußerte darüber mein Vergnügen, und bat um die Erlaubniß, die Damen in gelegenen Stunden auf ihrem Zimmer sehen zu dürsen. Bei diesem Worte sehen sah ich wirklich — denn meine Neugier regte sich wieder — nach den Gegenden des häßlichen Muttermaals. Aber ein dicker Shawl, sorgfältig unterm Kinn mit einer Nadel zusammengehestet, umschlang des Fräuleins Brust und Schultern; d'rum blicke ich lieber in das himmlisch schone Gesicht hinauf.

Sie gingen die Treppen hinab, ich schnell in mein Zimmer, um noch zum Fenster hinaus die schlanke Gestalt zu sehen. Sie stiegen in einen Wagen und suhren davon. "Ach!" seufzte ich: "Jam= merschabe, daß solch ein Engel so widerlich verunstaltet sein muß!"

Was mir erlaubt war, unterließ ich auch nicht. Ich machte von Zeit zu Zeit ben Damen einen Besuch. Sie waren fremb in Wien, wie ich, und nur durch ein Augsburger Haus, von dem sie Wechsel hatten, an meinen Bekannten empsohlen, bei dem ich sie vorigen Abend kennen gelernt hatte.

Ich führte die Hausgenossinnen in den Prater, ins Schauspiel, und wo es etwas zu sehen gab. Die schöne Josephine — ich will das Fräulein nennen, wie die Tante sie nannte — entsaltete der schönen Eigenschaften des Herzens und Geistes immer mehr, je bekannter sie mit mir ward. Aber das entging mir nicht! je länger unsere Bekanntschaft dauerte, je vorsichtiger verhüllte sie die traurig verunstaltete Brust. Iosephine war das vollsommenste weibliche Wesen, das ich in meinem Leben gesehen; aber ganz vollsommen darf doch unterm Ronde nichts sein!

Weil wir uns täglich sahen, wurden wir täglich vertrauter. Es war zulett, als gehörte ich ganz zu ihnen. Die Tante behandelte mich mit jener Vertrautheit, die man auf Reisen so leicht zu einander gewinnt. In Josephinens Aeußerungen schien ich milbe Spuren der Freundschaft zu sinden. War ich einmal durch Gesichäfte verhindert, bei den Damen zur bestimmten Zeit zu erscheiznen, so mußte ich sogar kleine Vorwürse hören, und wenn mich dann Josephine starr und schweigend eine Zeit lang ausah, als wollte sie mein ganzes Wesen durchschanen und fragen: wer bist du? — ach, ich weiß nicht, wie mir ward!

Und zulest hinderten mich keine Geschäfte mehr: Ich erschien mit dem Glockenschlag.

Allein der himmel dauerte nicht lange. Ich erhielt einen Brief von hause. Meinen guten Vater hatte der Schlag gerührt; er sehnte sich nach mir. Ich sollte-eilen, wenn ich ihn in dieser Welt noch einmal umarmen wollte.

Der Brief kam des Morgens. In einer halben Stunde war gepackt; die Post vor dem Sasthos. Ich war vor Schrecken wie von Sinnen. Mein Bedienter meldete, Alles sei berichtigt; ich könne einsteigen. Ich ging wie ein Träumender zur Straße hinab, dachte an keinen Abschied von den Hausgenossinnen, und eben wollte man mich in den Wagen heben, als eine Stimme von oben herab rief: "Wo wollen Sie hin?"

Das war Josephinens suße Stimme. Ich blickte hinauf; sie lag am Fenster, und wiederholte die Frage. Meine Besinnung fehrte zuruck. Ich flog wieder in den Gasthof, die Treppen hinauf, um wenigstens zu thun, was Söflichkeit und Freundschaft befahl.

Ich flopfte an. Die Thur sprang auf. Josephine, noch im einfachen Morgenfleibe, trat mir zuerst entgegen, und dann mit dem Ausdruck das lebhaftestens Schreckens einen Schritt zurück.

"Mein Gott!" rief fie, "was sehlt Ihnen? was in Ihnen begegnet? Wie find Sie so bleich und entstellt!"

Indem fie das mit heftiger Bewegung sprach, und ihre hand ausstreckte, die meinige zu ergreisen, fiel ihr Rasimirschaml, den sie nur leicht umgeworsen hatte, vorn aus einander. Und — mögen mir's die Manen meines guten Baters verzeihen — aber die Mensgier ift eine der zudringlichsten Sünden! — Ich vergaß Meise, Schlagsuß und Extrapost, und hatte nur Augen sier das genstenbarte Geheimnis von Josephinens Brust.

Denken Sie sich mein Erstannen! — Ich fah eine Bruft hell und weiß wie Elsenbein, und zwei Joll tief unter dem Grübchen des alabasternen Galses, das berüchtigte Muttermaal. Aber es war teine Mans, fein Kameel, sondern ein dunkelbraumer Fleck der hant von der Größe und selbst von der Gestalt einer Bohne. Man hatte schwören mögen, es liege da eine Schminkbohne von brannlicher Farbe auf dem blendenden Schnee.

Iwar zog Josephine, erröthend und schnell genug, den Shawl wieder zusammen — aber sprechen konnte ich unn doch nicht. War es der Schlagsluß, war es die Bohne, — genng, ich ftand betäubt da, wie eine Bildsaule.

"Um bes himmels willen!" rief die Tante: "sagen Sie boch, was ist Ihnen geschehen? Saben Sie ein Unglud gehabt?"

"Meinen Water hat ber Schlag gerührt — er ringt mit bem Tobe — ich muß Sie verlaffen."

Das war Alles, was ich endlich hervorbringen konnte. Ich thite den Damen die Hande, und nahm Abschied. Bei diesem Abschied hielt Josephine einen Augenblick lang — aber es war auch nur einen Augenblick! — meine Hand frampfhaft in der ihrigen geschlossen. Ihr Gesicht schien mir blässer und ihr Auge naß. Aber vielleicht war dem auch nicht so; denn ich sah fast nichts; es dämmerte Alles schattenhaft vor meinen Blicken.

Im Wagen war Afles vergeffen, nur nicht meines guten Baters Tobeskampf. Ich suhr Tag und Nacht; ich lebte, wie im Fieber. Die Tage meiner Reise waren die fürchterlichsten meines Lebens. Nur in den verworrenen Träumen, die mich umgautelten, hatte ich dann und wann noch einen frohen Augenblick; nur dann und wann zeigte mir Morpheus oder das Fieber auch die dunkte Bohne im Schnee.

Als der Wagen endlich vor dem väterlichen Hause still hielt, traten mir einige meiner Verwandten entgegen, alle in schwarzen Trauerkleibern. Es war geschehen. Mein Vater hatte die Welt verlassen; seine Asche ruhte im Grabe.

Ich will hier nicht sagen, wie gewaltig mein Schmerz war. Ich liebte meinen Bater, auch bei allen seinen Launen, mit der dankbarsten, kindlichsten Zärtlichkeit. Schrecken, Rummer und die Anstrengungen der Reise warsen meine Gesundheit nieder. Ich siel in ein hitiges Fieder, und das war mir Wohlthat; denn ich vergaß Alles. Ein Vierteljahr lang verließ ich das Krankenlager nicht. Und da ich genas, und die Welt und die Bergangenheit wieder, wie aus zerstießenden Redeln, vor mein Bewußtsein trat, war ich so gelassen, so kalt, als wäre nichts vorgegangen, als hätte ich meine Gesühle alle eingebüßt.

Durch des Baters plötlichen Hintritt und durch die lange Dauer der Krankheit waren die Geschäfte meines Hauses in einige Berswirrung gerathen. Ein Glück für mich! Da gab es der Arbeit vollauf und Zerstreuung genug!

Doch binnen Jahr und Tag war Alles geordnet; ich der Herr meines Hauses. Und wie der schwarze Krepp von Arm und Hut verschwand, nahten sich Bettern, Tanten und Basen mit Hochzeits: planen. Solche Ausbrüche vetterlicher und bäslicher Fürsorge sind so unvermeibliche Wirkungen der Nothwendigkeit, als Geburt und Tod. Ich ließ den Projektenmachern ihren Lauf, und bekümmerte

mich nicht viel um ihre Rathen und Thaten. Kein Better, keine Tante, hymens allzeitsertige Diener, vermögen so viel, als ein einziges, artiges Mädchen allein und zur rechten Stunde. Aber in unserer ganzen Stadt und Nachbarschaft war kein artiges Mädschen — nein, das wäre Berläumdung, allein die magische Stunde sehlte!

Indessen brachte mich boch bas beständige Fragen und Antworsten zum Nachdenken. Ich bemerkte wirklich, daß ich allein war; daß mir etwas sehlte. Wein Haus war, seit des Baters Tode, eine wahre Einöde geworden. Und doch kannte ich unter den zehnstausend Jungfrauen, die ich je gesehen, keine, mit der ich mein Leben und meine Wüste hätte theilen mögen.

Da siel mir, ich weiß nicht wie? — benn das war eine längst vergessene Geschichte — mein Ausenthalt in Wien und die schöne Tarnau ein. Jum Glück war ich auf meinem Zimmer einzig, benn ich glaube, daß ich bei der Erinnerung seuerroth geworden bin; wenigstens sprang ich plötlich vom Sosa auf, streckte in heftiger Gemüthsbewegung die Arme weit durch die Lust aus, als wollte ich das Götterbild damit umfangen, und seuszte — ich rief mit Entzücken, mit Schmerz, mit Schnsucht und Verzagen: "Josephine! Josephine!"

Das, glaube ich, war die magische Stunde. — Mein Unheil zu vergrößern, ließ mich in der solgenden Nacht der Gott der Träume die Bohne im Schnee sehen. Josephine war schön genug für sich; aber die kupplerische Einbildung verklärte sich nun mit überirdischer Herrlichkeit. — Lache Keiner! Ich hatte mich nüchtern zu Beite gelegt, und stand, von der gewaltigen Leidensschaft berauscht, am andern Morgen auf.

Nun-erst war mein Haus obe und wüst, wie das alte Chaos ber Schöpfung gewesen sein mag. Ich suchte Josephinen überall, ich sah sie überall. Ich dachte sie mir als mein Weib, bald bort Mieiner häuslicher Arbeit am hohen Fensterst, balb bort am Klavier, und mich hinter ihr horchend; balb neben mir im Sofa am fleinen runden Tisch beim Frühstück. Alle ihre unbeschreibzliche Anmuth, ihr Lächeln, ihr Blick, ihr Nachtigallenton wirkte in diesen Berblendungen noch unendlich schöner. Ich blieb meiner nicht mächtig, ich war in einem Strom von Empfindungen aller Art aufgelöset; bald hätte ich im Uebermaß der Seligkeit, die ich mir träumte, sauchzen, bald vor Schmerz weinen mögen, wenn ich mir Josephinen dachte, wie sie mich vielleicht verwerfen könnte. Ich mag aber auch mitunter wirklich gesauchzt und geweint haben, benn ich glich einem wahnstnnigen Träumer, der nur unter seinen Ibealen daheim, und für die Außenwelt taub und blind ist.

Der Zustand war mir selbst unerträglich. Ich richtete meine Geschäfte ein, ließ die Postpferbe bestellen, und slog in meinem Wagen nach Wien.

Freilich kamen mir unterwegs dann und wann sehr nüchterne Ueberlegungen. Was kann sich nicht in sechszehn Monaten alles geans dert haben! dachte ich. Bielleicht liebt sie einen Andern. Biels leicht ist sie schon vermählt. Sie hat nicht über sich allein zu verfügen; sie ist zu jung, hat Aeltern, Verwandte, und diese haben Rücks sichten, auf die unsereins nicht immer sieht; sie ist vom Abelstande.

Ich besann mich bann wohl noch auf bas ehemalige freundsschaftliche Verhältniß, tröstete mich durch die Erinnerung an ihr blasses Gesicht, an ihr bethräntes Auge, an ihren innigen, uns willfürlichen Händedruck beim Abschiede. Aus Allem leitete ich Beweise von Josephinens Empsindungen sur mich, sogar Beweise von Liebe, ungeachtet sich jene Erscheinungen auch wohl anders erklären ließen. Aber um nicht zu verzweiseln, mußte ich mich überreben, ich sei dem Fräulein von Tarnau nicht gleichgültig geswesen. Lieber kein Leben, als ein Leben ohne sie; lieber Wahnsfinn und glücklich, als Wahrheit und Elend!

Unter solchen Empfindungen und Ueberlegungen kam ich wieder in Wien an. Erst als ich in der Ferne die Thürme vor mir sah, siel mir ein, daß ich, der alle Möglichkeiten berechnet hatte, doch die einzige nicht in Erwägung genommen: Josephine sei vor einem Jahre eine Fremde gewesen, wie ich, und schwerlich noch da.

Wie mir's in Wien ging, habe ich gleich ansangs erzählt. Das Fräulein von Tarnau war verschwunden. Der Gasthof hatte einen neuen Herrn bekommen; da konnte mir kein Mensch rathen. Alle meine Bekannten wußten so wenig von ihr, und wohin sie gereiset, als ich. Man schrieb, mir zu Gefallen, nach Augsburg, von wo sie oder ihre Tante Wechsel und Empsehlungsbriese mitzgebracht hatte. Aber der Augsburger Korrespondent war in der Zeit gestorben, und seine Erben konnten von keinem Fräulein von Tarnau Auskunft geben.

Genug, ich war in Berzweiflung. Am unbarmherzigsten zürnte ich gegen mich selbst. Denn war's nicht meine Schuld, daß ich bei meinem ersten Aufenthalt in Wien so unverzeihlich nachlässig gewesen, und mich um nichts bekümmert hatte, was sie, ihre Familie, ihren Wohnort betraf? Freilich, damals dachte ich auch noch nicht danan, daß ich mich fünf Vierteljahre nachher in sie verslieben würde.

Was mich in meinen Schmerzen am meisten erquickte, meine Leibenschaft aber nur gewaltiger anfachte, waren ihre Zimmer. Diese bewohnte ich nun. Ich sand da noch die gleichen Möbeln; den gleichen Stuhl, auf dem sie gesessen; den gleichen Tisch, an dem sie geschrieben hatte. Alles Vergaugene ledte so hell, so gegenwärtig um mich, daß ich zuweilen erschrocken von meinem Size auffuhr, wenn etwas an der Studenthür vorüberrauschte, und ich meinte, sie werde es sein und mit der Tante hereintreten.

Im Jimmer seibst blieb nichts ununtersucht, benn ich hoffte noch irgend eine Spur von ihr zu entbeden. Iwanzigmal musterte ich die Wände vom Boden zur Decke, um unter den Inschriften vieler Reisenden vielleicht auch ihren Namen, eine Anzeige ihres Baterlands zu sinden. Alles umsonst!

Seltsam — aber unbedeutend genug, gleich ben ersten Tag, da ich das Zimmer bezog, fand ich in einem Ziehkästichen des Schreibstisches — lache nur Niemand! — eine schöne, glänzende braune Bohne. Man weiß, welch ein heiliges Symbol mir diese Frucht geworden war. Und nun gar ein Fund in Josephinens Zimmer! — Ich hob die Bohne sorgfältig auf. Und als ich nun die beste Hoffnung aufgab, die Liebenswürdige je wieder unterm Monde zu sinden, nahm ich die Bohne, trug sie zu einem Juweller, ließ sie in Gold sassen, als Andenken an die Liebenswürdigste ihres Gesschlechts, als ewige Erinnerung an meinen — tragischen Roman.

So schied ich aus Wien. Ich war sehr unglücklich, sehr trostlos. Ich schwor, mich nie zu vermählen. Ach, man schwört in ber Nebereilung mancherlei!

Ich kam mir in meinem Baterstädtchen wie ein Wittwer vor; alle Mädchen schienen mir unerträglich, sabe und alltäglich; ich vergrub mich in Geschäften; zerkreute mich mit gewagten Unternehmungen; sah keine Gesellschaften; mied allen Umgang. Nur Iosephinens Bild schwebte beständig, wie ein Engel, um mich her, und die Bohne auf meiner Brust war mir ein so liebes Eigenthum, als hätte ich das Kleinod von ihrer eigenen Hand empfangen. Man gönne doch dem Unglücklichen seine Träume! Ich bildete mir zusletzt selber ein, die schöne Tarnau habe die Bohne eigenhändig in das Ziehkästchen des Schreibtisches gelegt. Ein beseligender

Wahnsinn ift am Enbe so gut, wie alle Philosophie, burch welche man sich selig machen möchte.

Mein Aenßeres muß freilich nicht so viel Seligkeit haben vermuthen lassen; benn Alle hielten mich für melancholisch, krank und dem Untergange nahe. Bettern und Basen bestürmten mich mit Bitten, Einladungen, Zerstreuungen; sogar Doktoren wurden mir ins Haus geschickt. Ich mochte von Allem nichts.

Um aber ber Qualer los zu werben, und zu zeigen, daß ich noch sei, wie ein anderer Mensch, ließ ich mir's gefallen, bann und wann in ber Woche eine ber Abendgesellschaften meiner Freunde zu besuchen.

So nahm ich einst auch die Einladung des Justigraths Silbebrand an. Nun werden Sie die wunderbare Katastrophe meines Lebens hören.

Ich suhr etwas spät zum Justigrath; Geschäfte hatten mich aufgehalten. Schon war die Gesellschaft mir bekannt, mit Ausnahme eines Einzigen, der mir als Oberstlieutenant in russischen Diensten, und seit Aurzem Besitzer des Priestischen Gutes, anderthald Stunzen von unserer Stadt gelegen, vorgestellt ward. Ich hörte wenig auf das; machte mein stummes Kompliment, legte den Hut ab und seste mich. Man war gesprächig, mir desto lieber, denn ich hatte keine sonderliche Lust zu plandern.

Der russische Oberstlieutenant, ein großer, starter Mann, von angenehmer, Chrsurcht erregender Bildung, schon über die Sechezig hinaus, aber noch voller Fener, beschäftigte meine Ansmerkssamteit am meisten. Er trug einen Orden im Anopsloch; auf Stirn und Wange ein paar Narben. Seine Stimme war sehr laut und gebieterisch; man merkte ihm den kommandirenden Ofsigier an. Die Nede war bald von Persien, bald von der Moldau. Der Oberste

tieutenant hatte ba Felbzüge mitgemacht; man ließ sich gern von ihm erzählen, und er erzählte gut.

Rach dem Rachteffen ließ der Justizrath Punsch herumgesten bet Tisch: Die Unterhaltung war indessen lebhaster geworden. Der alte Ofsizier sprach von einer Schlacht, und wie er, an einer Brustwunde verblutet, vom Pferde gesunken und von den Türsen gefangen genommen worden wäre. In der Lebhastlisseit seines Bortrages riß er die Weste von einander, seine Brustwunde zu zeigen; da bemerkte man, daß er an seidener Schnur eine kleine goldene Rapsel auf der Brust trug. Er seicht nahm die Schnur hervor und wies: "Alles raubten mir die Janitscharen, nur dies Juwel, das Köstlichste meiner Bestsungen, rettete ich!"

Natürlich, Jeder glaubte, es set ein Diamant von feltener Größe, ober eine Perle von ungehenerm Werth darin; eine Beute aus bem Drient.

"Ach, nicht boch!" rief ber Oberklieutenant: "es ift nur eine Bobne!"

"Eine Bohne ?" forien Alle.

Ich ward seuerroth, glaube ich, ober todenblaß, ober abwechselnd eins um das andere; denn ich wußte mich vor Schrecken kaum ju fassen. "Wie kommt der Mann zu einer Bohne, die er, als ein Heiligihum, in Gold gesaßt, an seidener Schnur auf seiner Brust trägt, gerade wie ich?" — Denke sich Jeder in meine Lage, und wie mir zu Muthe sein mußte. Gern hätte ich erfahren, warum er die Bohne trüge, aber ich war wie gelähmt. Ich konnte keine Silbe hervordringen. Ich starte ein Glas Punsch hinunter, um mir Muth zu der Frage zu machen. Ehe ich sie aber that, war sie schon von allen Anwesenden gethan.

"Das will ich Ihnen wohl sagen!" sprach ber alte Ofsizier, unt stepfte seine Pfeise: "Aber ich fürchte, die Geschichte ist Ihnen nicht interessant genug. Laben Sie Ihre Pfeisen, meine Herren."

ware, hatte sie eben nicht nothig, sich so nonnenhaft bis ans Rinn zu vermummen. Nein, es sieht vollkommen einem Kameel mit zwei Höckern, vier Füßen und langem Halse ähnlich."

"Glauben Sie das nicht!" sprach eine Dritte, welche sich nun in das Gespräch mischte: "Ich weiß die Sache genan. Es ist ein Muttermaal von ganz eigener Art, von ungeheurer Größe. Der ganze Busen ist schwarzbraun, wie Kassee! und hinauf dis zum Halse, benten Sie nur, ich bitte Sie um Gottes willen, hinauf dis zum Halse mit dunnen, weißen Haaren bewachsen!"

"Ei, bas ift entsetlich!" rief bie alte Dame.

"Ja, wenn mir solch ein Unglück zugewachsen wäre," sagte eine ber beiben Jüngern, und schlug die Augen sittsam zu ihrem Busen nieder, um welchen, wie ein Nebel um Schnee, eine zarte Gaze spielte: "Ich glaube wahrhaftig, ich lebte nicht mehr."

Jest mengten sich auch Andere in das Gespräch; Jeder bes stätigte die Geschichte; aber Alle bedauerten das Fräulein von Tarnau wegen dieses Uebels.

Die Thur öffnete sich. Das Fräulein von Tarnau und ihre Tante traten herein.

Das Fräulein, wäre es mir nicht auch schon durch jene Untershaltung merkwürdig geworden, hätte mich durch seine Schönheit und Grazie überraschen müssen. Ein Ideal, wie wir es zuweilen in den Bildern von Angelifa Kaufmann bewundern, ein — nein, lächeln Sie nicht; ich war damals noch nicht verliebt; jest bin ich vermählt; also ist Wahrheit in meinem Munde.

Genug, die schöne Larnau eroberte Blide und Herzen aller Männer; alle nahten sich ihr mit einer durch süßes Mitleiben ers höhten Theilnahme. Aber ihre Brust war undurchdringlich verschiert bis unter den Hals. Eben das erinnerte unaushörlich diesen an die Maus, jenen ans Rameel. "Ach!" dachte Jeder im Stilslen: "warum war das Schickfal so grausam, und entstellte das

reizendste Geschöpf unter ber Sonne auf so empfindliche Art!"— Und, ich läugne es nicht, ich bachte es auch.

Ich bin von Ratur nicht neugierig, aber den Abend plagte mich diese Sunde, wie noch nie. Auch der schönste Busen war mir gleichgültig; aber der häßlichste des liebenswürdigsten Mädchens zog meine Blicke an. Unaufhörlich schwärmten meine Augen um die Falten des dichten Schleiers; ich wiederholte die Entdeckungsereise von Biertelstunde zu Biertelstunde; ich fand immer Gelegensheit, der holden Unglücklichen am nächsten zu stehen. Umsonst!

Man tanzte. Schon standen mehrere Paare bereit; die schöne Tarnau blieb unaufgefordert. — Was doch die Einbildung thut! — Ich sorberte sie auf; sie gab mir die Hand. Nun blieb ich den ganzen Abend ihr Tänzer.

Sie schwebte so leicht um mich her, wie eine von Titania's Elsen, und in allen ihren Bewegungen, ihrem Lächeln, ihren Blicken, ihren Worten voll so unaussprechlicher Anmuth — ach, Schade um bas Meisterstück ber Natur, die ihr herrlichstes Werk in unbarmherziger Laune verdarb!

Man schied spät aus einander. Die schöne Unglückliche hatte mich entzückt. Sie war so harmlos und felig und unbefangen — ach, sie wußte zum Glück nicht, was ich schon wußte, und was Alle wußten! Desto besser sür sie. Ich war nicht Phantast genug, um mich auf der Stelle zu verlieben, wiewohl sie es werth gewesen wäre. Allein, das gestehe ich getn, noch nie hatte mich ein weibeliches Wesen in solchem Grade für sich eingenommen. Ein inniges Mitleiden bewegte mein Herz. Und solch ein Engel verdiente doch wohl ein wenig Mitleiden!

Bermuthlich hatte ich sie schon ben anbern Tag vergeffen — vergeffen? nein, bas möchte ich boch nicht sagen; benn an eines ber bizarrsten Spiele ber Natur, wo ber Zauber bes Schönen mit bem Häßlichsen alles häßlichen vermischt war, benkt man wohl

noch. Aber als ich von einem Gang zurückkam, und die Treppen meines Gasthofs hinaufging, kam mir die Tante mit dem Frauslein sehr unvermuthet von oben herab entgegen.

Ratürlich, man-blieb stehen. Man fragte sich gegenseitig um bas Besinden seit gestern. Wir wunderten uns, mit einander unter gleichem Dache gewohnt zu haben, ohne es zu wissen. Ich äußerte darüber mein Vergnügen, und bat um die Erlaubniß, die Damen in gelegenen Stunden auf ihrem Immer sehen zu dürsen. Bei diesem Worte sehen sah ich wirklich — deun meine Neugier regte sich wieder — nach den Gegenden des häßlichen Muttermaals. Aber ein dicker Shawl, sorgsältig unterm Kinn mit einer Nadel zusammengehestet, umschlang des Fräuleins Brust und Schultern; d'rum blicke ich lieber in das himmlisch schone Gesicht hinauf.

Sie gingen die Treppen hinab, ich schnell in mein Zimmer, um noch zum Fenster hinaus die schlanke Gestalt zu sehen. Sie stiegen in einen Wagen und suhren davon. "Ach!" seufzte ich: "Jam= merschabe, daß solch ein Engel so widerlich verunstaltet sein muß!"

Was mir erlaubt war, unterließ ich auch nicht. Ich machte von Zeit zu Zeit ben Damen einen Besuch. Sie waren fremb in Wien, wie ich, und nur durch ein Augsburger Haus, von bem sie Wechsel hatten, an meinen Bekannten empsohlen, bei bem ich sie vorigen Abend kennen gelernt hatte.

Ich führte die Hausgenossinnen in den Prater, ins Schauspiel, und wo es etwas zu sehen gab. Die schöne Josephine — ich will das Fräulein nennen, wie die Tante sie nannte — entfaltete der schönen Eigenschaften des Herzens und Geistes immer mehr, je bekannter sie mit mir ward. Aber das entging mir nicht! je länger unsere Bekanntschaft dauerte, je vorsichtiger verhüllte sie die traurig verunstaltete Brust. Josephine war das vollkommenste weibliche Wesen, das ich in meinem Leben gesehen; aber ganz vollkommen darf doch unterm Ronde nichts sein!

Weil wir uns täglich sahen, wurden wir täglich vertrauter. Es war zulest, als gehörte ich ganz zu ihnen. Die Tante behandelte mich mit jener Vertrautheit, die man auf Reisen so leicht zu einander gewinnt. In Josephinens Aenßerungen schien ich milbe Spuren der Freundschaft zu finden. War ich einmal durch Gesichäfte verhindert, bei den Damen zur bestimmten Zeit zu erscheiznen, so mußte ich sogar kleine Vorwürfe hören, und wenn mich dann Josephine starr und schweigend eine Zeit lang ansah, als wollte sie mein ganzes Wesen durchschanen und fragen: wer bist du? — ach, ich weiß nicht, wie mir ward!

Und zulest hinderten mich keine Geschäfte mehr: Ich erschien mit dem Glockenschlag.

Allein der himmel dauerte nicht lange. Ich erhielt einen Brief von Hause. Meinen guten Vater hatte der Schlag gerührt; er sehnte sich nach mir. Ich sollte eilen, wenn ich ihn in dieser Welt noch einmal umarmen wollte.

Der Brief kam des Morgens. In einer halben Stunde war gepackt; die Post vor dem Gasthos. Ich war vor Schrecken wie von Sinnen. Mein Bedienter meldete, Alles sei berichtigt; ich könne einsteigen. Ich ging wie ein Träumender zur Straße hinab, dachte an keinen Abschied von den Hausgenossennen, und eben wollte man mich in den Wagen heben, als eine Stimme von oben herab rief: "Wo wollen Sie hin?"

Das war Josephinens suße Stimme. Ich blickte hinauf; sie lag am Fenster, und wiederholte die Frage. Meine Besinnung fehrte zuruck. Ich slog wieder in den Gasthof, die Treppen hinauf, um wenigstens zu ihun, was Söflichkeit und Freundschaft befahl.

Ich klopfte an. Die Thur sprang auf. Josephine, noch im einfachen Morgenkleibe, trat mir zuerst entgegen, und dann mit dem Ausbruck das lebhaftestens Schreckens einen Schritt zurück.

"Mein Gott!" rief fie, "was fehlt Ihnen? was ist Ihnen begegnet? Wie find Sie so bleich und entstellt!"

Indem fie das mit heftiger Bewegung sprach, und ihre Hand ausstreckte, die meinige zu ergreifen, siel ihr Rasimirshawl, den sie nur leicht umgeworfen hatte, vorn aus einander. Und — mögen mir's die Manen meines guten Baters verzeihen — aber die Neusgier ist eine der zudringlichsten Sünden! — Ich vergaß Reise, Schlagsiuß und Extrapost, und hatte nur Augen für das geoffens barte Geheimnis von Josephinens Brust.

Denken Sie sich mein Erstaunen! — Ich sah eine Brust hell und weiß wie Elsenbein, und zwei Joll tief unter bem Grübchen des alabasternen Halses, das berüchtigte Muttermaal. Aber es war keine Maus, kein Rameel, sondern ein dunkelbrauner Fleck der Haut von der Größe und selbst von der Gestalt einer Bohne. Man hätte schwören mögen, es liege da eine Schminkbohne von bräunlicher Farbe auf dem blendenden Schnee.

Zwar zog Josephine, erröthend und schnell genng, ben Shawl wieder zusammen — aber sprechen konnte ich nun doch nicht. War es der Schlagsluß, war es die Bohne, — genug, ich stand betäubt da, wie eine Bildsaule.

"Um des himmels willen!" rief die Tante: "sagen Sie doch, was ist Ihnen geschehen? Haben Sie ein Ungluck gehabt?"

"Meinen Vater hat der Schlag gerührt — er ringt mit dem Tobe — ich muß Sie verlaffen."

Das war Alles, was ich endlich hervorbringen konnte. Ich küßte den Damen die Hände, und nahm Abschied. Bei diesem Abschied hielt Josephine einen Augenblick lang — aber es war auch nur einen Augenblick! — meine Hand frampshaft in der ihrigen geschlossen. Ihr Gesicht schien mir blässer und ihr Auge naß. Aber vielleicht war dem auch nicht so; denn ich sah fast nichts; es dämsmerte Alles schattenhaft vor meinen Blicken.

Im Wagen war Alles vergeffen, nur nicht meines guten Baters Tobestampf. Ich suhr Tag und Nacht; ich lebte, wie im Fieber. Die Tage meiner Reise waren die fürchterlichken meines Lebens. Inr in den verworrenen Träumen, die mich umgautelten, hatte ich dann und wann noch einen frohen Augenblick; nur dann und wann zeigte mir Morpheus oder das Fieber auch die dunkte Bohne im Schnee.

Als ber Wagen endlich vor dem väterlichen Hanse still hielt, traten mir einige meiner Verwandten entgegen, alle in schwarzen Trauerkleibern. Es war geschehen. Mein Vater hatte die Welt verlassen; seine Asche ruhte-im Grabe.

Ich will hier nicht fagen, wie gewaltig mein Schmerz war. Ich liebte meinen Bater, auch bei allen seinen Launen, mit der dankbarsten, kindlichsten Järtlichkeit. Schrecken, Rummer und die Anstrengungen der Reise warsen meine Gesundheit nieder. Ich siel in ein hisiges Fieber, und das war mir Wohlthat; denn ich vergaß Alles. Ein Vierteljahr lang verließ ich das Krankenlager nicht. Und da ich genas, und die Welt und die Vergangenheit wieder, wie aus zerstießenden Rebeln, vor mein Bewußtsein trat, war ich so gelassen, so kalt, als wäre nichts vorgegangen, als hätte ich meine Gesühle alle eingebüßt.

Durch des Baters plötlichen Hintritt und durch die lange Dauer der Krankheit waren die Geschäfte meines Hauses in einige Berswirrung gerathen. Ein Glück für mich! Da gab es der Arbeit vollauf und Zerstreuung genug!

Doch binnen Jahr und Tag war Alles geordnet; ich der Herr meines Hauses. Und wie der schwarze Krepp von Arm und Hut verschwand, nahten sich Bettern, Tanten und Basen mit Hochzeits: planen. Solche Ausbrüche vetterlicher und bäslicher Fürsorge sind so unvermeibliche Wirkungen der Nothwendigkeit, als Geburt und Tod. Ich ließ den Projektenmachern ihren Lauf, und bekümmerte

mich nicht viel um ihre Rathen und Thaten. Kein Better, keine Tante, Hymens allzeitsertige Diener, vermögen so viel, als ein einziges, artiges Mädchen allein und zur rechten Stunde. Aber in unserer ganzen Stadt und Nachbarschaft war kein artiges Mädschen — nein, das wäre Berläumdung, allein die magische Stunde sehlte!

Indessen brachte mich boch das beständige Fragen und Antworsten zum Nachdenken. Ich bemerkte wirklich, daß ich allein war; daß mir etwas sehlte. Wein Haus war, seit des Baters Tode, eine wahre Einöde geworden. Und doch kannte ich unter den zehnstausend Jungfrauen, die ich je gesehen, keine, mit der ich mein Leben und meine Wüste hätte theilen mögen.

Da siel mir, ich weiß nicht wie? — benn das war eine längst vergessene Beschichte — mein Aufenthalt in Wien und die schöne Tarnau ein. Im Glück war ich auf meinem Zimmer einzig, benn ich glaube, daß ich bei der Erinnerung seuerroth geworden bin; wenigstens sprang ich plötlich vom Sosa auf, streckte in hestiger Gemüthsbewegung die Arme weit durch die Lust aus, als wollte ich das Götterbild damit umfangen, und seuszte — ich rief mit Entzücken, mit Schmerz, mit Schnsucht und Verzagen: "Jose sephine! Josephine!"

Das, glaube ich, war die magische Stunde. — Mein Unheil zu vergrößern, ließ mich in der folgenden Nacht der Gott der Träume die Bohne im Schnee sehen. Josephine war schön genug für sich; aber die kupplerische Einbildung verklärte sich nun mit überirdischer Herrlichkeit. — Lache Keiner! Ich hatte mich nüchtern zu Bette gelegt, und stand, von der gewaltigen Leidensschaft berauscht, am andern Worgen auf.

Run erst war mein Haus öbe und wüst, wie das alte Chaos der Schöpfung gewesen sein mag. Ich suchte Josephinen überall, ich sah sie überall. Ich dachte sie mir als mein Weib, bald dort

Mit kleiner häuslicher Arbeit am hohen Fensterst, balb bort am Klavier, und mich hinter ihr horchend; balb neben mir im Sofa am kleinen runden Tisch beim Frühstäck. Alle ihre unbeschreib: liche Anmuth, ihr Lächeln, ihr Blick, ihr Nachtigallenton wirkte in diesen Berblendungen noch unendlich schöner. Ich blieb meiner nicht mächtig, ich war in einem Strom von Empsindungen aller Art aufgelöset; bald hätte ich im Uebermaß der Seligkeit, die ich mir träumte, jauchzen, bald vor Schmerz weinen mögen, wenn ich mir Josephinen dachte, wie sie mich vielleicht verwersen könnte. Ich mag aber auch mitunter wirklich gejauchzt und geweint haben, benn ich glich einem wahnsinnigen Träumer, der nur unter seinen Ibealen daheim, und für die Außenwelt taub und blind ist.

Der Zustand war mir selbst unerträglich. Ich richtete meine Geschäfte ein, ließ die Postpferde bestellen, und stog in meinem Wagen nach Wien.

Freilich kamen mir unterwegs bann und wann sehr nüchterne Uebers legungen. Was kann sich nicht in sechszehn Monaten alles geans dert haben! bachte ich. Bielleicht liebt sie einen Andern. Biels leicht ist sie schon vermählt. Sie hat nicht über sich allein zu verfügen; sie ist zu jung, hat Aeltern, Verwandte, und diese haben Rückssichten, auf die unsereins nicht immer sieht; sie ist vom Abelstande.

Ich besann mich bann wohl noch auf bas ehemalige freundsschaftliche Verhältniß, tröstete mich durch die Erinnerung an ihr blasses Gesicht, an ihr bethräntes Auge, an ihren innigen, uns willkürlichen händedruck beim Abschiebe. Aus Allem leitete ich Beweise von Josephinens Empfindungen für mich, sogar Beweise von Liebe, ungeachtet sich jene Erscheinungen auch wohl anders erklären ließen. Aber um nicht zu verzweiseln, mußte ich mich überreben, ich sei dem Fräulein von Tarnau nicht gleichgültig geswesen. Lieber kein Leben, als ein Leben ohne sie; lieber Wahnskinn und glücklich, als Wahrheit und Elend!

Unter solchen Empfindungen und Ueberlegungen kam ich wieder in Wien an. Erst als ich in der Ferne die Thürme vor mir sah, siel mir ein, daß ich, der alle Möglichkeiten berechnet hatte, doch die einzige nicht in Erwägung genommen: Josephine sei vor einem Jahre eine Fremde gewesen, wie ich, und schwerlich noch da.

Wie mir's in Wien ging, habe ich gleich anfangs erzählt. Das Fräulein von Tarnau war verschwunden. Der Gasthof hatte einen neuen Herrn bekommen; da konnte mir kein Mensch rathen. Alle meine Bekannten wußten so wenig von ihr, und wohin sie gereiset, als ich. Man schrieb, mir zu Gefallen, nach Augsburg, von wo sie ober ihre Tante Wechsel und Empsehlungsbriese mitgebracht hatte. Aber der Augsburger Korrespondent war in der Zeit gestorben, und seine Erben konnten von keinem Fräulein von Tarnau Auskunft geben.

Genug, ich war in Berzweiflung. Am unbarmherzigsten zürnte ich gegen mich selbst. Denn war's nicht meine Schuld, daß ich bei meinem ersten Aufenthalt in Wien so unverzeihlich nachlässig gewesen, und mich um nichts bekümmert hatte, was sie, ihre Familie, ihren Wohnort betraf? Freilich, damals dachte ich auch noch nicht dauen, daß ich mich fünf Vierteljahre nachher in sie verslieben würde.

Was mich in meinen Schmerzen am meisten erquickte, meine Leibenschaft aber nur gewaltiger ansachte, waren ihre Zimmer. Diese bewohnte ich nun. Ich sand da noch die gleichen Möbeln; den gleichen Stuhl, auf dem sie gesessen; den gleichen Tisch, an dem sie geschrieben hatte. Alles Vergangene lebte so hell, so gegens wärtig um mich, daß ich zuweilen erschrocken von meinem Size aufsuhr, wenn etwas an der Studenthür vorüberrauschte, und ich meinte, sie werde es sein und mit der Tante hereintreten.

Im Zimmer felbst blieb nichts ununtersucht, benn ich hoffte noch irgend eine Spur von ihr zu entbecken. Iwanzigmal musterte ich die Wände vom Boden zur Decke, um unter den Inschriften vieler Reisenden vielleicht auch ihren Namen, eine Anzeige ihres Vaterlands zu sinden. Alles umsonst!

Seltsam — aber unbedeutend genug, gleich ben ersten Tag, da ich das Zimmer bezog, fand ich in einem Ziehkästichen des Schreibstisches — lache nur Niemand! — eine schöne, glänzende braune Bohne. Man weiß, welch ein heiliges Symbol mir diese Frucht geworden war. Und nun gar ein Fund in Josephinens Zimmer! — Ich hob die Bohne forgfältig auf. Und als ich nun die beste Hoffnung aufgab, die Liebenswürdige je wieder unterm Monde zu sinden, nahm ich die Bohne, trug sie zu einem Juweller, ließ sie in Gold sassen, als Andenken an die Liebenswürdigste ihres Gesschlechts, als ewige Erinnerung an meinen — tragischen Roman.

So schied ich aus Wien. Ich war sehr unglücklich, sehr trost= los. Ich schwor, mich nie zu vermählen. Ach, man schwört in der Uebereilung mancherlei!

Ich kam mir in meinem Baterstädtchen wie ein Bittwer vor; alle Mädchen schienen mir unerträglich, sabe und alltäglich; ich vergrub mich in Geschäften; zerstreute mich mit gewagten Unternehmungen; sah keine Gesellschaften; mied allen Umgang. Nur Josephinens Bild schwebte beständig, wie ein Engel, um mich her, und die Bohne auf meiner Brust war mir ein so liebes Eigenthum, als hätte ich das Kleinod von ihrer eigenen Hand empfangen. Man gönne doch dem Unglücklichen seine Träume! Ich bildete mir zuslett selber ein, die schöne Tarnau habe die Bohne eigenhändig in das Ziehkästchen des Schreibtisches gelegt. Ein beseligender

8

3fd. Nov. IX.

Wahnsinn ist am Ende so gut, wie alle Philosophie, durch welche man sich selig machen möchte.

Mein Aenseres muß freilich nicht so viel Seligkeit haben versmuthen lassen; benn Alle hielten mich für melancholisch, frank und dem Untergange nahe. Bettern und Basen bestürmten mich mit Bitten, Einladungen, Zerstreuungen; sogar Doktoren wurden mir ins Haus geschickt. Ich mochte von Allem nichts.

Um aber ber Qualer los zu werben, und zu zeigen, daß ich noch sei, wie ein anderer Mensch, ließ ich mir's gefallen, bann und wann in ber Woche eine ber Abenbgesellschaften meiner Freunde zu besuchen.

So nahm ich einst auch die Einladung des Justizraths Hilbebrand an. Nun werden Sie die wunderbgre Katastrophe meines Lebens hören.

Ich fuhr etwas spät zum Justizrath; Geschäfte hatten mich aufgehalten. Schon war die Gesellschaft mir bekannt, mit Ansnahme eines Einzigen, der mir als Oberstlieutenant in russischen Diensten, und seit Aurzem Besitzer des Priestischen Gutes, anderthalb Stuns den von unserer Stadt gelegen, vorgestellt ward. Ich hörte wenig auf das; machte mein stummes Kompliment, legte den hut ab und seste mich. Man war gesprächig, mir desto lieber, denn ich hatte teine sonderliche Lust zu plaudern.

Der russische Oberstlieutenant, ein großer, starter Mann, von angenehmer, Chrfurcht erregender Bildung, schon über die Sechszig hinaus, aber noch voller Feuer, beschäftigte meine Ausmertssamteit am meisten. Er trug einen Orden im Anopsloch; auf Stirn und Wange ein paar Narben. Seine Stimme war sehr laut und gebieterisch; man merkte ihm den kommandirenden Ofster an. Die Nede war bald von Persien, bald von der Moldan. Der Oberste

tieusenant hatte ba Kelbzüge mitgemacht; man ließ sich gern von ihm erzählen, und er erzählte gut.

Rach dem Rachteffen ließ der Justizrath Punsch herumgesten bei Tisch: Die Unterhaltung war indessen lebhaster geworden. Der alte Ossizier sprach von einer Schlacht, und wie er, an einer Brust; wunde verblutet, vom Pserde gesunken und von den Türken ges fangen genommen worden wäre. In der Lebhastisseit seines Vorztrages riß er die Weste von einander, seine Brustwunde zu zeigen; da bemerkte man, daß er an seidener Schmur eine kleine goldene Rapsel auf der Brust trug. Er seicht nahm die Schnur hervor und wies: "Alles raudien mir die Janitscharen, nur dies Juwel, das Köstlichste meiner Bestsungen, rettete ich!"

Naturlich, Jeder glaubte, es sei ein Diamant von feltener Größe, oder eine Perle von ungehenerm Werth darin; eine Bente aus dem Drient.

"Ach, nicht boch!" rief ber Oberklieutenant: "es ift nur eine Bohne!"

"Gine Bohne ?" forien Alle.

Ich ward senerroth, glaube ich, ober todienblaß, oder abwechselnd eine um das andere; benn ich wußte mich vor Schrecken kaum ju fassen. "Wie kommt der Mann zu einer Bohne, die er, als ein Heiligihum, in Gold gesaßt, an seldener Schnur auf seiner Brust trägt, gerade wie ich?" — Denke sich Jeder in meine Lage, und wie mir zu Muthe sein mußte. Gern hätte ich erfahren, warum er die Bohne trüge, aber ich war wie gelähmt. Ich konnte keine Silbe hervordringen. Ich stürzte ein Glas Punsch hinunter, um mir Muth zu der Frage zu machen. The ich sie aber that, war sie schon von allen Anwesenden gethan.

"Das will ich Ihnen wohl sagen!" sprach der alte Ofsizier, unt fichte seine Pfeise: "Aber ich fürchte, die Geschichte ist Ihnen nicht interessant genug. Laven Sie Ihre Pfeisen, meine Herren." Jeber gehorchte, sogar ich, ber sonst nicht raucht. Doch nahm ich die kalte Pfeise an die Lippen, aus bloßer Furcht, der Obersts-Lieutenant möchte nicht erzählen, wenn er mich ohne das beliebte Instrument sähe.

Meine Herren, ich war im fünfzehnten Jahre Rabet, im zwanzigsten Lieutenant, sagte ber alte Herr. — Aber im fünfundzwanzigssten Jahr ist man noch weit mehr, als nur Lieutenant. Man ist ein Gott, nota bene! wenn man verliebt ist. Und das war ich.

Unser Oberst hatte eine Tochter, das schönste, geistvollste Madechen im ganzen Königreich, und ich hatte, nebst zwei gesunden Augen, ein extragesundes Herz. Daraus erklär' ich Alles. Die junge Gräsin von Oberndorf — ich aber nannte sie in der Stille lieber bei ihrem Tausnamen Sophie, denn ich war', nota bene! kein Gras — also Sophie war sechszehn Jahre alt, und, wie gesagt, ich fünsundzwanzig. Sie werden ohne Mühe begreizsen, was daraus für Unheil entstehen mußte. Es war ganz uns vermeidlich, sage ich Ihnen. Jeder von Ihnen sieht das gewiß ein; aber der Herr Oberst, der sonst in Regimentssachen einen Sperberblick hatte, sah das gar nicht; doch, nota bene! meine Liebe war halter auch nicht Regimentssache.

Uebrigens galt ich viel bei ihm; er hatte mich lieb, wie einen Sohn; er hatte meine Aeltern gekannt, die nun tobt waren. Er vertrat bei mir Vaterstelle, und ich wäre um Alles in der Welt gern sein Sohn gewesen. Aber daran durste nicht gedacht werden. Er war Oberst, ich Lieutenaut; er Graf, ich nicht; er reich, wie ein Erösus, ich blutarm. Nun wissen Sie Alles. Der Absstand unter uns war zu groß.

Die Gräfin Sophie nahm es mit Titel, Armuth und Lieutes nantsstelle nicht halb so genau, als der alte Kriegsheld; allein sie war auch in vielen Stücken klüger, als er. 1

Ich bemerkte zwar, daß sie gegen mich freundlicher, als gegen jeden andern Offizier war; daß sie sich mit mir am liebsten untershielt; mit mir am liebsten tanzte; im Sommer mit mir am liebsten im Garten ging, und sich im Winter von mir am liebsten im Schlitten fahren ließ — daraus konnte ich indessen noch nicht schließen, ob sie mich liebe. Aber daß ich sie liebte, anbetete, vergötterte, das wußte ich nur zu wohl.

Taufendmal wollte ich ihr Alles bekennen, war ich im Begriff zu ihren Füßen hinzusinken — aber, lieber Gott, ich bin seitbem, weiß nicht wie oft, mit leichterm Herzen nebst meinem Bataillon gegen Batterien Sturm gelaufen, als bamals ber herrlichen Sophie nur einen Schritt näher. Es ging nicht, sage ich.

Doch, ich will Sie mit meinen Liebess und Leibensgeschichten nicht lange aufhalten, sonbern gleich die Hauptsache erzählen.

3ch mußte eines Abends dem Herrn Obersten Rapport bringen. Er war nicht zu Sause; das war halter kein großes Unglück; denn Gräfin Sophie saß allein im Zimmer, und erlaubte mir, den Bater bei ihr zu erwarten.

Gar wunderlich ging es uns. Trafen wir in größern Gesellsschaften zusammen, so konnten wir des Plauderns nie ein Ende sinden; waren wir hingegen allein, was man nennt, unter vier Augen, so wußten wir nichts zu sagen. Ach, wir wußsten es wohl, aber, nota bene! wir konnten es nur nicht sagen!—Ich weiß nicht, meine Herren, ob es Ihnen in Ihren jungern Iahren je so satal gegangen ist.

Bor ber jungen Gräfin lag auf bem Tische, zwischen ben bremnenden Kerzen ein umgelegtes Damenbrett. Man nannte das Ding ein Mühlenspiel; dabei lagen eben so viel weiße, als bunte Bohnen, mit benen man auf dem Spielbrett Plate zu bezeichnen hat.

Nach einer langen Paufe in unferm Gefprach — boch bergleichen

Pausen waren, nota bene! nichts weniger, als langweilig—
invitirte mich die Gräfin zum Spiel. Sie gab mir die bunten Bohnen, und behielt die weißen. Sie gebührten ihr schon der Unschuldsfarbe wegen. Wir spielten. Ihre Mühle war jeden Augens blick voll. Das konnte nicht sehlen, es mußte unter uns Jank geben; und ich zankte gern mit ihr, denn im Jank konnte ich ihr so manches sagen, was ich bei ruhigem Blute ihr nie zu sagen den Muth gehabt hätte.

Run war's, als waren wir in großer Gefellschaft, bas heißt, wir plauberten um die Wette. Gräfin Sophie hatte Geist und Witz; sie lachte, neckte mich, und trieb mich mit ihren Einfällen so in die Enge, daß ich in der Verzweiflung nicht wußte, was autworten? Ich nahm in der Erbitterung eine meiner braunen Bohnen, und um die schöne Spötterin zu strasen, die mich so schoels wisch triumphirend anlächelte, warf ich ihr die Bohne zu. Die Bohne stog im Bogenwurf und bedrohte das seine Näschen meiner Gegnerin; aber wie sie den schönen Kopf zurückbog, um der leichsten Bombe auszuweichen — ach! siel mein Geschoß durch die Falsten ihres Halstucks hinab zum Busen. Zum Glück war's kein Pfeil.

Und boch erschraf ich, und Alles glühte in mir vor Angst. Sophie ward roth und senkte ihre Augen schamhaft nieder. Run
waren Scherz und Spiel und Jank vorbei. Ich konnte nicht reden,
und sie war stumm. Ich mußte sürchten, durch meine Unart ihren
Jorn verdient zu haben. Ich blickte schüchtern zu ihr hinüber; sie
sah auf und gab mir einen etwas düstern Blick. — Das konnte ich nicht ertragen. Ich stand auf; ich bog mein Knie vor der Ans
gebeteten, drückte ihre Hand an meine Lippen, und siehte Bers
zeihung. Sie antwortete keine Gilbe, aber doch entzog sie mir
die Hand nicht.

"D Gräfin, o theure Sophie! zürnen Sie mir nicht. Ich würbe kerben," rief ich, "wenn Sie mir bose waren. Denn nur für

Sie, nur durch Sje lebe ich. Dhne Sie ist mein Dasein nichts werth. Sie sind meine Seele, mein Himmel, mein Alles."

Genug, ein Wort gab das andere. Ich erzählte ihr mit Thräsen im Auge so viel, und sie, mit Thräuen im Auge, hörte so viel! Ich bat um Antwort und ließ ihr doch keine Zeit zur Antwort, und, nota bene! der Herr Oberst stand drei Schritte von und im Zimmer, ohne daß Sophie, noch ich, ihn gehört oder gessehen hatten, wie er hereintrat. Ich glaube, der muß wie ein Gespenst geschlichen sein. Gott habe ihn selig! er ist jest im Paradiese.

Sehr überraschend kam uns daher das Donnerwetter seiner surch: terlichen Stimme, mit der er uns Unglücklichen eine ganze Reihe alter und neuer Regimentsslüche zuschnab. Ich sprang auf, ihm entgegen. Sophie, ohne die Besinnung zu verlieren, desgleichen. Wir wollten uns entschuldigen, wenn da was zu entschuldigen war. Er aber ließ uns nicht zur Sprache kommen.

"Schweigt!" rief er mit einer Gewalt, als hätte er, statt mit zwei Sündern, mit zwei Regimentern Ravallerie zu verhandeln: "Du, Sophie, verreisest morgen. — Sie, Herr Lieutenant, fordern Ihren Abschied, oder verlassen die Provinz, oder sind des Todes."

Damit brehte sich ber Oberst um, und verließ hastig bas Zimsmer. Ich gestehe, des Mannes Klugheit mitten in seinem Unsgestüm verdient Bewunderung. Denn ich halte es für sehr klug, daß er uns allein ließ; wir hatten uns noch viel zu sagen.

Gräfin Sophie stand mitten im Zimmer da, das schöne Haupt auf die Brust niedergesenkt, die Hände schlass vor sich hingefaltet, wie eine Bilbsäule.

"D Sophie!" sagte ich, und stürzte zu ihr, umschlang sie mit meinen Armen und brückte sie mit Inbrunst an mein Herz: "Sophie, nun verliere ich Sie auf ewig!"

"Rein," erwieberte fie fest: "nicht auf ewig. Go lange ich

athme, bleibt Ihr Andenken in meinem Herzen." Und dies sagte fie mit einem Tone — o! mit einer Stimme, die mir tief burch alle Nerven bebte.

"Bin ich Ihnen etwas werth, Sophie?" fragte ich leise, und brückte meine glühenden Lippen auf ihren Rosenmund. Sie sagte nicht Ja, nicht Nein, aber erwiederte meinen Kuß, und ich verlor die Erde unter den Füßen; meine Seele hatte keinen Leib mehr; ich berührte die Sterne; ich wußte nun von der Seligkeit der Serasim.

Sie weinte. Ihr Schluchzen erweckte mich.

"D Sophie," rief ich, sank zu ihren Füßen und umarmte ihre Knie: "ich schwöre es dir: Dir gehöre ich allein, so lange ich aihme, und wohin mich auch mein Schicksal verschlagen mag!"

Nun entstand Todtenstille — unsere Seelen schworen zusammen. Plötzlich siel etwas auf den Boden nieder. Es war die unglücksselige Bohne, welche an allen unsern Leiden schuld gewesen. Ich nahm sie, stand auf, und hielt sie Sophien mit den Worten vor: "Dies ist das Werk der Vorsehung! Ich behalte sie zum Andenken dieses Abends."

Die Gräfin schloß mich mit Heftigkeit in die Arme; ihre Augen glänzten schöner. "Ja, es ist eine Borsehung!" lispelte ste, wandte sich ab und ging in ein Nebenzimmer.

Am folgenden Morgen, oder vielmehr schon in der Nacht war sie verreiset. Der Oberst behandelte mich auf der Parade mit verächtlicher Kälte. Ich kam um Entlassung ein, erhielt sie, und nun reisete ich ab. Wohin? war mir gleichgültig. Freunde gaben mir Empsehlungen nach Petersburg und versorgten mich mit Reisegelb.

"Es ist halter eine Vorsehung!" bachte ich, und reisete bem rauhen Norden zu. Sophie war mir auf immer verloren; nichts hatte ich mehr von ihr, als die schmerzliche Erinnerung, und die verhängnißvolle Bohne. Diese ließ ich zu Königsberg in Gold faffen, und so trage ich sie nun feit zweiundvierzig Jahren getreu auf meiner Brust.

Die erhaltenen Empfehlungen gewannen mir balb eine Obers lieutenantsstelle. Das Leben war mir ziemlich gleichgültig, barum war ich ziemlich tapfer. Ich schlug mich in Asien und Europa herum; bekam Beute, Ehre, Orden, und was sich der Soldat sonst wünscht. Rach etlichen und zwanzig Jahren hatte ich's ends lich bis zum Oberstlieutenant gebracht. Ich war dabei alt gewors den, meine Jünglingshistorien waren halter vergessen, nota bene! aber die Bohne blieb mir nicht minder lieb.

Als ich in der Schlacht bei Kiburn im Liman Anno achtsundachtzig von den Janitscharen gefangen ward — es war ein heißer Tag, der Prinz von Nafsau machte seine Sache gut! — da plünderten mich die Janitscharen rein aus; aber die heilige Bohne fanden sie doch nicht. Sie war auch vom Blut meiner Brustwunde ganz gebadet. Da dachte ich zu sterben. Ich ward von den Unsgläubigen zwei Tage lang herumgeschleppt, aber, immer von unsserer Reiterei verfolgt, ließen sie mich zuleht halbiodt auf freiem Felde liegen. Da fanden mich unsere Leute. Sie erbarmten sich mein. Ich sam ins Lazareth, und mußte, um mich wieder ganz herzustellen, an der Spihe eines Transports nach Mostan zurück.

Die Ruhe gestel mir wohl. Ich hatte zu leben, und darum ward mir auch das Leben lieb. Nach zwanzig Jahren Dienst und steben ehrenvollen Wunden konnte ich auf ehrenvolle Entlassung hossen. Ich empfing sie, mit Pension. Das war mir recht, nota bene! aber nicht lange. Wossau ist eine behagliche Stadt, aber Unsereinem, der kein Kaufmann ist, doch langweilig. Petersburg ist eine schöne Stadt, aber all' ihre Pracht war doch nicht reizend genug, um mich des Städtchens vergessen zu lassen, wo ich mit dem Obersten von Oberndorf, und, nota bene! mit Sophie vor zwanzig Jahren in Garnison gewesen war.

Zu versaumen hatte ich nichts. "Willst doch das Städtchen einmal wiedersehen, und, wenn's sein kann, auch die Geliebte deiner Jugend, die uun entweder Großmama oder — todt ist. Lieber Gott, es wird sich indessen Bieles geändert haben!" dachte ich.

Die Paffe kamen an, und ich reisete ab, sah mich sein um in allen Städten, denn ich hatte nichts zu eilen, und also gelangte ich auch zu unserm ehemaligen Garnisonsstädten.

Lieber Gott, als ich nun den schwarzen, spigen Kirchthurm mit vergoldetem Knopf hinter den vielen Gärten und Obstbäumen hervorsteigen sah, wie klopfte mir da das Herz! aber, nota bene! nicht des Kirchthurms wegen, sondern ich dachte an Sophie, und daß wohl ihr Grab nicht weit vom Kirchthurm sein möchte.

Es kannte mich Niemand mehr in der Stadt. Es ist wohl wahr, ein Viertelighrhundert ist lange Zeit! Das Regiment, bei dem ich ehemals gestanden, war nicht mehr hier; statt dessen lagen hier Dragoner. Der Oberst von Oberndorf war gestorben vor vielen Jahren, und seine Tochter auf ihren Gütern in Mähren, hieß es, unweit Brünn. Ob sie noch lebe, wußte Niemand.

"Willst auch noch hin!" bachte ich: "Und wenn die Eble im Grabe liegt, so besuchst du ihr Grab, nimmst bavon etwas Erbe, lässest sie in Gold fassen und trägst sie statt ber Bohne!"

In Brunn ersuhr ich mit freudigem Schrecken, sie lebe, wohne fünf Stunden von der Stadt auf einem schönen Gute und heiße noch immer Gräfin von Oberndorf.

Geschwind ich auf und bahin! Man zeigte-mir einen schönen Laubsit, umgeben von geschmackvollen Gartenanlagen. "Da wohnt sie!" — Ich bebte wieder, wie damals, da ich Lieutenant war, und hatte doch vor den Türken nicht gebebt.

Ich stieg aus dem Wagen. Schon sah ich die Holde, wie sie voll himmlischer Anmuth und Berwirrung mich erkennen würde.

"Ach, Weiherherzen! ob fie mich nur noch lieben mag?" bachte ich, und ging mit ungewissen Schritten burch ben Garten.

Unter einer Laube von rothblühenden Afazien por der Thur des Landhauses saßen zwei ältliche Damen und zwei jüngere Frauenzimmer. Sie lasen. Aber Sophien sah ich nicht.

Ich entschulbigte die Störung, welche ich verursachte; benn fie schienen alle burch mein plögliches Erscheinen überrascht zu fein.

"Ben fuchen Sie?" fragte mich eine ber altern Damen.

"Rann ich die Ehre haben, der Gräfin Sophie von Oberndorf meine Aufwartung zu machen?" fagte ich.

"Das bin ich selbst!" erwiederte zu meinem Erstaunen die belnahe Bierzigjährige. Es war mir als hätt' ich einen Anfall vom Schwindel.

"Erlauben Sie, daß ich mich setze, mir ist nicht wohl!" seuszte ich, und setzte mich, ohne eine Antwort abzuwarten. Lieber Gott, welche Berwandlung! Wohin war die blühendste aller Schönheiten gestohen! — Ich kam aus meinen Täuschungen zurück; ich besaun mich auf das Bierteljahrhundert. Es war Sophie, ja, sie war's! aber die verblühte Sophie.

"Wit wem habe ich die Chre mich zu unterhalten?" fragte fie mich. Ach, also fie kannte mich nicht mehr!

Ich wollte eine Szene vor den andern Damen vermeiden, und bat nur um einen Augenblick unter vier Augen. — Die Gräfin sührte mich ins Haus, dann links in ein großes Jimmer. Das Erste, was mir in die Augen siel, war das große in Del gemalte Bitdniß ihres Vaters. — Ich konnte lange keine Worte sinden, mein Herz war so beklemint. Ich starrte das Bild des Obersten an, die mir die Augen von einer Thräne verdunkelt wurden. — "Ja, Alter," stammelte ich leise und mit einer Stimme, die nicht sehr sest war: "siehe nur deine Sophie an! — D, du hast an uns nicht wohlgethan!"

Die Gräfin stand verlegen neben mir, und schien sich vor meinen Deklamationen zu fürchten. Ich wollte sie aus der peinlichen Lage befreien, und konnte doch nicht mehr sprechen. Die Wehmuth hatte sich meiner zu sehr bemächtigt.

"Ihnen ist nicht wohl, mein Herr!" sagte die Gräfin und sah steh ängstlich nach ber Thur um.

"D fehr!" feufzte ich: "Rennen Sie mich nicht!"

Sie faßte mich jetzt schärfer ins Auge, und schüttelte leise bas Haupt. — Nun riß ich die Schnur mit der Bohne aus meinem Busen hervor, kniete vor ihr nieder, und sagte: "Ach, Sophie, kennen Sie diese Bohne noch, die uns vor fünfundzwanzig Jahren trennte? Ich habe sie treu bewahrt. — Sophie, damals sagten Sie, es gibt eine Vorsehung. Ja, es gibt eine."

"Mein Gott!" laste sie mit matter Stimme, und ging an mir hinweg, warf sich aufs Sofa und wollte sich das bleich ges wordene Gesicht verhüllen, hatte aber die Kraft nicht mehr. Sie hatte mich erkannt. Sie liebte mich noch.

Ich rief die Frauenzimmer zur Hilfe, die mit Entseten ihre Freundin erblaßt, und einen fremden Offizier in Thränen vor ihr hinknien sahen. Noch ehe sie Wasser und Riechsläschchen gebracht hatten, war die Gräsin schon wieder zu sich selber gekommen. Sie rieb sich die Augen, wie eine Träumende. Dann brach ein heftiger Thränenstrom hervor; sie schluchzte wie untröstlich, umschlang meisnen Nachen mit ihren Armen und rief nur meinen Namen.

Genug, meine Herren, das war ein Augenblick, Engel hätten über uns weinen muffen. — Nun dachte ich nicht mehr ans Abschiednehmen. Die Gräfin behielt mich als Gast. D, wie viel hatten wir uns zu erzählen, wie treu hatte sie mich geliebt! — Was der alte Oberst einst verhindert hatte, das verhinderte nun weder er, noch seine Familie mehr. Sophie ward meine Gemahlin;

wohl etwas spät und doch nicht zu spät. Unsere Seelen liebten noch mit jugendlicher Gluth.

Meine Geschichte, ober die Geschichte dieser Bohne, ist damis zu Ende, nota bene! noch nicht ganz. Denn ich muß doch sagen, daß das Kind, welches mir meine Sophie gebar, gerade auf der Brust ein Muttermaal mit auf die Welt brachte, wie eine Bohne gestaltet. Seltsames Spiel der Natur! Aber das Mädchen ist mir darum nur um so lieber.

So erzählte der Oberstlientenant, aber ich hörte nichts mehr. Alles drehte sich mit mir im Kreise herum; vor meinen Ohren war's ein Brausen und Sausen, wie vom Meere. Nur zwischens durch ertönte mir noch der Name Josephine.

Indem ward gemeldet, ber Wagen des Oberstlieutenants sei vorgesahren. "Schlechterdings nicht," rief der Justigrath, "ich lasse Sie nicht zurück in der Nacht."

"Ha," sprach der Oberstlieutenant, "es ist eine liebliche Nacht, und herrlicher Mondschein dazu."

Man melbete meinen Wagen. Ich stand auf, ging zum Oberstlieutenant, nahm ihn bei der Hand, und sagte: "Sie heißen von Tarnau?"

Er verbeugte sich bejahend.

"Ich bitte Sie, bringen Sie biese Racht bei mir zu," sagte ich, "es liegt viel baran. Sie bürsen nicht fort. Ich habe mit Ihnen Wichtiges zu reben." Ich sagte das so ernst, ich möchte sagen bewußtlos hin, und dabei zitterte ich so hestig sieberisch; daß der Alte nicht wußte, was er aus mir machen sollte. — Trop dem blieb er standhaft. Er wollte zurück. Es brachte mich seine Halestarrigseit sast zum Verzweiseln.

"Kommen Sie!" sagte ich, ergriff ihn bei der Hand und führte ihn gewaltsam auf die Seite, wo ich die Schnur aus der Bruft

zog und ihm die Bohne vorhielt: "Sehen Sie — nicht bloß Spiele der Natur — Spiele des Verhängnisses — auch ich trage die Bohne."

Der alte Herr riß die Augen weit auf, betrachtete mein Kleinod, schüttelte den Kopf und sagte endlich: "Wit solchem Talisman kann man nach meinem Tode noch meinen Geist beschwören. Ich bleibe und sahre mit Ihnen, wohin Sie wollen."

Er ging mit dem Justizrath, seinen Wagen abzubestellen. Weil ihm aber doch etwas verdächtig vorgekommen sein mochte, zog er Erkundigungen über mich ein. Der Justizrath war artig genug, ihm von mir alles Liebe und Schöne zu sagen. Ich bemerkte das, als sie wieder ins Jimmer hereintraten. Der alte herr war so freundlich und wohlgelaunt, wie vorher. Er reichte mir ein Glas Punsch, und rief: "Also die Bohn en sollen leben! Nota bene, und worauf sie deuten." Wir stießen an. Das Leben kehrte wies der in mich zurück.

"Alfo, Sie find ber Herr von Walter?" hob er wieber nach einer Weile an.

"Rur Balter fclechtweg."

. "Und waren vor etwa einem Jahr in Wien?"

"Da war ich!" antwortete ich, und mir warb, als verwans belte fich mein Wesen in eine Feuerfamme.

"So, so!" sagte er: "Meine Schwägerin hat mir viel von Ihnen erzählt. Sie wohnten mit ihr im gleichen Gasthof. Sie haben viel Ausmerksamkeit für die gute Dame gehabt — daster wird sie Ihnen noch mündlich dauken."

Jest ward das Gespräch wieder allgemoiner, dis Alles zum Abschied aufbrach. Der Oberftlieutenant fuhr mit mir nach Hause. Ich brachte ihn sogleich in das für ihn bestimmte Jimmer.

"Und nun?" fragte er: "Ich bin Ihnen bisher gehorfam geswefen. Was haben Sie Wichtiges mit mir?"

Ich sing von Wien an, von ber Tante, von Josephinen.

"Das weiß ich Alles!" rief er: "Aber zum Teufel, wie hangt bas mit ber Bohne zusammen, bie Sie mir zeigten?"

Ich legte nun Generalbeichte ab. Er erfuhr Alles.

"Das weiß ich Alles!" rief er wieber: "Aber die Bohne, die Bohne!"

Run erzählte ich ihm bie zweite Reise nach Bien.

Er lachte laut auf, und schloß mich frenndlich in die Arme. — "Run nichts mehr! Morgen sprechen wir mehr. – Denn Sie bes greisen wohl, ich habe babei nichts zu sagen. Was wollen Sie von mir? — Morgen fahren Sie mit mir hinaus aufs Gut. Da werben Sie Josephinen sehen; da werden Sie meine Sophie kennen lernen. Das ist klar, man muß sich einander kennen lernen."

Wir schieben, ich ging zu Bette, aber schlasen konnte ich nicht, als in sieberischem Geträmme.

<sup>&</sup>quot;Herr Walter, jest rund herans mit der Wahrheit!" sagte der herr von Tarnau am folgenden Morgen beim Frühstick: "Ich weiß, Sie sind ein reicher Mann; ich sehe, Sie sind ein junger Mann, vor dem die Mädchen eben nicht aus Entsehen ins Kloster laufen; ich höre, Sie sind ein Biedermann, welchen alle Welt schätz; ich erfahre nun von Ihnen, Sie sind ein verliedter Mann. Aber das zusammengenommen, Herr, wiegt noch nicht schwer genug, um . . ."

<sup>&</sup>quot;Wir fehlt bas Abelsbiplom!" siel ich ihm ins Wort.

<sup>&</sup>quot;Nein, Herr, wo Geist und Herz Gottesabel haben, ba tst Menschenabel zuletzt entbehrlich. Ich war auch nur gemeiner Ebelmann, und Gräfin Sophie liebte mich boch."

<sup>&</sup>quot;Was fehlt mir?" fragte ich.

<sup>&</sup>quot;Das sage ich Ihnen jest, nota bene, weil es Morgen ift.

Des Abends, wenn ber Mensch burch bes ganzen Tages Last unb Dube erbrudt, und ber ftarffte Mann schwächer, ber größte etwas tleiner geworden ift, bes Abends soll man keinem einen Stroßhalm auf die Schulter legen. Also rund heraus: mit Ihrer Bohne ba ift's ein anderes, als es mit ber meinigen war. Die meinige war bas Werk ber Vorsehung; erft ein Stein bes Aergerniffes; bann ein Ecftein und Grundpfeiler treuer Liebe; endlich eine Welt, die fich zwischen vereint gewesene Herzen warf, und zulett die Bouffole, welche uns wieder zusammenführte. Ihre Liebe ift großes Spiel ber Phantasie. Ich lebte für Sophien seit bem Augenblicke, ba ich fie fah; Sie aber kamen erft ein gutes Jahr hintennach auf ben Einfall, Josephinen zu lieben. Sie begreifen, bagegen läßt fich nichts einwenden. Sie werben von ihrem Traum erwachen, wenn Sie meine Tochter wiedersehen, und sich die Himmlische Ihrer Einbildungen in ein ganz natürliches, irbisches Mabchen verwandelt. Endlich, und nota bene! greifen wir ohne anders in ber Fronte an : Josephine liebt Sie nicht."

"Das ist hart!" seufzte ich: "aber sind Sie bessen gewiß?"
"Wir sahren heute auf mein Gut, da werden Sie sich übers
zeugen. Was ich von Ihnen und Ihrem Ausenthalt in Wien weiß,
habe ich von meiner Schwägerin, nicht von meiner Tochter, die sich kaum erinnern mag, wie Sie heißen. — Noch mehr, wir haben
einen gefährlichen Nachbar, den jungen Graf von Holten. Er besucht uns oft; Josephine sieht ihn gern. Ich ertappte sie oft,
wenn ihre Blicke minutenlang mit Wohlgefallen auf ihm ruhten,
und wenn sie mein Belauschen bemerkte, ward sie seuerroth und
häpfte lachend und singend davon."

"Wenn's so ist, herr Oberstlieutenant," — sagte ich nach einer langen Pause, in der ich mich zu sammeln suchte: "wenn's so ist, fahre ich nicht mit Ihnen. Mir ist besser, Ihre Tochter nie wies der zu sehen."

"Sie irren fich. Ihre Rube ift mir lieb. Sie muffen fie feben, um Ihre Einbildung zu berichtigen und vollkommen zu genesen."

Nach langem Für und Wider setzte ich mich zu ihm in den Wagen. In der That spürte ich wohl, die Phantaste möchte mir einen Streich gespielt haben. So lange ich in meinen Liebesz träumen allein ledte, ward ich meinem Ideal so innig vertraut, schmückte ich Josephinen mit so verklärenden Reizen aus, dichtete ich ihr — denn es that meiner Schwärmerei wohl! — so stille, zarte, treue, stumme Gegenliede an, daß ich erst jetzt, da ich das erste Mal mit einer dritten Person über meine Herzensz angelegenheit Worte wechselte, bemerkte, die Hälfte meiner Gezschichte sei von mir selbst erfunden. So lange ein Gedanke oder eine Empsindung nicht ausgesprochen ist, kennen wir deren Gezstalt nicht. Erst die Hülle des Gedankens, das Wort, gibt den Vorstellungen Bestimmtheit und Wesen, scheidet den Traum von Wahrheit, und setzt den Geist ins Verhältniß, über sie, wie von ihm gesonderte, fremde Wesen zu urtheilen.

Es war ein schöner Juniusmorgen, als wir nach dem Tarnausschen Gute hinaussuhren, und — worüber ich selbst erstaunte — mein Gemüth blieb so hell und ruhig, wie es seit einem Jahre nicht gewesen war. Meine einfachen, höslichen Verhältnisse zu Josephinen und ihrer Tante während des ersten Aufenthaltes zu Wien standen so klar vor meiner Erinnerung da, daß ich selbst nicht begreisen konnte, wie ich noch gestern, und seit Monaten und Tagen daraus einen Fieberrausch geschaffen hatte. Ja, das Aergste war, ich erkannte jest, daß ich Josephinen zu Wien gar nicht gesliebt hatte; daß ich sie auch jest nicht liebte, wiewohl ich sie sehr liebenswürdig sinden konnte.

Der Wagen hielt vor einer einfachen Villa still. Die Bediensten sprangen herbei. Der Oberstlieutenant führte mich in ein Zimsmer, wo uns ein paar betagte Damen freundlich entgegen traten.

Er nannte ihnen meinen Namen: dann, indem er die älteste der Frauen in seinen Arm nahm, sagte er: "Und dies ist meine Sophie!"

Ich verbeugte mich ehrfurchtevoll vor der sechszigjährigen Mastrone, die mir durch die Erzählung vom gestrigen Abend so interessant geworden. "Ach!" seufzte ich still im Herzen: "was sind Jugend und Schönheit!"

Beinahe hatte ich glauben sollen, ber welterfahrne Beteran habe den Inhalt des Seufzers mir aus den Augen gelesen. Er brückte die Hand seiner Gemahlin küssend an den Mund, und sagte lächelnd: "Nicht so, Freund? Wenn man die alten Herren und Frauen sieht, man kann sich sast nicht überreden, daß sie auch einzmal jung gewesen sein sollen; und sieht man die Jungsrau in aller Frische ihres schönen Blühens, man würde wetten wollen, sie könne nie Runzeln und graues Haar bekommen."

Die Tante Josephinens erkannte mich so gut, als ich sie. Sie sagte mir viel Verbindliches; wir setzten uns um den Tisch; wir frühstückten, den Damen zur Gesellschaft, zum andernmale.

"Und wo stedt Josephine?" fragte der Alte: "Sie wird sich freuen, ihre Wiener Bekanntschaft zu erneuern."

"Sie ist mit Graf Holten hinaus in den Garten. Da find noch Aurikeln zu begießen, ehe die Sonne zu hoch tritt!" entzgegnete die Tante; und ich bekam ein kleines Frösteln. Alle meine alten Einbildungen waren dahin. — Doch faßte ich mich schnell. Ich hatte hier niemals Ansprüche gehabt; ich hatte keine zu verlieren. Ich sing beinahe an, mich der Thorheiten meines Herzens und der Geniesprünge meiner Phantaste zu schämen. Ich ward munter, stimmte in den unbefangenen fröhlichen Ton der Gesellschaft, und erzählte der Tante sogar, wie ich sie bei meisnem zweiten Ausenthalt in Wien so peinlich vermißt hätte.

Während bes Gesprächs trat ein junger Mann, von ebler,

äußerer Bildung, ins Zimmer. Sein Gesicht war blaß, sein Auge tobt und duster; in seinem Wesen lag etwas Unnatürliches, Versstörtes.

"Gnäbige Frauen," sagte er hastig und eintönig, als hätte er die Anrede einstudirt, "erlauben Sie, daß ich mich bei Ihnen beurlaube. Ich verreise heute nach der Residenz — ich habe — ich bin — ich werde vielleicht einige Zeit abwesend sein. Es ist eine weite Reise vielleicht."

Der Oberstlieutenant hatte ben Kopf nach ihm umgebreht, und sah ihn unbeweglich an.

"Was sicht Sie an, Graf Holten?" rief er: "Sie sehen aus wie einer, der einen Mord begangen hat."

"Nein," erwiederte mit gewaltsamem Lächeln ber junge Mann, "wie einer, an bem ein Mord begangen worden ist."

Damit kuste er ben Damen bie Hande, umarmte den Oberstlieutenant und flog wieder zur Thur hinaus, ohne ein Wort weiter zu sagen. Der Oberstlieutenant ihm rasch nach. Die Frauenzims mer waren in bitterer Verlegenheit. Ich erfuhr, dieser junge Mann sei der Graf Holten aus der Nachbarschaft; gestern Abend, wie oft geschehen, zum Besuch angekommen; noch vor einer Stunde sehr vergnügt gewesen, und nun sich selbst nicht mehr ähnlich.

"Was ist ihm begegnet?" fragten die Damen den Oberst= lieutenant, als er nach geraumer Zeit wieder zurückfam.

Der Alte ward ernsthaft, schüttelte den Kopf, und lächelte endlich zu seiner Sophie hinüber und sagte: "Frage doch Joses phinen."

"Batte fle ihn beleidigt?" forschte bie Tante betroffen.

"Wie man's nimmt!" erwiederte er: "Es ist eine lange Gesschichte, der Graf aber gab sie mir mit zwei, drei Worten: "Ich liebte, und ward nicht wieder geliebt."

Indem öffnete sich die Thur und das Fräulein von Tar-

nau trat herein. Sie war's! und liebenswürdiger, schöner, als ich ste in Wien, anmuthiger, als ich sie in meinen Träumen gessehen. Ich stand auf, wollte ihr entgegen — aber meine Knie wankten, ich war festgebannt — ich stammelte unzusammenhängende Worte — war der glücklichste und elendeste aller Sterblichen.

Hocherröthet stand Josephine unter der Thür, starrte mich an, wie eine Geistererscheinung, und trat dann, bald von ihrer Ueberraschung genesen, lächelnd zum Tische vor. Nun, nach den ersten
umgewechselten Begrüßungen, ward das Räthsel unsers unvermutheten Jusammentressens gelöset. Ich erzählte, daß ich erst
gestern von ihrem Hiersein ersahren; sie, daß ihr Vater die mähris
schen Güter unangenehmer Familienverhältnisse willen versauft,
und sich hier in der reizendsten Landschaft von der Welt angestes
delt habe.

"Ach Tante, liebe Tante!" rief sie, indem sie die Hand der Tante in ihre beiden schloß, und an ihre Brust drückte, und mich mit Blicken musterte, aus denen die Freude unzweideutig schim=merte: "Habe ich's Ihnen nicht gesagt? habe ich nicht Recht gesaghabt?"

Die alte Tante warf lächelnd einen Schweigen fordernden Blick auf Josephinen. — Die Mutter schlug die Augen nieder, um eine gewisse Verwirrung zu verbergen. Der alte Vater beobachtete mit forschendem Blick Einen um den Andern, stand auf, und raunte mir mit lauter Stimme in die Ohren: "Herr Walter, es will mich bedünken, Sie haben die Bohne dennoch am rechten Ort gefunden. — Aber du, Josephine, was hast du mit dem Grasen gehabt, daß er, nota bene! im Sturm davongegangen?"

Josephine antwortete ausweichenb. — Alle erhoben sich. Man ging in den Garten. Der Oberstlieutenant zeigte mir seine Gesbäude, Wiesen, Aecker, Ställe, Scheunen, während die Frauensimmer im Pavillon des Gartens in lebhafter Unterredung waren

Nach einer langweiligen halben Stunde kamen wir von der ökoe nomischen Reise zu ihnen zuruck. Nun ward der alte Herr auf die Seite genommen, und Josephine mir zur Begleitung gegeben.

Ich nahm mir vor, gegen Josephinen sehr zurückhaltend zu sein, — ich fürchtete das Schicksal des Grafen Holten. Wir sprachen von unserer Bekanntschaft in Wien, von unsern damaligen Unterhaltungen, Spazierfahrten und kleinen Schicksalen. "Ach!" rief Josephine, "und wenn Sie wüßten, was ich Ihretwegen geslitten, da Sie so plötzlich von uns gerissen wurden. Gewiß, seitzem ist kein — ja, wir haben noch oft von Ihnen gesprochen."

Run — wie hatte ich anders können? — nun erzählte auch ich meine Schicksale, meine zweite Reise nach Wien, mein Wohenen in ihren Zimmern — und immer leiser, immer schückterner — ben Fund der Bohne — meine Heimkehr in die Vaterstadt — die Geschichte des gestrigen Abends. Dann schwieg ich. Aufzusehen wagte ich nicht. Ich wühlte mit dem Fuß im Sande. Josephienens Schweigen dauerte lange.

Endlich war mir's, als hörte ich schluchzen. Ich sah auf. Sie hatte ihr Gesicht ins Schnupftuch verhüllt. — Mit zitternder Stimme fragte ich: "Um Gotteswillen, Fräulein, war Ihnen meine Aufzrichtigkeit unangenehm?"

Sie ließ das Schnupftuch fallen, und sah mich mit verweinten Angen lächelnd an. "Ift das Alles Wahrheit?" fragte sie nach einer Pause. Ich riß die Schnur mit der Bohne von meinem Halse, und hielt sie ihr dar mit den Worten: "Die zeugt für mich."

Sie nahm die Schnur wie aus Neugier, um die goldene Einsfassung zu betrachten. Sie weinte heftiger. Da lehnte sie sich auf meinen Arm, legte ihre Stirn auf meine Achseln und sagte: "Ich glaube an eine Vorsehung, Walter!"

Da schloß ich meine Arme um bas himmlische Geschöpf, und rief: "D könnte ich jest sterben!" — Sie sah erschrocken zu mir auf.

Die Stimme der Kommenden zwischen den Gebüschen der kleis nen englischen Anlage mahnte uns, ihnen entgegenzugehen. Jos sephine hatte noch die Schnur mit der Bohne in der Hand, als wir vor ihren Aeltern standen. Der Oberstlieutenant sah es, und lachte laut auf. — Josephine verdarg ihr schönes Antlit an der Brust der zärtlichen Mutter — doch wozu noch die Worte alle? Sie wissen ja, daß Josephine meine Gattin ist; ich wollte Ihnen nur den Roman meiner Liebe erzählen.

## Die Nacht in Brezwezmeisl.

## Fahrt nad Brezwezmeist.

Ich zweisle gar nicht, bas Jahr 1796 mag wohl manche schrecksliche Racht gehabt haben, zumal für die Italiener und Deutschen. Es war das erste Siegesjahr Napoleon Bonaparte's und die Zeit von Moreau's Kückzug. Damals hatte ich in meiner Vaterstadt auf der Universität die akademischen Studien beendigt; war Doktor beider Rechte, und hätte mich wohl unterstanden, den Prozeß sämmtlicher europäischer Kaiser und Könige mit der damalisgen französischen Republik zu schlichten, wenn man nur Grotius, Vussendorf und mich zum Schiederichter verlangt hätte.

Ich war inzwischen bloß zum Justizsommissär einer kleinen Stadt des neuen Ostpreußens ausersehen. Viel Ehre sur mich. Mit dem einen Fuß schon im Amte, während mit dem andern noch im akademischen Hörsaale, heißt seltenes Glück. Das dankte ich der Eroberung oder Schöpfung eines neuen Ostpreußens und dem Falle Rosziusko's. Man macht es zwar dem höchst seligen König — wir andere Christen sterben nur schlechtweg selig, und die Bettler vermuthlich nur tiefst selig; man sagt, im Tode sind wir einander alle gleich, ich beweise im Borbeigehen das Gegentheil! — Also man macht ihm zwar zum Borwurf, an einer schreienden Ungerechtigkeit Theil genommen zu haben, da er ein selbstständiges Bolk verschlingen half; aber ohne diese kleine Uns

gerechtigkeit, ich möchte sie gar nicht schreiend nennen, wären taussend preußische Musensöhne ohne Anstellung geblieben. In der Natur wird Eines Tod das Leben des Andern; der Häring ist für den Magen des Wallsisches, und das gesammte Thiers und Pflanzensreich, auch das Steinreich, wenn es nicht zuweilen unverdaulich wäre, für den Magen des Menschen da. Uebrigens läßt sich sehr gut beweisen, daß ein Mädchen, welches seine Ehre, und ein Bolf, welches seine Selbstständigkeit überlebt, ihres eigenen Unglückes schuldig sind. Denn wer sterben kann, ist unbezwingbar, und eben der Tod ist der seite Stützunkt eines großen, ruhmreichen Lebens.

Meine Mutter gab mir ihren besten Segen, nebst Wasche und Reisegeld; und so reisete ich meiner glänzenden Bestimmung nach Neu-Ostpreußen entgegen, von dem die heutigen Geographen nichts mehr wissen, ungeachtet es doch kein Zauber= und Feenland war, das auf den Wink eines Oberon entsteht und verschwindet. Ich will meine Leser mit keiner Langen Reisedeschreibung ermüden. Flaches Land, slache Menschen, grobe Postwagen, grobe Postbeamte, elende Straßen, elender Verkehr, und nebenbei Jedermann auf seinen Misthaufen stolz, wie ein Perser=Schach auf seinen Thron. Es ist einer der vortresslichsten Gedanken der Natur, daß sie jedem ihrer Wesen ein eigenes Element anwies, worin es sich mit Bestaglichkeit bewegen kann. Der Fisch verschmachtet in der Luft, der polnische Jude in der Eleganz eines Boudoirs.

Also turz und gut, ich kam eines Abends vor Sonnenuntergang nach, ich glaube es hieß Brczwezmaist, einem freundlichen Städtchen; freundlich, obgleich die Häuser rußig, schwarz, die Straßen ungepflastert, kothig, die Menschen nicht säuberlich waren. Aber ein Kohlenbrenner kann in seiner Art so freundlich aussehen, wie eine Operntänzerin, deren Fußtriller von Kennern beklatscht werden.

3ch hatte mir bas Brezwegmeist, meinen Berufsort, viel fcred-

licher vorgestellt; vermuthlich fand ich's gerade beswegen freunds licher. Der Name des Orts, als ich ihn zum ersten Mal anss sprechen wollte, hatte mir fast einen Kinnbackenkrampf zugezogen. Daher mochte meine heimliche Furcht vor der Stadt selbst stammen. Der Name hat immer bedeutenden Einsluß auf uusere Vorstellung von den Dingen. Und weil das Sute und Vöse in der Welt wesniger in den Dingen selbst, als in unserer Vorstellung von ihnen wohnt, ist Veredlung der Namen eine wahre Verschönerung des Lebens.

Bur Bergrößerung meiner Furcht vor der neuofipreußischen Buhne meiner Rechtskunft mochte auch nicht wenig ber Umftand beigetragen haben, daß ich bisher im Leben noch nicht weiter von meinem Beburteort gekommen war, als man etwa beffen Thurmspipe sehen konnte. Ungeachtet ich wohl aus ben Lehrbüchern ber Erbbeschreis bung wußte, daß die Menschenfreffer ziemlich entfernt wohnten, erregte es boch zuweilen mein billiges Erstaunen, ba man mich nicht unterwegs ein paarmal tobt schlug, wo Ort und Zeit bazu gelegen waren, und nicht hund und hahn um mein plogliches Berschwinden vom Erbball gefraht haben wurden. Bahrhaftig, man gewinnt erft Bertrauen auf bie Menschheit, wenn man fich ihr, als Frembling und Gaft, auf Gnabe und Ungnabe überläßt. Menschenfeinde find die vollendetsten, engherzigsten Selbstfüchtlinge; Selbstsucht ist eine Seelenkrankheit, die aus ber Stetigkeit bes Aufenthalts entspringt. Wer Egoisten heilen will, muß fie auf Reisen schicken. Luftveranderung thut bem Gemuth so wohl, als bem Leibe.

Als ich mein Brezwezmeisl vom Postwagen hinab zum ersten Wate erblickte — es schien in der Ferne ein aus der Ebene steisgender Kothhausen zu sein; aber Berlin und Paris stellen sich mit ihren Palästen dem, der in den Wolfen schifft, wohl auch nicht prächtiger dar — klopste mir das Herz gewaltig. Dort also war

bas Ziel meiner Reife, ber Anfang meiner öffentlichen Laufbabn, vielleicht auch bas Enbe berfelben, wenn mich etwa bie in Reuoftpreußen verwandelten Polaken, als Soldner ihrer Unterbrucker. bei einem Aufruhr nieberzumachen Luft befommen haben würden. 3ch fannte bort keine Seele, als einen ehemaligen Universitätsfreund, Namens Burkhardt, ber zu Brezwezmeisl als Ober-Reuereinnehmer, aber auch erft seit Kurzem, angestellt war. wußte von meiner Ankunft; er hatte mir vorläufig eine Wohnung gemiethet und bas Nöthige zu meinem Empfang angeordnet, weil ich ihn barum gebeten. Dieser Burfhardt, ber mir vorzeiten ein fehr gleichgültiger Mensch gewesen, mit bem ich auf ber Universis tat wenigen Umgang gehabt, ben ich sogar auf Anrathen meiner Mutter gemieben hatte, weil er unter ben Stubenten als Saufer, Spieler und Raufer berüchtigt war, gewann in meiner Hochachtung und Freundschaft, je naber ich an Brezwezmeist kam. Ich schwor ihm unterwegs Liebe und Treue bis in den Tod. Er war ja ber einzige von meinen Befannten in ber wilbfremben polnischen Stadt; gleichsam ber Mitschiffbruchige, welcher fich, auf bem Brette, aus ben Wellen an die wuste Insel gerettet hatte.

Ich bin eigentlich gar nicht abergläubig; aber boch kann ich mich nicht enthalten, bann und wann auf Vorbedeutungen zu halten. Wenn keine erscheinen wollen, mache ich mir sie. Ich glaube, man thut bergleichen im Müßiggang des Geistes; es ist ein Spiel, das für den Augenblick unterhaltend sein kann. So nahm ich mir vor, auf die erste Person Acht zu haben, die mir aus dem Thore der Stadt entgegenkommen würde. Ich seite sest, ein junges Madschen sollte mir zum glücklichen, ein Mann zum übeln Vorzeichen dienen. Ich war noch nicht mit der Anordnung der verschiedenen mögslichen Zeichen fertig, als ich schon das Thor vor mir sah, aus welchem eine, wie es schien, sehr wohl gebaute, junge Vrezwezmeislerin hervortrat. Vortresslich! Ich hätte mit meinen von dem preußis

schen Postwagen pflichtmäßig zerstoßenen und zermalmten Gliebern hinabsliegen und die polnische Grazie anbeten mögen. Ich faßte sie scharf ins Auge, mir ihre Züge tief einzuprägen, und wischte meine Lorgnette — denn ich bin etwas kurzsichtig — vom letzen Sonnenstäubchen rein.

Wie wir aber einander näher waren, bemerkte ich bald, die Benus von Brczwezmcisl sei etwas häßlicher Natur, zwar schlank, aber schlank wie eine Schwindsüchtige, durr, eingebogen, mit platzter Brust. Auch das Gesicht war platt, nämlich ohne Nase, die durch irgend einen traurigen Unsall verloren gegangen sein mochte. Ich hätte geschworen, es wäre ein Todtenkopf, wenn nicht seltzsamer Weise zwischen den Jähnen ein Stück Fleisch hervorgehangen wäre. Ich traute meinen Augen kaum. Wie ich's jedoch näher durch die Brille betrachtete, merkte ich wohl, die patriotische Polin strede vor mir zum Zeichen des Abscheu's die Junge heraus. Ich zog geschwind den Hut ab, und dankte höslich für das Kompliment. Das meinige war der Polin vermuthlich so unerwartet, als mir das ihrige. Sie nahm die Junge zurück und lachte so unmäßig, daß sie sast am Husten erstickte.

Unter diesen scherzhaften Umständen kam ich in die Stadt. Der Wagen hielt vor dem Posthause. Der preußische Adler über der Thür, ganz neu gemalt, war, vermuthlich von patriotischen Gassens buben, mit frischen Kothsteden beworfen. Die Klauen des königslichen Bogels lagen ganz unter Unstath begraben, entweder weil das vielgepriesene Raubthier mit den Klauen eben so viel, als mit dem Schnabel zu sündigen psiegt; oder weil die Polen zu versstehen geben wollten, Preußen habe am Neuostpreußischen so viel erwischt, als der gemalte Abler zwischen den Pfoten trage.

## Die alte Staroftei.

Ich fragte den Herrn Postmeister sehr höslich nach der Wohnung des Herrn Obersteuereinnehmers Burkhardt. Der Mann
schien nicht wohl zu hören, denn er gab keine Antwort. Da er
sich aber bald darauf doch mit einem Briefträger unterhielt, schloß
ich aus seiner Stummheit, er wolle mich durch die weltbekannte
Postgrobheit überzeugen, daß ich in der That nirgendwo anders,
als an einem der wohleingerichtetsten Postbureaux sei. Nach der
sechsten Anfrage suhr er mich hestig an, was ich wolle? Ich fragte
zum sebenten Wal dasselbe, und zwar mit der verbindlichsten Berliner oder Leipziger Artigkeit.

"In der alten Starostei!" schnauzte er mich an.

"Um Vergebung, wenn ich fragen barf, wollen Sie mir nicht gefälligst sagen, wo ich bie alte Starostei sinde?"

"Ich habe feine Zeit. Beter, führe ihn bin."

Peter führte mich. Der Postmeister, ber zum Antworten keine Zeit hatte, sah, die Pfeise rauchend, zum Fenster hinaus, auf der Straße mir nach. Vermuthlich Neugier. Bei aller mir ansgebornen Hösslichkeit war ich doch im Herzen ergrimmt über die unanständige Behandlung. Ich ballte in meiner Rocktasche drohend die Faust und dachte: "Nur Geduld, Herr Postmeister, fällt Er einmal der Justiz in die Klauen, deren wohlbestellter königlicher Kommissär ich zu sein die Ehre habe, werde ich Ihm Seine Flegels haftigkeit auf die allerzierlichste Weise einpsessen. Der Herr Postsmeister sollen zeitlebens meiner Rechtsknisse gedenken."

Peter, ein zerlumpter Polak, ber mich führte, verstand und sprach das Deutsche nur höchst mühsam. Mein Gespräch mit ihm war daher so verworren und schauberhaft, daß ich es in meinem Leben nicht vergessen werbe. Der Kerl sah dazu abscheulich drein mit seinem gelben, spisnasigen Gesicht und dem schwarzen strups

pigen Haar, ungefähr wie es unsere nord = und sübbeutschen Zier = bengel zu tragen pflegten, wenn sie schön thun wollten. Statt bes · Tituskopses zeigten sie uns gewöhnlich bie Nachbildung eines strup = pigen Weichselzopses.

"Lieber Freund," sprach ich, während mir langsam im tiefen Kothe wateten, "will Er mir doch wohl sagen, ob Er den Herrn Burkhardt kennt?"

- Die alte Staroftei! antwortete Beter.
- "Ganz recht, bester Freund. Er weiß boch, daß ich zum Herrn Dbereinnehmer will?"
  - Die alte Starostei.
  - "Gut. Was foll ich aber in feiner alten Staroftei?"
  - Sterben!
  - "Das hole ber Teufel! Das kommt mir nicht in ben Sinn."
  - Mausetobt! sterben!
  - "Barum? Was habe ich verbrochen?"
  - Preuße! Rein Bolat!
  - "Ich bin ein Preuße."
  - Beiß gut.
  - "Warum benn fterben? Wie meint Er's?"
- So und so und so! Der Kerl stieß, als hätte er einen Dolch in der Faust. Dann zeigte er auf sein Herz, ächzte und verdrehte gräßlich die Augen. Mir ward bei der Unterredung ganzübel. Denn verrückt konnte Peter nicht sein, er sah mir ziemlich verständlich aus, und Wahnsinnige hat man doch nicht leicht zu Handlangern auf der Post.

"Wir verstehen uns vielleicht nicht vollkommen, scharmanter Freund!" sing ich endlich wieder an. "Was will Er mit dem Sterben sagen?"

— Tobt machen. Dabei sah er mich wild von der Seite an. "Was? Tobt?"

- Wenn Nacht ist!

"Racht? Die nächste Nacht? Er ist nicht wohl bei Trost!"
— Gar wohl Polat, aber Preuße nicht.

Ich schüttelte ben Kopf und schwieg. Offenbar verstanden wir beibe einander nicht. Und boch lag in ben Reben bes tropigen Rerle etwas Fürchterliches. Denn ber haß ber Bolen gegen bie Deutschen, ober was baffelbe fagen wollte, gegen bie Preußen, war mir befannt. Es hatte schon hin und wieder Ungluck ge-Wie, wenn der Kerl mich warnen wollte? Ober wenn ber bumme Tölpel burch seinen Uebermuth eine allen Preußen be= vorstehende Mordnacht verrathen hatte? -- 3ch ward nachbenkenb und beschloß, meinem Freund und Landsmann Burthardt bas Gespräch mitzutheilen, als wir vor ber sogenannten alten Starostei ankamen. Es war ein altes, hohes, fleinernes haus in einer stillen, abgelegenen Strafe. Schon ehe wir bazu kamen, bemerkte ich, bag bie, welche vor bem Saufe vorüber gingen, schene, verstohlene Blide auf das grauschwarze Gebäube warfen. Eben so that mein Führer. Der fagte nun fein Wort mehr, fonbern zeigte mit bem Finger auf die Hausthur, und schob fich ohne Gruß und Lebewohl bavon.

Allerdings war mein Eintritt und Empfang in Brczwezmcisl nicht gar anmuthig und einladend gewesen. Die ersten Personen, welche mich hier begrüßten, die unhösliche Dame unter dem Thor, der grobe, neuostpreußische Postmeister und der kauderwelsche verspreußete Polak hatten mir Lust und Liebe sowohl zu meinem neuen Ausenthaltsort, als zu meinem Justizkommissariat verbittert. Ich pries mich glücklich, endlich zu einem Menschen zu gelangen, der wenigstens mit mir schon einmal die gleiche Lust geathmet. Iwar herr Burkhardt hatte nicht des besten Ruses genossen bei uns zu Lande; allein was ändert sich nicht im Menschen mit dem Wechsel der Umstände? Ist die Gemüthsart etwas anderes, als das Werk

ber Umgebungen? Der Schwache wird in ber Angst zum Riefen; ber Feige in ber Schlachtgefahr jum Belben; Bertules unter Beibern zum Flachsspinner. Und gefett, mein Obereinnehmer hatte bisher für feinen König Alles, nur für fich felbst keine beffern Grunbfate eingenommen gehabt: noch beffer immer ein gutmuthis ger Becher, als bas schwindsuchtige nafelose Geripp mit ber Junge; beffer ein leichtfinniger Spieler, als ein raffinirt grober Postmeister; beffer ein tapferer Raufer und Schläger zur Gesellschaft, als ein migvergnügter Polafe. Bielmehr Burfhardis letigenannte Untugenb gereichte ihm in meinen Augen zum größten Berbienft; benn - unter une gefagt - mein fanfter, bescheibener, schuchs terner Charafter, ben Mama oft hochgepriesen, konnte mir unter ben Polen beim erften Aufftand jum fcmahlichsten Berberben gereichen. Es gibt Tugenben, die an ihrem Ort zur Sunbe, und Sunden, die gur Tugend werben fonnen. Es ift nicht Alles gu allen Zeiten bas Gleiche, ungeachtet es bas Gleiche geblieben.

Wie ich durch die hohe Pforte in die sogenannte alte Starostei eintrat, gerieth ich in Verlegenheit, wo meinen alten lieben Freund Vurshardt sinden? Das Haus war groß. Das Kreischen der versosteten Thürangeln hallte im ganzen Gebäude wieder: doch nahm das Niemand für ein Zeichen, nachzusehen, wer da sei? Ich stieg die breiten Steintreppen muthig hinauf.

Weil ich links eine Stubenthur bemerkte, pochte ich fein höfslich an. Kein Mensch entgegnete mit freundlichem "Herein!" Ich pochte stärker. Alles stumm. Mein Klopsen weckte den Wiedershall im zweiten und dritten Stock des Hauses. Ich ward ungesduldig. Ich sehnte mich, endlich dem kieden Seelenfreund Burkshardt ans Herz zu sinken, ihn in meine Arme zu schließen. Ich öffnete die Studenthur, trat hinein und sah mitten im Limmer einen Sarg. Der darin lag, der Todte, konnte mir freikich kein freundliches Herein rusen.

Ich bin von Natur gegen die Lebendigen sehr höslich; noch weit mehr gegen die Todten. So leise, als möglich, wollte ich mich zurückziehen, als ich gleichen Augenblicks bemerkte, der Schläser im Sarg sei kein anderer, denn der Obersteuereinnehmer Burkshardt, von welchem nun selbst der Tod die letzte Steuer eingeszogen. Da lag er, unbekümmert um Weinglas und Karten, so ernst und seierlich, daß ich mich kaum unterstand, an seine Liebslingsfreuden zu denken. In seiner Miene war eine Fremdheit gegen das menschliche Leben, als hätte er nie mit demselben zu schassen gehabt. Ich glaube wohl, wenn eine unbekannte allmächtige Hand den Schleier des Jenseits lüpft, das äußere Auge bricht und das innere hellsehend wird, da mag das irdische Leben winzig genug erscheinen, und alle Ausmerksamseit nur dorthin streben.

Betroffen schlich ich aus der Todtenstube weg, in den sinstern einsamen Hausgang. Jest erst überstel mich das Grausen das Lebens vor den Todten, daß ich kaum begreisen konnte, woher ich Muth genommen, dem Leichnam so lange ins Antlitz zu schauen. Ju gleicher Zeit erschraf ich vor meiner eigenen Verlassenheit, in der ich nun lebte. Denn da stand ich hundert Meilen weit von meiner theuern Vaterstadt, vom mütterlichen Hause, in einer Stadt, deren Namen ich nie gehört hatte, die ich ihr Justizsommissär sein sollte, um sie zu entpolasen. Mein einziger Bekannter und erst kaum von mir adoptirter Herzensfreund hatte sich im vollen Sinne des Worts aus dem Stande gemacht, selbst aus dem Stande seiner Hülle, und mich ohne Rath und Trost mir selbst überlassen. Die Frage war: wohin soll ich mein Haupt legen? wo hat mir der Todte die Wohnung bestellt?

Indem schrien die rostigen Thurangel der Hauspforte so durchs dringend, daß mir der Klang fast alle Nerven zerriß. Ein wins diger, stüchtiger Kerl in Bedientenlivree sprang die Treppe hers auf, gasste mich verwundert an und wendete mir endlich das Wort

qu. Mir zitterten die Knie. Ich ließ den Kerl nach Herzenslust reden; aber der Schreck hatte mir die ersten Minuten zum Ant= worten die Sprache genommen. Ohnehin hatte ich auch die Sprache schon vorher nicht gehabt, die dieser Bursch redete, denn es war die polnische.

Als er mich ohne Zeichen der Erwiederung vor sich stehen sah, und sich nun ins Deutsche übersetzte, welches er so geläusig, wie ein Berliner, sprach, gewann ich Kraft, nannte meinen Namen, Stand, Beruf und alle Abenteuer seit meinem Einzug in die verswünschte Stadt, an deren Namen ich noch immer erstickte. Plötzlich ward er freundlich, zog den Hut ab, und erzählte mir mit vielen Umständen, was hiernach in löblicher Kürze folgt:

Nämlich er, der Erzähler, heiße Lebrecht; fei des seligen Herrn Oberfteuereinnehmers Dolmetsch und treuester Diener gewesen bis gestern Rachts, ba es bem himmel gefallen, ben vortrefflichen herrn Oberfteuereinnehmer aus dieser Zeitlichkeit in ein befferes Sein zu beforbern. Die Beforberung ware freilich gang gegen die Reigung bes Seligen gewesen, ber lieber bei seinem Einnehmerposten geblieben ware. Allein ba er fich gestern mit einigen polnischen Ebelleuten ine Spiel eingelaffen, und beim Glafe Weins in ihm der preußische Stolz und in den Polen der sarmatische Patriotismus wach geworden, hatte es anfangs einen leb: haften Bort =, bann Ohrfeigenwechsel geset, worauf einer ber Sarmaten bem feligen herrn brei bis vier Mefferfliche ins Berg gegeben, ungeachtet schon einer berfelben zum Tob hinreichend gewesen ware. Um allen Berbrieflichfeiten mit ber neuostpreußischen Justiz auszuweichen, hatten bie Sieger noch in ber gleichen Racht fich, man wiffe nicht wohin, entfernt. Der Wohlfelige habe noch furz vor feinem hintritt in die beffere Welt für den erwarteten Juftigkommiffar, namlich für mich, einige 3immer gemiethet, ein= gerichtet, Sausrath aller Art gefauft, fogar eine wohlerfahrene

beutsche Röchin gebungen, bie jeben Augenblick in Dienst eintreten tonne, so bag ich wohl versorgt fei. Beilanfig bemerfte ber Er= gahler Lebrecht, daß bie Polen geschworne Feinde ber Preußen waren, und ich baher mich an Rleinigkeiten gewöhnen muffe, wie biejenige gewesen, welche mir die ftumme Beredsamfeit ber Dame unterm Thor ausgebruckt habe. Er erflärte zwar ben Beter für einen albernen Tropf, ber mir ohne Zweifel nur ben Tob bes Herrn Obersteuereinnehmers habe anzeigen wollen, wofür ihm ein hinlänglicher Vorrath an Worten gefehlt. Daher möge ein beiber= feitiges Migverständniß entstanden fein. Doch wolle er, ber Erzähler, mir nichtsbestoweniger gerathen haben, vorsichtig zu fein, weil die Polen in einer wahrhaft stillen Wuth waren. Er felber, ber Lebrecht, sei fest entschlossen, sich sogleich nach Beerbigung feines ungludlichen herrn aus ber Stabt zu entfernen.

, Nach biesem Berichte führte er mich die breite steinerne Treppe hinab, um mir meine neue Wohnung anzuweisen. Durch eine Reihe großer, hoher, öder Zimmer brachte er mich in einen geräumigen Saal; darin stand ein aufgeschlagenes Bett, von gelben damastenen alten Umhängen beschattet; ein alter Tisch mit halbvergoldeten Küsen; ein halbes Dußend staubiger Sessel. Ein ungeheurer, mit goldenem Schnörkelwerk umzogener, blinder Spiegel hing an der Wand, deren gewirkte, bunte Tapeten, auf welchen die schönsten Geschichten des alten Testaments prangten, halbvermodert, an manchen Stellen nur noch setzenweise baschwebten. König Saloz mon auf dem Thron, um zu richten, hatte den Rops verleren, und dem lüsternen Greise in Susannens Bade waren die verbrecherisschen hände abgefault.

Es schien mir durchaus in dieser Einöde nicht heimisch. Ich hätte lieber ein Wirthshaus zum Aufenthalt gewählt, und — hätte ich's nur gethan! Aber theils aus Schüchternheit, theils um zu zeigen, daß ich mich vor der Nähe des Todten nicht fürchtete, schwieg ich. Denn ich zweiselte nicht baran, daß Lebrecht und wahrsscheinlich auch die wohlersahrne Röchin mir die Nacht Gesellschaft leisten würden. Lebrecht zündete behend zwei Kerzen an, die auf dem goldfüßigen Tisch bereit standen; schon sing es an zu dunkeln. Dann empfahl er sich, um mir kalte Rüche zum Nachtessen, Wein und andere Bedürsnisse herbeizuschassen, meinen Kosser vom Postshause holen zu lassen und der wohlersahrnen Köchin von meiner Ankunst und ihren Psichten Anzeige zu geben. Der Kosser kam, das Nachtessen besgleichen. Lebrecht aber, sobald er sein ausges legtes Geld von mir empfangen, wünschte mir gute Nacht und ging.

Ich verstand ihn erst, als er verschwunden war, so schnell machte sich der Kerl, nach eingestrichener Zahlung, davon. Ich sprang erschrocken auf, ihm nachzugehen, ihn zu bitten, mich nie zu verslassen. Aber Scham hielt mich wieder zurück. Sollte ich den elenden Wenschen zum Zeugen meiner Furchtsamkeit machen? Ich zweiselte nicht, er werde droben in irgend einem Zimmer seines ermordeten Herrn übernachten. Aber da hörte ich die Angeln der Hauspforte kreischen. Es drang mir durch Mark und Bein. Ich eilte ans Fenster, und sah den Burschen über die Gasse sliegen, als versfolgte ihn der Tod. Bald war er im Finstern verschwunden; ich mit dem Leichnam in der alten Starostei allein.

### Die Schilbwacht.

Ich glaube an keine Gespenster; des Nachts aber surchte ich fie. Sehr natürlich. Wer wollte auch alles Mögliche glauben? Aber man hofft und fürchtet leicht alles Mögliche.

Die Todtenstille, die alten zerlumpten Tapeten in dem großen Saal, das Unheimliche und Fremde, der Todte über meinem Haupte — der Nationalhaß der Polaken — alles trug dazu bei, mich zu verstimmen. Ich mochte nicht effen, ungeachtet mich hun-

gerte; ich mochte nicht schlasen, so ermübet ich auch war. Ich ging ans Fenster, um zu versuchen, ob ich im Nothfall auf diesem Wege die Straße gewinnen könne; denn ich fürchtete, mich in dem gewaltigen Hause und in dem Labbrinth von Gängen und Jimmern zu verlieren, ehe ich die Hausstur erreichte. Allein starke Eisenstäbe verrammelten den Ausweg.

In bem Augenblicke warb Alles in ber Starostei lebendig; ich hörte Thuren auf= und zugehen, Tritte nahe und ferne schallen, Stimmen bumpf ertonen. 3ch begriff nicht, woher ploblich bies rege Weben und Leben? Aber eben bas Unbegreifliche versteht man immer am ichnellsten. Eine innere Stimme warnte mich und sprach: "Es gilt bir! Der bumme Peter hatte bie Morbanschläge ber Polaken verrathen — rette bich!" Ein falter Fieberschauer ergoß sich burch meine Nerven. Ich sah die Blutdürstigen, wie fie unter einander die Art meines Todes verabrebeten. Ich hörte sie näher und näher kommen. Ich hörte sie schon in den Borzim= mern, die zu meinem Saale führten. Ihre Stimmen flüsterten leiser. Ich sprang auf, verriegelte die Thur, und in bemfelben Augenblicke versuchte man bie Thur von außen zu öffnen. 3ch wagte faum zu athmen, um mich nicht burch bas Geräusch meines Athems juge zu verrathen. An ber Sprache ber Flüsternben vernahm ich, baß es Polen waren. Bum Unglud hatte ich gleich nach Empfang meines Berufs zum Justizkommissariat so viel polnische Worte gelernt, daß ich ungefähr auch verftand, man spreche von Blut, Tob und Breußen. Meine Kniee bebten; falter Schweiß rann mir von ber Stirn. Noch einmal warb von außen der Versuch gemacht, bie Thur meines Saals zu öffnen, aber es schien, als fürchte man Geräusch zu machen. 'Ich hörte bie Menschen fich wieber entfernen, ober vielmehr baron ichleichen.

Sei es, daß die Polaken es auf mein Leben, ober nur auf mein Beld abgefehen hatten; fei es, baß fie ihre Anschläge ohne garmen

aussühren, ober den Bersuch auf andere Weise erneuern wollten: ich beschloß sogleich mein Licht zu löschen, damit sie es nicht von der Straße erblicken und mich daran erkennen möchten. Wer stand mir gut dafür, daß nicht einer der Kerls, wenn er mich wahrs nahm, durchs Fenster schoß?

Die Racht ift feines Menschen Freundin; barum ift ber Mensch ein eingeborner Feind ber Finsterniß, und felbst Kinder, die noch nie von Beiftererscheinungen und Bespenstern gehört haben, schenen fich im Dunkeln vor etwas, bas fie nicht kennen. Raum faß ich im Finftern ba, die fernern Schickfale biefer Racht einfam er: wartend, so stiegen vor meiner erschrockenen Einbildung die abicheulichsten Möglichfeiten auf. Gin Feind ober ein Unglud, bas man sehen kann, find nicht halb so entsetlich, als solche, benen , man sich blindlings hinliefern muß, ohne sie zu kennen. Umfonst suchte ich mich zu zerstreuen; umfonst beschloß ich, mich auf bas Bett zu werfen und ben Schlaf zu suchen. 3ch fonnte nirgenbe dauern. Das Bett hatte ben wiberlichen Geruch von Leichenmober; und faß ich im Bimmer, erschreckte mich von Beit zu Beit ein Kniftern, wie von einem lebendigen Wefen in meiner Rabe. Um meiften fpielte vor mir die Gestalt des ermorbeten Obereinnehmers. Seine falten, fteifen Gefichtezuge murben mir fo graufenhaft berebt, daß ich endlich alle meine fahrende habe barum gegeben hatte, ware ich nur im Freien gewesen, ober bei guten, freundlichen Leuten.

Die Geisterstunde schling. Jeder Schlag der Thurmuhr erschütsterte mich durch das Innerste. Iwar schalt ich mich selbst einen abergläubigen Narren, einen surchtsamen Hasen, aber mein Schelten besserte mich nicht. Endlich, sei es aus Verzweiflung oder Heroissmus, denn diesen qualvollen Justand konnte ich nicht länger erstragen, sprang ich auf, tappte durch die Finsterniß den Saal entslang zur Thür, riegelte sie auf, und war entschlossen, sollte es auch mein Leben kosten, ins Freie zu gelangen.

Wie die Thur aber aufging — Himmel, welch ein Anblick! Ich taumelte erschrocken zuruck, benn solche Schildwacht hatte ich ba nicht erwartet.

### Die Tobesangs.

Beim dunkeln Schein einer alten Lampe, die seitwärts auf einem Tischlein stand, sah ich mitten im Borzimmer den ermordeten Obersteuereinnehmer im Sarge, wie ich ihn den Abend vorher oben gesehen hatte; und diesmal noch dazu deutlich mit den schwarzen Blutstecken des Hemdes, die das erste Mal von einem Bahrtuche verdeckt gewesen waren. Ich suchte mich zu sassen; mir einzureden, diese Erscheinung sei Gaukelei meiner Fantasie; ich trat näher. Aber wie mein Fuß an den Sarg am Boden sließ, daß es dumpf tönte, und es schien, als rege sich die Leiche, als versuche sie die Augen auszuschlagen, da verschwand mir fast alles Bewußtsein. Ich sich mit Entsehen in meinen Saal zurück, und stürzte rücklings auf das Bett nieder.

Indem entstand am Sarge ein lautes Gepolter. Ich mußte beinahe glauben, der Obereinnehmer sei vom Tode erwacht; denn es war ein Geräusch eines sich mühsam Erhebenden. Ich vernahm ein dumpses Stöhnen. Ich sah bald darauf im Dunkeln die Gestalt des Ermordeten unter der Thür meines Saales stehen, sich an den Pfosten haltend, langsam in den Saal hineinschwanken oder taumeln, und im Dunkeln verschwinden. Während mein Unglaube noch einmal versuchte, alles zu läugnen, was ich gehört und gessehen hatte, widerlegte ihn das Gespenst, oder der Todte, oder Lebendiggewordene schauberhast genug. Denn dieser, so lang und bleiernschwer er war, lagerte sich auf mein Bett, und zwar über meinen Leib, mit seinem kalten Rücken über mein Gesicht, so daß znir kaum Luft genug zum Athmen blieb.

Ich begreife noch zur Stunde nicht, wie ich mit dem Leben das von kam. Denn mein Schrecken war wohl ein tödtliches zu nennen. Auch muß ich in einer langen Dhnmacht gelegen haben. Denn als ich unter meiner fürchterlichen Last wieder die Glocke schlagen hörte, und meinte, es werde ein Uhr sein, das erwünschte Ende der Geisterstunde, der Augenblick meiner Erlösung, war es zwei Uhr.

Jeber benke sich meine gräßliche Lage. Nings um mich Mobers bust, und ber Leichnam auf mir athmend, erwärmt, röchelnd, wie zu einem zweiten Sterben; — ich selbst halb erstarrt theils vor Schrecken und Entkrästung, theils unter ber zentnerschweren Last. Alles Clend in Dante's Hölle ist Kleinigkeit gegen einen Zustand, wie bieser. Ich hatte nicht die Krast, mich unter dem Kadaver hervorzuarbeiten, der zum andern Mal auf mir sterben wollte; und hätte ich die Krast gehabt, vielleicht hätte mir der Muth gesehlt, es zu thun, denn ich spürte deutlich, der Unglückselige, welcher nach erster Berblutung seiner Wunden vermuthlich nur in eine schwere Ohnmacht gefallen, dann sür todt gehalten und auf gut polnisch in einen Sarg geworsen war, rang erst jest mit dem wahren Tode. Er schien sich nicht ermannen, nicht leben, nicht steben zu können. Und das mußte ich auf mir selbst geschehen lassen; ich mußte das Sterbekissen des Steuereinnehmers sein!

Manchmal hatte ich gute Lust, alles seit meiner Ankunft in Brczwezmciel Vorgefallene für einen Teufelstraum zu halten, wenn ich mir meiner Noth in ihrer großen Mannigfaltigkeit nicht allzubeutlich bewußt gewesen wäre. Und boch würde ich mich zuletzt überredet haben, die ganze Schreckensnacht mit ihren Erscheinungen sei Traum und nichts als Traum, wenn nicht ein neues Ereigniß, ein empfindlicheres, als jedes der vorhergehenden, mich von der Wahrheit meines vollen Wachens überzeugt hätte.

## Zageslicht.

Es war nämlich schon Tag — ich konnte es zwar nicht sehen, benn der sterbende Freund verdeckte mir mit seinen Schulterblättern sest die Augen — aber ich konnte es am Geräusche der Gehenden und Fahrenden auf der Straße errathen — da hörte ich Menschenstritte und Menschenstimmen in dem Zimmer. Ich verstand nicht, was man redete; denn es war polnisch. Aber ich bemerkte wohl, daß man sich mit dem Sarge beschäftigte. "Ohne Zweisel," dachte ich, "werden sie den Todten suchen und mich erlösen." — So gesschah es auch, aber auf eine Weise, bie ich nicht vermuthen konnte.

Einer der Suchenden schlug mit einem schwankenden spanischen Rohr so undarmherzig auf den Verstorbenen oder Sterbenden, daß derselbe plößlich aussprang, und auf geraden Beinen vor dem Bette stand. Auch auf meine Wenigkeit waren vom Uebermaß des spanischen Rohrs so viel Hiebe abgefallen, daß ich mich nicht enthalten konnte, laut aufzuschreien und schnurgerade hinter dem Todten zu stehen. Diese altpolnische und neuostpreußische Methode, Leute vom Tode zu retten, war zwar probat — dagegen ließ sich nichts einzwenden, denn die Erfahrung sprach laut dafür; allein auch so derb, daß man sast das Sterben dem Leben vorgezogen hätte.

Wie ich mich aber beim Tageslicht recht umfah, bemerkte ich, baß bas Immer voller Menschen war, meistens Polen. Die hiebe hatte ein Polizeisommissär ausgetheilt, der beauftragt war, die Leiche des Fremdlings beerdigen zu lassen. Der Steuereinnehmer lag noch immer todt im Sarge, und zwar im Vorzimmer, wohln ihn die besossen Polaken gestellt hatten, weil es ihnen besohlen war, den Sarg herabzutragen in das ehemalige Pförtnerstübchen. Sie hatten aber mein Vorzimmer flatt des Pförtnerstübchens geswählt, und einen ihrer bezechten Kameraden, als Wacht, beim Leichnam gelassen, der vermuthlich eingeschlasen, von meinem Ges

räusch in ber Nacht erweckt, instinktmäßig zu meinem Bett ge= kommen war und ba seinen Brannteweinrausch verschlafen hatte.

Mich hatte die gottlose Geschichte so arg mitgenommen, daß ich in ein hitziges Fieber versiel, in welchem ich die Geschichte der einzigen schrecklichen Nacht sieben Wochen lang träumte. Nach jett — Dank sei der poinischen Insurrektion! ich din nicht mehr Justiskommissär von Brezwezmeisl — darf ich an das neuospreußische Abenteuer kaum ohne Schaudern denken. Doch erzähle ich's gern; theils mag es manchen vergnügen, theils manchen belehren. Es ist nicht gut, daß man das sürchtet, was man doch nicht glaubt.

# Das Bein.

Im Serbst 1782 erhielt ber Wundarzt Louis Thevenet zu Calais die schriftliche, doch ohne Namensunterschrift gelassene Einladung, sich folgendes Tages auf ein nahe an der Straße von Paris gelegenes Landhaus zu begeben, und alles zu einer Ampustation nöthige Geräth mitzubringen. Thevenet war damals weit und breit als der geschickteste Mann in seiner Kunst bekannt; es war sogar nichts Ungewöhnliches, daß man ihn über den Kanal nach England holen ließ, um von seinen Einsichten Gebrauch zu machen. Er hatte lange bei der Armee gedient; etwas Barsches in seinem Wesen, und doch mußte man ihn wegen seiner natürzlichen Gutmüthigkeit lieben.

Thevenet wunderte sich über das anonyme Billet. Zeit und Stunde und Ort waren mit der größten Genauigkeit angegeben, wann und wo man ihn erwarte, aber, wie gesagt, die Untersschrift fehlte. — "Will mich vermuthlich einer unserer Gecken in die blaue Luft hinausschicken!" dachte er und ging nicht.

Drei Tage nachher empfing er die gleiche Einladung, aber noch bringender, mit der Anzeige, es werde Morgens um neun Uhr ein Wagen vor seinem Hause halten, um ihn abzuholen.

In der That, mit dem Glockenschlage neun Uhr des folgenden Morgens erscheint ein zierlicher offener Wagen. Thevenet machte keine Umstände weiter und setzte sich ein.

Vor dem Thor fragte er den Kutscher: "Zu wem führt Ihr mich?"

Dieser antwortete: "things unknown to me I am not concerned;" was ungefähr so viel heißen soll, als: was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.

Also ein Engländer. — "Ihr seid ein Flegel!" erwiederte Thevenet.

Der Wagen hielt endlich vor dem bezeichneten Landhause still. "Zu wem soll ich? wer wohnt hier? wer ist hier krank?" fragte Thevenet den Kutscher, ehe er ausstieg. Dieser gab die vorige Antwort, und der Arzt dankte auf die vorige Art.

An der Hausthur empfing ihn ein schöner, junger Mann, von ungefähr achtundzwanzig Jahren, der ihn eine Treppe hinauf in ein großes Zimmer sührte. Die Sprache verrieth's, der junge Mann war ein Brite. Thevenet redete ihn also englisch an, und bekam freundliche Antwort.

"Sie haben mich rufen laffen?" fragte ber Wundarzt.

— Ich bin Ihnen sehr bankbar für Ihre Mühe mich zu bes suchen, antwortete ber Brite, wollen Sie sich niederlassen? Hier stehen Chokolabe, Kassee, Wein, falls Sie noch vor ber Operastion etwas genießen wollen.

"Zeigen Sie mir erst ben Kranken, Sir. Ich muß ben Schas ben untersuchen, ob Ampution nothwendig sei."

— Sie ist nöthig, Herr Thevenet. Sepen Sie sich nur. Ich habe alles Vertrauen zu Ihnen. Hören Sie mich an. Hier ist eine Börse mit hundert Guineen, ich bestimme Sie Ihnen, als Zahlung für die Operation, die Sie vornehmen sollen. Es bleibt nicht dabei, wenn Sie sie glücklich beendigen. — Widrigenfalls, oder wenn Sie sich weigern, meine Wünsche zu erfüllen, sehen Sie hier das scharf geladene Pistol — Sie sind in meiner Gewalt — ich schieße Sie, Gott verdamme mich, nieder.

- "Sir, vor Ihrem Pistol fürchte ich mich nicht. Aber was verlangen Sie? Nur heraus mit der Sprache, ohne Vorreden! was soll ich hier?"
  - Sie muffen mir bas rechte Bein abschneiben.

"Bon Herzen gern, Sir, und wenn Sie wollen, den Kopf dazu. Allein, wenn mir recht ift, das Bein scheint sehr gesund zu sein. Sie sprangen die Treppe vor mir hinauf, wie ein Seilstänzer. Was sehlt dem Bein?"

- Nichts. Ich munfche, baß es mir fehle.
- "Sir, Sie sinb ein Marr."
- Das befümmert Sie nicht, herr Thevenet.
- "Was hat das schöne Bein gefündigt?"
- Nichts! Aber sind Sie entschlossen, mir es wegzunehmen? "Sir, ich kenne Sie nicht. Bringen Sie mir Zeugen Ihres sonst heilen und gesunden Verstandes."
  - Wollen Sie meine Bitte erfüllen, herr Thevenet?
- "Sir, sobald Sie mir einen haltbaren Grund für Ihre Bersftummelung angeben."
- Ich fann Ihnen die Wahrheit jest nicht sagen vielleicht nach einem Jahr. Aber, ich wette, Herr, ich wette, Sie selbst sollen nach Jahressrist gestehen, daß meine Gründe die edelsten waren, von diesem Bein befreit zu sein.
- "Ich wette nicht, wenn Sie mir nicht Ihren Namen nennen, Ihren Wohnort, Ihre Familie, Ihre Beschäftigungsart."
- Das Alles ersahren Sie kunftig. Jest nicht. Ich bitte, halten Sie mich für einen Chrenmann.

"Ein Ehrenmann broht seinem Arzte nicht mit Pistolen. Ich habe Pflichten, selbst gegen Sie, als Unbekannten. Ich verstümmle Sie nicht ohne Noth. Haben Sie Lust, Meuchelmörder eines schudllosen Hausvaters zu werden: so schießen Sie."

- Gut, Herr Thevenet, sagte ber Brite, und nahm bas Pistol,

ich schieße Sie nicht, aber zwingen will ich Sie bennoch, mir bas Bein abzunehmen. Was Sie nicht aus Gefälligkeit für mich, nicht aus Liebe zur Belohnung ober aus Furcht vor ber Rugel thun, muffen Sie mir aus Erbarmen gewähren.

"Und wie bas, Gir?"

- 3ch zerschmettere mir selbft mit einem Schuß bas Bein, und zwar auf ber Stelle hier vor Ihren Augen.

Der Brite setzte sich, nahm bas Pistol und hielt die Mündung hart über das Knie. Herr Thevenet wollte zuspringen, um es abzuwehren. "Rühren Sie sich nicht," sagte der Brite, ober ich drücke ab. — Nur Antwort auf eine einzige Frage: wollen Sie meine Schmerzen unnützerweise vergrößern und verlängern?"

"Sir, Sie find ein Narr. Ihr Wille geschehe. Ich nehme Ihnen das verdammte Bein ab."

Alles ward zur Operation in Ordnung gebracht. Sobald ber Schnitt beginnen sollte, zündete der Engländer seine Tabakspseise an, und schwor, sie solle ihm nicht ausgehen. Er hielt Wort. Das Bein lag tobt am Boden. Der Brite rauchte fort.

Herr Thevenet verrichtete sein Geschäft als Meister. Der Kranke ward durch seine Kunst wieder in ziemlich kurzer Frist gesheilt. Er belohnte seinen Arzt, den er mit jedem Tage höher schätzte; dankte mit Freudenthränen für den Verlust seines Beins, und segelte nach England zurück mit dem hölzernen Stelzsuß.

Ungefähr achtzehn Wochen nach ber Abreise besselben erhielt Meister Thevenet einen Brief aus England, ungefähr folgenben Inhalts:

"Sie erhalten beigeschlossen, als Beweis meiner innigsten Erstenntlichkeit, eine Anweisung von zweihundert und fünfzig Guineen auf herrn Panchaud, Banquier in Paris. Sie haben mich zum

Glücklichsten aller Sterblichen auf Erben gemacht, indem Sie mich eines Gliebes beraubten, welches das hinderniß meiner irdischen Glückseligkeit war.

"Braver Mann! Mögen Sie jett die Ursache meiner närrischen Lanne, wie Sie es nannten, erfahren. Sie behaupteten damals, es könne keinen vernünstigen Grund zu einer Selbstverstümmelung, wie die meinige, geben. Ich schlug Ihnen eine Wette vor. Sie haben wohl daran gethan, sie nicht anzunehmen.

"Nach meinerzweiten Heimfunft aus Oftindien lernte ich Emilie Harley kennen, das vollkommenste Welb. Ich betete sie an. Ihr Vermögen, ihre Familienverbindungen leuchteten meinen Berwandsten ein; mir nur ihre Schönheit, ihr himmlisches Gemüth. Ich mischte mich in die Schaar ihrer Bewunderer. Ach, bester Thesvenet, und ich ward glücklich genug, um der Unglücklichste meiner Nebenduhler zu werden; sie liebte mich, vor allen Männern mich; — verhehlte es nicht, und — verstieß mich eben deswegen. Umsonst dat ich um ihre Hand — umsonst baten ihre Aeltern, ihre Freunsbinnen alle für mich. Sie blieb undeweglich.

"Lange konnte ich die Ursache ihrer Abneigung gegen eine Versmählung mit mir, den sie, wie sie selbst gestand, die zur Schwärsmerei liebte, nicht ergründen. Eine ihrer Schwestern verrieth mir endlich das Geheimnis. Miß harley war ein Nunder von Schönheit, hatte aber den Natursehler — einbeinig zu sein, und sürchtete sich eben dieser Unvollkommenheit willen, meine Gesmahlin zu werden. Sie zitterte, ich würde sie einst deswegen gesring achten.

"Sogleich war mein Entschluß gefaßt. Ich wollte ihr gleich werben. Dank Ihnen, bester Thevenet, und ich ward es!

"Ich kam mit bem täuschenden Holzsuß nach London zurud. Mein Erstes war, Miß Harley aufzusuchen. Man hatte ausges sprengt, und ich selbst hatte es voraus nach England geschrieben, ich habe durch einen Sturz vom Pferbe das Bein gebrochen; es sei mir abgenommen worden. Ich ward allgemein bedauert. Emiliesiel in Ohnmacht, als sie mich das erste Mal sah. Sie war lange untröstlich; aber sie ward nun meine Gemahlin. Erst den Tag nach der Hochzeit vertraute ich ihr das Geheimniß, welches Opfer ich meinen Wünschen um ihren Besitz gebracht habe. Sie liebte mich nur um so zärtlicher. D braver Thevenet, hätte ich nochzehn Beine zu verlieren, ich würde sie, ohne eine Miene zu verziehen, sür Emilien dahin geben.

"So lange ich lebe, bin ich Ihnen dankbar. Rommen Sie nach London; besuchen Sie uns; lernen Sie meine herrliche Gattin ken= nen, und dann sagen Sie noch einmal: "ich sei ein Rarr!" Charles Temple."

Herr Thevenet theilte die Anefdote und den Brief seinen Freuns den mit, und lachte sedesmal aus vollem Halse, so oft er sie erzählte. "Und er bleibt doch ein Narr!" rief er.

Folgenbes war seine Antwort:

"Sir, ich banke Ihnen für Ihr kostbares Geschenk. So muß ich es wohl nennen, weil ich's nicht mehr Bezahlung meiner geringen Mühe heißen kann.

"Ich wünsche Ihnen Glück zur Vermählung mit ber liebens= würdigsten Britin. Es ist wahr, ein Bein ist viel für ein schönes, tugendhastes und zärtliches Weib, doch nicht zuviel, wenn man am Ende nicht beim Tausch betrogen wird. Abam mußte den Besthseiner Gemahlin mit einer Rippe im Leibe bezahlen, auch andern Männern kostete wohl ihre Schöne eine Rippe, andern sogar den Kovf.

"Bei dem Allem erlauben Sie mir, ganz bescheiden bei meiner alten Meinung zu bleiben. Freilich, für den Augenblick haben Sie Recht. Sie wohnen jett im Paradiese des Chefrühlings. Aber auch ich habe Rocht, nur mit dem Unterschiede, daß mein Recht sehr langsam reif wird, wie jede Wahrheit, die man sich lange weigert anzunehmen.

"Sir, geben Sie Acht! ich fürchte, nach zwei Jahren bereuen Sie, daß Sie sich das Bein über dem Knie abnehmen ließen. Sie werden sinden, es hätte wohl unter dem Knie sein können. Nach drei Jahren werden Sie überzengt sein, es ware mit dem Berlust des Fußes genug gewesen. Nach vier Jahren werden Sie behaupten, schon die Ausopferung der großen Zehe, und nach fünf Jahren, die Amputation der kleinen Zehe sei zu viel. Nach sechs Jahren werden Sie mir eingestehen, es ware am Beschneiben der Nägel genug gewesen.

"Alles das sage ich unbeschadet der Verdienste Ihrer reizenden Gemahlin. Damen können Schönheiten und Tugenden unveränderster bewahren, als die Männer ihre Urtheile. In meiner Jugend hätte ich alle Tage für die Geliebts das Leben, in meinem Leben aber kein Bein hingegeben; jenes würde mich nie, dies zeitslebens gereut haben. Denn hätte ich's gethan, ich würde noch heute sagen: Thevenet, du warst ein Narr! Womit ich die Ehre habe zu sein, Sir, Ihr gehorsamster Diener.

G. Thevenet."

Im Jahr 1793, während der revolutionären Schreckenszeit, stücktete Herr Thevenet, den ein jüngerer Wundarzt in Berdacht der Aristofratie gebracht hatte, nach London, um sein Leben vor dem Messer der Alles gleich machenden Guillotine zu retten.

Aus Langerweile, ober um Bekanntschaften anzuspinnen, fragte er Sir Charles Temple nach.

Man wies ihm bessen Palast. Er ließ sich melben, und warb angenommen. In einem Lehnsessel, beim schäumenden Porter, am Kamin, umringt von zwanzig Zeitungen, saß ein dicker Herr; er konnte kaum aufstehen, so schwerfällig war er. "Ei, willkommen, Herr Thevenet!" rief der dicke Herr, der wirklich kein Anderer, als Sir Temple war: "Nehmen Sie es nicht übel, daß ich siten bleibe, aber der vermaledeite Stelzsuß hindert mich an Allem. — Freund, Sie kommen vermuthlich, um nachzusehen, ob Ihr Recht reif geworden sei?"

"Ich fomme als Flüchtling, und fuche Schut bei Ihnen."

"Sie muffen bei mir wohnen; benn wahrhaftig, Sie sind ein weiser Mann. Sie muffen mich trösten. Wahrhaftig, Thevenet, heute ware ich vielleicht Admiral der blauen Flagge, hätte mich nicht das gottlose Stelzbein sur den Dienst meines Vaterlandes untauglich gemacht. Da lese ich nun Zeitungen, und fluche mich braun und blau, daß ich nirgends babei sein kann. Kommen Sie, trösten Sie mich!"

"Ihre Frau Gemahlin wird Sie besser zu trösten wissen, als ich."
"Nichts davon. Ihr Stelzsuß hindert sie am Tanzen, darum ergab sie sich den Karten und der Medisance. Es ist kein Auskommen mit ihr. Uebrigens ein braves Weib."

"Wie, so hatte ich boch bamals Recht gehabt?"

"D vollkommen, lieber Thevenet! aber schweigen wir davon! Ich habe einen dummen Streich gemacht. Hätte ich mein Bein wieder, ich gäbe jest nicht den Abschnissel eines Nagels davon! Unter uns gesagt, ich war ein Narr! — aber behalten Sie diese Wahrheit für sich."

# Es ist sehr möglich!

Der kürzlich verstorbene Staatsrath Stryk führte fast bei jeder Gelegenheit die ihm zur Gewohnheit gewordene Redensart im Munde: Es ist sehr möglich. Nicht selten lief sie sogar in seine amtlichen Vorträge mit unter, die er über Verwaltungszgegenstände des Landesherrn schriftlich, oder im Kreise der übrigen Amtsgenossen und der Minister machte. Dann gab es, auch bei den allerernsthaftesten Anlässen, ein stilles Lächeln, wie ein Lächeln bei des Nachbars Schwächen zu sein psiegt. Das konnte nicht sehlen. Gewisse Leute sehen des Nachbars Schwächen mit stets verjüngtem Bergnügen.

Inzwischen war und blieb der Staatsrath Stryf ein angesehes ner, hochachtbarer Mann. Die nach einander folgenden Landess fürsten schätzen ihn, und zogen ihn immer wieder hervor, weil er mit seinen Kenntnissen, mit seiner Gewandtheit in Geschäften wesentliche Dienste leisten konnte. Jedermann gab zu, er sei ein gelehrter Mann, ein Mann von Takt, wie man ihn wegen der ihm eigenen Menschenkenntniß nannte, die er so richtig anzuwens den wußte. Ja, man hielt ihn für gelehrter, als er war, sür klüger, als er war; selbst gute Köpse hatten nicht nur Chrfurcht und Achtung für ihn, sondern sogar eine gewisse Scheu, weil sie denen nicht recht trauen, die klüger sind, als sie. Und doch war det Staatsrath Stryk ein grundehrlicher, ossener, gewissenhafter Mann, dem man nichts Böses nachsagen konnte. Aber eben daß man das nicht konnte, galt wieder als Beweis seiner Erzseinheit, und als triftiger Grund, sich vor dem Manne in Acht zu nehmen. Der Glaube an seine Klugheit ging so weit, daß man ihn alls gemein für den weitsehendsten Politiker, für einen wahren Prophesten hielt. Und an dem Allen war seine sprüchwörtliche Redensart schuld: Es ist fehr möglich!

Es wird unsern Lesern nicht unangenehm sein, folgende Beisträge zur Charakteristik dieses in der Geschichte seines Baterlandes merkwürdigen Mannes zu erhalten. Wir verdanken sie seinen nächssten Berwandten. Jum Theil gab er sie selber in einer Art Tages buch, das er in frühern Jahren sleißig unterhielt. Das Wichtigste bleibt immer sein Sprüchwort, das er überall andrachte: Es ist sehr möglich!

Denn wenn es ihm zuweilen, ihm selbst unerwartet, entsuhr, sprach er doch nie gedankenlos. Oft veranlaßte es ihn, wenn es ihm einmal entschlüpft war, den Folgen davon weiter nachzusorschen, und es berichtigte oder bestimmte dann seine Ansichten der Dinge und leitete dem zufolge seine Handlungsweise. Das Sprüchswort übte also über seine Denkart, über sein Thun und Lassen und über den Gang seiner Schicksale einen großen, entscheidenden Einssuh. Wer sollte dies glauben? Gerade von einem Manne von Berstand und Einsicht glauben? Und doch "war es sehr möglich."

Er selbst wußte dies von sich wohl. Dennoch blieb er nicht nur seinen vier Wörtern getreu, sondern wollte sogar in vollem Ernst, daß sich sein einziger Sohn dieselben angewöhnen sollte. Der junge Mann, der, wie es junge Leute zu haben psiegen, sich einbildete, in mancherlei Dingen besser zu sehen, als der alte Herr, fand solche Zumuthung etwas sonderbar.

"Ihnen verzeiht man bie fleine Gigenheit gern, lieber Bater,"

sagte er, "aber an mir würde man sie lächerlich sinden, weil sie offenbare Nachässung und eine recht absichtlich und freiwillig ans genommene Rebensart wäre."

"Das ist sehr möglich, lieber Fritz!" versetzte ber Staatsrath: "Aber was ist daran gelegen, wenn solch ein paar Wörter dir Ruhe, Gleichmuth, Besonnenheit und Lebensglück geben? Der Gewinn ist zu groß. Und willst du das Wort nicht laut sagen, aus Furcht vor Spöttern, so beschwör' ich dich, denke es wenigstens bei jeder Gelegenheit für dich im Stillen."

"Aber, Bäterchen, wozu das? Ihre Vorliebe zu dieser Redens= art geht doch beinahe zu weit, wie es mir vorkömmt."

"Kind, ich habe für die Redensart nicht so viel Vorliebe, als für dich; darum wünsche ich sie und mit ihr meine Seelenruhe, mein inneres Glück, auf dich zu vererben. Glaube doch nicht, daß mein Sprüchwort mir ganz zufällig zur Gewohnheit gewordensei. Nein, es war ursprünglich eine recht abstätliche und freiwillig angenommene Redensart. Ich verdanke ihr aber Alles, was ich bin und habe."

"Was bewog Sie benn, biefe Eigenheit anzunehmen?"

"Das Ungluck meiner Jugend und die Berzweiflung. Rur durch diese elenden Wörter richtete ich mich wieder empor und ward meiner selbst Meister. Deine Großältern waren herrliche, gottesfürchtige Personen; großes Vermögen aber besaßen sie nicht. Was ich von ihnen erbte, reichte zur Noth hin, daß ich meine Lehrzeit auf der hohen Schule anständig zubringen konnte, und noch einige Jahre darüber hinaus zu leben hatte. Ich war ein junger, unverdorbener Mensch, hatte brav gelernt, und war beisnahe zu ebelsinnig, weil ich nur unter den Urbildern des Höchssen und Edelsten lebte. Das brachte mir viel Unheil; denn ich verkannte die Welt, und glaubte sie, je nach Umständen, bald von lauter Engeln, bald von lauter Teufeln bevölkert."

"Das begegnet mir wohl, wiber Willen, auch jest noch!" fagte Fris.

"Das ift fehr möglich," antwortete ber Staaterath, "benn ein junger Mensch, ber nicht in biefen Irrihum verfällt, hat entweber nie ein gang reines ober fein warmes Berg gehabt. Man muß einmal ba hindurch. — Run weiter. Ich mußte lange unentgelbs lich in den Dikasterien arbeiten, che ich einen Titel und endlich ein Aemtlein mit magerm Gehalt empfing. Das ift so ber Lauf ber Dinge. Ich wußte es voraus. Man burfte nicht wiffen, bag ich arm fei, fonft hatte ich bei Sohen und Riebern weit weniger Achtung genoffen, als ich verbiente. Ich war also beständig äußerst fauber gefleibet, was man bamals galant hieß, jest elegant. 3ch wohnte in schönen Zimmern; ich erschien in ben vornehmsten Befellschaften. Ich scheute mich sogar nicht, von Zeit zu Zeit kleine Luftparthien mitzumachen, bie etwas Gelb fosteten. Dabei war ich ohne Schulben, und bas wollte von jungen herren meines Alters und Standes viel fagen. Ich stellte mich überall wohlhabenber, als ich war. Und bas Alles bewirkte ich mit wenigem Gelbe. Riemand wußte, daß ich das ganze Jahr hindurch magerer lebte, als ein Baugefangener. Salz und Brob und Waffer nebst Milch war meine beständige Roft. Bei allem dem war ich febr gludlich, weil mein Berg vollen Genuß hatte, nicht nur im Bewußtsein erfüllter Pflichten, ober in jugenblichen Hoffnungen von einer golbenen Bukunft, sondern auch sonst noch. Ich war überall willkommen und geliebt. Die Weiber hatten mich gern. Unter ben Mannern war ich wohl gelitten. Allein von allen Männern hatte ich nur einen einzigen auserwählten, geprüften Freund, einen Abvofaten Schnee. muller. Wir waren beibe ein Berg und eine Seele. Schon auf ber Hochschule hatte er fich in einem Duell für mich beinahe auf= geopfert. Er bewies fich in Noth und Weh bewährt. — Von allen Frauenzimmern galt mir nur eins über alle. Es war bie

Tochter bes Generals van Tyten. Sie hieß Philippine. Ich liebte sie Jahre lang schweigend; liebte, ohne zu wissen, wie ich liebte. Es war beinahe nur stumme Abgötterei; aber mein ganzes Leben ward durch diese Liebe geheiligt. Niemand ersuhr den Zustand meines Innern: ich wagte Keinem davon zu sprechen. Denn was dem Gemüth das Allerheiligste ist, wird durch den Laut des Wortes, auch des reinsten, gleichsam entweiht. Daher spricht Riemand gern einem Andern von seiner Liebe, und Riemand gern im gesellschaftlichen Leben von seiner innersten Religion."

"Auch Ihrem Freunde vertrauten Sie fich nicht?"

"Nein, auch ihm nicht; schon beswegen nicht, weil ich in mei= ner Dürftigfeit, in meiner Amtolofigfeit, in meiner Burgerlichfeit gar nicht an die reiche, hochgeborne Generalstochter ernftlich benten burfte. Hingegen erfuhr ich von Schneemüllern zuerft, was ich nie geglaubt hatte, bag man allgemein fage, ich fei Philippinens Gunftling; sie liebe mich mit romanhafter Schwärmerei, es habe bes= wegen zwischen ihr und ihrer Mutter sogar kleine Auftritte geges ben .- Was ich Schneemullern nicht glaubte, bavon war ich ein halbes Jahr nachher überzeugt, als Jufalle Philippinen und mich enger zusammenführten und endlich unser beiberseitiges Gebeimniß entstegelten. Natürlich, wir schworen uns ewige Liebe und lieber ben Tob, als Untreue zu ertragen. Bon nun an war ich im himmel. — Um biefe Zeit strömten auch von außen alle Gunftbezeus gungen Fortunens über mich zusammen. Ich warb hoffammerrath ber verwitiweien Gerzogin, und genoß einen mäßigen, boch ans ftanbigen Gehalt. Die Kluft zwischen meiner und Philippinens Hanb war nicht mehr unausfüllbar. Der General brauchte mich und warb traulicher, und seine Frau hatte gegen Philippinens Schwärmereien keine so häufigen Einwendungen mehr zu machen. Balb nachher fiel mir aus Batavia eine bebeutenbe Erbschaft von einem bort verstorbenen Beiter zu. Die Gelber waren in Amsterbam, nach

Geschehener Legitimation, zu erheben. Ich ward selig, nicht des Geldes, sondern Philippinens wegen. Gerade damals warb ein hübscher junger Mann, ein Graf, ein Günstling unsers damaligen Landesherrn, um ihre Liebe. Sie spöttelte dazu. Sie füßte meine kleinen eisersüchkigen Besorgnisse hinweg. Sie selbst sorderte mich nun auf, bei den Aeltern um ihre Hand anzuhalten. Das war mir natürlich ein schweres Stück Arbeit. Doch machte ich Anstalt. Jugleich sollte ich, wegen des Erbes, nach Amsterdam. Das siel mir sehr ungelegen, theils weil ich mich ohne Todeskrankheit nicht auf so lange Zeit von Philippinen trennen zu können glaubte; theils weil sie selber gegen meine persönliche Hinreise sprach; theils auch, weil mir der junge Graf gar zu reich, zu hübsch, zu zusdringlich vorkam. Wir wurden endlich einig, und Freund Schnees müller reiete statt meiner, mit allen obrigkeitlichen Papieren, Zeugsnissen und nöthigen Vollmachten versehen, nach Amsterdam."

"Sie haben mir," sagte Frit, "boch noch nie von biesem Ihrem Freund gesprochen."

"Kann sein," erwiederte ber Staatsrath: "bas erklärt sich von selbst. Es vergingen Wochen und Tage. Mein Freund und Mandastarius schrieb nie. Ich bestürmte ihn mit Briesen. Ich kam sozar auf den Gedanken, er sei krank, sehr krank. Die Freundschaft überwand die Liebe; ich reiste nach Amsterdam. Philippine war bei meiner Abreise außer sich vor Schmerz. Sie sank, als ich von ihr ging, ihrer Mutter ohnmächtig in den Arm. — Auf der ganzen Reise fragte ich Schneemüllern nach. Ich sand seinen Namen in allen Postdüchern. Ich kam nach Amsterdam. Er war da gewesen. Er hatte das Testament und die Summen in Wechseln erhoben, einige Wechsel sogleich zu Geld gemacht, andere gegen Banknoten ausgetauscht, andere gegen andere Wechsel. Ihn selbst sand ich nirgends. Das kam mir sonderdar vor. Endlich ersuhr ich mit Erstaunen, ein Mann von seiner Gestalt habe sich auf ein ameris

kanisches Schiff begeben, schon vor zwei Monaten, also balb nach Bezug der Erbschaft. Ich rief immer: es ist nicht möglich! Allein ich erhielt bestimmte Gewißheit. Da war's möglich. Mein Freund, mein bester Freund hatte mich betrogen.

"Abscheulich!" rief Fris.

"Ich reiste zurud mit zerriffenem Bergen. Wohl hatte ich bas Geld verschmerzt, aber bie Treulofigkeit meines Herzensfreundes konnte ich nicht verschmerzen. Er raubte mir bas Bertrauen und den Glauben an die Menschheit. Als ich in unserer Stadt angekommen war, ware ich gern sogleich zum General van Tyten, zu Philippinen geflogen, die vorläufig das Unglud zwar schon aus einem Briefe von mir erfahren hatte. Doch es war zu spat Abends. Mein Hauswirth begrüßte mich freundlich. "Was gibt's benn Neues bei uns?" fragte ich. - "Micht sonberlich viel. Daß bas Fraulein van Tyten vor vier Wochen vermahlt ift, wiffen Sie!" fagte er. — "Nicht möglich! Nicht möglich! Bermählt? was? die Tochter des Generals van Tyten? mit wem? mit bem Grafen? was? nicht möglich!" rief ich. — "Allerdings möglich?" erwiederte er, und erzählte mir ganz ruhig alle Umstände haarklein, woraus erhellte, daß meine Philippine fich gar nicht gesträubt habe, bem hubschen, reichen, am Sofe fehr bebeutenben Grafen bie Sanb gu geben, sobald er darum angehalten hatte, und bies mochte furz nach bem Empfang bes Briefes geschehen fein, welchen ich bem Grafen aus Amsterdam von Schneemullers Schurferei geschrieben hatte. Ich glaubte aber an bas Geschwäß meines Hauswirths nicht, und rief immer: es ist unmöglich! Ich glaubte die ganze Nacht nicht baran, wohl aber ben folgenden Morgen; benn ba vernahm ich von allen Seiten und vom General felbst bie Bestätigung."

"Abscheulich, abscheulich!" rief Fritz, und drückte die Hand fest an sein Herz, als wollte er es vor dem Zerspringen bewahren. Der alte Staatsrath sagte: "Nun ja, so rief ich auch. Run, von allen Seiten und so betrogen, - nun glaubte ich an nichts mehr fest auf Erben, an die Liebe teines Mabchens, an ben Schwur feines Mannes, an die Daner feines Schichfals. Bas mir unmöglich geschienen, war geschehen. Run bielt ich auch bas Unglaublichfte für möglich, nur nicht, bag ber Menfch und fein Loos beständig sei. Und wenn man mir auch bas Unwahrscheinlichfte fagte, antwortete ich: Es ift fehr möglich! - In ben vier Worten lag von da an das System meiner gesammten Lebensweis: 3ch nahm mir vor, mir bie Borte bei jebem Anlag ju wieberholen. Ich fand barin Troft in ber Tiefe meines Elenbs. Diese Worte bewahrten mich vor Berzweiflung. 3ch lernte, baß ich auf nichts mehr gablen follte, als auf mich felbft. Rannst du, dachte ich manchmal, kannst du benn noch jemals auf Erben froh werben? — Es ist sehr möglich! war bann mein Refrain, und er bestätigte sich. Seitbem behielt ich ihn bei. Die größte Bulb bes Gludes berauschte mich nachher nicht mehr; ich bachte an bie Berganglichkeit und bas Unglud, und fagte: Es ift fehr möglich! 3ch hatte feitbem feine größere Freube, als an bem Tage, lieber Fris, ba bu geboren wurdest. Aber ich mäßigte mein Entzucken mit bem Gebanken: bu konntest mir burch ben Tob ents riffen ober ein ungerathenes Rind werben. Da fagte ich: Es ift fehr möglich! und warb nüchtern und auf alles Bofe gefaßt."

"Gott sei Dank, Baterchen," rief Fris, "es ist beibes nicht eingetroffen!"

"Gleichviel, mein Sohn, aber es war sehr möglich. Seitdem ich mein Sprüchwort habe, nehme ich jede angenehme Stunde, wie ein Geschenk des Himmels, ohne es sür bleibend zu halten, und überrascht mich kein Uebel mehr, denn ich bin darauf gesaßt, und weiß, es hört endlich auf. Es ist Alles sehr möglich. Dars um rathe ich dir, eigne dir diese Idee an. Sie muß sich aber durch beständigen Gebrauch in dein ganzes Wesen auflösen, sich

gleichsam in beinem ganzen Nervenbau verknörpeln -- sonst frommt sie nichts, und bu bleibst charafterlos."

"Wir Menschen alle," fuhr ber Staatsrath fort, "werben bei unfern wichtigsten und unwichtigsten Begebenheiten und Sanblungen von einer in bem Augenblick erft schnell auffleigenben, oft uns selbst fast unbewußten Ibee geleitet. Sie ist dann bes Augenblicks und ber Umstände flüchtiges Erzeugniß, und zwar fo fehr, baß man fich hintennach oft nicht einmal Rechenschaft geben kann, warum man eigentlich im entscheibenden Moment gerabe so und nicht anders handelte. Unwiffende glauben an göttliche ober satanische Inspiration. Daher können auch nur außerst wenige Menschen dafür gut stehen, wie sie allenfalls unter biesen ober jenen Verhältnissen handeln wurden. Sie konnen es nicht; benn beim Beranfturg bes Berhangniffes find fie meistens ihrer felbst nicht mächtig, wie betäubt, wie berauscht, weil ihrem Geifte alle Festigkeit, ich möchte fagen, bas ftarke Knochengeripp, bie fixe Ibee ber höchsten Lebensweisheit, ber ftarke Chriftusfinn, bas Berachten bes Irbischen und seines Spiels, bas hinschauen auf bas Ewigwahre, Ewiggute fehlt. — Um fich foldes eigen zu machen, muß man ein fehr einfaches Mittel, bem Geifte eine Krude, irgend einen überall anzubringenden Wiberspruch, wählen. Steht es bann und wann auch nicht wohl an; ei nun, was schabet's? Genug, wenn nur bas Wahrfte und Erhabenfte zur blogen Gewohnheit wird, bas heißt, zur anbern Natur, aber nicht zur thierischen gebankenlosen, sonbern zur vollbewußten. Das gibt Starke, bas gibt Stetigkeit. Darum folge meinem Rath! Es ift bir febr möglich."

Mit der Starke und Stetigkeit des Gemuthes hatte es beim Staatsrath Stryk seine volle Nichtigkeit; inzwischen zog ihm sein Sprüchwort doch zuweilen auch manchen Verdruß zu, was wenigs stens andern Leuten wohl Berbruß gewesen ware. Aber ihn socht nichts leicht an.

Jum Beispiel war er eines Tages in der Ministerialversamms lung, welcher der Kurfürst beiwohnte. Es war zur Zeit des französsischen Revolutionstaumels. Man sprach nach aufgehobener Sitzung von den neuesten Borfällen in Paris, in Lyon, in Straßburg; sprach von der ungeheuern Berwandlung der französischen Nation, von der ehemaligen Abgötterei, die sie mit ihren Königen getrieben, und von ihrer nunmehrigen Freudetrunkenheit beim Sturz des Thrones.

"Das ist das schändlichste Bolk auf Gottes Erdboben!" rief der Kurfürst: "Rein anderes Volk könnte das. Denk' ich an meine Unterthanen — nie, deß bin ich gewiß, werden sie von solchem Schwindel ergriffen werden, nie vor einem Andern kniedeugen. Halten Sie es für möglich? Was meinen Sie, Stryk?"

Der Staatsrath hatte in dem Augenblick an etwas Anderes gedacht, die Worte seines Herrn nur halb gehört, und zuckte verslegen die Achseln, indem er nach seiner Gewohnheit sagte: "Es ist doch sehr möglich!"

Der Kurfürst stutte. "Wie verstehen Sie das?" rief er: "Glauben Sie, es werbe je ein Augenblick kommen, da meine Unterthanen froh sein könnten, mich verloren zu haben?"

"Es ist sehr möglich!" sagte Stryk mit Besonnenheit: "Man kann nichts voraus wissen. Niemand ist unzuverlässiger, als ein Bolk; benn das Bolk besteht aus Menschen, von denen sich jeder selbst mehr liebt, als den Fürsten. Eine neue Ordnung der Dinge bringt neue Hoffnungen; und immer sind Hoffnungen versührerisscher, als der Besitz des Gutes selber. So sehr Ew. kurfürstliche Durchlaucht von allen Ihren Unterthanen geliebt werden, und so sehr Sie die Liebe derselben verdienen: doch wollte ich nicht schwösen, daß nicht, bei verwandelten Umständen, dies Bolk alle Mohlsthaten vergessen, und zu Ehren einer Republik, oder eines andern

Herrn, Freudenseste und Muminationen anstellen, die kursurste lichen Wappen abreißen und beschimpfen könnte. D ja, es ist sehr möglich."

"Sie sind nicht gescheut!" versetzte ber Kurfürst heftig und wandte ihm den Rücken. Stryk siel in Ungnade. Jedermann sagte damals: Stryk ist ein Narr.

Einige Jahre nachher brangen bie Franzosen glücklich über ben Rhein. Der Kurfürst mit seinem Hofstaat flüchtete. Man jauchzte Freiheit und Gleichheit hinter ihm her, stellte Freudenfeste und Illuminationen an, und riß bie kurfürstlichen Wappen ab.

Stryk, als ein kenntnißvoller, brauchbarer Mann, fand auch unter der neuen Ordnung der Dinge seine Anstellung, und um so mehr, da bekannt genug geworden, weswegen er beim vertriebenen Landscherrn in Ungnade gefallen war. Man betrachtete ihn geswissermaßen als ein Schlachtopfer des Fürsten Despotismus. Das Neue besestigte sich, und Stryk trug durch seine Thätigkeit und Geschäftskunde dazu nicht wenig bei.

Ungeachtet seines natürlichen Feuers ließ er sich doch nie zur politischen Schwärmerei hinreißen. Er hielt es auch nie mit einer Partei; das mußte ihn jeder Partei verdächtig machen. Die Jastobiner hießen ihn einen verkappten Royalisten, die Royalisten hießen ihn einen verkappten Jakobiner. Er lachte zu beiden Titeln und that seine Pflicht.

Eines Tages erschien ein Regierungskommissär, dem man, wie sich von selbst versteht, die größten Ehrenbezeugungen erwies. Jeder drängte sich zu demselben; Jeder suchte sich bei ihm einige Wichtigkeit zu geben. Mitunter sehlte es auch nicht an Leuten, die über den braven Stryf und die Zweideutigkeit seiner republikanischen Gesinnungen ihr dienstwilliges Wörtchen an Mann brachten. Der Kommissär, da er einst mit Stryk in großer, glänzens der Gesellschaft zusammentraf, wo mancher feurige Toast auf die

Freiheit der Welt, auf die Rechte der Bölker, auf die Siege der Republik angebracht worden war, wandte sich auch zu Stryk. "Ich wundere mich nur," sagte er, "daß die Könige es noch wagen, wider uns zu streiten. Denn sie beschleunigen damit ihren eigenen Sturz. Die Revolution macht die Runde um die Welt. Was hoffen denn die Leute? Bilden sie sich ein, die große Nation mit den Wassen zu bengen und die Bourdonen zurückzusühren? — Die Thoren! Eher würde ganz Europa untergehen. Was meinen Sie, Bürger: ist es einem vernünstigen Manne gedenkdar, daß in Frankreich jemals wieder ein Thron ausgebauet wird?"

"Unwahrscheinlich allerdings." sagte Stryk, "aber es ist sehr möglich."

"Was? sehr möglich?" schrie der Kommissär mit donnernder Stimme, daß die ganze Gesellschaft zusammensuhr: "Wer an der Dauer der Freiheit zweiselt, hat sie noch nie geliebt. Es thut mir leid, daß einer der ersten Beamten solche Gesinnungen nährt. Wie können Sie sich auch nur entschuldigen?"

"Entschuldigen?" sagte Stryk ganz ruhig: "Das ist sehr mögslich. Das freie Athen gewöhnte sich erst an einen Perikles, dann an einen König von Macedonien. Rom hatte erst Triumvirate, dann einen Cafar und zulett Neronen. England töbtete seinen König, hatte einen Cromwell, hintennach wieder Könige."

"Was wollen Sie mit Ihren Kömern, Athenern und Engsländern?" rief der Kommissär: "Was wollen Sie mit diesen elens den, charafterlosen Bölkern, die der Ketten werth waren? Sie wers den sie doch nicht mit den Franzosen in Vergleich setzen? Aber ich verzeihe Ihnen Ihre schiese Ansicht. Sie sind kein geborner Franzose."

Es war jedoch dem Kommissär mit dem Berzeihen kein besons derer Ernst; denn Stryk verlor bald varauf seine Stelle. Er mußte sich sogar gefallen lassen, wegen verdächtigen Reden in Verhaft und peinliche Untersuchung zu gerathen. Einige Jahre nachher ward Bonaparte erster Konsul, erst für zehn Jahre, dann für Lebenszeit, dann Raiser und König. Srrpt ward gleich ansangs wegen seiner Einsicht, Rechtschaffenheit, und weil er von jeher zu denen gehört hatte, die man die Gemäßigsten nannte, wieder in Amt und Würden eingesetzt. Von dieser Zeit an genoß er in seinem Kreise höherer Achtung, als je. So manches, was er zuvor gesagt hatte, war erfüllt. Wan hielt ihn für einen politischen Fernseher.

Rapoleon verwandelte die Welt und verschenfte Kronen. Auch Stryk ward der Diener einer dieser Kronen und genoß die größten Ehren. Nun war kein Mensch mehr Republikaner. Jeder kroch vor dem neuen Herrscher. Ja, Niemand wollte jemals zu den Republikanern gehört haben, sondern Jeglicher behauptete, von dem Schwindel, der einst Alle befallen hatte, frei geblieben zu sein. Man rechnete es zur bittersten Schande, nicht allezeit gut königlich gedacht zu haben.

"Ich sinde darin keine Schande," sagte Stryk, als sich einst darüber zwischen seinen besten Freunden Vorwürse und Wortwechsel erhoben: "ich glaube, ihr alle habt, da der Schnupsen umging, davon befallen werden können. Und kommt ähnliche Witterung wieder, könnet ihr auch den Schnupsen noch einmal bekommen. Es ist sehr möglich."

"Wie? Halten Sie uns alle für so schwache, arme Sünder?" riefen sie insgesammt: "Wahrlich, ich für meine Person," setzte Jeder hinzu, "lasse mich nicht leicht von dem politischen Modes seber besiegen!"

"Da fällt mir immer, fagte Stryk, "aus Abbisons Zuschauer ber Sultun von Egypten ein. Dieser Sultan that sich etwas barauf zu gut, ein starker Geist zu sein. Nichts war ihm

lächerlicher, als was ber Koran von bes Propheten Muhamed überirbischer Reise erzählt. Laut ber Sure bes Korans warb ber Prophet namlich, ba er eines Morgens im Bette lag, vom Engel Gabriel burch Paradies und Solle und alle fleben Simmel geführt; er hörte, er sah da Alles, was vorging, hielt mit Gott neunzigtausend Unterredungen, und das Alles in so kurzer Zeit, daß ber Prophet sein Bett noch warm fanb, als ihn ber Engel Gabriel wieber hineinlegte, ja, daß das Waffer eines Rruges, ben er bei . Anfang ber himmelfahrt vor feinem Bette umgestoßen hatte, noch nicht einmal ganz ausgefloffen war. — Es spottelte ber Sultan eines Tages über bie Geschichte auch in Gegenwart eines turfifchen Beiligen, ber im Rufe ftanb, Munber verrichten zu fonnen. Diefer nahm es auf fich, ben Gultan von feinem Unglauben gu heilen, wenn er thun wolle, was ihm geboten wurde. Der Sultan nahm ben Donch beim Wort. Der Seilige führte ben Berru ber Gläubigen zu einer Rufe, bie bis an ben Rand voll Waffers war. Der gange Sofftaat war zugegen, und umringte neugierig die Rufe. Der Monch gebot bem Fürsten, ben gangen Ropf ins Waffer zu tauchen und augenblicklich wieber herauszuziehen. Der Sultan that es. Raum aber hatte er ben Ropf im Waffer, sah er fich am Fuße eines Gebirges, unfern bem Meeresgestabe, gang einsam. Man bente fich sein Entseten! Er verwünschte ben Donch und schwor, ihm ben herenmeisterstreich zeitlebens nicht zu verzeihen. Allein was half's? Er mußte fich wohl in sein Schickfal ergeben. Bum Glud bemerfte er Leute in einem Walbe. Es waren Holzfäller. Mit Rath berfelben fam er zu einer jenseits bes Balbes gelegenen Stadt. Allein er befand fich weit von Egypten, am faspischen Meere. Niemand fannte ihn. Er wagte nur nicht zu fagen, baß er ber Sultan von Egypten ware. Rach mancherlei Abenteuern gewann er die Gunst eines reichen Mannes und heirathete beffen schöne Tochter. Mit bieser hatte er vierzehn Kinder, nam=

lich fleben Rnaben und fleben Madchen. Seine Frau ftarb endlich, und nach mehrern Jahren gerieth er burch verschiebene Unglucks= fälle, Rrieg und Rrankheit ins größte Elend. So weit kam es, baß er in ben Straßen ber Stabt sein Brod betteln mußte. weinte oft bittere Thranen, wenn er seinen gegenwärtigen betrüb= ten Instand mit ber Pracht bes ehemaligen egyptischen Palaftes verglich, und hielt fein Loos für Strafe und Züchtigung bes viel= bewiesenen Unglaubens. Er beschloß, Buße zu thun und sich nach Meffa burchzubetteln. Er vollbrachte bie Wallfahrt glücklich. Che er aber die heilige Statte berührte, wollte er sich burch eine Ba= schung vorbereiten. Er ging zum Fluß, entfleibete sich, tauchte ganz unter und erhob fich wieder. Neues Wunder! Wie er ben Ropf herauszog, stand er nicht im Fluß, sondern dicht vor der Rufe, bei seinen Söflingen und bem Monch, ber ihn geheißen hatte, ben Ropf ins Waffer zu steden. Trot seines Erstaunens und feiner Freude konnte er fich boch bes Grimmes gegen ben Monch nicht enthalten, ber ihm ben boshaften Streich gespielt und so vielen Gefahren und Leiden preisgegeben hatte. Aber bas Erstaunen bes Sultans flieg aufe Sochste, ale er vom ganzen Sofe, bem er feine Schicksale erzählte, vernahm: er ware gar nicht von ber Rufe weggegangen, sondern habe biesen Augenblik erft den Ropf ins Waffer getaucht und eben fo ploplich ihn wieber zurudgezogen."

"Ihr Herren," fuhr der Staatsrath fort, "seid wohl alle im Falle unsers Sultans von Egypten. Hätte man ench vor der Revolution gesagt, was ihr alle während derselben thun würsdet, ihr hättet es nicht geglaubt. Jest habt ihr den Kopf aus der Ruse gezogen, und wollt nun nicht Wort haben, was ihr zur Zeit der Wunder dachtet, fühltet, lebtet. Sollten die ausgewansderten Bourbonen und Abelichen je wieder nach Frankreich zurückstommen, ich wette, sie halten die ganze Geschichte seit 1789 für nicht geschehen, und stehen, wie der Sultan von Egypten,

febblich vor der Aufe, und betrachten die Jammerjahre, wie eine traumerische Selbstäuschung."

Man lächelte. "Nun, nun," fagten Einige: "ber Herr Staatss rath mag in Manchem Recht haben. Aber follte man im Ernst wohl benten, daß die armen Bourbonen je wieder zurückfommen? Das gehört nun doch ins Reich ber Unmöglichkeit."

"Hm, es ist sehr möglich!" sagte Strpk. Und in der That exledit er auch noch diesen Umschwung der Dinge, und wie Alles wieder ins vorige Geleise der politischen Ordnung zurücktrat.

Der Umfcwung konnte für einen Mann von Stryks Denkart nicht gefährlich fein, besonders da er bei dem Rapoleonischen Mos narchenthum zulest abermals in Ungnabe gefallen wat. Man erzählte fich: Rapoleon habe von seiner politischen Sehergabe gehört. Aura vor der Abreise des Kaisers aus Frankreich zum Feldzuge nach Rufland ging einer feiner Generale jum Straterath umb fragte ihn beiläufig, was er vom Ausgang bes Feldzuges halte? — Der alte Gefchiftsmaun wurderte fich über bie Frage, und wollte nicht antworten. Dem General kam bies sonberbar vor. "Ich bente, wir feiern bie Beihnachten in Betersburg," fagte er; "es scheint aber, Sie fürchten von ber Unternehmung schlechtes Be= lingen." Der Staatsrath zuckte nach seiner Gewohnheit bie Achseln umb verfette: Es ift fehr möglich. Das brachte ihm Schaben. Er ift ein Rarr! hieß es, und sein Name verschwand gang von seibst auf der Liste der Staaterathe. Da aber die verbundeten Mächte. in Frankreich einrückten und altenthalben bie Rapoleonischen Schöpfungen gerftort wurden, sagte Jebermann: Struf ift ein Brophet. Das ift immer bas Schidfal ber Weisern.

Seine Ungnade unter der Regierung der Anmaßer (wie nun plösslich die verbannten Kaifer und Könige illegitimer Herkunft 2sc. Nov. 1X.

hießen) gereichte ihm zur Gnade bei bem neuen legitimen Landess fürsten. Doch fehlte wenig, sein Sprüchwort hatte ihn auch bek diesem wieder in übeln Ruf gebracht.

Denn als der Fürst eines Tages den Staatsrath fühlen ließ, man halte ihn für einen Achselträger, weil er bei allen Bechseln der Regierungen immer obenan geblieben wäre, und daß er es solglich mit keiner treu gemeint haben möge, antwortete der alte Mann ganz trocken nach seiner Gewohnheit: Es ist sehr mögslich; benn, setzte er schnell hinzu, indem er sich besann, "ich war allezeit ein treuer Staatsbiener."

"Das ist platter Wiberspruch!" rief ber Souveran: "wie tons nen Sie sich als einen treuen Staatsbiener proklamiren, wenn Sie heut' einem rechtmäßigen, morgen einem unrechtmäßigen Herrn ben Hof machen?"

"Eben, weil ich mich immer besliß, kein Herrendiener, sons bern ein Staatsdiener zu sein. Unter unrechtmäßigen herren ober übelbenkenben Herren ist es jedem redlichen Freund des Baters landes doppelte Pflicht, dem Staate zu helfen."

"Was Staat?" sagte ber Souveran: "Ich rebe von ber Res gierung. Können Sie bie vom Staate getrennt benken?"

"Nein, allergnäbigster Herr; wohl aber die Person getrennt von der Regierung."

Der Souveran warf einen sinstern Blick auf den Staatsrath, und sagte: "Das ist Revolutionssprache, die jest nicht mehr geleten soll. Merken Sie sich das: Ich und der Staat sind ohngefähr dasselbe. Sie sind nicht der Diener. des Staats, sondern mein Diener für den Staat."

Der Staaterath verbeugte fich fdweigenb. Rach einiger Belt

ward er seines Alters wegen zwar vom Amte entlassen, aber boch mit Beibehaltung seines Gehaltes.

Anch in seiner Abgeschiebenheit von den öffentlichen Geschäften behielt er das einmal erwordene Ansehen und besonders den Ruf eines politischen Sehers. Denn alle Staatsveränderungen hatte er nach seiner Weise lange und mit ausfallender Sicherheit vorsausgesagt, so daß man sich gern mit einer Art Aberglaubens an ihn wendete, um seine Meinung wegen der Zukunft zu erfahren.

Als man ihm einst über seine seltene Gabe ein Rompliment machte, konnte er sich bes Lachens nicht enthalten. "Man kann," sagte er, "unter Leuten, die schleckterbings blind sein wollen, ganz wohlseil zur Bürde eines Sehers und Weissagers gelangen. Wit gesundem Renschenverstand und kaltem Blut reicht man weit, wenn alle Welt in leidenschaftlicher Sestigkeit wider einander rennt und sich über die Dinge, wie sie sind, verblendet."

"Könnten Sie uns nur Ihre Seherkraft mittheilen!" sagte einer seiner Bewunderer.

"Es ist sehr möglich!" gab er zur Antwort! "Um in die Zustunft zu schauen, muß man rückwärts sehen, nicht vorwärts. — Rückwärts in die Bergangenheit, da hängt der Prophetenspiegel. Aber unsere Minister sehen nicht gern dahin; ohnedem haben sie vom vielen Lesen der Bittschriften, Lobreden und diplomatischen Roten kurzes, verdorbenes Gesicht."

"Aber was. sagen Sie von ber jetigen Zeit "

"Sie bleibt nicht, mit Allem, was in ihr ift. Gegen biefe Prophezeiung läßt fich nichts einwenden!" fagte ber Alte.

"Also meinen Sie, die Unruhen und Aenderungen seien noch nicht zu Ende! Und doch ist der bose Geist unter die Ratten und Mäuse von St. Helena verbannt. Woher sollte er wieder kommen ? Dber glauben Sie, er ober Seinesgleichen könne wieder erscheinen und Spuk treiben?"

Der Staatsrath zuckte die Achseln: "Es ist sehr möglich. Uebrigens hat der bose Geist nicht die sudamerikanische, nicht die französische Revolution gemacht; er hat aber das, was die Revolutionen im menschlichen Geschlecht beschleunigt, mächtig befördert, weil er, seiner Dynastie wegen, dagegen kämpste, nämlich gegen Wahrsbeit, Ausklärung, Freiheit, Recht, nicht nur bei den Franzosen, sondern auch bei. andern Bölkern. Das weckte auch die andern Bölker. Run will man aber wieder mit Wassengewalt, mit Insquisition, Tortur, Runziaturen, diplomatischen Psissen, Haardensteln, Perrücken, Spießruthenlausen, Abelspatenten, Ordensbänzden, Staupbesen, ewigen Bündnissen, Censurgesesen und dergleischen altlöblichen Dingen zum ewigen Frieden helsen. So geschah es schon zur Zeit Franklins und Washingtons, zur Zeit der Bassillen, zur Zeit der Davouste und Palms. Dieselben Mittel und Ursachen werden bieselben Wirkungen haben. Darauf verlaßt euch."

# Erzählungen im Nebel.

Dachfolgende kleine Erzählungen, welche zuerft im rheinischen Taschenbuch 1831 erschienen, gründen fich auf wirkliche, theils in alten Chroniken, theils in mundlichen Ueberlieferungen bewahrte Sagen.

#### 1.

## Die Thee-Gefellicaft.

Wir hatten uns nun auf der prachtvollen Höhe des Rigi-Berges, nach einem der schönsten Sommertage, ganz vergebens gefreut, das stille Einschlummern der weiten Welt zu unsern Füßen zu beobachten. Es erschienen weder die vielen goldigstammenden Seen ringstum, die man unserer Einbildung vorläusig geschildert hatte, noch jene rothglühenden Gletscherspisen hoch über der Nacht der Thäler. Ein scharfer, frostiger Windstrom, welcher selbst die winterhaftesten Bermummungen der Berggäste durchzog, und den ganzen Rigizulest in dichte Wolfen begrub, hatte alle Lustsahrer, wie uns zin die hölzernen Gasthöse dieser Alpenwelt zurückgetrieben.

Während Tante Martha uns in ihrem Zimmer ben Thee, mit jener feierlichen Wichtigkeit, bereitete, welche ein Geschäft

wichtiger Art nothwendig forbert, trat ihre Nichte Cölestine aus ber bicken, faltigen Winterhülle eines weiten Mantels schlank, wie ein Schneeglöckhen, hervor, das sich durch die Verschneiung bes Märzes Bahn bricht. Sie achtete des Jammers nicht, welches wir Andern über die sehlgeschlagene Hoffnung gerechtermaßen ansstimmten. Sie stand am kleinen Fenster und betrachtete durch die Scheiben die Spiele des gaukelnden Nebels, wie dieser bald Alles in graue Finsterniß verschlang; dald zerriß und aus seinem Schoose eine ungeheure schwarze Verggestalt hervorspringen ließ, um sie wieder nach wenigen Augenblicken zu verschleiern; bald sich in dichstere Massen zusammenrollte und sie an der Hütte, wie Riesensgesser, vorüberfahren ließ.

"Es ist doch schön!" unterbrach sie, zufrieden mit jedem ihrer Schickfale, bas Klagelied der Männer: "Es ist wunderschön, und mahnt mich an die grauenvollen Einsamkeiten des blinden, schotztischen Barden. Wie kommt's auch, daß unser prachtvolles Alpenzeich, daß die riesenhaften Umgebungen unserer Schweizerthäler noch keinen Homer, keinen Offian hervorbrachten?"

"Sehr natürlich!" erwiederte unser Prosessor der Weltgeschichte, Herr Gubert, indem er die goldene Tabaksdose zwischen den Finsgern sich mühlenartig drehen ließ: "Wir haben keine Riesenmensschen, wie wir Riesenberge haben. Hätten wir einen Achilles, oder Fingal, in unserer Vorwelt gekannt, würde sich wohl der Offian und Homer eingefunden haben. Wir sind im Bestheiner prächtigen Bühne; aber die großen Schauspieler mangeln darauf. Was läßt sich am Ende aus einer bloßen Bühnenbeschreisbung Besseres machen, als etwa ein Lehrgedicht von den Alpen, wie Haller schrieb?"

"Dazu gefellte fich unglücklicher Beise wohl noch ein anderer, kleiner Uebelstand," fiel Bunibald ein: "Die Schweiz ist burche aus an bichterischen Geistern von hohen Empfängnissen entblößt.

Die Thaten eines Achilles zu fingen, muß ber Canger felbft ein Achilles auf ber harfe fein. Natur und Schickfal machen ben gludlichen Felbherrn und Streiter; aber bie Belbenwerte des Salbgottes verrichtet ber Genius bes Dichters allein. Wohl rühmen auch wir uns unfterblicher Sanger; aber fie fteben fonderbar genug, ju ben riefigen, wilben Schöpfungen unferer Gebirges welt, im vollen Gegensat. Wie bie Fantafie ber Bewohner bes Nachen Landes gern Riefen traumt, weil Bei ihnen Alles niedrig ift, und hingegen ber Gebirgsmensch fleine, schalfhafte 3werge, Rübezahle und Schrätteli, fieht, weil bas Große ihm bas Ge= wohnte ift: so bichtete Salomon Gegner, im Angesicht ber ewigen Gletscher, seine Ibyllen von einer kleinen Unschuldwelt in unübertroffener Lieblichkeit, und Gaubeng von Salis besang am Fuß bes schroffen, von tausenbjährigen Wettern zerriffenen, Calanbafelfen, die ftille Laube, ben Bach und bie barin, als Schiff bes Rindes, schwimmenbe Rufschale."

"Und was sagen Sie bazu?" fragte die geschäftige Tante mich, indem sie mir zur Tasse Thee den Zucker bot: "Ich fürchte, Colestine hat mit ihrer Frage das Feuer einer Gelehrten=Fehde angeblasen."

"Sorgen Sie nicht!" gab ich zur Antwort: "Ich stimme nicht nur unsern Vormännern bei, sondern ergänze ihre Lösung der Aufsgabe noch durch eine kleine Nachhilfe. Es fehlt nämlich unserer schweizergeschichte ganz und gar der historisch religiöse Hintergrund des Alterihums, gleichsam das ungewisse Licht einer geschichtlichen Morgendämmerung der Sagen, Fabeln, Wunder und Mythen. Nicht daß sie von jeher mangelten; aber sie sind ausgestorden im Glauben, Ahnen und Gesang unsers Volkes. Darum konnte sie kein Pisiskratide bei uns zu einer Ilias und Odossee, kein Maspherson zu einem Fingal, kein Bischof Pilisgrim, oder wer sonst, zu einem Ribelungen Sang vereinen.

Und ohne diesen romantischen Hintergrund allgemein geltender Ueberlieserungen im Bolk, ohne diesen bestehenden Glauben an überirdische Mächte, die in der Urzeit handelten, läßt sich höchstens, mit Ariost und Tasso, ein Zaubermährchen aus dem Mittels alter, oder, mit Boß, eine Luise der hentigen Welt, schaffen."

"Sie haben Recht!" rief Wunibald: "Selbst das alte Friesenlied, welches noch Johannes Müller zu Ehren zog, wird nicht einmal mehr in den Thälern des Hasli gesungen. Und doch war es vielleicht der letzte Nachhall der Ursage vom Einzug der Kymern des Nordens in unser Gebirg. Mit ihm ist die Sage vom Suiter, Swey und Hasi, den Häuptlingen der Einwanderer, verwandt. Wunderbar klingt damit auch die standinavische Sage zusammen, welche unser Karl von Bonstetten aus Dänemark mitbrachte, vom Jug der tapfern Nordhelden gen Italien, wie sie unterwege unsere helvetische Wislieburg belagerten und verbrannten."

"Wir hatten," siel mir der Professor ins Wort: "zu unserer Geschichte wohl des sabelhaften Hintergrundes zu einem Epos genug, wollte sich nur Jemand einmal Nühe geben, die Bruchs stücke dazu aus halbverweseten Chronisen, oder aus Erzählungen zu sammeln, die man noch Abends beim Schimmer der Herdsstamme in den Alpenhütten vernimmt. Da würden wir im Wunsberlande der Schratten, Feen, weissagenden Träume, Heiligen, Helben, Ungeheuer und Günstlinge überirdischer Wesen wandern. Wie romantisch stellte uns, zum Beispiel, der letzte Propst von Embrach in seiner Chronis den Ursprung von Zürich und Aachen auf; oder die Sage und die Erdauung von Schasshausen, von Soloihurn dar, oder das Entstehen anderer Städte und Burgen, oder die Benennung von vielen Bergen, Thälern und Onesten!"

"D lieber Professor, " rief Tante Martha: "erseten Sie uns boch die Stelle des romantischen Propses von Embrach. Eine abenteuerliche Geschichte nimmt sich nirgends besser aus, als in ben Rebeln bes Migi. Erzählen Sie geschwind ben Ursprung von Burich!"

Colestine rudte im Augenblick ihren Strohsessel bicht zum Sit bes gelehrten Mannes, klopfte ihm schmeichelnd die Achsel, und sagte: "Bitte, bitte! Jürich ist mir lieb. Wenn Sie uns erzählen, will ich Ihnen bafür auch recht gut sein."

"Für den Preis ließe, sich eins wagen!" versetzte der alte Herr! "obwohl ich eigentlich mit meinem Gedächtniß nicht auf dem besten Fuß stehe, und ich die Chronik des Heinrich Brenns wald längst nicht mehr gesehen."

"Um nicht geringern Preis wüßt' ich auch eine höchst glaubs würdige, wundervolle Sage von Stierenbach im Waldnachter Thal zu berichten," sagte Wunibald.

"Und sollt' ich leer ausgehen?" rief ich: "ba ich boch bie Geschichte von der schönen Alpenkönigin weiß?"

"Erzählen Sie nur; Alle ber Reihe nach!" sagte Colestine ungebuldig: "Um ben Preis werden wir hernach gewiß einig. Und sollt' ich zulett damit nicht ausreichen, hilft mir die Tante gütig nach."

Professor Gubert sann eine Weile schweigend, indem er auf der Dose mit den Fingern trommelte, hustete und begann.

2.

Der Urfprung von Burich und Machen.

Mit der Pracht der neuen Kaiserkrone kam Karl der Große von Rom über das Alpengebirg in den weiten, wilden Arboners Gau. Dieser umsaste beinahe die ganze Morgenhälfte des alten helvetischen Landes, mit vielen unbekannten Bergen, Seen und nie durchwanderten Wäldern: Es war in den Wildnissen nicht ges heuer. Die sinstern Gehölze und Sumpfe verbargen graufiges Uns geziefer aller Art; Drachenschlangen und Lindwürmer nisteten noch in den Felsklüften des Gebirgs.

Der Raiser jedoch gelangte wohlbehalten zum großen Waldsee, wo vor Alters ein Ort, genannt Thuricum, an einer schönen Stätte gelegen haben soll, an welcher der Limmatstrom noch jest seine blaßgrünen Wellen aus dem See hervorrollt. Iwar das Thuricum der Römer war längst verschwunden. Dichter Rasen und wucherndes Gebüsch bedeckten das Gestein gewesener Tempel und Paläste. Aber noch stand da, von roher Bauart, eine geringe Burg; und hin und wieder eine Gasthütte, Wallsahrer zu beswirthen, die zu den Gedeinen der Märtiprer St. Felix und Resgula kamen; oder auch Kaufsahrer, die, aus Welschland über den hohen Septimer her, mit Saumthieren und Waaren, längs dem Seeuser, nach dem Frankenreich zogen.

Hier beschloß Raiser Rarl von den Beschwerden der mühseligen Reise auszuruhen; die letzten Sprossen des Heidenthums zu verstilgen und Necht und Gericht zu pstegen im Arboner-Gau. Darum ließ er einen Pseiler aufrichten an der heiligen Stätte, welche weiland von dem Blute der Märthrer geröthet worden war; und an dem Pseiler ließ er eine Glocke besestigen, die weit über den stillen See hinausschalle, und daran noch ein herabhangendes Seil binden, daß jedermann die Glocke anziehen könne. Auch ward im Gan verkündet: wer zur Mittagsstunde läuten werde, dem solle von kaiserlicher Majestät, nach gerechter Rlage, Gerechtigkeit werden.

Eines Tages nun tonte die Säulenglocke, und der Raiser sandte, zu sehen, wer den Strang zoge. Doch ward niemand erblickt. Ansbern Tages scholl die Glocke noch heller; aber die Boten des Raissers sahen abermals keinen Menschen dabei. Also geschah auch am dritten Tage, Darum gebot der König und Herr seiner Anechten, sie sollten sich um die Mittagsstunde beim Platz der heiligen Blut-

zeugen perbergen, und ben Thater belauschen. Allein biese kehrten mit Jagen und Grausen zum Kaiser zurück und sprachen: "Es ist eine große golbgrune Schlange zur Mittagestunde gekommen, die sich unter dem Pfeiler aufgebäumt, den Strang mit ihrem glanzens den Leibe umwickelt und die Sanlenglocke geläutet hat."

"Gleichviel, wer Gerechtigkeit von uns begehrt, Mensch ober Thier!" antwortete ber König: "Wir sind dieselbe, ohne Unters schied, jedem unserer Unterthanen schuldig."

Misbald erhob er sich vom Mittagsmahle, und begab sich, mit gesammtem Hofgesinde, ungesäumt zur heiligen Stätte. Da froch eine große goldgrüne Schlange gegen ihn; streckte sich wundersam aus dem Grase hoch auf; verneigte sich dreimal, wie in tiefster Chrerbietung vor kaiserlicher Hoheit, und froch wieder davon, dem User der Liminat zu. Als der Raiser solches sah, und wie sie von Zeit zu Zeit das Haupt erhob, als wolle sie schauen, ob er ihr solge, ging er schnurstracks nach mit aller Begleitung.

Da sah er die Schlange vor einer Höhle von bemoostem Gestein, zornig und zischend und züngelnd. In der Höhle aber saß sauchend, mit Veneraugen, eine ungeheure Kröte auf dem beschriesbenen Stein eines niedergestürzten Heidenaltars. Unter dem Altar lagen filberhell leuchtend die Eler der Schlage. Nun verstand König Karl die Klage des nothletdenden Thiers und sprach: "Schlange oder nicht; jedem Geschöpfe gebührt sein Recht! Zerret das Unsthier aus der Höhle, welches auf dem Heidenaltar wie auf einem Throne sit, und der Nutter die Jungen raubt. Zündet ein Feuer an und verdrennt das Unthier. Ich aber sag' euch, also will ich in diesen Gauen das verdorgene Heibenthum ausrotten, welches die Erstlinge des Christenthums zerstören will. In Ehren der Blutzgengen Felix und Regula soll ein Münster an der Stätte der Glockenssäule entstehen zum Gedächtniß dieses Ereignisses und eine Schule daneben zur Erseuchtung des ganzen Arboner- Gaues."

Wie er geboten, geschah. Aber bes andern Tages, als der Kaiser fröhlich beim Mahle saß, schlüpfte, zur Berwunderung aller Gaste, die goldgrüne Schlange zur Pforte des Saales herein. Dreis mal richtete sie den Leib auf; dreimal verneigte sie sich mit Demuth vor des Kaisers Hoheit; dann schwang sie sich auf den Tisch, ums ringelte des Kaisers goldenen Trintbecher; ließ ein Gerstenkorn, eine Weinbeere und einen Rubin in den Wein fallen und verschwand.

Der Raiser betrachtete den ebein Stein bewundernd, deffen Licht und Pracht alle Gaste priesen. Das Gerstenkorn aber und die Weinbeere warf er durchs Fenster hinaus, in die Allmend.

Darauf rief er Baumeister aus fernen Landen, ließ ein großes; prachtvolles Münster erbauen und eine Schule daneben, welche noch heut' seinen Namen mit Ruhm trägt. Es kam von allen Enden viel Bolks herbei, der Andacht, oder Wissenschaft, oder des Geswerbes wegen, und siedelte sich an, daß binnen kurzer Zeit eine schöne Stadt gesehen ward an der Stelle von Thuricums Hütten. Das ist Zürich. Der Menge der Baulente und des Bolks aber gebrach es nie an Rahrung. Denn die verachtete Weinbeere und das Gerstenkorn wucherten so gewaltig durch die Allmenden links und rechts dem See, daß rechts Alles von Rebengebüschen bedeckt ward und links, hoch zu den Bergen auf, die Aehren stiegen.

Als der Professor hier einen Augenblick vom Erzählen ruhte, fagte Tante Martha: "Das Mährchen wäre ganz artig: aber die Kröte darin ist ein sehr unpoetisches, garstiges Thier."

"Auch schmedt das Ganze etwas legendenartig nach der Ems bracher Mönchszelle," bemerkte Wunibald: "Eine barbarische, wuns derliche Schöpfung unbeholfener Einbildungsfraft, die das Seltsame ohne Zweck zusammenhäuft. Wie abstechend davon zeigt sich die schöne Fabelwelt der Hellenen! Eben durch ihren tiefern Sinn haben bie griechischen Muthen ben ewigen Werth empfangen, sind sie dieroglyphe ber Jahrhunderte geworden, und hat sich bas Götterthum, bessen Berlust Schiller betrauerte, gleichsam noch, als Kirche und Glauben der Poesse, erhalten."

"Bahrhaftig!" rief Gubert: "bleibt mir boch mit aller Höhe und Tiefe ber Weisheit von ben Bolisfagen weg. Die Fabel von ben kabmei'schen Drachenzähnen bei ber Gründung Thebens hat für mich so viel Geist und Ungeist, als Meister Heinrich Brennwalds Sage von der zürcherischen Höflichkeit der goldgrünen Schlange: So viel ist gewiß, Karl der Große war im Jahr 800 wirklich in Thurscum. Und das ist genng! Mit der verborgenen Weisheit in den griechischen Fabeln hat es eigene Bewandtniß. Sinnvolle Dichter mögen ihren Sinn erst in das bunte Kleid der überlieferten. Geschichten gehüllt haben. Bringt zur Embracher Chronif noch einen Kram von mystischer Naturphilosophie und Symbolis: so gewinnen die Schweizersagen so viel geheime Weicheit und Bedeutsamseit, als die indischen und griechischen."

"Und das ware, dünkt mich, so schwer nicht," sagt' ich: "Die Schlange, das alte Sinnbild der Ewigkeit, deutet hier offender den ewigen Glauben der Christen an, welcher seinen Samen schon im Arboner: Gau niedergelegt hatte. Die Kräte auf dem römischen Altar ist unzweidentig die Darstellerin des noch im Dunkeln herrschenden Heidenhams. Daß Karl den Rubin dem Gerstenkorne und der Weinberer vorzog und diese wegwarf in die Allmend, lehrt eben sowohl, wie Fürsten das Glänzende höher stellen, denn das Rühliche; als auch, wie erst die Fremden Anden in die Schweiz gebracht und die Triptslemen unsers Landes geworden-sind.

"Es ist nur Schade," flagte Tante Martha: "daß der Rus bin so dürftig davon kömmt. Er hätte die Hauptrolle spielen mussen."

"Die Geschichte meines Propftes ift noch nicht geschloffen,"

versetzte Gubert. "Hören Sie, was aus bem ebeln Stein ges worben ift."

Raiser Karl gab ben Rubin, als Liebeszeichen, an seine Gesmahlin. Und von Stund an verwandelte sich sein ganzes Gemüth zu ihr. Er sand die Kaiserin so reizend, daß er sich nicht mehr von ihr trennen konnte. Entsernten ihn Reiches oder Kriegeges schäfte, erkrankte er sast in schwermuthiger Sehnfucht, und ges sundete nicht, die er ihr Antlik wieder sah. Dessen verwunderte sich selbst die kaiserliche Frau, und sie erkannte aus Allem, daß dem Steine eine verdorgene Krast inwohne. Darum trug sie ihm stets bei sich, und sogar, als sie starb, verdarg sie ihn unter ihre Junge, damit er nicht in eines andern Weibes Gewalt gerathe.

Rach dem Tode der Raiserin war ihr Gemahl aber untröftlich. Ihr Grabgewölbe, von einer fibernen Lampe erhellt, dünkte ihn prächtiger, denn die prachtreichste seiner hundert Pfalzen. Dahin begab er sich Tags und Nachts, und rief mit zärtlicher Indrunst den Namen der Todten. Es luden ihn umsonst die Großen des Reichs zur Arbeit ein, und die Paladine zum Streit gegen die ungläubigen Sarazenen.

Auch ber große Roland trat eines Tags in die fürstliche Gruft, feinen herrn und Gebieter zu weden und zu mahnen. Doch ber ungestüme Ritter stieß unvorsichtig mit seinem helm an die prans gende Silberampel, daß sie erlosch. Wie er nun den Raiser aus der Finsterniß des Gewöldes hinwegführte und noch einmal hinter sich sah, erblickt' er einen rubinrothen Glanz um den Mund der Raiserin. Darum ging er abermals in das Grabgewölde, das Wunder in der Nähe zu schauen; entbeckte den ebeln Stein im Mund der Leiche, und nahm ihn zu sich.

Jur selbigen Stunde vergaß Raiser Karl die Gruft und seine Gemahlin, aber sein Better Roland ward ihm der Allerliebste von

ven zwölf Paladinen. Ohne ihn mocht' er nicht leben, ohne ihm nicht speisen und schlasen. Dessen erstaunte der tapfere Rolandnicht wenig, und er sann lange darüber und versuchte Vieles, bis
er den Zauber verstand, der in dem Steine geheim lag. Da sprach
der Ritter stolz: "Fern sei von mir, daß ich diesem Steine mehr
danken soll, als meiner Tapferkeit, Frommheit und Treue!" Und
er warf den Aubin verächtlich in einen westphälischen Sumps, worin
sich warme Onellen versaßen.

Bon diesem Tage an gewann Raiser Karl die Quellen also lieb, daß er sie köstlich aufsassen und mit Gebäuden umringen ließ. Rur in ihren warmen Quellen gewann sein Leib Ruhe und Heil. Er bante Nachen zur vornehmsten Stadt seines Reichs, und setze dahin seinen kaiserlichen Stuhl. Auch einen wunderreichen Dom richtete er daselbst auf, woriu sein Grab, und dazu ein Chorherrenssist, welches mit dem Stiste von Jürich ewige Verbrüderung einsgehen mußte.

"Allerliebst! " rief Tante Martha: "fast in morgenlandischem Geschmack, wie Tausend und eine Nacht!" Nur den Rubin hatte man sollen in der Schweiz behalten.

"Unsere Alten," sagt' ich, "hatten vom hohen Werth der edeln Steine gar schlechte Kenntniß. Sie wissen ja, den wallnußgroßen Diamant aus der burgundischen Beute versaufte ein Soldat bei Grandson um wahres Bettelgeld an einen Mönch. In der rohem Sitteneinfalt der Bölfer geht das Rüpliche dem Schönen weit vor; dei veredelter Bildung erst paart sich Beides; dann im Zupstand der verwilderten Bildung oder verseinerter Thierartigseit, nimmt das Schöne und Ueppige den Rang vor allem Guten und Rüplichen ein."

"Sie vergeffen Rolands Wort und That," bemerkte mir Frauslein Colestine: "Der helb zog bem Schonen und Rüplichen bas Gute vor; eigenen Werth bem fremden. Das ift wohl ber hächste Bilbungsstand. Die Kaiserin hingegen hatte noch nicht Muth gesung, ben Wunberstein zu verschmähen."

"Und welches Frauenzimmer hätte den Muth?" siel Wunibalb lächelnd ein: "Besitzt nicht jedes Mädchen, im frischen Glanz der Jugendschönheit, seinen Zauberrubin? Wie viele unserer Schönen möchten sich freiwillig dieses Talismans der Natur entschlagen?"

"Wohlau!" rief Hubert: "Da sehen wir offenbar, weich eine tiefe, geheimnisvolle Fülle der Weisheit in den Sagen und alten Volksmährchen unsers Landes ruht. Wenn diese nicht mit indischen, griechischen und nordischen wetteisern, liegt die Schuld nur an der Geistesarmuth unserer Ausleger, Symboliker und Naturphilosophen."

"Sie haben uns noch die Sage von der Gründung Schaffhaus, fens versprochen, lieber Professor," sagte die Tante.

"Ich bin wirklich im besten Zuge," erwiederte dieser: "Hören Sie mit geziemender Andacht zu!"

3.

## Shaffhaufens Gründung.

Wo heut' zwischen anmuthigen Hügeln und Gebäuben, in fruchtbarem Gelände, der größte Wasserfall Europa's aus tochender Tiese Wolfen um Wolfen emporstößt, war zu Anfang des eilfsten Jahrhunderis weit umher, durch Kleigau und Hegau, Alles Wald. Der Kleigau mitternachtwärts dem Rhein, streckte sich vom Randenberg bis zum Setlersee; der Hegau vom See bis zur jungen Donau. Dies Waldland war die Alobe der mächtigen Grussen von Rellenburg. Nur sehr zerstreut fand man in den Seshölzen bei Hütten, Hösen und Meiereien der Leibeigenen aufges brochenes Land. Auf Bergen und Hügeln schwebten, wie riesige

Sebietergestalten, die Burgen der Leibherrn, Baronen und Freis herrn, über Urwälbern.

Ein Jüngling zog durch den Forst, gelockt vom bonnernden Ruf des Rheinfalls, der gleich dem Wiederhall ferner Gewitter rauschte. Ein schlichtes Wamms von Büsselleder, auf dem Rücken der Röcher, im Gürtel der Dolch, an der Hüste das breite, kurze Schwert, in der Faust die Armbrust, zeigten damalige Ausrüstung eines Jägers.

Plötlich fuhr ein schwarzer Wibber aus bem Gebüsch; um ben Hals einen filbernen Reif, die gekrümmten Hörner mit Feldblusmen umfränzt. Der Wibber legte sich fromm zu des Jägers Füßen; sprang aber eben so schnell wieder auf und davon. Denn ein Wolf sette ihm mit lechzendem Nachen nach. Aber der Jüngling warf sich zwischen Widder und Wolf, stieß sein helles Schwert in den Schlund des struppigen Raubthiers und ging von dannen.

Da fam eilends ber schöne Wibber zuruck, legte sich obemlos zu des Jägers Füßen; sprang aber eben so schnell wieder auf und davon. Denn in gewaltigen Ratensprüngen, über Dorn und Busch, rannte ein grimmiger Bär daher und ihm nach. Der Jüngling trat surchtlos zwischen Bär und Widder, den glänzenden Dolch in der Faust. Das Unthier aber richtete sich auf und umfrallte ihn mit den zottigen Taten. Beide stürzten rinzend zu Boden, die des Iünglings Hand die Kehle des Ungeheuers zusammengewürgt, sein Dolch dessen Herz durchstoßen hatte. Dann hob er die weggeworssene Armbrust vom Boden auf, und ging, vom Kampf erschöpft, von dannen.

Doch zum drittenmal kehrte der verfolgte Widder zurück, legte sich stöhnend zu des Jägers Füßen, und blickte kläglich zu ihm auf, als sieh' er Hilfe von ihm. Denn durch die verschlungenen Iweige des Unterholzes stürzte braufend, mit drohend gefenkten Hörnern, ein Auerochs heran. Der Jüngling sah es und warf sich verwegen zwischen Widder und Auerochs: Klirrend siog vom stählernen Bogen

der Todespfeil in die breite Brust des bartigen Bussels. Die Erde zitterte vom Fall desselben.

Nun führte der Sieger den Widder, als gute Beute, mit sich am silbernen Reif; oder vielmehr ihn der Widder dem Rhein zu, gegen den Userplat, wo damals die Scassen oder Schisse, des nahen Wassersalls wegen; die Waaren auszuladen pflegten. Darum hieß der Plat, von den Scasen und einzelnen Schisshäusern, Scasshausen, heutiges Tages Schasshausen. Aber noch sah der Jüngsling die Schisse und Hütten nicht; sondern er trat aus dem Dickicht in eine sonnenhelle Wiese, vom sinstern Waldkranz umgürtet.

In der Mitte der Wiese hob eine mächtige Linde den Riesens stamm mit schattigen Zweigen zum himmel. Darunter saß eine junge hirtin in grüner Dämmerung, von zwölf schneeweißen Lämsmern umringt. Sie saß in großer Traurigkeit. Als sie aber den Widder und den Jüngling vor sich sah, lächelten ihre blauen Augen zu diesem auf und sie sprach: "Jäger, der Widder ist mein, des herrn von Nandenburg Gabe!"

Er antwortete: "Hirtin, der Widder ist mein. Ich hab' ihn dem hungrigen Wolse entrissen, den zottigen Bären, dem bärtigen Büssel. Und ich gebe ihn nicht, du lösest ihn denn mit einem Ruß der rothen Lippen von mir."

Sie sah erröthend zum Jüngling auf; zu ben glühenden Wansgen bes Jünglings, umweht von der Finsterniß der schwarzen Locken. Und sie fühlte, er sei schöner, als gut für ihr Herz sein könne. Darum sprach sie: "Den Preis darf ich nicht geben. Nimm, Jäger, den silbernen Reis."

Er antwortete: "Den Widder darf ich nicht geben, nicht für den filbernen Reif. Doch für den Ruß den Widder, und den gols denen Reif dazu!" — Das sagte der Weidmann vor der jungen-Hirtin kniend; zog vom Finger einen goldenen Ring und kußte sie um all' ihre Ruhe.

Weinend sprach sie: "Warum thust du mir also, du geringer Anecht! Sieh, ich bin Idda, des Grafen von Kirchberg Tochter. Er ist mit vielen Andern in den Schisshäusern beim Herrn von Randenburg.

Der Jäger antwortete: "Bist du Ibda, des Grafen von Kirch= berg Tochter, so bin ich Eberhard, Eppo's des Grafen von Nellen= burg Sohn. Schäme dich beines Kusses nicht."

Und er führte sie mit ihrer kleinen Heerde zu den Schiffhäusern; bald darauf ins väterliche Stammschloß, als seine Gemahlin, mit großer Pracht. Nun kamen viele selige Tage und Jahre. Der Ruhm von Idda's Schönheit und Eberhards Tapferkeit in Turnieren und Schlachtfeldern, ging weit durchs Land. Sie blühte unter ihren sechs blühenden Söhnen; er stand reich und groß vor des Kaisers und Papstes Thron.

Als aber endlich die Tage bes Alters famen, und auf Ibba's Wangen bas Rofenroth blich; und die Finsterniß von Cherhards schwarzen Locken wie filbergrauer Rebel warb, sprach er zu ihr: "Run ift's an ber Beit, bem himmel einen Danfaltar zu erhöhen; ben Enkeln ein Denkmal unserer Frommigkeit. Sag' an, wo ift bie schönste Statte zum prachtigen Munster, bag ich bahin bie Baumeister fende? — Wie sie aber beibe lange vergebens gesonnen hatten, legten sie Pilgerkleiber an und wanderten durch die Auen und Malber bes Segau's und Klefgau's, bis fie ben bonnernben Gefang bes Rheinfalls hörten. Da trat ihnen aus feiner Bethutte ein hundertjähriger Waldbruder entgegen, schon hienieden im Ruf ber Heiligkeit. Und als er ihr Gesuch vernommen und bie Knieens ben gesegnet hatte, sprach er: "Liebe Rindlein, Guch foll geholfen fein! Denn in ber Nacht vor Allerheiligen hatt' ich im Traum ein himmlisches Geficht. Eine fonnenhelle Wiese grunte vor mir, vom Walb umfangen; und aus ber Mitte ber Wiese ftredte ber Riesenstamm einer Linde seine schattigen Zweige jum himmel. Ein Jäger und eine Hirtin, ein schwarzer Ritter und zwölf schnees weiße Lämmlein standen bei der Linde; und es rief eine Stimme vom Himmel: "Da du gesündigt, da sollst du dich heiligen!" Alssbald zerstoß die Linde, wie Nebel, und ward ein Münster, mit reicher Kirche; der Wipfel des Baumes zum hohen Dom. Statt der Heerde stand da der Erlöser mit den heiligen zwölf Boten. Ich sah den Jäger betend in frommer Mönchstracht, und die Hirtin, als bußsertige Nonne, zu den Füßen der heiligen Agnes."

Gberhard und Idda hatten, da sie von der Wiesenlinde hörten, mit Erröthen ihren Blick vor dem heiligen Mann zur Erde gesenkt. Nun zweiselten sie nicht an der Wahrheit der Offenbarung, und sie gingen, das Gelübde zu erfüllen und das heiligende Plätchen zu suchen. Dort, in der grünen Dämmerung der Linde, gaben sie einander, wie einst den ersten, nun im Leben den letzten Kuß.

Dhne Rast baute Eberhard zwölf Jahre lang, bis Münster und Kirche vollendet waren. Diese schmückte er mit zwölf Kapellen, zwölf Säulen, zwölf Glocken und zwölf Altären in Ehren der heis ligen zwölf Boten. Am Tage Allerheiligen aber weihte er das Münster dem Erlöser. Idda baute, nicht fern davon, ein Frauenstloster, der heiligen Agnes geweiht. Und es reiheten sich bald ganze Gassen von Häusern der Arbeiter, Künstler, Handwerker aller Art, und Wirthe um Kirche und Kloster, also, daß wenige Jahrzehende nach dem Tode des Stisters statt der einsamen Wiese am Rhein, hier eine Stadt gesehen ward, umringt von zwölf Thürsmen, mit Joll und Münzen und Märkten. Das Münster allein bes herbergte 300 Personen. So ward die Stadt Schafshausen.

"Immer Mönche, Einstedler und wieder Mönche!" rief Wunis bald, als Gubert geendet hatte: "Leute, die aus ihren Träumes reien mehr Bortheil ziehen, als achtbare Menschen aus ihrer Weiss heit; und für einen unschulbigen Ruß fogleich Münster und Rirche, wie einen Schabenersat, für fich begehren!"

"Sie haben Recht!" sagte Martha: "Ich sähe allerdings auch in unsern Sagen lieber ritterliche Helden, Turniere, Lindwürmer und Drachen, wie in der Sage vom Struthahn von Winkelried. Aber der alte Abel der Schweizer ist ausgestorben und mit ihm die Ueberlieferung seiner Thaten."

"Ich bitt' um Berzeihung!" versetzte ber Prosessor: "Weber die Franzosen noch die Deutschen haben ältere Abelsgeschlechter. Ein Landenberg von Zürich glänzte schon im Konstanzer Turnier vom Jahr 948; ein Flekenstein von Luzern im Jahr 968. Die Halwyle vom Aargau, die Bonstetten von Bern wurden schon im Jahr 1080 gepriesene Namen. Es sehlte nie an Helden und Heldinnen, nur an Dichtern, die ihnen Unsterblichkeit schenkten."

"Gelbinnen fogar?" siel ihm Colestine ins Wort: "Wo sind die helvetischen Iphigenien und Mebeen?"

"D," erwiederte Gubert: "Die Medeen und Redusen wollen wir den Griechen gern überlassen, und in den Klöstern hat man der armen Iphigenien genug geopfert. Wir bei und tragen und lieben nur Sagen von muthigen Mädchen, gütigen Müttern, treuen Beibern, so brav wie die Weiber von Weinsberg. Hätte Bürger in der Schweiz gesungen, er würde die schöne Ursula von Homzberg gepriesen haben, welche den Hermann von Rhynegg aus der belagerten Burg Auenstein bei Aarau im Jahr 1389 auf dem Rücken davon trug; oder die liebenswürdige Emma von Glarus, welche ihren Mann auf ähnliche Weise im Schwabenkriege aus dem Schloß Blumenstein am Rhein vor dem Jorn der belagerten Schweizer reitete."

"Der wo hatten die Griechen ein Mütterchen so brav, als Wilhelmine von Chalans, Gräfin von Valangin?" rief ich: "Die armen Leute zu Chezard erlagen im sechszehnten Jahrhundert unter

ber Last bes Zehnten, und baten um einen Nachlaß. "Kinderchen," sagte die achtzigjährige Gräfin: "Ich erlasse Euch die Hälfte des Zehntens von allem Land, was ich in einem Tage umgehen kann!" Und sie ging vom frühen Morgen dis späten Abend an einem lans gen Sommertage um ein beträchtliches Gebiet. Das zahlt noch heut' nur den halben Zehnten.

"Ganz vortrefflich," sagte Wunibald: "boch bleibt's hausges backenes Brod, ehrliche Prosa! Aber bas Ueberirdische, Wunders hafte sehlt, die Poeste des Volksgeistes, die in griechischen Sagen waltet. Wenn wir die Mönchslegenden und ihre Wunder abziehen, die immer mit Stiftung einer Kirche und eines Klosters, wie heustige Romane mit einer Hochzeit, schließen: so bleiben nur noch Mährchen ohne höhern Geist übrig, wie die vom Gersauer Geiger, der seinem hungernden Knaben Steine zu essen hinwarf, und ihn verhungern ließ bei Kindlismord hier unten am Rigi; oder die vom armen Ritter Wernhard von Aegerten, der auf der Mauer seines Schlosses im Harnisch reitet, um anzudeuten, er habe kein Streitroß; oder andere dergleichen ungesalzene Ammens und Bauerns geschichten, nicht einmal so gut, wie ein beutscher Doktor Faust, oder Rübezahl."

"Aber," entgegnete Colestine: "Sie ließen uns doch eine wundervolle Sage aus dem Waldnacher Thal hoffen?"

"Nun ja," erwiederte Wunibald: "es ist die einzige mir bestannte, in welcher der Geschmack der Klosterzellen und Spinnstuben nicht hervorstechend ist. Hören Sie also."

4.

## Die Sage von Walbnach.

Von Attinghausen im Lande Uri führt ein Hirtenweg durch die Einsamkeiten bes Gebirgs, neun Stunden Weges weit, ins Thal

von Engelberg. Ich selbst bin hingewandert. Er steigt jäh auf ins hohe Alpenthal von Waldnach; denn, zwischen ewigem Eis auf grüner Trift, über die Surenek, mehr denn 7000 Schuh hoch, und nieder, in die Suren Alpen nach dem stillen Thalgelände von Engelberg.

In alten Zeiten, ba bie grunen Surenen noch benen von Engelberg angehörten, konnte weber Mensch noch Bieh burch bies Ge= birg. Denn broben hausete ein Ungeheuer, genannt ber Boghy. Es hatte die Geftalt einer Geiß, aber die Große eines gewaltigen Ochsen. Sein Schwanz war schuppig und gelenk, wie eine Schlange; aus feinem Rachen fnifterten buntelblaue Flammen. ging, ein bofer Berggeift habe fich in eine schöne Biege verliebt, und bas mufte Thier fei bas Rind bes Bofen. Auch wußte man schon seit hundert Jahren in Uri, burch Druidenweisheit eines alten Mannes, wie der Boghy nur von einem schwarzen Stier getöbtet werben konne, ber nie Gras und Beu gefreffen habe. Und ber Stier muffe geleitet werben an ben Haarzopfen einer Jungfrau, von goldgelbem haar und von schwarzen Augen; und getrieben werben von einem Jüngling mit blauen Augen und schwarzen Haaren. Doch beibe sollten sich zum Werke freiwillig entschließen. dieser Zeit sahen die Jünglinge und Madchen von Uri fich einander immer neugierig in bie Augen; und bie Gewohnheit ift ihnen bis auf unsere Zeiten verblieben, ohne daß fle jedoch bavon ben wahren Grund wiffen.

Die Leute von Engelberg lachten aber bazu und verhießen benen von Uri die grünen Alpen in den Surenen, wenn sie das mörderische Ungethüm des Gebirgs überwänden. Während sie aber lacheten, thaten die von Attinghausen ein Gelübde mit Beschluß: Wenn sich ein solches Paar freiwillig dem Kampf und Tode weihe, solle dem Niemand wehren, denn es geschehe für das Vaterland. — Nun sahen alle blauäugigen Wänner von Uri den blonden Schönen

ihrer Thäler immer eifriger und tiefer in die Augen, aus wahrer Liebe zum Vaterlande. Doch die Leute in Engelberg lachten ims mer lauter.

Aber sie lachten wohl mit Unrecht. Denn da war der junge Gemsjäger Aebi von Attinghausen, der hatte Augen, dunkelblau wie die Blumen der kleinen Enzian, und Locken schwalbenschwarz. Dazu hatt' er auch das gesetzlich vorgeschriebene Augenpaar eines blonden Mädchens entdeckt, und zwar nicht ohne große Gesahr und Mühe. Denn die Augen der schönen Monica blendeten ihn so sehr, daß er lange nicht die Farbe bestimmt wußte; und als er sie endlich wußte, ward ihm, wenn er sie sah, alles vor den blauen Augen schwarz. Der schönen Monica mit Goldslechten ums zarte Haupt ging's nicht viel besser. Beide konnten sich kaum ansehen, wenn sie beisammen waren; sie schlugen lange Zeit vor einander die Augen nieder. Aber dasur sahen sie einander besto häusiger nach, die sie sich gewöhnt hatten an das Schwere.

Wenn's nun der schönen Monica blau ward vor den Augen, und dem Aehi hinwieder schwarz, dachten sie freilich an den Boghp nicht. Doch Monica's Vater, Rudi Fürst, der die größte Geerde und die reichsten Alpen hatte, schien den jungen Gemsjäger selber für den erschrecklichsten Boghy zu halten. Er verwies ihn von seinem Hof und Hause, und ließ sich von der weinenden Tochter keines Bessern belehren. Aehi war armer Aeltern Sohn; besaß nichts, als Bogen und Pfeil.

Doch heimlich, allnächtlich im Sternenlicht, war er bei Mosnica zu Kilt. Da klagten sich beibe ihr Leib. Und wenn er sprach: "Darf ich nicht um dich werben, so werb' ich um stillen Tod!" ants wortete sie: "Viel süßer ist, mit dir sterben, denn Liebess und Lebensnoth." Und sie sagten sich dies so oft, die sie eins wurden, vor die Gemeinde zu treten, mit freiwilligem Entschluß, das Gesbirg ob Waldnach frei zu machen und die Surenen zu gewinnen.

Als das versammelte Bolf dies vernahm, wurden Aebi und Monica unter den Schut der Gemeinde gestellt. Die Alten von Uri freuten sich des jungen Geldenpaares. Doch fill tranerten alle Knaben um Monica; fill weinten alle Radchen, wenn sie an Aebi dachten.

Bu Attinghausen ward jeberzeit ein schwarzer Stier gehalten. ben nahrte fein Gras und fein Ben; nur Milch allein. Den frange ten nun bie Anaben mit allerlei Beil= nnb Bunberfrantern, mit Engelfüß und Bimbernelle, Baldmeifter, Tanfenbaulbenlanb, Deis fterwurz und Gottesgnab; bie Tochter von Attinghansen aber fügten bazu Immergrun und Mannetren, Liebftodel, Alpenroslein, Maaslieb und Beilchen. Dann ging ber Jug ins Gebirg; voran bas schöne Rampf = und Opferpaar neben bem schwarzen Stier; schweis gend folgte das Bolt in einiger Ferne, bis jum Anfang bes Alps thales von Waldnach. Da blieb die Menge fchen gurud und fah mit Grausen Aebi und Monica mit bem Stiere weiter ins Thal hinauf ziehen, wohin feit vielen hundert Jahren feines Menschen Fuß getreten war. Drei Tage und brei Rachte follte aber bas Opferpaar einfam in biefer Alp leben und fich im Bebet zum Rampf bereiten. Darum hatten die Leute von Attinghausen augerustetes Bauholz ben Berg heranfgetragen, einen Stall für ben Stier, und Obbach für bie Beter ju errichten. Aber jur Berwunderung Aller fand an ben Felsen, links bem Bachlein, schon ein neuer Stierengaben gebaut, schöner als irgend einer in Uri. Und fie sahen noch mehr, was offenbar von der geheimnisvollen Wirthschaft der Unholden und Berggeifter herstammte. Jenseits bes Stierengabens faßen taufend schwarze Raben; die gingen und hupften geschäftig burch einander, als hatten sie Wichtiges zu berathen. Und wie Aebi und Monica mit bem Stier jum Gaben traten, flogen zwei ber Raben auf, und einem nie gefehenen Schloffe zu, bas von ber Sohe links ber Surenegg, bem finstern Rothftod gegenüber, glänzte. Es glänzte in grüner Alp, mit Mauern, Zinnen und Thürmlein, wie helles Silberwerk. Deß erschrak alles Bolk und ging schweigend in die Heimathen zurück.

Wie nun am nächsten Morgen brei herzhafte Männer von Attings hausen zum Stierengaden kamen, als Boten der Gemeinde, nach dem Kampstier zu schauen und dem Opferpaar Nahrung zu bringen, sprachen der Jüngling und die Jungkrau: "Bemühet euch nicht; denn hier oben ist wohl hausen und leben. Fromme Bergmännslein in langen Schleppgewändern tragen und Juckerbrod zu auf goldenen Schüsseln; gebratenes Fleisch des Steinbocks und Mursmelthiers, auch Gemsenkäs und Semsenmilch in Fülle. Wird es sinstere Nacht, so leuchten die Fenster des Surenenschlosses wuns derhell herab, wie Vollmond; und wo die tausend Raben siten, erklingen dis Sonnenausgang Schalmeien und Geigen gar fröhslich. — Deß wunderten sich die drei Männer und sie brachten die Botschaft ihrem Volke.

Am zweiten Morgen aber kehrten sie zum Stierengaden zuruck und fanden ihn prächtig umhangen mit Kränzen von purpurnen Enzianen, Schneerosen, Steinnelken, braunen Stendeln, die Banille dusten, Primeln, milchweißem Mannsschild mit grünen und rothen Sternen, blauen Alpenglöcken und Berg Anemonen. Und Aebi und Monica traten ihnen freudig entgegen, Hand in Hand, beide in schneeweißen Feierkleibern mit nachschleisenden Schleppen und güldenen Gürteln um den Leib. Sie sprachen: "Gehet und verstündet dem Bolk, morgen soll es kommen und schauen, wie wir dem Boghy angehen, bis er erlegt ist. Aber wir kehren nicht zu euch zurück. Morgen seiern wir im filbernen Schlosse der Bergsgeister die Hochzeit!" Und sie gaben jedem der Männer zum Absschiede einen Gemökäs, mit der Mahnung: "Lasset, so oft ihr esset, davon ein geringes Bistein übrig, und dieses Bistein wird

über Nacht wieber zum ganzen Kafe werben, als war' er nie ans geschnitten."

Die Boten hinterbrachten bem Bolke, was sie gesehen und ges hört hatten, und am britten Morgen versammelte sich eine unzählige Menschenmenge auf Walbnach beim Stierengaben.

Da trat Monica hervor im schneeweißen Gewande, um den Leib einen goldenen Gürtel, in der Hand einen grünen Lärchenzweig. Sie ging und sah nach dem Bolk nicht um. Ihr folgte der Kampfstier; seine Hörner waren an Monica's Haarstechten geknüpft. So führte sie ihn gegen die Naben und den Surenberg. Aebi, im weißen Schleppkleide und Goldgürtel, trieb von hinten den Kampfstier, einen grünen Arvenzweig in der Hand; aber er sah nicht nach dem Bolke zurück.

Run fuhren rauschend die tausend Raben auf, und bilbeten in ber Luft fliegend einen weiten schwarzen Rreis, ber ftets über ben Wanderern fich schreiend brehte, balb hoch zum himmel stieg, daß er baran zum kleinen Ring warb, balb wieber wachsend in bie Tiefe herabsank. Am Surenberg knupfte Aebi Monica's golbene haarstechten von ben hornern bes Stiers und beibe trieben mit ihren Zweigen ihn aufwärts zu ben Alpwiesen bes Suren. Dort fam von ber Sohe mit furchtbaren Sprungen ber Boghy herab; ein Ziegenbock von Gestalt, größer als ber Stier. Das Ungethum hatte Augen, wie glühende Rohlen; schlug mit dem Schlangens schwanz seine Rippen und blies schwefelhlaue Flammen aus bem weiten Rachen. Nun praffelten die Hörner ber Thiere gegen eins ander, daß das Thal wiederhallte, wie wenn Felsschutt von den Berghalben nieberraffelt. Immerbar trieben Aebi und Monica mit ihren Zweigen ben Stier an. Immerbar brehte fich ber schwarze Rabenfreis larmend in ber Luft über ben Rampfern. Und auf allen Felfen ringsum fanben wunberliche Buschauer, fleine Manner, faum brei Spannen groß. Einige warfen Steine gegen ben Boghy;

andere lachten; andere tanzten vor Luft. Reiner wußte, von wans nen sie gekommen sein mochten.

Plötlich stieß der Boghy ein so schreckliches Gebrüll aus, daß der Nabenkreis hoch zum Himmel fuhr, die Bergmännchen in die Felsspalten schlüpften, und die Leute von Uri zurückwichen; ein Horn des Boghy war gebrochen; auch ein Horn des Stiers. Aber der Schädel des Boghy war zerschmettert; und die stachlichen Zweige Nebi's und Monica's schlugen quälend in die blutende Wunde. Da stürzte das Unthier sliehend und verzweiselnd in einen Felsenschlund hinunter. Ihm nach der heilige Stier. Und nun tönten Cymbeln und Pfeisen aus allen Felsenspalten des Gebirgs.

Aber Aebi und Monica wandelten, Hand in Hand, aufwärts; über ihnen schwebend der Aranz der Naben. Sie wandelten aufs wärts über Gestein und Klippe; himmelhohe, schrosse Felswände hinauf zum Silberschloß, mittagwärts dem Surengrath. Es war, als trüge sie die Luft. Und wie sie zum Schloß kamen, sah man ihnen viele Bergmännchen und Schratten feierlich entgegenziehen über die grünen Wiesen, alle in schimmernden Prachtsleidern. Aber Nebi und Monica waren nun selbst klein geworden, wie Schratten, und diesen in Allem gleich.

Noch heutiges Tages heißt jener Berg ber Schloßberg; aber seit ein vorwitziger Jäger die einsame, filberne Burg besuchen wollte, ist sie verschwunden und ein großer Schneegletscher daraus geworden. Noch heute gehören die Surenen Alpen denen von Atstinghausen; noch heute zeigt man den Boghyschlund und Stierens gaden der Waldnach, und im Fels einen Huftritt des heiligen Kampssiers. Niemand weiß, wo sein und des Boghy Leib gesblieben. Man sagt, beide seien von den Bergmännlein verscharrt worden. Nichts mehr hat man gefunden, als das Horn des siegens den Stiers von Uri. Dies ist lange Zeit zum Andenken aufbewahrt

worden, und im Rampf ber Kriege ward es, statt der Schlachts trommete, geblasen.

Als Wunibald hier im Erzählen endete, sagte Cölestine: "Schon als Kind habe ich von diesen kleinen Bergmännlein gehört und habe sie geliebt und zu sehen gehofft. Viele im Volke glauben auch jetzt noch an diese niedlichen, dienstgefälligen Halbgeister. Ich möchte klagen, wie Schiller um die Götter Griechenlands, daß sie bei uns ganz verschwunden sind. Immer hörte ich mit Lust und Grauen von ihnen."

"Ich gestehe, Wunibald," rief ber Professor: "Sie haben es besser getrossen, als ich. Das ist achte Gebirgsmythologie! Unssere Schrättlein sind in den Alpen, was die ofstanischen Nebelsgebilde im haidereichen Hochschottland, oder das kleine nordische Eroll=Pack in den schwedischen Kjölen. Auch sie tanzien bei und im Mondlicht, auf Frühlingswiesen, wie die Elsen Stanziens, und hinterließen im Grase die sichtbaren Ringe vom leisen Druck ihrer Versen. Neckend und schalkhaft, aber dabei nicht plump und tückisch, wie der Rübezahl des schlesischen Riesengebirges, halsen sie heims lich und gütig fleißigen Hausmüttern am Herde, frommen Hirten im Stall und auf der Weide, und arbeitsamen Pflügern im Felde."

"Nun weiß ich boch," siel hier die Tante ein: "woher eigent: lich das Uri=Horn der Alten. Mir gefällt in der Sage Alles wohl; selbst daß Monica und Aebi zulett Schrättli geworden sind. Nur die wüsten Raben hätte ich dieser Sage so gern erlassen, als der Ihrigen, herr Prosessor, die Kröte auf dem Heidenstein."

"Mit nichten!" rief Wunibald: "Ich liebe den Raben in seinem schwarzen Glanz. Was die Tauben den Morgenländern, das sind die Raben den Nordländern. Es ist in ihrem Wesen und Treiben etwas Geheimnisvolles und Ernstes. Für das Alterthum lag sozgar in ihrem Fluge, wie in ihrem Geschrei, Weisfagung. Die

lange Dauer ihres Lebens, und ihre Klugheit wurden von jeher beachtet. Ein Rabe war's, ber vom Stuhle Obins alltäglich aussflog, um dem Gotte in Walhalla Nachrichten von der Welt zu bringen. Immerdar erschien dieser Vogel bei außerordentlichen Ereignissen, wie ein wahrer Schicksals Wertrauter, den Menschen warnend, mahnend, rufend. Denken Sie an die Raben von Einssiedeln, durch welche die Mörder des heiligen Mainrad verfolgt und entdeckt wurden!

"Ei nicht in Legenden und Wolkssagen nur," sagte Cölestine: "wahrlich auch in der Wirklichkeit! Haben Sie die Geschichte der Kinder Meher von Aarau vergessen, wie die vor etwa zwanzig Jahren auf der Reise, in ihrer Chaise vom plötzlich geschwollenen Waldstrom umgeworfen, sich hinaus auf das Wagenrad setzen mußten? Da wäre in den reißenden, wachsenden Stromsluten beim gewaltigen Windsturm keine Hilse sür sie gewesen, hätten nicht ein paar Naben sort und fort schreiend mit ihren Flügeln gegen das Fenster eines entsernten Bauernhauses angeschlagen, die die Leute verwundert hinaustraten, und die sie die Raben zum Waldstrom zurücksiegen und die Kinder in der Ferne über dem Wasser sitzen sahen. Es ist doch etwas Wunderhastes um diese sinstern Geschöpse!"

"Sei bem, wie ihm wolle," erwiederte Tante Martha: "Vorigen Sommer stahl mir ein solcher Schicksalbrabe im Garten vor meinen Augen einen silbernen Fingerhut; zum Glück hatte ich kein so schlims mes Loos, als die arme Ida von Toggenburg mit ihrem köstslichen Fingerring. Doch, wir wollen nicht zanken!" suhr sie sort und wandte sich zu mir: "Die Reihe trisst Sie nun. Lassen Sie uns nicht lange bitten. Wovon erzählen Sie uns?"

"Kündigte ich nicht schon die schöne Alpenkönigin an?" gab ich zur Antwort.

"Allerdings!" entgegnete ber Professor: "Drum spipe ich bie Ohren. Run gibt's eine neue Titania, Königin ber Elfen, wir

werben die gewaltigen Rrafte und Geister ber Natur, die Schös pfungen ber Dinge sehen."

"Die Erwartung nicht zu hoch gespannt!" erwiederte ich: "Die Schweiz hat in ihrem Sagenfreise nicht, wie Indien oder Negypten, Griechenland oder Skandinavien, zu Gottheiten gestaltete Naturs mächte; keine Theogonien oder Geogonien. Die Römer verdrängten die Götter des gallischen Helvetiens; dann wieder Gothen, Alles mannen, Burigunden und Franken, Schwert und Kruzisix in der Faust, die Götter des römischen Helvetiens. Kirchen und Klöster herrschten in den Thälern; nur in den Winkeln der Gebirge blieben die Berggeister, Schratten, burigundischen Feen und Waldmännslein zurück bei den Flüchtlingen, die sich vor den eindrängenden Bölkerschwärmen in das Hochland retteten."

"Nun boch, laffen Sie uns hören!" rief Colestine. Ich begann.

ð.

## Der Birt von Belifee.

Man hat bisher in keiner höhern Landesgegend der Schweiz Ueberbleibsel von Festungswerken, Gräbern und Wohnstätten einer längst verschwundenen und vergessenen Vorwelt erblickt, als beim Dörschen Ellisried, im bernischen Oberlande, unweit Grasburg und Schwarzenburg. Es senkt sich da der zackige Ramm des Gesbirgs vom Stockhorn über den Ganterisch, Gurnigel und Guggissberg zwischen den Strömen der Sense und des Schwarzwassers nieder. Daß auch die Römer dort gehauset haben mögen, beurskunden zwar noch die häusigen Ziegelstücke römischer Art, die man nicht gar tief unter der Erde zerstreut antrisst; aber ohne Zweisel fanden sie hier schon bei ihrem Eindringen eine uraltshelvetische Stadt, wie sie auch schon das alte Windisch fanden, oder die

große Wiflisburg, lettere nur etwa brei Stunden von dieser Berggegend entfernt. Wenigstens war die Lage des Orts weder für Handelsverkehr, noch Kriegsverhältnisse einladend; hier kein Fluß, kein großer See, keine Straße über das Gebirg. Selbst was sich noch von dem runden Erdwall, und dem Graben darum, erkennen läßt, verräth kaum römisches Werk.

Inzwischen beharrt aus ältester Zeit die Sage dieser Gegensten, daß da einst eine Stadt gestanden, als noch, von Wäldern umfränzt, dort ein geweihter See erblickt wurde. Er ward der Gelisee genannt und eben so die Stadt. Auch der See, welcher wohl nie von beträchtlichem Umfang war, hat sich verloren, versmuthlich mit den Quellen, die ihn ehemals nährten. Er ward zum Moor, dann zum seuchten Grund und Ried. Die Namen der Ortsschaften Ellistied, Gazenried, Kumried u. s. w. dort herum, deuten noch darauf zurück.

In den Tagen vor der christlichen Rirchentrennung fand sogar ein junger hirt, welchen man ben schönen Erni nannte, in einem fleinen unterirdischen Gewölbe, ein zwei Schuh hohes Marmor= bild. Er war ber Sohn einer armen Wittwe, beren zwei Kuhe und beren Ziegen er hirtete, und auf beren Gebot er Mauerschutt, welcher fich unter ber Oberfläche bes Rasens in einem abgelegenen Bebuich zeigte, hinwegraumen mußte, vielleicht einen verborgenen Schat zu entbeden. Das Marmorbild mar eine garte, weibliche Gestalt, von ungemeiner Anmuth, mit einem Gesicht voller Kindlichkeit und Majestat. Ein langes, faltenreiches Gewand floß von ben halbentblößten Achseln bis zu ben Füßen nieber, die unter bem Saum bes für biese Gestalt offenbar zu langen Gewandes, wie unter einem Sugel von Falten, begraben lagen. Um ben schlanken Leib spannte fich ein breiter Gurtel, in deffen Mitte ein Sonnenbild zu sehen mar. Die Bildfaule ruhte auf einem schwar: gen Stein, worin funf Buchftaben begraben waren.

Erni, den die wunderbare Schönheit dieser jungfräulichen Gestalt fast dis zur Anbetung begeisterte, zweiselte nicht, daß es das Bild einer Heiligen sei. Er verheimlichte es, sprach selbst seiner Mutter nicht davon, aus Furcht, man werde ihm die gesliebte Bildfäule nehmen. Aber den schwarzen Stein trug er zum Pfarrer von Wahleren, um doch aus der Inschrift den Namen seiner Heiligen zu ersahren. Dieser aber las den Namen Helva, schüttelte den Kopf, behauptete, es sei das keine Heilige, und behielt den Stein.

Heilige ober nicht, Erni kniete oft entzuckt vor biefer kindlichs schönen Belva, betete mit Inbrunft, wie viele Gebete er erlernt hatte; füßte anfangs nur mit Ehrfurcht ben faltigen Saum ihres Gewandes; endlich vertraulicher auch bas niedliche Röpschen, trop ber Soheit und Wurbe in beffen Miene. Die Schönfte ber fconen Guggisbergerinnen hatte ihn nie so gerührt, wie zierlich sie sich auch das bunte Tuch ums Haupt schlangen, und wie rosenfarben die Anie unter bem Saum ihres furzen Rockes hervorschimmern mochten. Er hatte bas gefährliche Alter von 25 Jahren erreicht, ohne zu wissen, wo sein Herz in ihm war. Während er die lebens bigen Mabchen bisher, die ihn boch ben schönen Erni nannten, aleichgultig ansah, als waren fie von Stein gemacht, liebte er jest ben Marmorstein in hirtlicher Ginsamkeit, als war' er lebens big. Oft nahm er bas garte Gebilb in seinen Arm, als könnt' er es erwarmen; und zuweilen glaubt er ben jugenblichen Bufen beffel= ben fich heben und senken zu sehen.

So lag er auch einmal im abendlichen Zwielicht an einer zers rissenen Felswand im Gebüsch, als er mit Erstaunen zu seinen Füßen ein kleines, rauhes Männlein mit schneeweißem Haar ers blickte. Das lächelte ihn an, und sagte: "Fürchte dich nicht, benn ich bin Mungg, Helva's Bruber. Gib mir das Bild meiner Schwes ster, ich gebe dir dafür die schönste Jungfrau, die im Gebirg wohnt."

Aber Erni rief mit Graufen: "Bebe bich von mir! Sonne und Mond bescheinen nichts, bas ber Schönheit meiner Beiligen gleicht." Der Alte gehorchte und ging lächelnd bavon. Aber fiebe, ba fam ein Anderer, faum brei Schuh hoch, ber am Arme einen Rorb trug, von Rriftallen geflochten, angefüllt mit ebeln, burchs fichtigen Steinen, die alle Farben blitten. Auch er lächelte freund= lich und sprach: "Fürchte bich nicht, benn ich bin Eiger, Helva's Bruber. Gib mir bas Bilb meiner Schwester, ich gebe bir bafur biese Demanten, Rubinen und Saphire, föstlicher, als aller Konige Schat." Doch Erni erwiederte mit Unwillen: "Gebe bich von mir! Sonne und Mond bescheinen nichts, bas an Rostbarkeit meis ner Beiligen gleicht." Auch biefer Alte wandte fich lächelnb, boch gehorfam, hinweg und verlor fich im Gestrauch. Erni aber ums faßte bie geliebte Gestalt nur mit größerer Innigkeit in feinen Armen, und als wollt'er ben unempfindlichen Stein in seinen Traumen beleben, schloß er bie Augen.

Doch sonderbar klang ihm ein Ton ins Gehör, rein, durchs bringend, zart und weich, wie die Stimme der Harfensaite im Winde: "Fürchte dich nicht, denn ich bin Helva, die Alpenkönigin. Gib mir das Bild und liebe mich selber. Der Mensch soll keine Götter haben neben Gott.

Er öffnete die Augen und wähnte den himmel vor sich offen zu sehen. Das Laub der Gedüsche und Bäume um ihn her schim= merte in einem milden Licht, wie es der Tag nicht, aber auch wie es die Nacht nicht bringt. Von allen Seiten erblickte er in diesem Lichtschimmer niedliche, wundersame Mädchengestalten, zwar alle nur von der Größe fünfjähriger Kinder, aber nicht in deren unvollendetem Wuchs, sondern im feinsten Ebenmaß jungfräulichen Gliederbaues ausgehildet. Wie im himmel der Maler die Engel zwischen Wolken, schwebten diese zierlichen huldinnen unter den Blüthen der Gedüsche, oder wiegten sich in anmuthigen Stellun= gen, sitend und gehend, auf ben Zweigen berselben. Aller Geswande sielen verhüllend und faltig weit über die Füßchen nieder; und insgesammt alle Gewande weiß und doch mannigsach, wie ersröthend, erblauend, ergrünend, in andere Färbung hinüberschillernd. Man konnte ihren Stoff nicht erkennen; es war kein Gewebe; er glich dem Wasser, wenn es, glänzend und beweglich, über dem Velsen, wie ein wehender Schleier, schwebend fällt. Zede Einzzelne dieser Jungfrauen war für sich allein so schon, daß ihr nichts in ihrer Eigenthümlichkeit vergleichbar sein könnte; und doch stand in der Mitte derselben die Alpenkönigin, als wäre sie die Alleinschone. Lilien und Relken, Tulipanen und Rosen, Beilchen und Aurikeln, Hazinthen und Dalien, alle einzeln sind bewundernes würdig, und doch prangt im Chor der Blumen die Rose mit einem Zauber, als wäre sie die Alleinbewunderungswürdige.

Erni, vor ihr auf den Knien, rief: "Helva, meine Heilige!"— Sie antwortete: "Heilig allein ist Gott! Wir sind Werke seiner Hand, wie die Menschen, wenn auch Wesen anderer Art, denn sie. Einst liebt' ich unter den Sterblichen zu wandeln, ihnen sichts bar und hilfreich, hier am heiligen See, bis sie das Geschöpf statt des Schöpfers verehrten. Zertrümmere dies Bild, Jüngling, liebe mich, bete Gott an."

Er zertrümmerte das Bild und sagte: "Wie darf ich dich lies ben, du Wesen höherer Art?" Die Jungfrau antwortete: "Wie die Taube, oder das Lamm, oder der treue Hund den Menschen als ein höheres Wesen liebt: so liebe mich; so darf ich dich lieben. Kannst du es: so solge mir nach in meine Wohnungen und lebe ohne Sünde bei mir. Ich will dir die ewigen Wunder der Alls macht zeigen. Wehe aber, wenn du der Sünde zufällst."

Has sie im Himmel und auf Erben ift, Empörung gegen bie

Natur, die da ist Gottesgesetz. Darum waltet in den Geschen und Kirchen der Menschen des Sündlichen so viel, wegen des Streiz tes mit der Natur; und darum wohnt im Leben der Sterblichen des Leidens so viel. Wenn der Mensch ein Thier auf thierische Weise liebgewinnt, ist er Sünder; und du bist es, wenn du mich mensch: lich, wie eine menschliche Jungfrau, liebgewinnst; ich warne dich!"

"D bu Ueberirdische, wie könnt' ich bich anders lieben, denn als eine Göttlichere?" rief Erni: "Nimm mich zu dir. Werlaß mich nicht!"

Da legte sie zärtlich ihre Hände auf seine Achseln, und sprach: "Ich liebe dich ja!" Und die Begleiterinnen Helva's umringten freudig, wie schwebend in den Lüsten, das Paar, und jauchzten mit süßen Stimmen. Helva neigte aber ihr Haupt zum Haupt des seligen Jünglings, ihre Lippen zu seinen Lippen. Er küßte sieternd und doch, als wollt' er ihr ganzes Wesen einathmen und eintrinken. Ihr Ruß aber war wie der Seufzer eines lauen Frühlingslüstchens, ein Hauchen gegen das Innere seines Mundes. Es durchdrang ihn, wie ein zweites Leben.

"Folge mir!" sagte sie und wandelte gegen eine Spalte der Felswand, in die sie glänzend eindrang. Der hirt von Helisee zögerte einen Augenblick; aber ungewiß, ob seine Gestalt sich gegen die Spalte verdünnerte, oder ob diese sich gegen ihn erweiterte: er fand Raum und folgte ihr, und Alle von der Begleitung der Alpenkönigin, wie er.

Bald ging die naßkalte Bergluft in glänzende Kristallhöhlen auseinander, und von den Höhlen zogen sich Gänge nach allen Richtungen. Man hörte Quellen rauschen mit melodischem Geton; man sah die hohen Gangwände und Gewölbe von einem prächtigen Geader der Silber=, Gold= und Platina=, der Kupfer= und Jinn=stufen durchlaufen. Doch dies Alles erregte Erni's Verwunderung kaum so sehr, als daß Helva und ihre reizenden Gespielinnen hier

nicht mehr klein waren, sondern hohen Jungfrauen vom edelsten Wuchs glichen, ihm an Größe beinah' gleich. Nur wußt' er nicht zu bestimmen, ob sie in dieser Unterwelt höher gewachsen wären, oder er sich zu ihrer niedlichen Kleinheit verjüngt habe, weil jeder vergleichende Maßstab für ihn mangelte.

Als der traumhaft wandernde Zug, wie unter hohen Tempels gewölben von Granit, mit Perlenglang bes Glimmers ichimmernb, weiter gefommen war, zitterte Erni neben ber Alpenfonigin; benn er fühlte zuweilen unter seinen Sohlen nur Luft, statt bes festen Bobens. "Fürchte bich nicht, benn ich bin Selva!" fagte fie: "Wo bie Luft bichter wird, schwimmt zulest bas Schwere in ihr, als Leichtes, wie im Waffer bas Holz!" Und bei biefen Worten schlang die Schone bes unterirbischen Reichs ihren Urm um ihn, bruckte ben Jüngling fanft an ihre Bruft und hauchte ihm gartlich ihren Kuß an. "Fürchte bich nicht!" sagte sie am Ausgang ber Felsen, wo fich ein unendlicher Abgrund nach unten und nach oben vor ihnen zeigte: "Wir ftehen am hohlen Innern ber Erbenwelt! " Damit brudte fie ihn noch einmal an ihre Bruft und fturzte mit ihm in bas unempfindbare Leere, in bas fille Richts hinein, wie in einen Nachthimmel. Aber in ber Tiefe brunten wie oben in ber Sohe funkelten blauliche, rothliche, weißlichte Lichter, wie Millionen Sterne; es war nicht hell, und boch heiter. Und Helva's Bespielen gaufelten im eigenthumlichen Lichtglanz mit Gefang burch Diefen Sternenhimmel, wie wunderbare Meteore. Erni's Berg pochte nicht mehr furchtsam, aber selig, indem er, wie Belva ihn, fo er ihren Göttinnenleib mit feinem Arm umwunden hielt.

Unerwartet fand sich wieder festes Land. Und wieder traten ihnen Säulenhallen entgegen, hochgewölbt und erleuchtet, als wären sie selber aus Strahlen gebaut. Als man nach geraumer Zeit im weiten Bogengang bahin gekommen war, wo zur Linken und Rechten breite Kristallstraßen ausliesen, sagte Helva: "Siehe,

kinks führt der Weg zur Wohnung Munggs, meines Bruders; rechts zum Palaste Eigers, meines Bruders; mitten inne mein jungfräuliches Gemach, das dich beherbergen wird. Es ragen unsere ewigen Häuser über die Länder der Menschen hinweg bis zu den Wolken des himmels; und unsere Dächer sind aus ewigem Eise gebaut. Zieh' nun ein in meine Hallen, o mein sterblicher Liebling; mir hat sie mein Vater errichtet und ausgeschmückt; mein Vater, der Allerregende, Allbewegende; Jol, der Sohn Nethers, Jol, das ewige Licht!"

"So wahr ich lebe!" unterbrach mich hier der Professor, indem er eine Prise nahm: "So wahr ich lebe, da haben wir eine Mythe, eine schweizerische, so prächtig, wie irgend eine orientalische!"

"Aber schweigen Sie doch!" rief Tante Martha unwillig: "Da ist von Ihnen recht irdisch ins Heiligthum des Unter= oder Neberirdischen eingebrochen. Eben jest vielleicht kömmt das Beste."

"Ei was," schrie Gubert: "bas Beste ist überall nicht Farbensprunk ber Phantasie, sondern der darin eingekleidete Geist. Hören Sie doch, ein Mythos ersten Ranges, sag' ich! Merken Sie denn nicht Helva's Bolk, die Helvetier! Helva, und die Elfen mit ihr, die nordischen Alfa, Berggeister! Das celtische Alp, weiß; Alpen; Helva! Merken Sie denn nicht die Paläste des Geschwisters am Grindelwald und Staubbach? Das Haus der ewigen Jung frau zwischen Eiger und Mungg. Mönch sagen wir heute, aber ich behaupte, grundsalsch. Der Berg und sein Name bestand früher, als jedes Kloster. Mungg heißt noch heut' im uralten Deutsch der Bergkantone das in der Gletschernähe haus sende Murmelthier. Und nicht zu vergessen, Helva, die Tochter des Lichts, des alten Jols, dessen Namen und Säulen heute noch aus der Urzeit der Julierberg Rhätiens trägt, des Sonnengottes

vom celtischen Alterthum, des Frühlingsbringers, dem roch heute in vielen Thälern der Alpen und des Jura das Schweizervolk aus alter Sitte entgegenjolt!"

"Ach, Sie machen mich durch Ihre begeisterte Gelahrtheit ganz böse!" sagte Cölestine verdrossen: "Ich möchte lieber wissen, ob der schöne Erni — — "

"Die schöne Helva menschlich lieben werbe?" siel ihr Wu= nibald lächelnd ins Wort.

"Ich wette", "schaltete ber Prosessor ein: "Der schöne Kühs hirt von Ellistied hat so wenig, als Homers göttlicher Sauhirt von Ithaka, ein Wort aus Plato's Seelens ober Geisterliebe gekannt."

"Ich bitte," sagte Colestine zu mir, "erzählen Sie boch weister; sonst verlier' ich allen Zusammenhang."

"Ich habe ihn selbst schon verloren," antwortete ich: "ober weiß keinen andern, als den zwischen Ansang und Ende, die in dieser Sage, oder Fabel, oder Mythe ziemlich nahe beisammen liegen. Hören Sie also den Beschluß."

Man erzählt, Erni hab' im Palast ber Jungfrau unaussprechs liche Seligkeiten genossen; boch Riemand weiß, wie sie beschaffen waren, eben weil sie nicht ausgesprochen werden konnten. Auch soll ihm durch den Anhauch der Alpenkönigin zu seinen fünf Sinnen ein sechster ausgeschlossen worden sein, also, daß er, wohin er sich in der Welt mit seinen Gedanken versetze, Alles wahrnahm, was daselbst wohnte und geschah. Ihm zeigte Eiger, der Bruder Helva's, das Spiel der Stosse und Kräste; wie sich unsichtbare Gase in Spathe, Kristallen und Erze verkörpern; zeigte ihm die ungeheuern Seen der Unterwelt, aus welchen die Hunger= und Maibrunnen, wie die unvergänglichen Quellen der Oberwelt rinnen; desgleichen die wundersamen Werkstätten, in denen die Heilwasser

und heißen Quellen bereitet werden, oder die Erdbeben üch ents wickeln. Hier war eine andere Welt, eine andere Schöpfungss pracht, eine andere Naturgröße, als droben auf der Erdoberstäche. Aber die Schratten und Elsen genossen beide keine gewöhnlichen Speisen. Doch in der Oberwelt, wo sie sich oft ergehen, bedürsen sie anderer Lebensweise und Nahrung. Mungg, der Bruder Helva's, zeigte dem schönen Erni, auf den Siebeln der Gletscher, die Heers den seiner Gemsen, Steinbocke, Murmelthiere, die Rester seiner Steinabler und des übrigen Gewildes der Höhen, die den Schratzten und Elsen droben zur Lust und Speise dienen.

Jeben Tag fragte die reizende Alpenkönigin ihren Liebling: "Wie gefällt es dir bei uns?" Und jeden Tag antwortete er: "O, daß ich ewig bei dir wohnen könnte!"

"Armer Sterblicher," fagte sie, "du bist, als unvollsommenes Geschöpf, weit schnellern Veränderungen unterworsen, denn wir, auf höhern Stusen in der Reihe der Wesen. Dein Jahr ist unser Tag. Dein Wohnplatz auf der Erdenrinde draußen, mit allen ihren Ländern und Weltmeeren, allen Paradiesen und Wüsten, ist nur eine kleine Abtheilung unsers eigenen Wohnplatzes, der das Veußere wie das Innere des Weltballs in sich saßt. Alles ist drinnen wie draußen belebt; Alles ewig in der Stadt der Unendzlichkeit; nirgends Tod des Wesenden, weil in Gott kein Tod ist."

"Ach!" seufzte Erni: "daß du eine Sterbliche warest, ober daß ich ware wie bu!"

Helva antwortete ihm: "Dein Wunsch ist menschlich verwegen, und dünkt mich närrisch. Was würdest du von deinem treuen Haushund sagen, wenn er verlangte, Gott solle dich zu seines Gleichen umschaffen? Und wie das Thier, traumhaft und trübe in seinen Vorstellungen, zum Menschen steht: so steht der Mensch mit seis nem Wit und Scharssinn, trüb und traumhaft, zu uns. Sein Geist blicke unter sich in die Tiesen der Natur, oder über sich in das Neberirdische, überall sindet er Dunkelheiten, unentwirrs bare Räthsel; und, statt der Erkenntniß, bleibt ihm nur Ahnen und Glauben. Wir aber, wenn wir durch die Abstusungen der Seelen, des Lebens, der Naturkräste und Stosse hinunterschauen, erkennen mit Alarheit, und freuen uns des Wissens, wo der Sterbzliche nur Ahnung in sich trägt. Doch auch für uns, wenn wir über uns in Glanz und Herrlichkeit des Gottesreichs schauen, bleibt dann nur stilles Ahnen übrig, und auch wir erkennen, wie tief wir dassehen!"

Der schöne Erni verstand von Allem, was sie sagte, keine Silbe; auch bekümmerte ihn das wenig. Er achtete nur auf die lieblichen Bewegungen der Lippen, wenn sie sprach; auf das heilige Erzglänzen ihrer Augen; auf das zärtliche Lächeln, welches in ihrem Antlit, wie sichtbare Seligkeit, wohnte. Dann empfing er sie mit seinen Armen; dann küßte er diese Lippen, diese Augen, dieses Lächeln, und er wußte selbst nicht, wie ihm dabei ward; er wußte nicht, daß er seine Heilige jeden Tag menschlicher liebte. Und wie konnte er anders, der Arme!

Immer wandelte er bei ihr; immer blühte sie reizender vor ihm. Nur jeden Tag eine einzige Stunde entfernte sie sich von ihm, um, wie sie sagte, ein Bad zu nehmen. Dahin durfte er nicht folgen.

Fünf Tage lang zwar überwand er sich, aus Furcht vor Hels va's Jorn, sogar nicht einmal an die Badegrotte zu benken. Aber am sechsten Tage versetzte er sich in Gedanken dahin; er war dieser Gedanken und ihrer wilden Sehnsucht nicht länger Meister. "Was ich benke, kann sie nicht wissen!" meinte er, und: "Denken ist noch keine Missethat!" setzte er hinzu.

Da fand er sich, wie im Traume, auf dem Weg zur Grotte, und vor derselben einen seuersarbenen Vorhang; aber durchaus sah er nicht, was hinter demselben vorging. Nun erst bedachte er, daß er mit Hilse seines sechsten Sinnes zwar alles Irdische, jede Gegend, jedes Treiben und Thun von Menschen und Thieren gegenwärtig zaubern konnte, aber nie war er fähig, der abwesens den Schratten und Elsen Arbeit und Leben zu beobachten. Das machte ihn nun traurig. Er saß betrübt und still da, als die Alpenskönigin wieder zu ihm trat, liedenswürdiger, denn er sie je gessehn. Sie bemerkte seinen Rummer. Sie sürchtete, ihn quale Langeweile und Heimweh zu den Menschen. Sie beugte sich liedskosend über ihn nieder, und schmeichelte ihm voll des zärtlichsten Mitleids. Doch diese Liedsosungen, statt die geheime Gluth seines Innern zu löschen, sachten sie nur gewaltiger an.

Und, als Helva am siebenten Tage wieder zur heiligen Grotte gegangen war, vermochte er's nicht länger über sich. Er schlich ihr nach. Er stand an dem seuerfarbenen Vorhang. Er zitterte. Er bewegte die Strahlendecke zurück und sah in das Heiligthum, wo die schöne Helva im Bade saß. Aber dies Bad war nur ein rosensarbenes Gewölf, in welchem die Jungfrau, zur Hälste einzgetaucht, ihm ihren alabasterweißen Rücken zukehrte, während zwei dienende Elsen einen aus dem Gewölf hervorgestreckten Fuß ihrer Könizin küßten. Dies Füßchen, welches er noch nie unter dem langen, saltenreichen Gewande gesehen hatte, war kein gewöhns licher Mädchenfuß, sondern ging sonderbar, wie ein Fächer, ausseinander mit Schwimmhaut und glänzenden Federn.

Die Elsen erblickten ben fündigen Sterblichen und schrien voll Grausen laut auf, tauchten ihre Hände in das Rosengewölf und sprengten ihm davon entgegen. Es suhr ihm in die Augen wie stechende Funken. Er sah nichts mehr. In seiner Blindheit taus melte er mit Entsehen zuruck und her und hin. Um ihn war ein Donner und Toben, als bräche das weite Weltgebau über seinem Haupte zusammen. Er schwankte zitternd und stürzte endlich nies der. Zum Glück aber singen ihn zwei Arme auf, und eine rohe Männerstimme sprach: "Taugenichts, wo schwärmst du seit sieben

Jahren herum, und kömmst nun, elender benn ein Bettler, nach Ellistied zuruck in biesen Kleibern, die versault und verwest find?"

"Wer bift bu? Ich sehe bich nicht. Dich bin blind!" rief Erni.

"Ich bin der Bruder beiner Mutter, die vor Gram und Herzes leid vor sechs Jahren gestorben ist."

Da weinte Erni bitterlich und ließ sich ins Dorf führen. Die Mädchen erkannten ben schönen Erni nicht mehr; er glich einem hagern Gespenst. Und wenn er von den außerordentlichen Dingen erzählte, die ihm begegnet waren, wollte man ihm kaum glauben. Er aber seufzte immer den Namen Helva's, verschmähte Speis und Trank, und starb am britten Tage mit dem Seufzer: Helva!

"Herr," rief der Professor, als ich endete: "Sie mussen, ich beschwöre Sie, diese Sage zu Papier bringen; ich lasse Sie von einem unserer alterthümelnden Landespoeten ins Versmaß der Nibelungen bringen, und werde sie, von einem ästhetisch=philo=sophisch=mythologisch=philologisch=historischen Kommentar begleitet, in die Lesewelt hinauswerfen."

"Schön," rief Wunibald: "Vereinigen Sie sich beibe, ich ers bitte mir indessen von Fräulein Colestine einen Kommentar über die geheimnißschwere Verheißung: "Ich will Ihnen auch recht gut bafür sein." Das Dafür hab' ich gegeben!"

"Sehn Sie, sehn Sie!" rief Colestine hastig, zeigte mit der einen Hand zum Fenster und ergriff mit der andern ihren Mantel, indem sie zur Thur sprang: "Der Nebel ist verslogen. Die Sonne steht am Untergang!"

Damit war sie zur Thur hinaus; die Tante ihr nach. Wir Andern fanden nichts zweckmäßiger, als ihnen in Wind und Wetter auf die Höhe zu folgen.

# Die isländischen Briefe.

1.

Frau Stoben besaß das schönste Landgut in der ganzen Gegend. Sie liebte sonst Einsamseit; aber seit vier Wochen war ihr Schloß der Sammelplatz der frohen Welt. Ein Festag verdrängte den andern. Frau Stoben schien sich in dem fröhlichen Getümmel zu verjüngen. Aber nicht Feste, Kränzchen, Bälle waren es, was ihr Herz erquickte. Die hätte sie immer haben können; sie gehörte zu den reichsten Eigenthümern im Lande.

Mein, sie war mehr als reich; eine zärtliche und glückliche Mutter. Ihr Sohn Theodor war von seinen Reisen zurückges kommen. Drei Jahre lang hatte sie ihn nicht mehr gesehen, sogar gefürchtet, seine Reiselust möchte ihn versühren, nie wiederzukehren; benn keine andere Leidenschaft schien das Herz des jungen Mannes zu rühren, als der Hang, fremde Länder, serne Bölker zu sehen. Darum erschöpfte sie sich in Ersindungen, ihm den Aufenthalt in den väterlichen Gütern lieb zu machen; ihn mit allerlei Banden an die Heimath zu sesseln. Aber die rauschenden Freuden, die glänzenden Zerstreuungen waren nicht vonnöthen; gewaltiger als Alles zog ihn das milde Mutterherz an sich. Ein solches Herz hätte er nicht wiedergefunden unter allen Zonen, bei den Mensschen schwarz und weiß, olivenfarben und kupserroth.

"D Mutter, liebe Mutter, ich bin ja glücklich!" rief er manche mal, und küßte mit Indrunst die theure Hand, welche ihn erzogen hatte: "Ach, wer so geliebt wird, so innig, so rein, der soll nichts mehr wünschen. Ich verlasse Sie gewiß nicht!"

Und ob er ihr gleich es tausendmal versicherte, blieb sie doch immer Zweislerin. "Noch sesselt ihn der Reiz der Neuheit; aber wenn ihm nun dies Alles alt wird — dann sehnt er sich weiter." So dachte sie im Stillen. Und was sie von ihm sah und hörte, vermehrte ihren Verdacht. Wie sollte sie sich's auch erklären, daß er, sonst still und einsörmig in der Unterhaltung, lebendiger ward, wenn das Gespräch über unbekannte Völkerschaften rollte? — wie sich's erklären, daß er aus der ganzen Vibliothek des Herrn Mazgister Habaktungen das akuk, dermaligen Pfarrers im nächsten Dorf, nur einige Reisebeschreibungen zum Lesen wählte und die besten Predigten, moralischen Betrachtungen, Geschichten aus der alten und neuen Welt unbetastet ließ?

Seit einigen Wochen wohnte auch Therese, ihre einzige Tochster, bei ihr. Diese war an den Landrath Kulm verheirathet. Die jungen Cheleute hatten der Mutter Gebot gehorcht, und waren aus der Residenz gekommen, fünfzehn Meilen weit, um die alls gemeine Freude zu theilen. Beide wetteiserten, der Mutter gesheime Sorgen zu mildern.

"Lassen Sie ihn heirathen!" sagte der Landrath: "dann bleibt er gewiß. Nichts fesselt mehr an Herd, Baterland und Menschheit, als eine glückliche Che. Der Hagestolz gehört Niesmandem, ist ein Weltbürger, ein ewiger Jude, ohne Rast, immer auf Reisen und ohne Ziel."

"Wenn er sich nicht in eine schöne Lapplanderin verliebt hat," setze Therese hinzu, "so wird's uns hier nicht fehlen."

"Aber benkt boch, Kinder!" seufzte Frau Stoben: "er hat seit vier Wochen alle Jungfrauen ber weiten Nachbarschaft gesehen,

und an allen ging er wie an Tapetenbildern vorbei. Er ift zu= weilen tiefsinnig; will man ihn gesprächig machen, muß man von seinem Norwegen reden."

"Tiefsinuig ist er?" fragte Therese: "Weißt du nicht, ob die Lappländerinnen schön sind?"

"Allerdinge," antwortete der Landrath, "für die Leute, die gern Thran trinfen."

## 2.

Frau Stoben bewahrte die bedenklichen Worte des Schwiegers sohns im Gedächtniß, und rollte die Phrase lange herum, und suchte an diesem Zwirnknäuel den Faden, und fand ihn nimmer.

"Wer sind aber die Leute, die gern Thran trinken?" fragte sie: "Sie drücken sich für eine alte unbelesene Frau zu verblümt aus, -Herr Sohn."

"Es sind Lapplander, Frau Mutter!" entgegnete er, und warf lächelnd ben Kopf zurück.

"Müffen's denn aber nur Lapplander sein, die den Thran lieben?" fragte Therese.

Der Landrath lächelte. "Du hast Recht. Es wandeln ber Transaufer viel unter uns."

Frau Stoben war nicht beruhigt. Sie begab sich in ihr Zims mer. Sie ließ ben Amos holen, ihres Sohnes mehrjährigen treuen Diener und Reisegefährten.

"Sage mir, Amos," hub sie an, und legte traulich ihre Hand auf seinen Arm, "du kennst beinen Herrn. Du kennst ihn besser, als ich. Du sahest ihn täglich seit vielen Jahren, in benen er für mich verloren war."

"Gefehen und gesprochen!" entgegnete Amos.

— Du warst mit ihm in Lappland.

- "Ja, bei Gott, das war bort ein Leben. Ich meinte manche mal, wir wären bei den Unterirdischen."
  - Und was that bein herr?
- "Er war nicht von der Stelle zu bringen. Er froch in ihre Hütten, woneben unsere Schweinställe herzogliche Schlösser sind; und fuhr in ihren Schlitten, worin ich oft gefroren lag, wie ein Baumstamm."

  - Ausgenommen?
- "So in ihrem Sündenjahr, wo auch der Teufel Reiz hätte, wenn er jung ware."
  - Liebte bein herr ben Thran?
  - "Wie meinen Sie bas, Frau?"
  - Db er ihn trinken konnte?
- "Ei, behüt' uns Gott! fein Tropfen über seine und meine-Zunge!"
  - Bift bu redlich?
  - "Setzen Sie ihm zur Probe die Thranflasche vor."
- Und als er sich zur Heimkehr entschloß, bemerktest bu an ihm keine Unruhe, keinen Mismuth? War er ganz zufrieden? ging nicht seine Seele zurück in das fremde Land, während sein Vaterland ihm näher kam?
- "Sie haben's getroffen, Frau Stoben. Er war manchmal gar unlustig, und war dann kein Auskommens mit ihm. Er bezreute, die Insel Island ober wenigstens nicht einmal Grönsland gesehen zu haben; Island aber lief ihm besonders im Kopf herum. Da hat ihm ein gewisses Frauenzimmer das Herz warme gemacht."
  - Wer war's auch?
  - "Ich weiß nur, daß es Ebba hieß."

- War bie Person schon?
- "Sabe fie eigentlich fo nicht von Angesicht gefannt."
- Seufzt er wohl noch zuweilen nach ber Infel Jeland?
- "Gerade gestern. Gelt, Herr, sagt' ich, hier ist's boch, unter uns gesagt, besser als in der Insel Island? Und wenn mich die Herren in Island zum Kaiser machen wollten, ich machte ihnen einen Bückling und ließe sie laufen. Da brummte mein Herr vers drießlich und sagte: "und es ärgert mich doch Zeitlebens, so nahe und nicht dort gewesen zu sein."
  - Du follst ihn nie an die Insel Island erinnern.
- "Ei, wenn ihn nicht die Edda erinnert, ich, für meine Persfon, hüte mich wohl!"
  - Ift die Edda verheirathet ober unverheirathet?
- "Das will ich weder mit Ja, noch Nein beiheuern. Aber, ich vermuthe, er bekommt zuweilen Briefe von ihr. Sie muß ihm mitunter gar rührend schreiben. Ich kann nicht lesen, aber ich kenne ihre Briefe am Umschlag, und am Siegel. Da ist ein Altar mit einer Flamme barauf, wie in der Bibel, wo Abraham den Isaak opfern will. Und bann, wenn er solchen Brief erhält, sieht man ihm Freude aus allen Mienen glänzen, und treten ihm wohl helle Thränen ins Auge. Hätte ich in der Schule lesen gelernt, ich ließe mir gewiß Briefe aus Island schicken."
  - Erhält mein Sohn auch jest noch isländische Briefe?
- "Ei, lieber Himmel, freilich. Noch letten Sonntag hat er einen empfangen. Darum war er ben ganzen Tag so vergnügt, als hätt' ihm ber Schuster Sprungsebern unter die Sohlen genäht. Ia, meine liebe Frau Stoben, das muß ich nun selbst gestehen, Island ist ein prächtiges Reich; nur auch nach den Briefen zu urtheilen. Könnt' ich lesen, so müßten es mir isländische Briefe sein, oder keine. Und man hat sie hier zu Lande spottwohlseil. In Karlskrona mußt' ich für einen Brief gerade so viel baare

Gulben zahlen; als hier Kreuzer. Es ist bei uns aber auch mit bem Postwesen bestere Einrichtung, als in Norwegen und Lappland."

Frau Stoben entließ ben plauberhaften Amos. Ihre Seele war tief betrübt. Sie hatte nur zu viel erfahren. Die isländischen Briefe zerstörten ihren Frieden.

3.

Therese ersuhr von der guten Mutter zuerft das Geheimnis von der Insel Island. Sie wählte den nächsten Weg, das Räthsel zu lösen. An einem lieblichen Morgen schlich sie zu ihrem Bruder aufs Zimmer. Theodor sprang ihr entgegen. Sie sank an sein Berz.

"Und bu bleibft nun gewiß bei uns?" fragte fie.

- Gewiß.

"Bift bu frei? zieht bich tein anberer Magnet?"

Theodor wurde roth. Therese hielt ihn fest in ihren Armen. Ihr Blick brang tief in ihn. Er schlug bie Augen nieber und lächelte.

"Du hast schon geantwortet!" sagte fie.

— Aber was benn? ich verstehe bich nicht.

"Ich besto beffer bich. — Du liebst! — Ich weiß es."

- Du willst spotten.

"Gewiß nicht. — Warum aber nahmst du deine Dame nicht mit dir?

— Welche?

"Die schöne Briefschreiberin in — wie heißt die Insel? Island, glaub' ich. — Beichte nur. Ich bin ja ein Weib. Ich habe auch geliebt, ohne beswegen nach Lappland zu reisen."

Theobor sah seine Schwester mit großen Augen an.

"Nicht boch, Theodor, spiele mir nicht den Geheimnisvollen. Die Mutter, wir alle wollen dich glücklich wissen. Du liebst. Wohlan, mache dein Mädchen zum Weibe. Ich stehe dir bei. Nur 2sch. Rov. IX. entschlage dich der unseligen Sehnsucht nach Island. Die Mutter stürbe vor Kummer, und ich überlebte ihren Verlust gewiß nicht. Theodor, du warst ein guter Sohn immer, ein guter Bruder! — Sieh mich an; willst du es nun nicht mehr sein? — Sage mir, du liebst? Nicht so?"

— Ich weiß nicht.

"Das ware mir lustig. Der junge Herr weiß nicht einmal, ob er liebt? — Ich weiß es aber besser. Wenn ich dir zum Beispiel so ein Briefchen vorhielte, gestegelt mit einem flammenden Altar? würdest du noch einmal roth?"

Er ward es, indem sie sprach. Sie küßte seine glühende Wange lächelnd.

- Ach, Therefe, es ift am Enbe eine Poffe.
- "Was benn?"
- Die Liebschaft, von ber bu fprichft.
- "D, ihr Herren der Schöpfung, was ware euch nicht Posse, wenn ihr mit uns armen Weibern verkehret?"
  - Du wirst mich auslachen, wenn ich bir's fage.
  - "3ch will fromm fein."
- Du follst Alles wissen. Du wirst lachen, Therese. Ich selbst fühl' es, bas ganze Ding ist abenteuerlich, romanhaft, narrisch.

"Für einen Liebhaber bist du beinahe zu vernünftig. Eine Liebe, die nicht ins Abenteuerliche, Romanhafte, Närrische hinseinspielt, ist keine Liebe mehr. Also nur hervor mit der Gesschichte! — War nicht meine Liebe mit dem Landrath auch ein Rährchen aus der andern Welt?"

- Ich will bir's erzählen. Du follst mir Rath geben. Biels leicht kennst bu bas Mäbchen.
  - "Sie muß nur nicht in Jeland baheim fein."
  - Mein, Therese, im Stadtchen Grauenburg.
  - "Wo liegt bas? boch nicht in Morwegen?"

- Dreißig Stunden von hier; fünszehn Stunden von der Dauptstadt.
  - "Und wo hast du sie angetroffen ?"
  - Mirgende!
  - " Nirgends? fo fennst du sie nicht."
  - Doch, fehr genau. Sie ift ein Engel!
- "Nun, das versteht sich; hoffentlich aber noch ohne Flügel. Sie wohnt wenigstens noch in unserm irdischen Jammerthale?"
- In Grauenburg. Ihr herz, ihr Geift entzuden mich. Sie ift übrigens nicht schon, nicht reich.

"Nicht schön? — Du bist nicht bei bir. Du hast sie ja nirgends angetroffen. Und wenn beine Donna nur Ideal ist: so liegt's an dir, oder beiner Fantasie, daß es nicht schön ist. Also weiter!"

- Sie ift blaß und podennarbig.
- "Um des himmelewillen, bu haft fie ja nirgende gefehen."
- Rirgends. Aber bies hier ift ihr Bildniß.

Theodor jog ein Gemalbe auf Elfenbein aus bem Busen.

Therese besah es lange. Der Bruder hatte Wahrheit gesprochen. "Der Geschmack ist verschieben," sagte sie, "und zuweilen wunders lich, Herr Bruder. Schön ist deine Heilige gewiß nicht; aber sie hat doch einen Zug Gutmuthigkeit. — Und da in das Bild hast du dich ohne Umstände verliebt?"

— Nein, nicht ins Bild. Aber . . . setze dich her aufs Sofa. Es ift noch früh. Wir können ungestört reben. Du bist verschwiegen. "Wie ein Fischchen."

4.

Sie festen fich. Theodor erjählte.

"Als unser Bater gestorben war, nun sind's vier Jahre, schrieb - ich zum Trost ber Mutter und unserer bas Gebicht: "Tobtens

opfer", und die Musik bazu. Es ward gedruckt, nebst den Klaviers noten. Sechs Monate später erhielt ich einen Brief. Er kam von einem Mädchen, unterzeichnet Ottilia Wangen. Du mußt den Brief selbst hören, um das Mädchen nicht falsch zu beurtheilen:"

Theodor holte eine Brieftasche. Er zog bas Schreiben heraus. "Mein herr!

Sie es aber einem Mädchen, welches diesmal das Gebot des Schicklichen über die Pflicht der Erkenntlichkeit vergist. Sie haben mir mein Leben gerettet. Mein Bater, mein theurer Bater ist mir gestorben. Ich liebte ihn zu sehr. Ich ward frank. Mein Geist litt. Die Aerzte sürchteten, daß meine Gemüthsverwirrung unheilbar bleibe. Meine Seele lebte in schwarzen Träumen. Ich wandelte durch zerkörte Welten gegen ein fernes Morgenroth, welches ich nie erreichte. Ich habe viel gelitten. Was anßer mir geschehen damals, welß ich nicht. Die Gestalten, so mich umzgaben, schwebten wie irrende Geister vor mir, die mich sesselten, daß ich das heilige Licht der bestern Welt nicht erreichen sollte.

"Und so einsmals in meinen Schmerzen hört' ich Saitentöne und Gesang dazu. Ich will's Ihnen nur sagen, es war Ihr Todtenopfer. Ach, Sie haben auch einen guten Bater verloren, und haben empfunden, wie ich empfunden habe. Die Gewalt der Musik, ich meinte, sie stieg aus dem Himmel, bezwang mich. Ich zersioß in Thranen; und wie die Thranen sielen, thaute unter der Wärme Ihrer Alagen mein Herz auf. Und die Winterwelt meiner Träume lösete sich. Es ward heller, das Morgenroth strahlte näher um mich. Die irrenden Geistergestalten verwandelten sich in meine weinenden Verwandten. Ich verlor mich in heftigen Fiebern, und bin durch leichte Mittel genesen.

"Aber Sie, mein herr, haben mich gerettet. Ihr Tobtenopfer rief meine Seele zuruck aus ben Mitternachten bes stummen, brucken-

ben, verzehrenden Bahnsinnes. Dft hat man nachher dasselbe Lied wiederholt — ich bin in meiner Wehmuth glücklich. Ich lebe nur unter Ihren Tönen, in Ihren Gebaufen. Bielleicht ist's ein neuer Wahnsinn. Aber sei's denn anch. Mein Bater verdient nicht wenis ger. Ach, läge mein Stanb gedrängt an seinen Stanb!

"Dies find die ersten Zeilen, die ich seit sast einem Jahre schreibe. Ich hab' ein Gelubbe gethan. Jest ist's erfüllt. Ich banke Ihnen. Berzeihen Sie mir nun.

Ottilia Bangen."

5.

"Gar nicht übel!" fagte Therese lächelnd. "Wir Weiber hatten allenfalls bei solch einem Briese gutmuthig mitgeweint. Ihr aber, mit der flarken Seele, ihr philosophirt anders."

— Eine Artigkeit lockte bie andere. Konnt' ich auf das Schreis ben eines so lieben, empfindungsvollen Geschöpfes schweigen? Ich antwortete. Ich flagte mit ihr. Ich tröstete sie und mich. Das veranlaste von ihr eine kurze Antwort. Ich schried zuruck. Wir verwickelten uns unverwerkt in so viele Fragen und Antworten, daß wir kein Ende für den Briefwechsel sanden. — Ohne uns zu kens nen, gewannen wir einander lieb. Jeder neue Brief war ein neuer Schritt zum Bertrauen. Unsere Geister berührten sich, und schlossen eine Verdindung, die mit allen gewöhnlichen Verhältnissen des Les bens unverwandt war. Für uns war keine Erde, keine Konvenienzens welt, keine Sinnlichkeit, kein Rebeninteresse, keine Leidenschaft, keine Eisensicht. — Wenn die Bewohner des himmels sich lieben und ihre Empfindungen einander bekennen: so lieben und empfins den sie nicht reiner, wie wir.

"Es ist wahr, dieser geistige Umgang, diese reine Seelenliebe hat mit dem, was die Welt unter die Rubriken Freundschaft,

Liebe, Geselligkeit u. s. w. nimmt, gar nichts gemein. Sie ist etwas Ungewöhnliches, und eben baher, wie du sagen wirst, etwas Romanhastes. Sei es auch. Kein Name ehrt ober entehrt. Jeber empsindet nach seiner Art, und nennt nach seinem Sinn.

— D Therese, diese unbekannte Ottilia hat mir den Sinn und die Empfänglichkeit für den Reiz alles Bekannten genommen. Ich habe der Mädchen viele kennen gelernt, aber keines mochte einen Augenblick lang mich meiner Niegesehenen vergessen machen. Was fand ich auch überall? — Wesen, mehr Fleisch und Bein, als Geist; ihre Liebe ist, was die Fantasie in Flammen setzt und das Herz verkohlt, wenn Hymen kaum eingekehrt ist. Wesen, die nach der ersten Liebe noch aus Gefallsucht lieben, und mehr an die Equipagen, als an das Herz des Mannes denken; Wesen, die . . .

"Die um kein Haar schlimmer und besser sind, als die Mansner!" unterbrach ihn die Landrathin: "Ich muß dir nur im Borsbeigehen bemerken, Theodor, daß du sehr unartig bist; und daß du nicht vergessen mußt, wenn du neben der Schwester sitzest, daß du bei einem Weibe bist. Jett erlaub' ich dir fortzusahren."

- 3ch fagte aber bie Wahrheit.

"Ich auch, liebes Kind. Du liebst, und liebst ein Fantasies bild, und keinen Geist. Du schwärmst; und machst eben darum keine Ausnahme von der Legion der Liebenden, die Jahr aus Jahr ein unterm Silbermond ein wenig faseln. Gland's doch, Theodor, du bist kein Engel, so wenig als deine heilige Ottilia. Die Mensschen bleiben sich ewig gleich, treiben sich alle in demselben Ring herum, den die gewaltige Natur gezeichnet hat. Was du dir eins bilbest, hat sich Jeder eingebildet. Jeder glaubt von sich, er sei kein Gewöhnlicher; nur er mache die große Ausnahme; nur bei ihm sei alles anders. Wir irren allesammt, nur Jeder irret anders. — Aber was ich dir da predige, verstehst du nicht einmal, Herr Philosoph. Dazu müßtest du Chemann sein."

— Auch du verstehst mich nicht. Denke, wie du willst, nur ich kenne Ottilien. Du sollst ihre Briefe lesen; du wirst anders urtheilen kernen. Meinst du, ich werde Ottilien weniger lieben, selbst wenn sie sich verheirathete? — meinst du, ich werde ihr unstreu, wenn ich heut mit einer Andern vor den Altar trete?

"Ich meine, ihr schwärmet beibe. Schwärmerei ist eine Gluth, bie sich selbst verzehren muß, die aber der Regen nur anfrischt, der Wind nur anbläfet. Und ihr habt beibe nie ein Gelüst empfuns den, euch zu sehen?"

— Ich machte die Reise ins nördliche Europa. Wir blieben im Brieswechsel. Wir waren schon damals die innigsten Freunde. Hier ist die Abschrift meines Briefes, worin ich ihr die Abreise anfündigte.

6.

Theodor holte den Brief. "Aber er ist zu lang; ich lese dir nur das Wesentlichste daraus, damit du ben Geist unserer Freunds schaft erkennest."

— "So nehm' ich zu ber weiten und langwierigen Reise keinen Abschied von Ihnen, liebe Ottilia. Warum Abschied, da ich Sie nicht verlasse? Wir trennen uns nicht, da wir nie beissammen waren. Ob dreißig, ob tausend Stunden, ob ein Bach, ob ein Weltmeer zwischen unsern Personen stießen, unsere Seelen bleiben sich gleich nahe. Nur ein Tausch unserer Gedanken, unserer Empfindungen im Brieswechsel wird die Entsernung erschweren. Wir verlieren etwas, aber nicht alles. Wir sind dennoch gewiß, daß unsere Geister unaushörlich beisammen sind, und das Wichstisse, was sie einander durch todte Zeichen im Briese beuten könsnen, süstern sich beibe unmittelbar und immer: ich liebe dich!

"Ja, Ottilia, bu wunderbares Mabchen, ich liebe bich. —

Ach, lassen Sie mich boch bas einsache trauliche Du wählen, wenn ich zu Ihnen rebe. Zum Sie gehören wenigstens zwei Dinge, weil es eine Mehrheit anspricht. Das Du wendet sich nur an ein Einiges. Ich kenne Sie nicht, denn ich habe die Hülle nicht gesehen, die dich, du holde Seele Ottiliens, umschließt. Ich kann nicht Sie lieben, ich meine nur dich.

"Bährend ich mich von Ihnen entserne, kette ich mich enger an dich. Ja, Ottilia, sei wer du willst, bleibe nur wie du mir erschienst. Mir ist's, als rus' es eine weisfagende Stimme, einst werd' ich Sie sehen! — wir werden uns sehen! D, geliebte Ottilia, ich zittere vor dem Augenblick. Fast wünsch' ich, daß wir uns nie erblickten. Ottilia, wir sind Menschen. Bis jest waren wir glücklich durch einander; aber wehe, wenn uns unsere Außensseite nicht gesiele! Wenn uns unwillkürlich die Einbildung bestrogen hätte, und wir in unsern Personen etwas sänden, was unsern Vorstellungen nicht entspräche. Ottilia, so zerreißen wir selbst unser Glück.

"Wir lieben und. Wir sind einander verwandt und vertraut, wie Bruder und Schwester. Wir kennen die geheimsten von unsern Empsindungen. Wir erscheinen uns gegenseitig, ohne Schleier, ohne Kunst, ohne Hehl. — Denke dir, Ottilia, wenn wir nun das erstemal persönlich zusammentressen, wie dann? — Wir haben uns nie gesehen, wir sind plötzlich Fremdlinge gegen einander. Ich werd' es nicht wagen, der undekannten Gestalt, in der die sichone Geele wohnen soll, die ich liebe, die mich liebt, nahe zu treten. Das trauliche Du, welches undesangen der Feder entrinnt, wird dus den Lippen ersterden. Es wird ein anderes sein, um Berührung der Saude, als um Berührung der Seelen.

"Dtilla, wenn wir und femals perfontich tennen lernen — es wird und fein, wie verftorbenen Lieben, beren Geister in einer ans bern Welt unter andern Fallen fich begegnen. Wir werden uns finden, und nicht erkennen. Spricht aus biesem Munde die Seele, die ich sonst liebte? werb' ich fragen. Bird fie, die mich liebt und fennt, unter meiner Sulle mich wieberfinden, wie ich vorher war?

"Gewiß, Ottilia, unser Schickfal, wenn wir es in Berhälts niß zu dem aller Andern stellen, die sich liebten, ist seltsam. Wir, zärtlich und tren, scheuen mit Recht den Augenblick, welchen alle Andern mit Schnsucht rusen. Wir sind Geister, die sich zusams mensanden, und zittern, daß sie Körper tragen. — Ottilia, ich mag nicht mehr daran densen — ich werde wehmuthig!"

Theodor schwieg. Therese lächelte ihn an und sagte: "Eure Seelenliebe ist eine ganz allerliebste Narrheit. — Und wie nahm der Geist Ottiliens beine Abreise auf? Wurd' er nicht ein wenig bose?"

— Ich mußte dir da unsere ganze weitschichtige Korrespondenz vorlesen. Die Zeit ist zu kurz, Schwester, ich will's dir mit einem Wort sagen, ich will nun hin. Ich will nach Grauenburg. Ich will Dtillien sehen. Sie weiß nicht, daß ich zurück din. Sie soll's nicht wissen. Sie wird mich sehen, ohne mich zu kennen. Ich nehme einen falschen Namen an. Ihre Briefe, die sie noch immer nach Ropenhagen an mich schreibt, laufen nicht weiter als nach Leipzig, an meinen Freund Müller, der sie mir zuschickt, wie er ihr die meinigen sendet, die ich noch immer aus Ropensbagen datire.

"Ich merke, eure beiben unschuldigen Geister verstehen sich auch auf Intrigue. Aber, wein herr, so weit find wir noch nicht, wie du glaubst. On hast mich zu Rathe gezogen über beine geistigen Abenteuer. Ich verlange jest auch gehört zu werden, und daß du teinen Schritt ohne mein Borwissen thust. Du bist in meiner Gewalt. On hast mir die Abresse einer Ueberirdischen gesgeben, du weißt, ich din boehaft, und kann Briese schreiben."

- Willft bu meine Berratherin werben?

"Du hast das Schicksal aller Großen. Lassen sie sich nicht mehr rathen, so mussen sie sich verrathen lassen. Ich will dir treulich beistehen. Aber gehe langsam, um sicher zu gehen. — Das Glück beiner Tage hängt an dem, was du zu thun eilst. Du liebst kein Mädchen, du liebst bein selbst geschassenes Phantom. Du ehrliche Haut kennst uns Weiber nicht. Unser Herz muß etwas zu tändeln haben, das ist Bedürsniß. Deine ätherische Ottilie ist gewiß dasheim ein ganz anderes Ding, als in den Briesen, worin man schreiben und ausstreichen kann. Das himmlische Wesen, das dich mit göttlichem Feuer erwärmt, ist und trinkt zu Hause, wie wir andern Menschenkinder, und denkt endlich auch ans Heirathen, an den Spiegel, an das Alter, an — — — "

— Ich bitte dich um Gotteswillen, Therese, ich bitte dich — — ich laufe bavon.

"Aber glaubst du auch im Ernst, daß die gute Wangen aus Luft und Licht zusammengewebt ist? Mein Gott, warum soll denn ein Mädchen nicht ans Heirathen benken? Es ist ja so mensch: lich! — wir wollen nicht zanken. Ich bin aus mehr, als einer Ursache neugierig, wie Ottilia die Nachricht von beiner Abreise aufgenommen habe. — Lies mir wenigstens aus ihrem Brief vor, was sie über den Punkt sagt."

Theodor nahm gehorfam bas Portefeuille, aber machte ein finsfieres Gesicht.

Er lae wie folgt:

"—— Sie gehen auf Reisen, ein, zwei, brei Jahre. Mein lieber Freund, so wird unser kleiner Brieswechsel sehr ins Stocken gerathen. Ich barf bagegen nichts sagen; wenn ich aber bürste, ich würde es nicht. Gewöhnt ist mein Herz zum Entbehren. Ach, lieber Freund, könnt' ich boch nur Alles entbehren; hätt' ich boch Nichts, wär' ich boch, wo mein guter Bater ist!

"Ich bin ein armes Gefchöpf, und habe boch noch zuviel! ich

möchte mich von Allem losmachen in dieser Welt, denn Alles steht mir da, mich anzulocken gewaltig, und dann mich zu verwunden. Ich habe nicht mehr Muth genug, etwas lieb zu gewinnen, weil ich nicht Muth genug hätte, es zu verlieren. Ich werde betrogen, ober täusche mich selbst. Das ist mein Loos.

"Reisen Sie glücklich. Sie werden glücklich sein. Ich bete sür Sie. Es ist ein Gott. — D mein Freund, Sie waren der Engel, der mich aus der Finsterniß gerissen Sie haben Ihr Werf vollendet. Ihre Briese waren reich an Trost und Lehren. Sie bleiben mir derselbe, der Sie mir in meinem verdämmerns den Wahnsinn erschienen. Mein Geist lehnt sich müde und schwesters lich an den Ihrigen. Was fümmert's mich auch, wer Sie sind? Schreiben Sie mir serner, oder nicht — ich weiß doch, daß Sie mein nicht vergessen, und weiß, daß Sie mich noch in Ihrer Todesstunde lieben müssen, weil kein Grund vorhanden ist, daß ich Ihnen gleichgültig werden könnte. — Ich werde Ihre Briese lesen, die ich habe, und dann träumend in die letzten Stunden meines Wahnsinns zurücksinken, — o wie war mir so wohl da!"

"Db wir uns beibe auf Erben sehen, ober nicht sehen, ist wohl boch am Ende sehr einerlei. Wenn wir sern von einander sterben, ohne unsere Personen gesehen zu haben, ist das ein Versluft? — Iwei Seelen im unermeßlichen Weltall begegneten sich, liebten sich, gaben sich ihres Daseins Zeichen, verloren die schöne Macht der Mittheilung, und lieben getrennt fort, ohne von einzander zu wissen.

"Es ist besser so. — Sie sind mir jest Alles; Sie würden mir nur weniger werden, wenn Sie mehr, als dies sein wollten. Wenn Sie sich einst vermählen, zeigen Sie ihrer Gemahlin meine Briefe, fie wird auf mich nie eifersuchtig werden.

"Reisen Sie glücklich! — Ich bleibe bir ewig. Es ist ein

Gott. Ganz vergehen wir nicht. Erlösch' ich hier, anberewo glanz' ich wieber — und könnt' ich, o Theodor, ewig bir!

"Da sit' ich weinenb. Warum bin ich so wehmüthig? Rur ein Bedürfniß hab' ich; es ist: immer an dich zu benken. Das kann mir ja niemand rauben. Wenn ich dich nicht mir benken kann, dann bin ich selbst nicht mehr.

Ottilia 28."

"Und wie spann sich ber Faben weiter?" fragte die Schwester ben Bruber.

- Sehr natürlich. Wir schrieben einander oft. Wir wurden uns immer unentbehrlicher. Nur Ottilia bewies mehr Stärfe, als ich. Da ich wiederholt ihr Bildniß forderte, sandte sie mir's endlich nach jahrelangem Weigern. Ich wagte nicht, ihr das meinige anzubieten. Sie selbst erklärte, sie wolle mein Bildniß nicht sehen, selbst nicht meinen Schattenriß.
- Inzwischen blieb mir's tein Geheimniß, daß ich ihr immer theurer ward. Mit der Zeit ist sie heller und froher worden. Die Erknnerung an den Tod ihres Baters betrübt sie weniger. Und doch zittert sie vor meiner Heimfunft. "Ich beschwöre Sie, Theodor," fagt sie in einem ihrer letten Briefe, "denken Sie nicht daran, mich zu sehen. Muthig und grausam werden Sie unser Chpsium mit eigener Hand zerstören, sobald Sie versönliche Besanntschaft mit mir machen. Wir können nur glücklich bleiben, wenn wir bleiben, wie wir sind." So ist jetzt unser Verhältniß. Darum ließ ich ihr die Vorstellung, ich sei noch in Kopenhagen. Ich will sie sehen in Grauenburg, ohne mich ihr zu erkennen zu geben. Dann entscheibe der Zufall.

"Wahrhaftig," sagte Therese lachend, "folch einen Roman ift's der Rühe werth zu spielen. Ich begreise bas Mädchen nicht.

Auch muß ich fehr zweifeln, baß ihr beibe gludlich fein werbet. Jeber von euch taufchte fich felbft und ben anbern. Gure Erwartungen, eure Borstellungen find allzugespannt. Ihr werbet in einander ein Paar liebe Alltagsmenschen erbliden, und jeder wird fich bann über fich felbst ärgern. Wir wollen es une boch nicht verhehlen, wir find bei aller Seelenschonheit boch immer arme Rreaturen von Fleisch und Bein. 3ch wette, vor beiner Fantaffe blubt ein frisches, liebliches Mabchen im Rosenglang. Wie, wenn bu in beiner Ottilia nun ein sieches, blaßgelbes, nervenschwaches Frauenzimmer fanbeft, gewandter am Schreibtifch, ale in ber Birthichaft - bu wurbeft ben Engel feguen und heimgeben. Sei mir nicht bofe. Ich liebe bich zu fehr, als baß ich bich nicht wenige ftens vorbereiten follte, ber Grille minber anzuhängen, falls bn diesmal übel geträumt haben folltest. Und wahrlich, Theodor, fie muß felbft nichts Gutes ahnen. Umfonst verbittet fie nicht bie perfonliche Befanntschaft. Dabden find Madden, und in gewiffen Sachen fonst ausnehmenb neugierig. Ich halte bir übrigens Wort. In vierzehn Tagen geh' ich mit meinem Mann in die Residenz zurud, bu begleitest une. Damit bu nicht entbedt wirst burch Bufall, nimmft bu einen anbern Ramen an. Wir konnen in ber Refibeng leicht Rachricht von Grauenburg einziehen, und nehmen ba unsere Magregeln. Bift bu's aufrieben?"

- 3ch bin's.

8.

"Wahrlich, Mama," sagte Therese zur Frau Stoben,— "es bleibt uns kein anderes Mittel, als unserm Theodor eine Frau zu geben."

— Eben bas ist's, mein Rind! antwortete bie gartliche Mutter; aber bie islanbischen Briefe vergiß nicht!

"Freilich. Gerade dieser Briese willen, die ihn am Ende uns glücklich machen, mussen wir ihn so bald als möglich in anges nehme Zerstreuungen bringen. Daran sehlt's in der Residenz nicht. Er soll auf einen oder zwei Monate mit mir. Ich denke; wir bannen dort seine seltsamen Grillen, und den Reisegeist."

- Ach, mein Rind, wenn bu bas konntest!

Sobald Frau Stoben in Theodors Reise nach der Residenz gewilligt hatte, eilte Therese zu ihrem Gemahl. Sie weihte ihn ohne Bedenklichkeit in Theodors Geheimniß ein. Der Landrath wußte ansangs kaum, was er zu der abenteuerlichen Liebschaft seines Schwagers sagen sollte, dessen Berstand er sonst schätze; hatte übrigens nichts gegen den Plan, den guten Theodor ins kognito nach Grauendurg zu schicken, um sein Heil zu versuchen, salls die über Ottilien in der Residenz eingezogenen Berichte ihn nicht zurückschrecken möchten.

Bierzehn Tage verflogen. Amos mußte einpacken.

"Ei. mein Herr," rief er, "nur nicht nach Jeland! Die Briefe find hier wohlfeiler, die Luft ist milber. Lebendig bringen Sie mich diesmal nicht aus Lappland zurück."

— So weit soll's nicht gehen! entgegnete Theodor: Ich bes gleite meinen Schwager. Nur eins bind' ich dir auf die Seele, Amos. Du darst Niemandem sagen in Zufunft, daß wir eine seite Reise gemacht. Du darst Niemandem sagen, wer ich sei. Du gibst mich sur einen weitläusigen Verwandten von Herrn Landrath Kulm aus, und nennst mich Ludwig Hohenheim. Dabei bleibt's, so lange ich meinen Befehl nicht zurückziehe.

Amos sah seinen Herrn verlegen an. Man setzte sich in den Wagen. Nach einigen Tagen befanden sich, mit Ausnahme der Frau Stoben, unsere Freunde in der Residenz, wo der Landrath Kulm sehr geschmackvoll eingewohnt war.

9.

Beinahe brei Wochen verstogen in der Residenz, ohne daß Theodor, oder Ludwig ans Weiterreisen dachte. Es waren da so viele Besuche zu geben und zu empfangen; Bälle und Saste mähler wechselten unaushörlich; die Gesellschaften waren so mannigssaltig und dennoch so ausgewählt. Es herrschte in ihnen ein Ton von zarter Traulichseit, wie in engen Familienkreisen. Nicht Balt und Mahl, sondern die Menschen selbst waren das Angenehmste. Man berechnete die Tage, wo man sich wieder haben konnte. Die Freude des geselligen Lebens war nicht Hauptsache, sondern nur Erholung unter ihnen; sie ermüdete daher nie, sondern erquickte nur.

Dies hatte Ludwig Hohenheim nicht von der Residenz erwarstet. Er war bald in allen Zirkeln seiner Schwester heimathlich; bald eins ihrer bedeutendsten Glieder. Kenntniß mit vieler Besscheidenheit, Anmuth und Güte mit großer Anspruchlosigkeit, machten ihn schnell zum Liebling Aller. — Er sühlte sich glückslich, und boch —

"Was hast du auch, Närrchen?" fragte ihn einst seine Schwesster, da sie mit ihm allein war, denn öffentlich duzte sie ihn nie: "Was murrst du? Was sehlt dir, du unzufriedenes Herz? Geställt's dir nicht mehr bei uns? — Finde dich doch einmal in dir selbst.

- Das ist's eigentlich, was mir fehlt.
- "Mein Mann hat Nachrichten von seinem Korrespondenten in-Grauenburg."
  - Was schreibt er?

"Du kannst dir den Brief selbst geben lassen. Ottiliens Geist ist nach Leipzig gereist, und man weiß nicht, wann er zurücksehrt. Es steht auch darin von ihren Verhältnissen mit einem sächsischen Ofsizier; man behauptet, sie sei jest mit ihm verlobt. Indessen

rath' ich bir boch, sobald bu ihre Ruckfunft erfahren wirft, nach Grauenburg zu gehen."

— Sie ift gewiß nicht verlobt.

"Ich habe ben Brief nicht gelesen. Mein Mann sprach mir bavon. Aber Gebulb!"

Therese slog bavon und brachte nach einer Beile ben Brief. Sie fand ihren Bruber auf dem Sessel in melancholischer Stimsmung sitzend, die Arme verschränkt, das Haupt auf die Brust hersabgesunken.

"Gute Botschaft!" rief Therese: "Dttilie wird in einigen Woschen hierher kommen in die Restdenz, weitläufige Verwandte zu besuchen; und erst von hier auf Grauenburg gehen. Da, lies nur selbst."

· Ludwig Sohenheim nahm den Brief und legte ihn ungelesen auf den Tisch.

"Ift bir auch bas nicht gelegen? — Du fängst an mir lange Weile zu machen, mit beiner Laune."

- Ach, Schwester, sei nicht böse. Wahrlich, ich fühl's, ich bin ein Thor. Aber laß mich, ich bitte bich, ungestört. Ich will Ottilien erwarten, will sie sehen aber ich bitte bich, rebe mir nicht von ihr mehr. Könnte sie nach so viel heiligen Schwüren ewiger Treue . . .
  - "Schwärmer! foll fie beinetwegen ins Rlofter geben?"
- Und ich kann's nicht glauben. Sie liebt mich. Sie vers läßt mich nicht! Und könnte sie es — o bei Gott, ich würde keinem Weibe mehr trauen.

"Auch mir nicht, Herr Bruber? Und ich bin Weib in vollem Einn bes Worts."

— Du qualft mich.

"Auch der schönen, jungen Wittwe, der Frau von Saar nicht? — Ah, du wirst roth. Ludwig, Ludwig! hüte dich vor dir selbst, und schmäle nicht Andere."

- Bas traumst bu auch?
- "Rein, geträumt hat mir's eben nicht, daß ihr beibe einans ber gern neckt, ober . . ."
  - Du bift irre.

"Dber gilt's eigentlich ihrer Coufine Friboline Bernet? War' ich Mann, die Wahl unter beiden würde mir schwer sein. Friboline tanzt wie ein Engel, und ich glaube zulet, sie tanzt mit Nies mandem lieber, als mit dir."

- Aber du bist unerträglich!
- "So wie du gestern Abend. War's auch artig, daß du mir nicht Wort hieltest, und Friedolinen zur Anglaise führtest, zu ber du mich gewählt hattest?"
  - Aber —

"Aber freilich, sie schielte nach dir herüber, bu nach ihr, und ba vergist man sich zuweilen. Nein, mein Gerr, eine kleine Züchtis gung hast du verdient. Ich will's dir aber verzeihen, wenn du heut' ben Fehler bei der Frau von Saar wieder gut machen willst."

- 3ch gehe nicht hin.
- "Ei, das ware schön. Sie zählt auf dich. Sie erwartet dich schon Nachmittags zum Thee im Garten. Wir Andern, wir komsmen später. Aber nimm dich in Acht! Sie ist liebenswürdig, und da hilft dir alle Geistesschönheit deiner unsichtbaren Ottilia nichts."

#### 10.

Ludwig Hohenheim war verlegener, als seine Schwester wußte. Er verwünschte, jemals in die Residenz gekommen zu sein, und doch wär' er lieber gestorben, als daß er in die Einsamkeit zur Mutter zurückgekehrt wäre. Er machte Ottiken in seinem Gerzen die bittersten Vorwürfe, und doch war ihm ihre Untreue nicht ganz bitter. Er verlor sich in einem ihm bisher unbekannten Labyrinth

von Vorstellungen. Seit Ottiliens Bekanntschaft hatte dieser Name allein sein Herz erfüllt. Drei Jahre lang war er der lieben Heis ligen treu geblieben. Ach, es war auch so leicht, unter den Schöns heiten von Finn = und Lappland! Und jet, bei seiner Heimft ins liebe Mutterland, jett auf dem Wege, sie zu überraschen, sich an ihr treues, edles Herz zu wersen — jett . . . entwickelte der Jusall, oder die Nothwendigkeit, Wünsche in seiner Brust, die ihn nicht schlummern ließen.

Er suchte sich zu zerstreuen, — vergebens las er Ottiliens zärts liche Blätter — bas bleichenbe Gestirn dieses holden Wesens war im Untergehen; keine Kunst hielt es fest. Ein anderer Stern leuchstete und regierte seine innere Welt.

Therese hatte ihn häuslicher Geschäfte willen verlassen. Er warf sich in den Ottoman. Er verhüllte sein Angesicht. Ihm ward's, als schwebe Ottiliens Geist vor ihm. Er hörte ihre rühzrende Klage stüstern: "ich möchte mich von Allem losmachen in dieser Welt, denn Alles steht nur da, mich anzulocken, gewaltig, und dann mich zu verwunden!"

Nach einer Weile erinnerte er sich bes Briefs von Kulms Korrespondenten in Grauenburg. Er ergriff ihn hastig. Er ents hielt nichts Bedeutendes. Erst am Schlusse kam die Rede auf Ottilien, in wenigen Zeilen:

"Ew. Wohlgeboren in Betreff der Demoiselle Wangen zu dies nen, habe ich die Chre zu melden, daß mir dieselbe nicht absonders lich und speziell bekannt ist. Sie gehört zu den gelehrten Frauens zimmern; Ew. Wohlgeboren verstehen mich. Dermalen ist dieselbe annoch in Leipzig, wohin sie von einem ihrer Verwandten, einem ehemaligen Obrist in churfürstlich fächsischen Diensten, berufen worden. In einigen Wochen wird sie zum Besuch ihrer Verwands ten in Dero Wohnort kommen. Ich werde Denenselben noch nähere Auskunft darüber mit nächstem ertheilen." Also fein Wort von Verlobung, von Untreue! Das war boshaft von Theresen.

"Sie liebt mich! Sie ist mir treu!" seufzte Lubwig und ging langsam durche Zimmer.

"Und was will ber elende Mensch damit sagen: ein gelehrstes Frauenzimmer! — Ist denn das Weib verdammt, die erste Magd im Hause zu sein? Wer darf dem unterdrückten Geschlechte Grenzen zeichnen, wie weit ihm geistige Bildung erlaubt sei? So wenig es des Mannes einziger Beruf auf Erden ist, im Schurzsell oder Chorrock, mit dem Pfluge oder der Feder tägliches Brod zu gewinnen, so wenig ist es des Weibes einziger Beruf, den Mänsnern, als Mädchen, zur Puppe, als Gattin zur Kinderwärterin zu dienen. Des Weibes Geist spricht Gott und die Ewigkeit an, wie der Geist des Mannes — warum soll er sich nicht erheben, wenn er seine Schwingen sühlt? — Aber es ist ein erbärmliches Ding um den Menschenpöbel. — Die gute Ottilia! — Eine arme, verwaisete Blume sieht sie da unter den Distelsöpsen, ungesehen und verkannt blüht sie hin unterm Unkraut, ach! und wird mit ihm zertreten.

Indem der trübe Ludwig so die Phrase des Grauenburger Korres spondenten rezensirte, trat ein Bursch ins Zimmer mit einem leicht umwickelten Päcken.

"Der Maler schickt die Portraits an die Frau Landräthin zus ruck!" sagte er, und empfahl sich.

Es waren einige Miniaturgemalbe. Erst die Frau von Saar, herrlich getroffen, voller Seele, verführerisch, ganz wie sie; und dann Theresen, die Schwester, und dann — und dann —

Er erstaunte — er hob es empor, glühend, erzitternd — seine Augen wurden seucht — er schwankte zum Ottoman, sank mit dem brennenden Antlitz gegen das Polster, und — das unglücks liche Bild zufällig an seine heißen Lippen.

Ein Kuß — so bem kühlen Glase gegeben — war verzeihlich. Er wußte es kaum, er wollte es nicht. Sein Herz schlug heftig, wie bei einer Sunde. Ottilia, bein Freund wankt!

Die Landräthin trat in dem Augenblick herein. Ludwig wußte es nicht, hörte sie nicht. Sie glaubte, er schliefe, so leblos lag er da. — Sie klopfte ihm auf die Achsel. Ludwig erschrak. Sie hatte die zwei andern Gemälde vom Tisch genommen. "Was ist dir?" fragte sie und erstaunte ob seinen verwilderten Mienen.

"Mir ist gar nicht wohl!" stammelte er.

— Und doch in so guter Gesellschaft Haft du die Portraits betrachtet? —

" Mein!"

— Aber das dritte. Wo ist Friedoline Bernek? Hat es ber Bursch vergessen? —

"Nimm's!" — Er zog es unter seinem Arm vor, und reichte es ihr, mit abgewandten Augen.

— Jum Sprechen ist ste's, die Friedoline. Unter uns gesagt, deine schmachtende Ottilia, mit ihren goldgelben Locken, die ihren Kopf wie Heiligenschein umweben, kömmt doch dieser lieblichen Sünderin mit dem kastanienbraunen Haar nicht gleich.

Ludwig sprang auf. Die Schwester hielt ihn. "Halt, es war so bose nicht gemeint. Berstehst du keinen Scherz mehr? — Gib mir auf der Stelle einen Kuß?"

Er füßte fie.

"Wähle nun!" fagte sie, und hielt ihm die Bildniffe der Frau von Saar und Friedolinen hin: "Eine von biesen will ich bir geben."

Lubwig schüttelte lächelnb ben Kopf. "Reine!" fagte er, und verließ bas Zimmer gahlings.

### 11.

Es war ein lauer Junius: Abend, die Sonne nahe bem Untersgeben.

Als Ludwig in den Gartensaal der Frau von Saar trat, fand er schon Gesellschaft beisammen. Man saß am Thee; die Untershaltung gautelte unstät über alles Schöne und Bittere des Lebens hin; Ludwig mischte unbesangen seine Einfälle dazu. Aber seiner Laune sanken allgemach unwillkürlich die Flügel. Er wußte nicht warum? — aber wir wissen es. Unter den schönen Männer: und Weibergestalten mangelte die reizenoste; Fridoline Bernek sehlte.

Reiner ber Gesellschaft vermißte fie. Ein ältlicher Herr ver= fiel zuerst barauf, von ihr zu reben.

- "Wo fie auch fein mag?" fragte ein anderer.
- Sie geht mit dem Herrn von Thau im Garten! erwies derte Frau von Saar.
- "Ein liebenswürdiger, junger Mann!" fette eine Dame hin= zu, die am Spieltisch faß.
- Er hat sich auf seinen Reisen sehr vortheilhaft ausgebildet, bemerkte der ältliche Herr: lassen Sie sich von seinen Gefahren erzählen, die er in Paris bestanden. Er war unter Nobespiere dort. Er sah Charlotte Corday fallen. Man kann ihn nicht ohne Entseten und Wehmuth erzählen hören.
  - "Wie spricht er von der Cordan?" fragte eine Blondine.
- Beinahe mit Begeisterung! versetzte der Herr: Und wahrs lich, ihr Heldenmuth verdient Bewunderung Sie ging ihr Vaters land zu erlösen von einem Ungeheuer, und freute sich des Römer todes. Ich fenne die Vorwürfe, die tadelnden Bemerkungen, so der That des edeln Mädchens gemacht wurden, aber die Mensch: heit wird ihren Namen wie ein Heiligthum bewahren.

Der alte Berr gerieth unvermerkt in Barme. Sein Feuer ent:

zündete die ganze Gesellschaft. Es erhob sich eine furchtbare Oppossition, an deren Spize die Frau von Saar stand. Nur Ludwig blieb ohne Theilnahme. Er stellte sich mit sinsterm Blick und versschränkten Armen zum Zirkel der Streitenden und hörte nichts.

"Also mit Herrn von Thau geht sie? und er ist liebenswürsbig!" bachte er: "Und boch weiß sie, daß ich kommen würde — und sie selbst mahnte mich noch, nicht auszubleiben, und keine andere Einladung zu wählen. Und geht mit ihm! — und wähsrend des Tanzes, wie sie da bebte, und mir schüchtern ins Auge sah — und wenn sie stumm vor mir stand, und dann zu ihren Gesspielen eilte, und während des Plauderns und Lächelns doch wiesder slüchtig zu mir herüber sah — mein Gott, das alles ist nur Gefallsucht, nichts als das? — D, Unschuld, welchen Blick und welchen Ton mußt du nun wählen, wenn Koketten dich verrathen in deiner Gestalt? — Nein, Kokette ist sie nicht. — Was ist's denn Boses, mit ihm durch den Garten zu gehen?"

Lubwig hatte bei biesem Selbstgespräch ber Gesellschaft ben Ruden gekehrt, und stand an ber Thur, die in den Garten führte.

"Nber sie scheint sich boch bei ihm nicht zu langweilen. Mag sie! Wahrhaftig, ich will bas traute Pärchen nicht stören. Ich kime vielleicht sehr im ungelegenen Augenblick."

Bei biesen Worten, die freilich nur gebacht wurden, stand herr Ludwig Hohenheim im Garten, und ging sehr ehrbar ben Weg hinab, zwischen Blumen und Fruchtbaumen.

"Was interessirt sie mich auch? Es fehlte mir wahrhaftig noch, ihr nachzuschleichen, wie ein eifersüchtiger Ehemann! — Rein, liebeln Sie, Mabemoiselle, mit wem Sie wollen, bas gilt mir wohl sehr gleich."

hier brebte er fich seitwarts gegen die dunkeln Laubgange am Spaller, und sab beiläufig rechts und links nach — ben Blumen. Er blieb vor einem üppigen Rosenbuch fteben. Er brach eine

ber aufgeknospeten Rosen, in beren halboffenem Busen ber helle Karmin glühte.

"Sehr schön! ich will sie der Frau von Saar bringen. Es wird sich ein Moment sinden, daß Demoiselle Bernek Augenzeuge davon sein kann. Wenigstens wird sie fühlen, daß sie meinem Gerzen bei weilem so nahe nicht ist, als sie vielleicht glaubt."

Er gerieth jest in eine anmuthige Wildniß, nach englischem Geschmack angelegt. Er folgte bem kleinen schmalen Pfab burchs Sebusch gegen ein hohes Felsenstud — ba saß einsam Friboline Bernek.

#### 12.

und gelehnt, umweht vom hängenden Cheu, und den Zweigen des Fliederbaumes mit den schneeweißen Blüthenbüscheln — wer hätte der lieben Sünderin nicht gern alles verziehen? Nur Ludwig Hohenheim, der Undarmherzige — ach, vielleicht dachte sie an ihn! — nur er, ohne alles Gefühl — und doch war keine Spur vom Herrn von Thau zu sehen! — faßte den Entschluß, sich zu stellen, als hätte er sie nicht bemerkt, und seitwärts einen Nebenweg einzusschlagen.

Er that's, und stand — zitternd vor ihr.

Friboline war im Ernst erschrocken; ber gute Ludwig aber versstellte sich auch nicht, als er seine Entschuldigungen hinstammelte, sie gestört zu haben.

- "Es ist schön hier. Ich habe mich ganz vergeffen!" sagte fie.
- Gewiß es thut mir weh, Sie vielleicht aus einer noch schös nern Welt zuruckgerufen zu haben.
  - "Ja wohl, aus einer schönern Belt! ich bachte . . ."
  - Sie floden?

- "An einen Freunb."
- Der Glückliche hat Urfache, mir zu zurnen.
- "Man foll ber Entfernten nicht vergeffen über bie Raben."
- Darf ich auch glauben, hoffen . . . baß ich zu ben Nahen gehöre?
  - "So lange Sie nahe fein wollen."
- Haben Sie am Wollen von mir je gezweifelt? Aber baß ich's beweisen könnte . . .
- "Sie sind sonderbar. Wozu Beweise, wenn kein Mißtrauen Beweise fordert?"
- Kein Mißtrauen? So würden Sie mir glauben, daß ich diese Rose nur für Sie gepflückt habe?

"Ich glaub' es; glaub' Ihnen gern, und nehme den Beweis." Ludwig reichte ihr die Blume; sie zitterte in seiner Hand. Fris doline streckte die Hand aus, und — sah lächelnd ihrem schüchters nen Freund ins Auge. Wer die Schuld hatte, ist schwer zu sagen, aber die Knospe brach vom stachlichten Stengel ab und siel zu Boben zwischen ihnen.

Fridolin erschrak. Ludwig bog sich hinab und hob die Blume auf. "Eine traurige Vorbebeutung!" lächelte ihn das Mädchen an.

- Nicht boch! nehmen Sie nur die Rose, ich will die Dornen für mich behalten.

"Freunde follen redlicher theilen."

— Auch bas! wenn mich bie Dornen verwunden, wollen Sie mich heilen?

Frivoline blieb die Antwort schuldig. Sie legte ihren Arm in den seinigen. Beide gingen schweigend gegen das Gebüsch zurück, das an die Laubengänge rührte. — Der Weg, sonst kurz, war jest zu weit. Sie ruhten oft.

Und wenn sie unter den Gebuschen standen, verloren sich ihre Blicke in einander. Die Copen und die Hangebirken flüsterten ver-

traulich über ihnen im Abendhauch; nur sie beide blieben sprachs los und flüsterten sich nichts. Aber Ludwigs Augen sagten stills klagend: Ich bin schon verwundet von den Dornen; willst du mich heilen? Und Fridolins Auge sprach: Betrüger, ich habe nicht die Rose nur empfangen, du gabst mir auch die Dornen.

Sie gingen weiter. Aber es war kein Gehen, es war ein Schweben, oder Schleichen, wenigstens kein Flug. Denn die Espen und Hangebirken flüsterten noch lange über ihnen, und sie waren doch schon lange unter ihnen hingegangen. — Sie empfanden auch keine Langeweile, ungeachtet Niemand ein Wort sprach. Sie fahen sich an, und schlugen die Augen nieder: ihre Seelen neigten sich zusammen. Um ihnen war kein Himmel, keine Erbe, nichts nahe, nichts fern im Raum; für sie hatte die Zeit keine Zukunft, keine Bergangenheit. Arm in Arm geschlungen, mit gehemmten Seufzern schwebten sie durchs Gebüsch. So schweben die seligen Schatten unter den Palmen Elysiums.

Als sie zu dem Rosenstrauch kamen, ruhten sie abermals. Ludwig wollte ihr sagen: "Hier war's, hier brach ich die Rose für Sie, und fühlt' ich den ersten Dornenschmerz" Fridoline wollte ihm sagen: "Ach, wie der Blüthen so wenige, und der Dornen so viele! Und wenn jene entblättert auf die mütterliche Erde zurücksfinken, dann bleiben nur die Dornen, und sie dauern immer, und überleben alle Freuden!"

Ihr schönes Haupt neigte sich schwermuthig; ein Seufzer zits terte über ihre Lippen. Ludwig wollte eine frische Rose nehmen, und nahm Fridolinens Hand. Er bebte, als habe er Hochverrath begangen. Aber ein leiser Druck der zarten Hand verkündete ihm Gnade. Er boz sich herab und füßte mit Indrunst die Hand.

Da war's ihnen, als blühte ber Rosenbusch schöner; sie sahen und fühlten keine Dornen mehr. Ueber ihnen brannte ber Abends himmel, und die Zweize aller Baume, das Laub aller Stauden und Blumen glühte rothlich. Der weite Horizont, mit Rosen bes beckt, schien sie ber Erbe zurückzuwerfen, um die Stunde eines glücklichen Menschenpaares zu feiern.

Sie gingen langsam zur Gefellschaft zurück. Wie gern hatten sie sich einsam in ber Welt sehen mögen!

"Frivoline!" flüsterte ihr leise Ludwig ins Ohr. — Sie ants wortete nicht. Ihr Arm umrankte aber bichter ven seinigen; der trauliche Name, von seinen Lippen, goß neue Gluth in ihr beswegtes Herz. Und immer tonte es vor ihrem Ohr: Frivoline!

Als ste vor der Thur des Gartensaals standen, scholl plötlich eine mächtige Stimme hinter ihnen her: "Herr Hohenheim! Herr Hohenheim! ein Brief aus Island! ein Brief aus Island!"

Lubwig erschraf. Amos kam obemlos durch den Garten, den Brief emporgeschwungen. Ludwig ging ihm entgegen. "Narr, was treibst du für einen Lärmen?" —

"Aber sehen Sie doch nur, mein Herr, er kömmt ja direkt aus Island, sehen Sie doch nur."

# 13.

Er erkannte Ottiliens Handschrift und Siegel. Unglücklicher hätte ber Brief seine Stunde nicht wählen können. Ludwig warb blaß und entfernte sich schnell.

Frivoline war stehen geblieben. — "Bon Island?" fragte sie ben ehrlichen Amos, der betroffen seinem Herrn nachsah, dessen Entfärbung er wahrgenommen.

"Ja, Mamfell, er fommt allerbings von Island."

— Hat Euer Herr Bekanntschaften in Island? — Es ist boch nicht in ber Insel Island?

"Allerbings in ber Infel."

- 3ft Guer herr bort gewefen?
- "Sein Lebtag nicht. Man muß ihm nur nicht bavon reben, benn er hat noch bie unbändigste Luft babin."
  - Das glaub' ich faum. Es ift ein wenig zu weit.
- "Hm, bas ift für unser eins ein Spaziergang. Wir find wohl noch weiter gewesen."
  - Bas verfteht Ihr unter bem Wir?
  - "Dich felbft."
  - Und Seinen Berru?
  - "Reineswegs."
- Wie hat denn Sein Herr Korrespondenten in Island, wenn er nie bort gewesen?
- "Hm, ja, das ist eine Sache. Aber mein Herr ist ein großer Gelehrter. In Island hat es an der hohen Schule auch große Gelehrte, und so schreiben sie einander. Ich weiß das. Ich bin bei einem Professor in Dlensten gestanden, der schrieb sogar nach Rom und Venedig am abriatischen Meer."

Amos, dem bei dem vielen Fragen der schönen Jungfrau alls mälig bange ward, Berbotenes auszuplaudern, machte eine tiefe Berbeugung und schlich seinem Herrn nach.

Er fand ihn am entlegensten Enbe bes Gartens. "Erwarte mich an ber Gartenthür, Amos!" Amos ging.

Lubwig warf sich auf eine zersallene Rasenbank. Er las Ot= tiliens Brief zum brittenmal. — Wir heben nur einige Stellen aus bemselben, welche unsern Freund am meisten erschütterten.

— "Theodor! Theodor! verzeih' es mir. Ich sehne mich nach beiner Heimkunft. Ich bin nicht die Borige mehr. Ein Traum dieses Morgens hat alles in mir umgestaltet. Ich sühle mich, wie berauscht.

"Berachte mich nicht. Daß ich bich unaussprechlich lieb gewonnen, ist ja feine Sunde. Wie du mir immer erschienen bist, bist du ein guter, vortrefflicher Mensch, bist du besser, als ich. Was fann ich dafür, daß ich dich liebe?

"Du bist mir im Traum erschienen. Ich sand dich am User beines nordischen Meers, unter den schwarzen Trümmern der Felsen, wie du sie mir in deinen Briefen malst. Am weiten Himmel zuckte das bläuliche Roth eines Nordlichts, und die Sterne schwammen im entzündeten Horizont. Ich litt an geheimer Furcht. Ich sehnte mich nach einem lebendigen Wesen. Theodor, ich habe dich gesehen. Du nahmst mich in beinen Arm. Theodor, was hab' ich da empsunden!

"Ach, spotte nicht mein. Ich bin eine Träumerin. Ich war es von Kindheit an; und war glücklicher in ber Welt meines Glaubens und Wähnens, als in ber wirklichen. In jener fand ich Frieden und Tugend und Liebe; in dieser aber nur Qual, und tobte Namen des Schönen, und tobte Kunst.

"Komm zurück! ich will bich sehen. Soll ich sterben, ohne den Mann zu kennen, der mir so theuer ward, und mein Leben rettete? Ich will dich, wie eine Schwester, lieben, sei du mein Bruder.

"Ich schaubere und empfinde es wohl. Meine Hoffnungen welken zusammen, meine Wünsche blühen aus, und tragen keine Frucht. Einsam unter den Millionen auf Erden, sehn' ich mich nach einem bessern Stern. Ich werde dich nie sehen — o mein Theodor, nie! — Möchte der Schutzengel meiner Tage die Fackel auslöschen, indem ich träume von dir. — — —"

Ludwig war außer sich. Er weinte. Er küßte bas Blatt. "Nein, Ottilia!" rief er: "nein, du himmlische Unschuld, ich verlasse dich nicht! — ich will dich sehen — ich will dich nicht verlassen."

Er eilte zur Gartenthur, wo Amos ihn erwartete.

"Umos, pade meinen Reisekoffer, und bestelle Postpferbe. Morgen um vier Uhr reisen wir fort." — Morgen um vier Uhr? rief Amos, und machte ein langes Gesicht.

"Das wäre allerliebst!" sagte die Fran Landräthin, die so eben mit ihrem Gemahl in den Garten trat. "Nein, Herr Hohenheim, so schnell geht's nicht." Und bei den Worten nahm sie seinen Arm und führte ihn zum Saal.

"Du gehorchft, Amos!" rief Lubwig gurud.

— Du gehorchst nicht, Amos, auf meine Berantwortung! rief lachend Therese.

"Ich muß, in jedem Falle muß ich! Ich will nach Leipzig!" rief Ludwig.

— Denken Sie nur, fagte Cherese, indem sie zur Gesellschaft kam: herr Hohenheim will une morgen verlassen, bestellt Postspferde nach Leipzig!

Die ganze Gesellschaft lief zusammen, und umringte den armen Ludwig, und bestürmte ihn mit Bitten, zu bleiben. Nur Friboline blieb still in der Ferne, und wagte sich nicht unter die Bittenden.

Da ward keine Liebkosung, da ward kein Drohen gespart. Jes ber und Jede wußte ihm so viel Schönes zu sagen. Es ward ein Wetteifer unter Allen, wer den Eigenfinnigen durch schmeichelnde Beredsamkeit beugen könnte. Umsonst.

"Daran ist ber ieländische Brief Schuld!" sagte die Frau von Saar bitterlächelnd: "wer weiß, von welcher geliebten Hand er gekommen?"

"Ein ielandischer Brief?" sagte Therese erstaunt: "Wie so? wann?"

"Amos hat es gesagt!" antwortete die junge Wittwe.

Jest folgte ein neuer Sturm. Ludwig blieb unbeweglich; alles was er zugestehen mußte, war, wenigstens noch nicht mit Gewißs heit zu bestimmen, ob schon morgen abzureisen. Alle schalten auf die isländischen Briefe. Fröhlicher Muthwille war wieder rege.

Man brach auf zum Nachtessen, um bort die Sache weiter zu vers handeln.

Jeber der Herren nahm seine Dame, um sie durch den Garten nach dem Hause zu führen. Ludwig blieb trübsinnig am Fenster stehen; Fridoline war die lette. Er bemerkte es und bot ihr schweis gend den Arm.

Und als sie der Gesellschaft folgten, machte sich Friboline los, und drückte das Schnupftuch an ihre Augen. — Ludwig trat zu ihr. "Sie weinen?" fragte er mit ungewisser Stimme. Sie antwortete nicht. Er wollte ihre Hand nehmen. Sie wand sich los und sagte: "Ich bitte Sie, Herr Hohenheim, lassen Sie mich."

- Zürnen Sie mir, Liebe?

"Gewiß nicht."

- Wollen auch Sie, bag ich nicht reife?

"Reisen Sie! - morgen - heut -"

Und es ift Ihnen gleichgultig?

"Rein, Sie muffen reifen. Es mir lieb, fehr lieb!"

— Wohlan, ich will benn, da es Ihnen so lieb ist. Ach, Fridoline, und wenn ich reise, ist nichts, was mich schmerzt, als-Sie kennen gelernt zu haben. Ich bin unglücklich . . . Sie ahnen meine Lage nicht . . . sehr, sehr unglücklich bin ich . . . lch behalte die Dornen. — Aber ich muß fort. Mein Schicksal ruft. Ich bin durch mich selbst betrogen, ein wunderbares, unseliges Spiel des Verhängnisses richtet mich zu Grunde. — Aber nur eins, Fridoline, nur eine Bitte, beurtheilen Sie mich nicht falsch! Haben Sie wenigstens in meiner Abwesenheit einige Empsindung der Freundschaft für mich.

Sie antwortete nicht.

"Sehen Sie mich an!" fuhr er mit bittender Stimme nach einer Pause fort: "Sie find mir nicht bose?

Friboline ließ bie Banbe von ihrem Antlit fallen. Der Boll=

mond stieg in demselben Augenblick aus ben schmelzenden Wolfen hervor, und goß milben Glanz durch die dämmernden Bäume, Gebüsch und Blumen, und über die schöne Gestalt Fridolinens. Wie ein stiller Engel ftand sie vor ihm, mit einem Blick voll Liebe und Wehmuth.

"Reisen Sie immerhin," sagte sie nach einer Weile, "seien Sie glucklich!"

- Ich bin's nun nicht.

"Und ich . . . " fie wollte mehr fagen.

- Ich bleibe. Ich reise nicht! rief er mit Thranen im Auge, und hielt Fribolinen in seinem Arm.

Sie sah ihm ins Gesicht, sah seine Thräuen. "Lieber Hohens heim, Sie sollen, Sie muffen reisen! Ich bitte Sie darum. Ober können Sie nicht, wollen Sie nicht: so . . ."

- Reben Sie aus, Friboline.

"So reif' ich fort."

— Und warum wollen Sie meinen Umgang nicht? Wollen-Sie nur mich nicht seben? Hab' ich Sie beleidigt?

"Nein. Doch noch eins. Es ist nun gleich. Bleiben Sie bis Sonntag Abends. Es sind bis dahin nur drei Tage. Dann verreis' auch ich. Fragen Sie nicht, warum? Sagen Sie der Gesellschaft nichts bavon. Können Sie mir das versprechen?"

— Ich will.

"Und Sie bleiben bis Sonntag Abends?"

- Gewiß.

Sie reichte ihm bie Hand. Er brudte sie an sein Herz. Sie kamen zur Gesellschaft.

#### 14.

"Ift es bein Ernst?" fragte am folgenden Tage die Frau von-Saar Fridolinen.

- Mein voller Ernst. Ich schätze ben jungen Menschen. Es ist wahr, er ist angenehm im Umgang, lebhaft, wizig, alles was du willst. Aber ich könnte ihn unmöglich lieben.
  - "Du fprichft boch von Lubwig Sohenheim?"
  - Bon ihm und von feinem Anbern.
- "Du bist mir unerflärlich, Friboline. Sieh, war' ich ein Matchen, Hohenheim bote mir seine Hand, ich . . ."
- Wohlan, was das Madchen nicht kann, ift ber fünfunds zwanzigjährigen Wittwe erlaubt. Er wird kaum breißig Jahre haben.

"Aber du begreifst doch, daß er mich nicht liebt; daß du es bist, die er anbetet.

Du irrest dich. Und sei es auch, daß ihn die Laune anges wandelt hatte, mich ein wenig zu lieben: du wirst zugeben, daß das noch nicht hinreicht, mich ihm zu überlassen? — Genug, als Liebhaber war' er mir unerträglich.

"Du schwärmst, liebes Kind. Welcher Unterschied ift benn zwis fchen einem Liebhaber und einem angenehmen Freund ? Wahrhaftig, bu wirst boch von Männern nicht erwarten, daß fie so lieblich, so, Gott weiß, wie? find, wie in ben Romanen? - Und hast bu auch in beinem Leben nur einen einzigen Roman gelesen, worin bie Siftorie eines Chemannes ftanb? 3ch fennt feinen erträglichen ber Art. Du mußt baraus schließen, bag Manner, als Chemanner, fehr bedeutungslose Wesen find. Nur als Liebhaber interessiren fie burch bie Mannigfaltigkeiten ihrer Narrheiten. — Den anges nehmen Freund und Gesellschafter vor ber Sochzeit wirft bu auch immer nach ber Sochzeit wiederfinden. Der romantische Liebhaber hingegen legt sein Narrenkappchen nieber, sobalb bu ben Brautfrang abnimmft. Das will aber noch nicht fagen, bag ber geftrenge Chepatron nicht auch noch Narr mit einem Narrenfäppchen fein könnte. Zuweilen, Gott sei bei uns, wird aus ihm ein uns leiblicher, faber, langweiliger Sunber."

— Sprichst bu aus Erfahrung?

"Leider! Mein alter Herr, Gott hab' ihn selig, war in seisuem neunundfünfzigsten Jahre ein so närrischer Abonis, wie irgend einer, trot seines Hustens. Meine Aeltern schwatten mir viel Schönes vor, und machten mir große Erwartung. Lieber Himmel, ich war ein gutes Kind und gehorchte. Aber ach, Gott hab' ihn selig! nach der Hochzeit, da sah der alte Herr ganz anders aus. Den Husten hält' ich ihm wohl noch verziehen, aber . . ."

— Sei es. Du sollst in Allem Recht haben. Aur verlange von mir nicht, was ich nicht kann. Und ich kann und will Hohenheim uumöglich lieben. Noch mehr, doch laß ihm nichts merken davon, ich gestehe dir, er ist mir wirklich zuwider. Ich kann ihn nicht erstragen, es wird mir weh, schonend gegen ihn zu sein. Und noch gestern Abend that ich mir alle Gewalt an.

"Du scherzest."

— Ich habe nie ernsthafter gerebet, als jett. Ich zeige bir zugleich an, daß ich heute nicht ins Kränzchen gehe. Bielleicht wär' er da. — Für den Sonntag Abend hab' ich's der Landräthin Kulm nicht abschlagen wollen. Ich will dem Himmel danken, daß ich ... wenn nur erst der Sonntag Abend vorüber sein wird!

"Und so hatt' ich mich wirklich betrogen?"

— Ich weiß nicht worin? Ich habe dir aber, als meiner Freuns din, heilige Wahrheit gesprochen. Nur um den einzigen Gefallen bitt' ich dich, verschone mich, von Hoheim zu reden. Ich trete dir die Eroberung gern ab.

"Aufrichtig, liebe Fridoline, bein Berg gehört alfo einem Anbern?"

— Ja! siehe, ich rede dir freimuthig; und jest von allem dem kein Wort mehr. Ich liebe, und liebe unglücklich.

"Nur eins noch. Und wenn du feinen Andern liebtest, wurde Sohenheim bir bann . . ."

- Rein!

Als Frivoline auf ihr Zimmer kam — sie wohnte im Hause ber Frau von Saar — sand sie unter ihrem Spiegel Hohenheims Porstrait, und — die verwelkte Rose, so sie von Ludwig gestern Abends erhalten hatte.

Der Muthwille ihrer Freundin erreichte den Zweck nicht. Fris
doline blieb erschrocken vor dem Bilde stehen. Sie nahm es ab,
und die zerfallene Rose dazu, und wankte zitternd gegen die Thür.
"Soll ich denn hier schlechterdings verkuppelt werden?" dachte sie,
und die Thür stog auf und die Frau von Saar, um Fridolinen
zu überraschen, trat lachend herein.

"Nimm bies! " fagte Friboline mit fchwerer, gebrochener Stimme.

— Was ist dir? rief die Frau von Saar im Schrecken, beim Andlick Fridolinens! Du bist todtenbleich! hat dir mein Scherz... dir ist nicht wohl.

"Nimm bies!" wiederholte Friboline, und sank auf einen Seffel. Sie läutete bem Kammermädchen, und befahl frisches Wasser.

"Das hattest bu mir nicht thun follen!" fagte Friboline.

— Mein Gott! entgegnete Frau von Saar: konnt' ich glausben, daß eine solche Antipathie, oder wie soll ich's nennen? unter euch beiden Leuten . . . es ist ja unerhört. Ihr scheint euch einsander zu gefallen. Seit drei Wochen sahet ihr euch sast täglich. Ihr scheint euch einander gegenseitig zu beobachten, und, während ihr euch vermiedet, zu suchen. Noch gestern . . .

"Du hast mir versprochen, nicht mehr von Hohenheim mit mir zu reben."

Die Frau von Saar verlor alle Heiterkeit. Sie ging unruhig und schweigend im Zimmer auf und nieder; sah Fridolinen mit Augen des Mitleids an, wollte zu ihr reden — drehte sich wieder ab, lautete bem Rammermabchen, und befahl ben Wagen, um sogleich zur Lundrathin Rulm zu fahren.

Frivoline hörte ben Befehl, und warf den Kopf unwillig auf die Seite. Ihr Verdacht bestätigte nur zu sehr, daß man darauf ausgegangen sei, zwischen ihr und Hohenheim eine Verbindung zu stiften. Erst jest ward ihr so Manches in dem Betragen der Frau von Saar und der Landräthin deutlich. Erst jest begriff sie, warum man sie dem Hohenheim immer, wie durch Jufall, entsgegengespiegelt hatte. Ihr weiblicher Stolz empörte sich. Sie konnte kaum den Unmuth bergen. In Thränen entsesselte sich ihr gespreßtes Herz.

Die Frau von Saar ging noch immer voller Gedanken auf und ab. Eine Viertelstunde lang waren sie so beisammen, ohne daß eine von ihnen die Stille unterbrach. Der Wagen rollte herbei. Frau von Saar näherte sich Fridolinen, und nahm deren Hand in die ihrige.

"Du weinst, liebes Kind," sagte sie: "ich beklage es, bich wider Willen betrübt zu haben. Du wirst es in Zukunft einsehen, wie gut ich's mit dir meinte."

— Ich banke dir wenigstens für die gute Absicht, enigegnete Friboline — und aller Unwille war wieder von ihr gewichen.

Frau von Saar schien sehr bewegt. Ihre Augen netten sich. Fribolinens weiche Stimmung gaben ihr noch einmal Muth, das Wort über ben verhaßten Gegenstand zu nehmen.

"Ich beschwöre bich, liebes Mäbchen," rief sie in einem burchs bringenden Ton, "ich beschwöre dich bei unserer schwesterlichen Freundschaft, sei redlich gegen mich. Ist's dein entschiedener Sinn? du kannst den guten Hohenheim nicht lieben?"

- 3ch fann es nicht! - schluchzte Friboline.

"Unglückliches Kind, so beklag' ich bich. Er ware ber Mann gewesen . . ."

Friboline unterbrach fie. "Rein Wort unter uns mehr von ihm!" Sie warf fich weinend auf bas Rubebett.

#### 16.

Einen ähnlichen Stand hatte die Frau Landräthin mit ihrem Bruder fast zu gleicher Stunde; sie war nicht glücklicher bei ihm, als die Frau von Saar bei Fribolinen gewesen.

"Du magst nun wollen ober nicht," sagte sie, "ich muß bir von Frivolinen reven. Ich wünsche nichts sehnlicher, als daß sie dir gestele. Es ist ein gutes Kind. Sie weiß alle Herzen zu gewinnen. Ich wette, sie liebt dich."

— Ich weiß das Gegentheil! rief Ludwig: Und wenn sie mich liebte, mir ist's unmöglich . . . ich siehe dich um alles in der Welt an, laß mir Ruhe.

"Nein, Ludwig, du täuschest dich selbst. Fridoline hat gewiß so viel Geist, so viel Empsindung, als beine Ottilia; und wenn du willst, sie ist schöner, als beine Unsichtbare. Sieh', ich könnte die Vergleichung weiter treiben zwischen beiden, und noch mehr, es soll geschehen — nur Geduld, ich erfahre heute noch Vieles."

- Woher?
- "Bon ber Frau von Saar."
- Rennt fie Ottilien? tennt fie fie?
- "Sie wird Nachricht von ihr erhalten. Ottille wird erwartet. Sie wird in unsern freundschaftlichen Zirkeln erscheinen."
- Wohlan, Schwester, bann und nicht eher geb' ich bir ents scheibenbe Antwort.
- "Es ist umsonst. Du lebst in eiteln Einbildungen. Du ers wartest einen Engel, und sindest ein so gewöhnliches Mädchen, daß du mit Unwillen ihm den Rücken kehrst. Wie ist's auch mögs

lich, daß ein Mensch von Bildung, von Menschenkenninis und Ersahrung sich so grob betrügen kann? Wie viele Madchen hatten sich nicht in diesen oder jenen Schriststeller oder Dichter verlieben müssen, wenn sie Närinnen genug gewesen wären? Man weiß ja, daß ihr Dichter nicht immer in Versen plaudert; daß eure Lippen nicht immer die Sprache der Musen tönen; daß ihr im gemeinen Leben prosaische Menschen seid, und nur Götter am Schreibtisch. Es gehört zum glücklichen Leben in der Ehe mehr, als Einbilzdungsfraft und Geistesschwung. Gesundheit des Leibes und der Seele, helle Laune, die sich immer gleich bleibt, sanstes Ertragen der Fehler des Andern, eine Gabe, über das Einsörmige des häuslichen Lebens den Zauber des Schönen, den Reiz ewiger Neusheit zu verbreiten, aus den trockenen Felsen Wasserquellen zu schlagen, Thränen hinwegzulächeln — das ist's, was in der Che vonnöthen ist."

- Hort mir boch die Philosophin! - sagte Lubwig lächelnb. "Spotte immerhin. 3ch weiß, bu fannst bas alles beffer fagen, als ich. Wenn aber ber geschickte Arzt frank ift, fennt er weber sich, noch bie Arznei, und er nimmt fie auch aus ber hand seines Schülers. Ich habe nicht viel gelefen; aber ich glaube bie Ers fahrung an Andern gemacht zu haben, bag Bielleferei Berg und Ropf verbirbt. Alle Vielleser verlieren ihr Eigenthumliches. Sie find fich unbewußte Nachäffer ihrer Romanhelben. Gie find in ihrem Rreife nie, was sie fein follen, weil sie niehr fein wollen, als wir Alltagemenschen. Rraftlos im Guten, wollen fie mit Fehlern glanzen. Sie finden die Welt schlecht, und für fich nicht gebaut, weil es barin nichts, als eines reinen Bergens und eines gefunden Mutterwißes bedarf, um froh zu fein. 3ch fenne Mads den, bie fich rothe Augen weinen wegen ber Seelenschönheit in ihren Romanen, und fich ichamen wurden, auf ber Straße einen übergefahrenen Bettler auf die Seite zu ziehen. Ich tenne Mütter,

die suße Wiegenlieder schreiben, während ihre Kleinen in Unreinlichkeit verderben."

- Willft bu nicht naber ruden?
- "D ja, ich kenne Männer, die sich, aus Liebe zum Romanstischen und Sonderbaren, um Ruhe und häusliche Glückseit betrügen."
- Und ich kenne Weiber, die recht artig, geistvoll und liebens: würdig sind, die dennoch beständig keisen und zanken, weil sie fors bern, daß alle Schuhe über-einen Leist geschlagen sein sollen; die sich gar nicht darein schicken wollen, daß man auch anders denken und empsinden könne, als sie; die jeden rechtschaffenen Mann für einen Romanhelden halten, der nicht das ABE hersagt, wie sie es gelernt halten.

"Du machst mich nicht bose. Aber, Ludwig, sei ehrlich gegen dich selbst! — Du liebst Fridolinen, und willst sie nicht lieben, um Ottilien treu-zu bleiben. Ist's nicht so?"

— Ich erkläre dir, Therese, seierlich und zum letten Male, Fridoline ist mir gewiß sehr gleichgültig. Mein Herz fühlt nichts für sie. An Liebe ist nicht zu benken; an Heirath noch weniger. Und damit Basta!

Therese wurde abgerufen. Frau von Saar ließ sich auf einen furzen Besuch bei ber Landrathin melben.

In Herzensangelegenheiten, besonders zweier Liebenden, soll sich unaufgesordert nie der Dritte mischen. Liebende haben gefährsliche Launen, weil sie Seelenkranke sind. Sie wollen das Gegentheil von dem, was man von ihnen will. Dies hätten Frau von Saar und Therese wohl wissen sollen; aber die Gesunden denken selten daran, wie ihnen vor der Genesung war. Und eben darum, weil die beiden Damen alles recht gut zu machen glaubten, verschlimmersten sie alles.

17.

Inzwischen hatte ber arme Ludwig, geäfft von seinen Einbils dungen und Empfindungen, bei weitem nicht den Sieg so sehr über sich errungen, als er vielleicht selbst glaubte. Es war ihm ernsts lich darum zu thun, Fribolinens Bildniß aus seinem Gebächtniß zu tilgen. Er verschwendete alle Runst, sich zu überreden, daß sie ihm sehr gleichgültig sei, daß die Anmuth ihrer Gestalt ihn nur überrascht und einen Augenblick geblendet habe. Er fand es seiner männlichen Würde, seiner Charaftersestigkeit unangemessen, gesprüfte Liebe und Treue eines Mädchens, welches ihn seit drei Jahren beseligt hatte, aufzuopsern bei der ersten, stüchtigen, kaum vierwöchentlichen Bekanntschaft mit einem Frauenzimmer, das sich vor andern seines Geschlechts allensalls durch äußern Reiz auszeichnete.

Allein des Herzens Mühe war umsonst. Vergebens nahm er Dtilliens Gemälde von seiner Brust, und hielt es sich in den gestährlichsten Augenblicken vor die Augen. Ihr blaues Auge lächelte noch so fromm, wie sonst. Ihre Goldlocken glichen noch immer dem Heiligenschein, wie sonst. Aber unvermerkt verdunkelte sich sein äußerer Blick, und vor seinem Innern schwebte Fridolinens Bild, mit all' der namenlosen Annuth, welche Lieb' und Jugend geben. Ihr schwarzes Auge sprach tieses Gesühl; ihr dunkelbraunes Haar löschte den Glanz von Ottillens Heiligenschein. — Bald ersschien sie ihm wie damals im Garten, umstossen vom Licht des Monsdes; bald wieder als Tänzerin, neben ihm schwebend, im blendens den Glanz von hundert Kerzen, ihr ganzes Wesen Freude athmend.

"Und sie liebt mich, o sie liebt mich!" rief er dann im Ents zücken und Schmerz. Er nahm Ottiliens Bildniß wieder. Er las in ben unschulbsvollen Augen den stillen Vorwurf seiner Unstreue. Er klagte sich selbst an. Er fand die Qual unleidlich,

und wunschte tausendmal in Lapplands Winterwelt geblieben zu sein. Ach, ba schlief er harmloser auf Thierfellen in ber armen Butte, als jest auf weichen Dunen!

Therese, mit weiblicher Schlauheit, belauschte nicht ohne Bers gnügen den geheimen Kampf. "Wohlan," sagte sie zu ihm, "wohlan, Brüderchen, ich sehe, du bleibst wie ein ächter Ritter von der Taselrunde deiner Schönen getreu. Ich will in deinem Jaubermährchen nicht die Rolle der boshasten Fee spielen, und die zwei zärtlichen Herzen trennen. Behüte mich Gott dasür! — Mein Plänchen ist freilich vereitelt. Aber dein Glück soll meinen Wünschen vorangehen. — Sei ruhig. Auch Fridoline, du hast Recht gehabt, und ich war der betrogene Theil . . ."

- Bas ift? Friedoline? rief Ludwig hastig.
- "Sie liebt dich nicht. Sie ist, aber du barfst nicht wieder plandern . . ."
  - Sie ift stammelte Ludwig.

"Sie ift heimlich mit einem Anbern versprochen."

Ludwig verlor in dem Augenblick Gesicht, Gehör und Gefühl; er wußte nicht, ob er stand, saß oder ging. Therese sagte noch viel, aber ihr Bruder war eine leblose Statue; er verstand von-allem, was sie sagte, kein Wort.

"Du bist unleiblich!" rief sie plötlich und schüttelte ihn bei ber Achsel, als wollte sie ihn vom Schlas wecken: "Ist das der Dank für die frohe Botschaft? Ich wünsche Ottillen Glück. Sie mag sich des tauben Liebhabers freuen. Ich erwartete wenigstens, du würdest mir in der Freude zu Füßen fallen, mir die Hande küssen, aufspringen, dich spornen und stiefeln, und fragen: wo ist sie?"

- Friboline? - Was geht mich benn bas Dabchen an?

"Du bist ungerecht gegen das gute Kind und beleidigend. Pfui! aber das wollen wir zu anderer Zeit ausmachen. Ich sprach nicht von ihr."

- Du sagtest ja, sie sei heimlich mit einem Andern vermählt. "Ich sagte aber auch, Ottilie sei angekommen; sei in der Residenz, und ich hoffe den unbekannten Engel in einigen Tagen kennen zu lernen."
  - Ottilie hier?

"Nun, was das ein kalter Ton ist! — Ich werde irre an dir. Wahrhaftig, Liebhaber beinesgleichen sind für ein einziges Mädschen ein Duzend zu leicht."

— Wo wohnt Ottilie?

"Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts, mein Herr. Du fallst sie kunftige Woche in Gesellschaft von zwanzig Anbern sehen, ohne es zu wissen. Und wenn du sie dann auf den ersten Blick aus den Iwanzigen heraussindest, dann will ich glauben an Sympathie der Seelen, an Geister-Korrespondenz, und an Ehen, die im Him= mel geschlossen sind."

#### 18.

- "Ich hoffe," sagte die Frau von Saar zu Fribolinen, "du wirst doch nur scherzen mit deinen Reiseanstalten?"
- Rein, mein Oheim will schlechterdings, daß ich heims komme! antwortete Friboline.
- "D was den Dheim betrifft, ich will ihn schon besänftigen. Du wirst mich franken, wenn du so plötlich verschwindest. Ich werbe glauben muffen, du seiest mir der kleinen Reckereien willen bose geworden. Hätte ich früher gewußt, was ich jett von Hohens heim weiß, ich hätte den Spaß nie so weit getrieben."
  - Was weißt bu benn?
- "Ich habe die Landräthin gestern gesprochen, so ganz im Verstrauen."
  - Mun, fie wird boch nichts Boses von ihm fagen konnen?

"Gewiß nicht. Ich aber bilbete mir ein, Hohenheim liebe dich. Ich nahm Artigkeit für Empfindung, und behagliches Wohlzgefallen für Spur tiefer Leibenschaft. Es ist aber was ganz anzberes. Hohenheim liebt dich nicht."

— Desto besser. Im Grunde fagst du mir, was ich schon lange weiß. Die Männer, bie alles lieben, lieben nichts.

"Nein, liebes Madchen, dies ist der Fall bei Hohenheim nicht. Er hat schon gewählt, und ist seiner Donna treu."

- Wirklich?

"Es soll ein bilbschönes Mabchen sein. Eine Blondine mit himmlischen Augen.

- So? - Mir gilt's gleich.

"Gilt's dir gleich?" sagte die Frau von Saar lächelnd, und trat vor sie hin, und legte die Hände vertraulich auf Fridolinens Schultern.

— Ganz gewiß. Erwartest du etwas anderes? entgegnete Fris

"Ich bin doch neugierig, seine goldlockigte Magdalena kennen zu lernen. Sie wird nächstens zu uns in die Residenz kommen. Du mußt hier bleiben; wenn auch nur, um Hohenheims Geschmack kennen zu lernen."

— Wahrhaftig, es lohnte ber Mühe nicht! Ich reise auf jeden Fall übermorgen. Mag er meinetwillen zehn Blondinen ans beten. Ich wünsche Glück.

"Dein Gesicht, liebes Kind, sieht keinem Glückwunsch ähnlich. Hu, welche Falten da zwischen den Augenbraunen! — Ist's auch bein Ernst? Ift dir Alles so einerlei, wie du sagst?"

Friboline schwieg, und wollte sich von den Armen der Frau von Saar loswinden.

"Bist bu mir bofe?" fagte bie Frau von Saar.

- Gewiß nicht.

"Sieh mich an — mir ins Auge!"

Friboline schlug die Augen auf. Thranen verbunkelten ihren Blick. Sie riß sich los. Sie schluchzte hestig, und eilte fort, um sich in ihrem Zimmer zu verschließen.

Sie ging und nahm die Ueberbleibsel der verwelften Rose, welche sie wie ein Heiligthum in ihrem Schmuckfäsichen verwahrt hatte, neben den Juweelen. Sie zerriß die armen verblaßten Blätzter und streute sie zum Fenster hinaus, den Lüsten ein Spiel.

#### 19.

Ludwig begleitete am Sonntag seine Schwester zum Gottesstienst. Er ging selten, aber nie ohne fromme Empsindungen zur Kirche; am liebsten jedoch, wenn sein Herz tief bewegt war. Die seierliche Dämmerung unter den Pfeilern und hohen Schwibbögen und gothischen Gängen des Tempels, die Majestät des Kirchensgesanges, der zu dem Allvater emporstieg, die Träume der Kindheit, welche sich da unter den heiligsernsten Tönen der Orgel wiedersholten, Alles was ihn umgab, erfüllte ihn mit wohlthätigen Gessühlen. Und er verließ des Tempels Schwelle nie, ohne daß sein Herz beruhigter ward, die ganze Natur ihm sestlicher und stiller schien.

Während des allgemeinen Gesanges zog ein unerwarteter Gesgenstand alle seine Andacht an sich. Auf der andern Seite der Kirche erschien in einem Fensterstuhl unter mehrern wohlgekleideten Frauenzimmern eins, dessen Gesicht ein schwarzer über die Achseln herabshängender Schleier verhüllte. Nur zufällig band seinen Blick die abstechende Farbe des Flors. Als aber die Unbekannte den Schleier zurückwarf, glaubte er ohnmächtig zusammenzusinken. Er sah ein blasses Gesicht, von goldsarbenem Lockengekräusel umgeben. Die Ferne ließ ihn nicht die feinern Jüge des Antliges erkennen; aber

. . . .... 184.4411 bes Wanzen war Ottillens haltung und

. . ... ин нищінійнійне Ghaner ergriff ihn: "Sie ind's!"

Mennit du vie dauf beüben?" püherte er Theresen zu. Mien ? 12azte die Konduäthin.

De bett im Kensterftuhl am tenten Pierter, im schwarzen Flor."
abereie lachette. "Ich kenne fie nicht."

1600. "Ich tenne fie nicht!" tonnte Endwigs Vermuthung nur nathen. Est ward bei ihm theberzengung. Er verließ die Goldsteckigte mit keinem Auge. Er sühlte, ich weiß nicht was? eine Milchung von Liebe, Chrfurcht, Vergnügen und Bangigkeit.

Rur in einem Umstande entsprach Ottilia seinen Erwartungen nicht. Sie war allzutebhast. Bald stand sie auf, lehnte sich in den Kensterungt und musterte die Kirche; bald plauberte sie mit ihren Rachbarinnen; bald lächelte sie einem jungen Herrn zu, der hinter ihrem Sip kand und bald dies, bald jenes zu flüstern hatte; bald sab sie in das Gesangbuch; bald hatte sie kleine Geschäfte mit ihrem zurückzeworsenen Schleier; bald hatte sie wieder dem zungen Herrn Austräge zu geben, und so blieb sie in unermüdeter Ihätigkeit.

Rubwig hatte sich so Ottilien nicht vorgestellt. Ihm schwebte nie in stiller Madonnenanmuth vor, mit der Miene der Dulberin. Dies lebhaste, tändelnde, und selbst für die Heiligkeit des Ortes beleidigende Wesen war mit- den reizenden Klagetonen ihrer Briefe im Mißklang.

"Batt' ich mich so tauschen konnen? ift bas die himmlische

Schwärmerin?" sprach Ludwig bei fich selbst: "Denkt sie, wie fie schreibt, und benkt sie so an mich?"

Während des Selbstgesprächs glitten seine Augen unwillfürlich von ihr ab, und auf jenen Stand, wo Fridoline und Frau von Saar in stummer Andacht saßen. Mit klösterlicher Strenge hingen der schönen Fridoline Augen nur am Gesangbuch. Sie schien ihre zarte Stimme mit süßer Inbrunst in den weiten Strom der Töne zu gießen, welcher brausend gegen die Gewölbe hallte. Man bez gann so eben das Hauptlied. Die Strophen:

Es ift noch eine Ruh' vorhanden, Auf, mudes Berg, ermanne bich! n. f. w.

erweiterten noch manches Herz, und löseten manchen verhaltenen Seufzer. Frivoline senkte ihr Haupt tiefer, ach, vielleicht um ben Sängern umher die fallende Thranc zu verbergen. Aber das weiße Tuch an ihre Augen gedrückt verrieth sie an Ludwig.

Er war erschüttert. Sein Obem flog schneller. "Sie leibet. Sie ist nicht glücklich — ach, und bin ich's benn? Sie liebt einen Andern, liebt unglücklich, und sch? Welch eine Welt, wo verzgebens gleichgestimmte Seelen nach einander sich sehnen, und das Schickfal uns gefühllos hinwegsuthet, und wir getrennt in den Wogen vergehen, und faum uns zuwinken können: ich liebe dich?"

Dann fang man:

Bald ist der schwere Kampf geendet, Bald, bald ber saure Lauf vollendet, Dann gehst du ein zu beiner Ruh'.

Ihm warb, als fange bie Gemeinde ihm allein die heiligen Worte zu. Er sant in fich zuruck und sein Blick erlosch in Thranen.

Er hörte wenig von der Predigt. Ottilie und Fridoline besichäftigten ihn unaufhörlich. Er verglich sie mit einander, indem

sie so fast in gleicher Entfernung von ihm saßen und beibe nicht ahneten, welchen Einfluß jede auf des Mannes Herz behauptete. Ottilie sah öfters, und, wie es schien, immer zu ihm herüber. Fridoline hingegen schlug kein Ange auf.

Diese unzerstörbare Andacht frankte ihn beinahe mehr, als Ottiliens Aufmerksamkeit ihn schmeichelte. "Nur keinen Blick herzuwerfen, da sie doch weiß, daß ich hier bin, das ist noch weniger, als freundschaftlich!"

Er suchte sich zu bereden, sie sei ihm ebenfalls sehr gleichgültig; er hasse sie sogar wegen ihres wunderlichen Betragens. Er zwang sich, nur die blonde Ottilia zu sehen; er wußte ihre Lebhastigkeit zu entschuldigen; er fand sie liebenswürdiger, als Fridolinen, und dann — sah er wieder auf Fridolinen, und, wie bitterlich schmerzte es, sie hatte keinen Blick für ihn.

Als der Gottesbienst zu Ende war, lächelte ihn Therese an, und sprach: "Schlägt bein Herz nicht? — Ottilia ist in der Kirche."

#### 20.

Das hatte noch gefehlt. "Also ift sie's?" rief Ludwig, und sah in der gleichen Zeit, daß die Blondine sich erhob, mit ihrer Gesellschaft, um die Kirche zu verlassen. Reugier, Liebe, Hossenung und vielleicht auch eine kleine Rachsucht gegen Fridolinen spornten ihn, die Unbekannte an der Kirchthüre zu erwarten, zu belauschen.

Er flog dahin. Die Menschenmasse stockte an ten Pforten im Gedränge. Er mischte sich mit Ungeduld hinein. Ein schwarzs verschleiertes Frauenzimmer war in dem Gewühl ihm nah. Die Dämmerung unter den dicken Pfeilern und Areuzbögen ließ ihm nicht deutlich durch den Flor die Mienen der Unbekannten sehen. Aber sie drehte ihr Gesicht nach ihm. Er fühlte plöplich seine

Hand genommen von einer zarten Weiberhand. Ein fanfter Druck, ein Gegendruck. Er wußte kaum noch, ob er lebe.

"Ist's möglich?" bachte er: "Sie ist s! Sie hat mich schon in der Kirche erfannt, daher ihre Freude, ihre Unruhe, ihre Lebs haftigkeit. — Aber wie hätte sie mich erkannt? Niemand kennt mich hier. Mein Name ist verstellt. Sollte vielleicht Therese...?"

So kamen sie im Drange zur Kirchenpforte hervor. Er hielt noch immer die weiche, kleine Hand in der seinigen. Eine Kutsche erwartete sie. D Himmel, welche Tänschung! der satale Flor hatte ihn um sein Glück betrogen. Es war nicht seine Blondine, sondern die Frau von Saar. Er sührte sie zum Wagen. Er sah betäubt und erröthend Fridolinen vor sich einsteigen, Frau von Saar solgte, und er, gern oder ungern, mußte einsigen, denn zum langen Ueberlegen gebrach die Zeit.

Niemand schien sich des Zufalls mehr zn freuen, als die Frau von Saar. Fridoline saß mit stillem Ernste ihrem Feind gegensüber, und dieser, um seine Verwirrung zu verhehlen, warf zehn kleine Fragen hin, und empfing zehn noch kleinere Antworten zuruck.

"Kinder," sagte die Frau von Saar boshaft lächelnd: "ich bin etwas schabenfroh. Ich weiß es, ihr seid einander spinnes seind — Gott, was für fürchterliche Blicke sie einander zuwerfen! — beinahe wird mir bange bei euch in dem engen Wagen. Sparet euern Jorn wenigstens, bis wir wieder im Freien sind."

— Aber, Madame, stotterte Ludwig: wie glauben Sie von — mir, daß ich . . . vielleicht, daß Demoiselle Bernek . . . ich wäre sehr unschuldig . . .

"Ach, seht mir doch die Unschuld! Sind Sie nicht seuerroth geworden von Ingrimm, als Sie Fridolinen andlickten? Mußt' ich aus Ihren Bewegungen an der Kirchthür nicht schließen, Sie würden Händel mit ihr beginnen vor der ganzen Christengemeinde? Hab' ich nicht meine Noth gehabt, Sie nur festzuhalten?"

- Können Sie bas von mir glauben? fragte Ludwig Fris
- "Sie kennen ja den Muthwillen der Frau von Saar!" ant= wortete Fridoline sehr ernsthaft, und sah vor sich nieder.

Die Rutsche hielt. Man stieg aus. Ludwig mußte die Damen noch einen Angenblick begleiten ins Haus. Frau von Saar, als ware sie von Geschäften gerufen, entschulbigte sich, und Ludwig fand mit Fribolinen im Zimmer wieder allein.

Friboline fühlte die Bosheit ihrer Freundin, und sich eben dadurch von neuem gekränkt. Sie sprach kein Wort. Ludwig war ohne Muth. Er fühlte nie bestimmter, nie lebhaster, wie theuer ihm das Mädchen geworden sei. Er verbarg es sich nicht länger, daß er es liebe, mehr als die heilige Ottilia. Er wollte sie einigemal anreden; aber die Stimme versagte ihm jedesmal.

- "Sie waren also auch in ber Kirche?" fragte endlich Friboline, um boch etwas zu fragen.
- Sie sahen mich nicht? Sie wollten mich nicht sehen. Sie wollten mich jett noch nicht sehen? Was hab' ich Ihnen auch Leibes gethan?
  - "Gewiß nichts!"
  - Und ohne Ursache haffen Sie mich?
- "Ich haffe Sie nicht. Wer sagt Ihnen das, Herr Hohens heim?"
- Sie selbst, wenn auch mit Worten nicht. Ach, Friboline, wenn ich Sie noch so nennen darf, bei dem schönen traulichen Namen, es war wohl bose Vorbedeutung, als die Rose brach, und ich die Dornen zurückehielt! Und doch bewahre ich diese Dornen auf, wie mein schönstes Kleinob.
- "Herr Hohenheim, erinnern Sie sich an Ihre Verhältnisse fo dürsen Sie nicht reben. Eine andere, bessere Freundin bewahrt Ihnen Rosen auf, was kummern Sie noch Dornen anderer Art?"

— Für mich sind keine Rosen mehr. Fridoline, es ist heute unser letter Tag, lassen Sie mich nur heute offenherzig sein ich bin sehr unglücklich . . .

"Das verhüte Gott! Sie werden wieder glücklich werden, wenn Sie es jetzt nicht sind. Vergessen Sie, daß wir einen Augenblick schwach waren. Ihr Herz gehörte einer Andern. Es ist der letzte Abend, welchen wir heute beisammen sein werden. Wir wollen alle Erinnerungen an einander auslöschen. Weg mit der Schwärmerei und ihren Dornen. Auch Ihre Rose gehörte nicht mir. Ich habe sie nicht mehr."

Frivoline sagte dies alles mit stillem Ernste. Ludwig zitterte beschämt. Er drückte einen heißen Ruß auf Frivolinens Hand, wandte sich schnell und verließ sie.

#### 21.

Nach solch' einer herben Erklärung war für Ludwig keine Freude mehr in der Welt. Er kam zu Hause mit verstörten Mienen. Er verschloß sich in sein Zimmer, und schlug es ab, zum Mittagessen zu kommen.

"Ich liebe sie!" rief er, "und nur sie! Unseliges Gaukelsspiel der Einbildungskraft, was mich an eine heilige Ottilia zog, die ich nicht kannte. Mit Fridolinen wäre ich glücklich geworden; ich weihte meine Ruhe einem Schatten, — ach, was sag' ich einem Schatten — elenden, armseligen Hirngespinnsten, selbstzgeschaffenen Thorheiten. — So muß ich denn Berzicht thun auf den Himmel, indem er mir seine Pforten öffnete? So darf ich denn auf Erden keine Seligkeit hossen, als die, daß endlich und endlich diese Wunden einmal verbluten werden? Ich werde nicht wieder glücklich durch Liebe, denn einmal nur und nicht wieder läßt sich ein Herz binden. Nur einen Frühling hat das arme

13

314. Nov. IX.

Leben, alles Andere ist nur matter Nachsommer, der mehr traurig bewegt, als erquickt! — Ottilia, ich habe dir ewige Freundschaft gelobt; ich will mich dem vermessenen-Schwur opfern. Ich bin der Deine — um so unglücklicher man selber ist, um so lieber macht man Andere glücklich.

Schon am Nachmittag versammelte sich die Gesellschaft bei der Fran Landräthin. Nur Fridoline erschien erst spät. Sie war mit dem Einpacken zu ihrer Reise beschäftigt; wenigstens mußte dies den Vorwand leihen, unter welchem sie die bittern Stunden verminderte, die sie heut noch erleben sollte. Ludwig blieb ebens salls aus. Er ward vergebens von seiner Schwester gequalt, sich zu zeigen. Er fürchtete Fridolinens Anblick. Er fürchtete die Stunde des Abschieds.

#### 22.

Beibe erschienen fast zu gleicher Zeit. Beiben war die Trauer in den Mienen zu lesen, von der ihre Seelen befangen waren. Sie mischten sich immer unter die Fremdesten, und näherten einsander nie. Aber ihre Gedanken begegneten sich überall. Geheim stahlen sich ihre Blicke durch die Hausen der Versammlung zu einander.

Die Kerzen wurden angezündet. Therese und die Frau von Saar waren mehr ausgelassen lustig, als vergnügt. Der Geist der Freude theilte sich allen Anwesenden mit. Nur Ludwig und Fridoline blieben stumm, als gehörten sie nicht zu den fröhlichen Menschen.

Die Landrathin zog endlich ihren Bruder zum Forteplano. "Willst du nicht plaudern, so gib uns wenigstens Tone zu hören."

"Spielen Sie das Klavier?" rief Frau von Saar: "Wahrhaftig, Sie machen aus Ihren Vollkommenheiten große Geheimnisse. Dhne Umstände also. Wir wollen Sie hören. Wir ges bieten. Denn Sie sind heute sehr unartig; darum muffen Sie bevogtet werden."

Ludwig setzte sich zum Fortepiano. "Auch Friboline hört bich — vielleicht zieht bas Spiel ste naher!" flüsterten ihm Liebe, Eitelskeit und Hoffnung.

Er fantasirte einige Augenblick in ben dustersten Molltonen. Die ganze Gesellschaft zog einen Kreis um ihn. Nur Friboline blieb einsam stehen, durch sein Spiel ungelockt.

Seine traurige Stimmung führte ihn unwillfürlich zu einigen Ideen aus seinem "Todtenopfer", durch welches er Ottiliens Bekanntschaft gewonnen hatte. Er spielte den Eingang, und dann das Lied selbst. Unaufgefordert sang er. Sein Herz ergoß sich frei in die rührenden Klagen, worin eine edle Seele die verblüshende Welt betrauert, und Religion den goldenen Schleier von der Ewigkeit zieht.

Eine feierliche Stille durch den Saal verkündete die Theils nahme der Zuhörer. Ludwigs Wesang und Saitenspiel fand den Weg zum Herzen. Ein milder Ernst bereitete der allgemeinen Wehmuth die Bahn.

Aber niemand empfand tiefer, als Fridoline. Man hörte sie bald heftig weinen und dann sich leise aus dem Saal entfernen.

Dies störte ben Sänger nicht. Aber ein anderer Umstand nahm ihm alle Fassung. Er hatte ben Gesang vollendet. Noch einige Töne hallten verschwebend nach. Da drängte sich Amos durch den Kreis der Horchenden.

"Mein herr," rief er: " ein Brief aus Island!"

"Schon wieder ein isländischer Brief!" rief Frau von Saar lachend.

"Wie, ein isländischer Brief?" murmelte verwunderungsvoll bie ganze Gesellschaft.

"Gewiß nicht. Ich aber bildete mir ein, Hohenheim liebe dich. Ich nahm Artigkeit für Empfindung, und behagliches Wohlsgefallen für Spur tiefer Leibenschaft. Es ist aber was ganz ans beres. Hohenheim liebt dich nicht."

— Defto besser. Im Grunde fagst du mir, was ich schon lange weiß. Die Manner, die alles lieben, lieben nichts.

"Nein, liebes Mädchen, dies ist der Fall bei Hohenheim nicht. Er hat schon gewählt, und ist seiner Donna treu."

- Wirklich?

"Es foll ein bilbschönes Mabchen sein. Eine Blondine mit himmlischen Augen.

— So? — Mir gilt's gleich.

"Gilt's dir gleich?" sagte die Frau von Saar lächelnb, und trat vor sie hin, und legte die Hände vertraulich auf Fridolinens Schultern.

— Ganz gewiß. Erwartest du etwas anderes? entgegnete Fris

"Ich bin doch neugierig, seine goldlockigte Magdalena kennen zu lernen. Sie wird nächstens zu uns in die Residenz kommen. Du mußt hier bleiben; wenn auch nur, um Hohenheims Geschmack kennen zu lernen."

— Wahrhaftig, es lohnte ber Mühe nicht! Ich reise auf jeden Fall übermorgen. Mag er meinetwillen zehn Blondinen ans beten. Ich wünsche Glück.

"Dein Gesicht, liebes Kind, sieht keinem Glückwunsch ähnlich. Hu, welche Falten ba zwischen ben Augenbraunen! — Ik's auch bein Ernst? Ift bir Alles so einerlei, wie du sagst?"

Friboline schwieg, und wollte sich von den Armen ber Frau von Saar loswinden.

"Bist du mir bofe?" sagte die Frau von Saar.

- Gewiß nicht.

"Sieh mich an — mir ins Auge!"

Frivoline schlug die Augen auf. Thränen verbunkelten ihren Blick. Sie riß sich los. Sie schluchzte heftig, und eilte fort, um sich in ihrem Immer zu verschließen.

Sie ging und nahm die Ueberbleibsel der verwelften Rose, welche sie wie ein Heiligthum in ihrem Schmuckfästchen verwahrt hatte, neben den Juweelen. Sie zerriß die armen verblaßten Blatzter und streute sie zum Fenster hinaus, den Lüsten ein Spiel.

#### 19.

Lubwig begleitete am Sonntag seine Schwester zum Gottes= bienst. Er ging selten, aber nie ohne fromme Empfindungen zur Kirche; am liebsten jedoch, wenn sein Herz tief bewegt war. Die feierliche Dämmerung unter den Pfeilern und hohen Schwibbögen und gothischen Gängen des Tempels, die Majestät des Kirchen= gesanges, der zu dem Allvater emporstieg, die Träume der Kindheit, welche sich da unter den heilig=ernsten Tönen der Orgel wieder= holten, Alles was ihn umgab, erfüllte ihn mit wohlthätigen Ge= sühlen. Und er verließ des Tempels Schwelle nie, ohne daß sein Herz beruhigter ward, die ganze Natur ihm sestlicher und stiller schien.

Während des allgemeinen Gesanges zog ein unerwarteter Gesgenstand alle seine Andacht an sich. Auf der andern Seite der Kirche erschien in einem Fensterstuhl unter mehrern wohlgekleideten Frauenzimmern eins, dessen Gesicht ein schwarzer über die Achseln herabshängender Schleier verhüllte. Nur zufällig band seinen Blick die abstechende Farbe des Flors. Als aber die Unbekannte den Schleier zurückwarf, glaubte er ohnmächtig zusammenzusinken. Er sah ein blasses Gesicht, von goldsarbenem Lockengekräusel umgeben. Die Ferne ließ ihn nicht die seinern Züge des Antliges erkennen; aber

die Haltung und Gestalt des Ganzen war Ottiliens Haltung und Gestalt.

Er starrte sie lange au. "Sie ist's!" rief eine Stimme in ihm, und ein unwillfürlicher Schauer ergriff ihn: "Sie ist's!"

Seine Unruhe vermehrte sich, als er gewahr ward, daß auch die Unbekannte ihn öfters anzusehen schien, und dann mit ihren Nachbarinnen redete, und diese endlich die Köpfe der Gegend zus wandten, wo er sich befand.

"Rennst bu die bort bruben?" flusterte er Theresen zu.

- Wen? fragte bie Landrathin.

"Die bort im Fensterstuhl am letten Pfeiler, im schwarzen Flor."

Therese lächelte: "Ich fenne sie nicht."

Dies: "Ich kenne sie nicht!" konnte Ludwigs Vermuthung nur stärken. Es ward bei ihm Ueberzeugung. Er verließ die Goldslockigte mit keinem Auge. Er fühlte, ich weiß nicht was? eine Mischung von Liebe, Ehrfurcht, Vergnügen und Bangigkeit.

Nur in einem Umstande entsprach Ottilia seinen Erwartungen nicht. Sie war allzulebhaft. Bald stand sie auf, lehnte sich in den Fensterstuhl und musterte die Kirche; bald plauderte sie mit ihren Nachbarinnen; bald lächelte sie einem jungen Herrn zu, der hinter ihrem Sit stand und bald dies, bald jenes zu flüstern hatte; bald sah sie in das Gesangbuch; bald hatte sie kleine Geschäfte mit ihrem zurückgeworsenen Schleier; bald hatte sie wieder dem jungen Herrn Austräge zu geben, und so blieb sie in unermüdeter Thätigkeit.

Ludwig hatte sich so Ottilien nicht vorgestellt. Ihm schwebte sie in stiller Madonnenanmuth vor, mit der Miene der Dulberin. Dies lebhaste, tändelnde, und selbst für die Heiligkeit des Ortes beleidigende Wesen war mit den reizenden Klagetonen ihrer Briese im Mißflang.

"Satt' ich mich fo taufchen fonnen? ift bas bie himmlische

Schwärmerin?" sprach Ludwig bei sich selbst: "Denkt sie, wie sie schreibt, und benkt sie so an mich?"

Während des Selbstgesprächs glitten seine Augen unwillfürlich von ihr ab, und auf jenen Stand, wo Fridoline und Frau von Saar in stummer Andacht saßen. Mit klösterlicher Strenge hingen der schönen Fridoline Augen nur am Gesangbuch. Sie schien ihre zarte Stimme mit süßer Indrunst in den weiten Strom der Töne zu gießen, welcher brausend gegen die Gewölbe hallte. Man bez gann so eben das Hauptlied. Die Strophen:

Es ift noch eine Ruh' vorhanden, Auf, mubes Berg, ermanne bich! u. f. w.

erweiterten noch manches Herz, und löseten manchen verhaltenen Seufzer. Frivoline senkte ihr Haupt tiefer, ach, vielleicht um den Sängern umher die fallende Thränc zu verbergen. Aber das weiße Tuch an ihre Augen gedrückt verrieth sie an Ludwig.

Er war erschüttert. Sein Obem flog schneller. "Sie leibet. Sie ist nicht glücklich — ach, und bin ich's benn? Sie liebt einen Andern, liebt unglücklich, und sch? Welch eine Welt, wo versgebens gleichgestimmte Seelen nach einander sich sehnen, und das Schickfal uns gefühllos hinwegsuthet, und wir getrennt in den Wogen vergehen, und faum uns zuwinken können: ich liebe dich?"

Dann sang man:

Bald ist der schwere Kampf geendet, Bald, bald ber saure Lauf vollendet, Dann gehst du ein zu beiner Ruh'.

Ihm warb, als fange die Gemeinde ihm allein die heiligen Worte zu. Er fant in sich zuruck und sein Blick erlosch in Thranen.

Er hörte wenig von der Predigt. Ottilie und Fridoline besichäftigten ihn unaufhörlich. Er verglich sie mit einander, indem

sie so fast in gleicher Entfernung von ihm saßen und beibe nicht ahneten, welchen Einfluß jede auf des Mannes Herz behauptete. Ottilie sah öfters, und, wie es schien, immer zu ihm herüber. Friboline hingegen schlug kein Auge auf.

Diese unzerstörbare Andacht kränfte ihn beinahe mehr, als Ottiliens Anfmerksamkeit ihn schmeichelte. "Nur keinen Blick hers zuwerfen, da sie doch weiß, daß ich hier bin, das ist noch weniger, als freundschaftlich!"

Er suchte sich zu bereden, sie sei ihm ebenfalls sehr gleichgültig; er hasse sie sogar wegen ihres wunderlichen Betragens. Er zwang sich, nur die blonde Ottilia zu sehen; er wußte ihre Lebhastigkeit zu entschuldigen; er fand sie liebenswürdiger, als Fridolinen, und dann — sah er wieder auf Fridolinen, und, wie bitterlich schmerzte es, sie hatte keinen Blick für ihn.

Als ber Gottesbienst zu Ende war, lächelte ihn Therese an, und sprach: "Schlägt bein Herz nicht? — Ottilia ist in der Kirche."

### 20.

Das hatte noch gefehlt. "Also ift sie's?" rief Ludwig, und sah in der gleichen Zeit, daß die Blondine sich erhob, mit ihrer Gesellschaft, um die Kirche zu verlassen. Neugier, Liebe, Gossnung und vielleicht auch eine kleine Nachsucht gegen Fridolinen spornten ihn, die Unbekannte an der Kirchthüre zu erwarten, zu belauschen.

Er flog bahin. Die Menschenmasse stockte an ben Pforten im Gebränge. Er mischte sich mit Ungeduld hinein. Ein schwarzs verschleiertes Frauenzimmer war in dem Sewühl ihm nah. Die Dämmerung unter den dicken Pfeilern und Kreuzbögen ließ ihm nicht deutlich durch den Flor die Mienen der Unbekannten sehen. Aber sie drehte ihr Gesicht nach ihm. Er fühlte plößlich seine

Hand genommen von einer zarten Weiberhand. Ein sanfter Druck, ein Gegenbruck. Er wußte faum noch, ob er lebe.

"Ist's möglich?" dachte er: "Sie ist's! Sie hat mich schon in der Kirche erkannt, daher ihre Freude, ihre Unruhe, ihre Lebs haftigkeit. — Aber wie hatte sie mich erkannt? Niemand kennt mich hier. Mein Name ist verstellt. Sollte vielleicht Therese...?"

So kamen sie im Drange zur Kirchenpforte hervor. Er hielt noch immer die weiche, kleine Hand in der seinigen. Eine Kutsche erwartete sie. D Himmel, welche Täuschung! der satale Flor hatte ihn um sein Glück betrogen. Es war nicht seine Blondine, sondern die Frau von Saar. Er führte sie zum Wagen. Er sah betäubt und erröthend Fridolinen vor sich einsteigen, Frau von Saar solgte, und er, gern oder ungern, mußte einsigen, denn zum langen Ueberlegen gebrach die Zeit.

Riemand schien sich bes Jufalls mehr zn freuen, als die Frau von Saar. Fridoline saß mit stillem Ernste ihrem Feind gegensüber, und dieser, um seine Verwirrung zu verhehlen, warf zehn kleine Fragen hin, und empfing zehn noch kleinere Antworten zurück.

"Kinder," sagte die Frau von Saar boshaft lächelnd: "ich bin etwas schadenfroh. Ich weiß es, ihr seid einander spinnes seind — Gott, was für fürchterliche Blicke sie einander zuwersen! — beinahe wird mir bange bei euch in dem engen Wagen. Sparet euern Zorn wenigstens, bis wir wieder im Freien sind."

— Aber, Madame, stotterte Ludwig: wie glauben Sie von — mir, daß ich . . . vielleicht, daß Demoiselle Bernek . . . ich wäre sehr unschuldig . . .

"Ach, seht mir boch die Unschuld! Sind Sie nicht feuerroth geworden von Jugrimm, als Sie Fridolinen andlickten? Rußt' ich aus Ihren Bewegungen an der Kirchthur nicht schließen, Sie würden händel mit ihr beginnen vor der ganzen Christengemeinde? hab' ich nicht meine Roth gehabt, Sie nur festzuhalten?" Leben, alles Andere ist nur matter Nachsommer, der mehr traurig bewegt, als erquickt! — Ottilia, ich habe dir ewige Freundschaft gelobt; ich will mich dem vermessenen Schwur opfern. Ich bin der Deine — um so unglücklicher man selber ist, um so lieber macht man Andere glücklich.

Schon am Nachmittag versammelte sich die Gesellschaft bei der Frau Landräthin. Nur Fridoline erschien erst spät. Sie war mit dem Einpacken zu ihrer Reise beschäftigt; wenigstens mußte dies den Vorwand leihen, unter welchem sie die bittern Stunden verminderte, die sie heut noch erleben sollte. Ludwig blieb ebens salls aus. Er ward vergebens von seiner Schwester gequalt, sich zu zeigen. Er sürchtete Fridolinens Anblick. Er fürchtete die Stunde des Abschieds.

#### 22.

Beide erschienen fast zu gleicher Zeit. Beiden war die Trauer in den Mienen zu lesen, von der ihre Seelen befangen waren. Sie mischten sich immer unter die Fremdesten, und näherten einsander nie. Aber ihre Gedanken begegneten sich überall. Geheim stahlen sich ihre Blicke durch die Hausen der Versammlung zu einander.

Die Kerzen wurden angezündet. Therese und die Frau von Saar waren mehr ausgelassen lustig, als vergnügt. Der Geist der Freude theilte sich allen Anwesenden mit. Nur Ludwig und Fridoline blieben stumm, als gehörten sie nicht zu den fröhlichen Menschen.

Die Landrathin zog endlich ihren Bruder zum Fortepiano. "Willst bu nicht plaubern, so gib uns wenigstens Tone zu hören."

"Spielen Sie das Klavier?" ries Frau von Saar: "Wahrs haftig, Sie machen aus Ihren Bollkommenheiten große Geheims nisse. Dhne Umstände also. Wir wollen Sie hören. Wir ges bieten. Denn Sie sind heute sehr unartig; darum mussen Sie bevogtet werden."

Ludwig setzte sich zum Fortepiano. "Auch Friboline hört dich — vielleicht zieht das Spiel sie naher!" flüsterten ihm Liebe, Eitels keit und Hoffnung.

Er fantasirte einige Augenblick in ben büstersten Molltonen. Die ganze Gesellschaft zog einen Kreis um ihn. Nur Fribolins blieb einsam stehen, burch sein Spiel ungelockt.

Seine traurige Stimmung führte ihn unwillfürlich zu einigen Ibeen aus seinem "Tobtenopfer", burch welches er Ottiliens Bekanntschaft gewonnen hatte. Er spielte ben Eingang, und bann bas Lied selbst. Unaufgefordert sang er. Sein Herz ergoß sich frei in die rührenden Klagen, worin eine edle Seele die verblüshende Welt betrauert, und Religion den goldenen Schleier von der Ewigkeit zieht.

Eine feierliche Stille durch den Saal verkündete die Theilsnahme der Juhörer. Ludwigs Gesang und Saitenspiel fand den Weg zum Herzen. Ein milder Ernst bereitete der allgemeinen Wehmuth die Bahn.

Aber niemand empfand tiefer, als Fridoline. Man hörte sie bald heftig weinen und dann sich leise aus dem Saal entfernen.

Dies störte den Sanger nicht. Aber ein anderer Umstand nahm ihm alle Fassung. Er hatte den Gesang vollendet. Noch einige Töne hallten verschwebend nach. Da drängte sich Amos durch den Kreis der Horchenden.

"Mein herr," rief er: "ein Brief aus Jelanb!"

"Schon wieder ein islandischer Brief!" rief Frau von Saar lachend.

"Wie, ein isländischer Brief?" murmelte verwunderungsvoll die ganze Gesellschaft.

"Ift auch die Abresse isländisch?" fragte ein Professor, und sah dem Amos über die Achsel.

Ludwig zitterte, ohne zu wissen, warum. "Aber heute ist kein Posttag. Woher der Brief, Amos?"

"Ei, man hat ihn hier ins Haus gebracht!" antwortete Amos: "Und er kömmt aus Island, da will ich meinen Kopf drum geben. Briefe von da muß man mich nicht kennen lehren!"

· Ludwig nahm ben Brief. Er kannte Ottiliens Hand. Der Ums schlag war ohne alle Postzeichen; die Zuschrift nach Kopenhagen.

Therese zog ihren Bruder auf die Seite. "Deine isländischen Briefe," sagte sie, "machen bich selten fröhlich. Gehe also hier ins Rabinet, und zeige ben Gasten wenigstens keine finstere Stirn!"

Sie schob ihn muthwillig bei diesen Worten in das Nebensimmer. Es war bunkel. Nur eine Wachskerze brannte ziemlich trübe auf dem Spiegeltisch. Er öffnete mit bebender Hand das Schreiben, und fand Ottiliens unverkennbare Handschrift. Der Brief lautete also:

"Ich bin in der Residenz, lieber Theodor. Morgen reise ich wieder ab. Ich kam hieher, um von dir zu hören, und deine Schwester kennen zu lernen. Eine meiner Jugendfreundinnen sührte mich bei ihr ein, unter einem angenommenen Namen, damit deine Schwester mich dir nicht verrathen sollte. Jetzt verrathe ich mich dir selbst. Vor dir will ich kein Geheimniß tragen. Nur dich will ich nie, auch nicht auf die unschuldigste Weise, betrügen. So zwing' ich dich, auch Ebelmuth gegen mich zu erwiedern.

"Ich bin unglücklich, geliebter Theodor. Ich will es versuchen, dir von meinen Empfindungen Rechenschaft zu geben. Verurtheile mich nicht, ohne diese in tiefer Gemüthsbewegung geschriebenen Zeilen mehr als einmal, und mit kaltem Blute und prüfend geslesen zu haben.

"Mir felbst und niemals bir that ich bas Gelübbe, keinem

Manne meine Hand zu geben, bevor ich bich nicht personlich kennen gelernt haben würde. Ich schwor es mir, dir meine Hand
zu geben, wenn du mich beiner würdig sinden solltest. — Du sordertest einst mein Portrait. Ich sandte dir ein falsches, damit ich
das Bergnügen hätte, dich einst, unerkannt von dir, kennen zu
lernen. Theodor, ich bekenne dir alles — jede kleine unschuldige
List! — ach, ich habe dir mehr, als das zu bekennen.

"Ein ebler, junger Mensch, schon mit einer Andern versprochen, lernte mich kennen. Ich ersuhr zu spät seine frühere Liebe — er ist ein guter Mensch. Ich sah seinen geheimen Kampf — er blieb seiner Verlodien getreu, aber sein Herz nicht ihm. Er ließ mich seine Leidenschaft sehen — und ich — Theodor, ich war schwach genug . . . ja, Theodor, ich habe ihn geliebt. Er aber blieb seiner Verlodien treu, Theodor, und ich blieb es dir. Ich selbst bekenne dir alles . . . ich selbst . . . du kennst ihn gewiß. Er ist einer beiner weitläusigen Verwandten. Ludwig Hohenheim ist es. — — —

"Er kennt mich unter bem erbichteten Namen Friboline Bernet er hat . . . ."

Theodor konnte nicht weiter lesen. "D mein Gott, es ist Ottilie!" lallte er und sank besinnungslos nieder über einen Sessel. Therese und die Frau von Saar, welche die Thür des Kabineis leise geöffnet hatten, um ihn beim Lesen zu beobachten, sahen ihn stürzen. Sie schrien laut auf. Sie eilten hinzu. Theodor war ohne Leben; sein Antlit bleich, wie das Antlit der Todten.

Die ganze Gesellschaft brängte sich erschrocken ins Kabtnet. Therese warf sich weinenb über ben Leib ihres Brubers.

"Theodor! Theodor!" schrie fie: "o mein Bruder!"

Ihr Geschrei rief seinen Seist zurück. Man hatte ihn aufges richtet; er hing in den Armen einiger Freunde. Therese umklams merte ihn weinend, und rief nur seinen Namen. Feboline war unterbessen in ben leeren Saal zurückgetreten. Sie fand niemanden, als die Frau von Saar, welche angstvoll die Hande rang. Sie hörte Theresens Klage und den wiederholten Auf: "Theodor, mein Bruder!"

Ein tiefer Schauer ergriff sie. "Um Gotteswillen!" rief sie und faßte mit Heftigkeit die Frau von Saar: "Was ist das? . . ."

"Ach, es war ein Scherz, liebe Ottilie — ein mißlungener — gehe hinein! Ditilie, es ist — Theresens Bruder ist Hohenheim — ist Theodor — — "

Mehr konnte Frau von Saar nicht stammeln. Ditilie erbleichte, und wankte gegen bas Kabinet.

In verworrenen Gruppen, mit emporgehaltenen Lichtern, ums ringten die Gäste den Bruder Theresens — in den Gesichtern Aller kehrte die Freude zurück, Theodor fühlte sich besser. Nur Therese weinte noch immer an seiner Brust.

"Führt mich zu Ottilien!" sprach er mit matter Stimme: "führt mich zu ihr."

Therese suhr auf, und stog gegen den Saal. Da stand einsam und kraftlos Fridoline. "Oh!" rief Therese: "Ottilie, liebe Ottilie, verlaß meinen Bruder nicht!" und warf sich schluchzend um ihren Hals.

Erstaunt traten alle Gäste zurück und begriffen von der außers ordentlichen Begebenheit nichts. Therese führte Ottilien durch die Reihen der Zuschauer. Theodor erkannte die geliebte Gestalt. Er wankte ihr entgegen, und stammelte: "Ich bin Theodor!"

"Ottilie, verlaffe meinen Bruber nicht!" rief Therese.

"D Theodor!" lallte Fridoline mit gebrochener Stimme, und sank schluchzend an das Herz des Geliebten. — "Ottilie! — Theodor!" dies waren die einzigen Worte, welche die Seligen stammelten. "Du willst mich nicht verlassen, Ottilie?" — "Ewig bei dir!" — Der Himmel umgab sie.

Thranen im Auge und jauchzend umarmte Therese die Frau von Saar: "Nie solche Komodie wieder!" schrie sie.

"Aber ich," sagte ber treue Amos, der sorgenvoll in der Ferne gestanden, "ich bringe ihm mein Lebtag keine isländischen Briefe wieder." Druct von D. R. Gauerlanber in Maran.

## Heinrich Zschoffe's

# Gesammelte Schriften.

Zehnter Theil.

Aarau.

Druck und Berlag von B. M. Sauerlanber,

1851.

|   |     |   | ¥ |   |   |
|---|-----|---|---|---|---|
|   |     | • |   |   |   |
| • |     |   |   |   | • |
|   |     |   | • |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   | • |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   | . • |   |   |   |   |
|   | •   |   |   | , |   |
|   | ·   |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |   |

# Erste Abtheilung.

# Novellen und Pichtungen.

In fünfzehn Banbchen.

Behnter Theil.

• • , 

### Beinrich Bschokke's

## Lovellen und Dichtungen.

Reunte vermehrte Ausgabe in fünfzehn Bändchen.

Zehnter Theil.

Aaran.

Drud und Berlag von D. R. Sauerlanber.

1851

|   | • |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   | • |   |   |
| • |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| ` |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

### Inhalt.

|                                |       |      |   |   |   | Seite |
|--------------------------------|-------|------|---|---|---|-------|
| Rückwirkungen, ober wer regier | t bei | m?   | • | • |   | 1     |
| Der zerbrochene Krug ,         | •     | •    | • | • | • | 77 -  |
| herrn Quints Berlobung .       | •     | •    | • | • |   | 101 - |
| Pans Dampf in allen Gaffen     | •     | •    | • | • | • | 160 - |
| Tantchen Rosmarin, ober Alles  | vert  | ehrt | • | • | • | 232   |
| Die Reise wider Willen .       |       | •    | • | • | • | . 321 |
| Der Abend vor ber Pochzeit     | •     | •    | • | • | • | 346   |
| Das Birthshaus ju Cranfac      | •     |      | • | • | • | 360 ₺ |

|   | ** <sub>**</sub> |  |
|---|------------------|--|
| · | •                |  |
| • | ·                |  |
|   |                  |  |
| • |                  |  |
|   |                  |  |
|   |                  |  |

## Mückwirkungen,

ober:

Wer regiert denn?

| • |   |   |          | • |
|---|---|---|----------|---|
|   |   |   |          |   |
|   |   |   |          |   |
|   |   |   |          |   |
|   | • |   | <b>.</b> |   |
|   |   |   |          | • |
|   |   |   |          |   |
|   |   |   | ·        | · |
|   |   |   |          |   |
|   |   |   |          |   |
|   |   | • |          |   |
|   |   |   | •        |   |
|   |   |   |          |   |
|   |   |   |          |   |
|   |   |   |          |   |

#### Der Buchhalter.

"Ich bin verloren, Colas!" sagte Herr Larmes, als er aus bem Büreau ber Admiralität zu Paris, wo er Buchhalter war, zur ungewöhnlichen Stunde nach Hause sam und sich entstellt und düster in den Lehnseffel warf: "Ich bin verloren. Wir werden uns trennen müssen. Ich kann nicht länger für dich sorgen, Colas. Es thut mir leid, deiner Mutter nicht Wort halten zu können und lebenslang Baterstelle bei dir zu vertreten."

Colas Rosier, ber seinen Herrn nie so gesehen, stand bei diesen Worten, wie vom Blitz gerührt. In der That war er ohne Herrn Larmes, der ihn seit anderthalb Jahren zu sich genommen hatte, der verlassenste Mensch von der Welt. Denn in dem Landsstädtigen, wo er bei seiner Mutter, einer Näherin, gelebt, hatte er nichts gelernt, als zierlich zu schreiben; und mit dem Lohn, welchen er als Abschreiber verdiente, konnte er damals kaum die kleinen Haushaltungsbedürsnisse bestreiten. Herr Larmes, ein alter Freund der Mutter, noch aus Jugendtagen her, war so gütig geswesen, den jungen Menschen zu sich zu nehmen. Er behandelte ihn seitdem wie seinen eigenen Sohn, und gebrauchte ihn, wegen der schönen Handschrift, als Abschreiber. Colas war eine gute Seele; darum hatte ihn herr Larmes lieb, der, weil er selbst ein sechszigs jähriger Junggesell und ohne Familie war, ihn zum künftigen Erben seines mäßigen Vermögens bestimmt hatte.

"Sie find verloren?" sagte Colas: "Was haben Sie benn gemacht, herr karmes?"

"Ach, ich habe nichts gemacht, ich soll machen!" erwiederte ber Buchhalter und warf seine Brieftasche auf den Tisch vor sich hin: "Wir sprechen nachher weiter. Ich werde dir meine Baarsschaft, als letztes Vermächtniß, geben. Siehst du mich morgen nicht wieder, oder werde ich verhaftet: so mache dich auf, suche Dienste, wo du sie sinden kannst, und halte mich für einen ehrslichen Mann, was man auch von mir behaupten möge."

Colas war außer sich vor Schrecken und Mitleiben. Er bat mit Thränen seinen Pflegevater, ihm anzuvertrauen, was geschehen sei. Er schwor, lieber zu sterben, als ihn zu verlassen.

Der Alte schwieg lange. Endlich nahm er das Wort und sagte: "Colas, dir, aber nur dir darf ich's sagen. Wehe dir, wenn du wieder plauderst; es könnte dir auf immer die Freiheit, vielleicht das Leben kosten, wie mir. Aber es ist vielleicht gut, daß ich dir's anvertraue, damit wenigstens du an meine Unschuld glaubest, wenn sonst keine Seele. Aber sei verschwiegen wie das Grab. Und willst du es wagen, dich zu verderben, so rede erst dann, wenn ich versoren bin."

Colas versprach alles, was sein Pflegevater verlangte. Darauf sagte Herr Larmes: "Es ist in den Kassen der Marine ein Desigit von mehr denn einer halben Million. Die Sache ist ruchdar und nicht länger zu verheimlichen. Mein Chef, Herr von Gatry, hat sich durch ungeheure Verschwendungen zu Grunde gerichtet. Sich zu retten, möchte er nun einen andern, als den Schuldigen, opfern. Gott weiß es, wodurch ich's versündigt habe, daß Herr von Gatry mich dazu wählt. Er bot mir vierzig z, er bot mir sechszigtausend Livres, wenn ich mich in einem eigenhändigen Briese an ihn, statt seiner, schuldig erklären wollte. Er lag vor mir auf den Knien. Er meinte, weil ich ohne Weib und Kind, mein eigener Herr wäre,

und Richts babei zu wagen, Alles zu gewinnen hatte, mahrenb er Stand, Burben, Ehre feiner angesehenen Berwandtschaft, Beib und Kinder, Alles zu verlieren habe, - er meinte, mir fei es ein Leichtes, ihm bas Opfer zu bringen, ihm einen Brief zu schreiben, in welchem er mir jebe Zeile mit zehntausend Livres vergelte, und ins Ausland zu flüchten. Er sprang wie ein Rasenber auf, als ich armer, ehrlicher Mann in aller Bescheibenheit meine gerechten Bebenklichfeiten zu äußern wagte. Dann aber fagte er wieber gang faltblutig zu mir: "Es ift hier fein Rucktritt fur Sie möglich. 3ch forbere Ihnen bie Rontrollen und Raffenbucher ab. 3ch habe fie ichon meiner Absicht gemäß geanbert. Wollen Sie mich nun in den Abgrund flurgen — beim himmel, Sie follen ben Sals erst vor mir brechen. Bahlen Sie. Run spielen wir Leben um Leben." — So ungefähr sprach er. Ich war so erschrocken, ich wußte nicht, wie mir rathen ober helfen. Ich vergoß Angstschweiß. Er schien mir in seiner Berzweiflung auf bem Punkte, mich zu morben. Dann hatte er nur fagen konnen, ich habe mich ihm schulbig gestanden als Raffenbetrüger, habe um seine Gnabe gefleht, und ba ich feine gefunden, mich auf der Stelle felbst um= gebracht. Ach, Colas, weffen find folche herren nicht fabig!"

"Der leibhaftige Satan ist ber Mensch! "schrie Colas: "Ich laufe zum Minister, zum Karbinal Bernis, zum König, und siehe um Hilfe."

"Willst du ein Kind des Todes sein?" rief Herr Larmes. "Du hast Schweigen gelobt. Wage mir keinen Schritt, keine Silbe! Kommt Zeit, kommt Rath. Ich will nicht, daß du mit mir zusgleich in den Abgrund stürzest. Ich habe Bedenkzeit gefordert. Herr von Gatry gewährte mir vierundzwanzig Stunden. Morgen früh um zehn Uhr muß ich Entscheidung bringen, das heißt, das Briefschen, welches er mir gab, als sei es von mir an ihn gerichtet, wörtlich abgeschrieben ihm bringen, und mit Extrapost stüchten,

over ich bin um eilf Uhr Gefangener. Ich barf bis bahin bas Saus nicht verlassen, auch du nicht. Er hat es mir verboten, wie bir. Er läßt uns aufpassen. Es geht um bein und mein Leben. Der Rasende wagt Alles."

"Und was wollen Sie thun, Herr Larmes?" fragte Colas ängstlich.

"Ich vertraue auf Gott; er läßt die Unschuld nicht zu Schans ben werden, Colas. Ich schweige und harre getrost. Ich will ers warten, daß man mich verhafte. Ich werde in den Händen der Justiz wenigstens gegen Meuchelmord gesichert sein. Dann will ich reden. Es erfolge, was da wolle. Gott verläßt die Unschuld nicht. Bis dahin schweige! Ich gebe dir meine Baarschaft. Werde ich unschuldig verurtheilt, siegt der Bösewicht durch das Ansehen seiner mächtigen Verwandtschaft: gut, so bleibe ehrlich und forge für dich. Dein Untergang kann mir nichts nüßen."

Beibe sprachen noch lange über diesen sürchterlichen Handel; ber Buchhalter mit dem sesten Muthe des reinen Bewußtscins, Colas mit Verzweiflung und Wehmuth eines dankbaren, liebenden Sohnes. Herr Larmes gewann in diesem Gespräche nach und nach Ruhe und Besonnenheit, je mehr Colas beibe verlor. Jener, indem er seis nen Pflegesohn tröstete, ward selbst getröstet. Er hieß diesen auf sein Zimmer gehen, arbeiten und sich zerstreuen, wie er könne; Colas gehorchte schweigend und traurig, und ging. Herr Larmes, der sich in der Lage eines Sterbenden sühlte, brachte seine Papiere in Ordnung.

2.

#### Pauline.

Colas Roster ging blaß und die Sande ringend durch ben innern Sof bes Hotels, wo herr Larmes einige Zimmer bes hintergrundes

bewohnte. Das Sotel gehörte bem Grafen von Dron, ber bier, mit feiner Gemahlin, eines ber glanzenbften Saufer in Baris machte. Man fagte fogar, ber Pring Soubife mache ber Tochter bes Grafen ben Hof. In ber That war ber Prinz ein fleißig erscheinender Hausfreund; in der That sehr um die junge Gräfin be= schäftigt. Allein er felbst wußte beffer, benn Alle, baß seine Befuche weniger ber Grafin, als beren liebenswürdigen Gespielin ober Gefellschafterin, Bauline be Bone, galten. Bauline, eine altern= lose Waise, ohne Bermögen, abhängig von ber Onabe bes Grafen, bekummerte fich wenig um die Sußigkeiten, die ihr ber vierzig= jährige, in allen Hof= und Liebeshändeln vielversuchte Bring zu= fluftern mochte. Sie, in frischefter Lebensbluthe, hatte besto hellere Augen für ihren schönen fünfundzwanzigjährigen Nachbar Colas. Sie hatte auch beständig mit ihm wichtige Geschäfte abzuthun. Er schrieb für fie ober bie junge Grafin bald Gebichte ab, bald Mufikalien; bas erwarb ihm manche fleine Ginnahme. Aber bag er Paulinens Berg eingenommen hatte, ließ er fich gar nicht beifallen. Der Umgang mit Paulinen war ihm ein angenehmes Beburfniß. Warum hatte er nicht gern in Gesellschaft bes anmuthigen Mabchens sein follen? Doch bie stille Gluth ihres Blickes verstand er gar nicht. Er ging ohne Herzklopfen zu ihr und mit aller Gelaffenheit von ihr. wußte gar nicht, was Leibenschaft fei.

Pauline stand am Fenster gegen ben Hof, als Colas blaß und händeringend über benselben hinging. Sie erschraf, wie sie ihren Liebling in seinem stummen Schmerze verloren sah. "Bst! bst!" stüsterte sie gegen ihn. Er hörte nichts. "Colas!" rief sie und winkte mit den Händchen, als er zu ihr hinaussah. Er gehorchte seufzend.

"Was haben Sie, Colas? Um Gotteswillen, was ist Ihnen begegnet?" rief sie, als er in ihr Zimmer trat und sie bemerkte, daß er geweint habe. Er schwieg und seufzte.

"Lieber Colas, reben Sie boch! Ihr Schweigen töbtet mich. Ist ein Unglück geschehen? Sagen Sie mir's, wenn es auch bas Entsehlichste wäre. Ich beschwöre Sie, sagen Sie mir's." Er schwieg und seuszte.

Jest stieg Paulinens Angst aufs höchste. "Wie, Colas," rief sie, "Sie würdigen mich keiner Antwort? Habe ich Sie beleidigt? Gelte ich Ihnen gar nichts? Lassen Sie mich nicht länger in der töbtenden Ungewißheit. Reben Sie!"

Colas zuckte die Achseln und sagte: "Fraulein Pauline, lassen Sie mich schweigen. Ich barf nichts sagen, als — wir werben uns nun trennen. Ich verlasse morgen bieses Haus, vielleicht Paris."

Pauline ward bei dieser Ankundigung sterbensbleich. Sie setze sich kraftlos nieder, starrte ihren Freund an, ergriff dessen Hand, als wollte sie ihn festhalten, daß er nicht von ihr scheibe, und stammelte: "Colas, warum?"

Er schwieg.

Nach einer kleinen Stille wiederholte sie bie Frage mit zitterns der Stimme. Ihre Augen wurden voller Thranen. "Bin ich," sagte sie, "bin ich Ihnen so wenig werth, daß Sie mir nicht eins mal sagen mögen, warum Sie Paris verlassen wollen? Colas, wenn Sie so dächten, ich würde Sie von ganzem Herzen hassen, wenn ich's könnte. Nein, ich könnte es nicht, Colas. Gehen Sie nur. Ich hatte auf Erden keinen Freund, als Sie. Gehen Sie. Sie sinden der Freunde und Freundinnen genug, aber Niemanden, der innigern Theil an Ihrem Glück und Unglück nimmt. Gehen Sie!" rief sie und verhüllte sich schluchzend das Gesicht.

Wie Colas die schöne Weinende ansah, verging sein gauzes Ins neres in Schmerz. "Ach, schöne Pauline," sagte er, "es ist ja nicht meine Schuld, daß ich sort muß. Wie gern blieb' ich! Wie sehr bewegt mich Ihre Theilnahme! Wenn Sie wüßten, was ich..."

Pauline blickte bei biefen Worten zu ihm auf und fagte: "D bu

Heuchler, ich dir theuer, und qualst mich doch so gern? Ich danke bem himmel, daß ich keinen Bruder habe; benn glich' er dir, ich ware längst im Grabe."

"Und hatt' ich eine Schwester," versetzte er traurig, "und sie gliche Ihnen — ja, dann war' mir wohl, dürste ich meinen Kum= mer in ihr Herz ausgießen. Aber . . ."

"Schütten Sie Ihren Kummer aus. Bielleicht, lieber Colas, kann ich mit gutem Rath helfen. Denken Sie sich, ich sei die Schwester. Hier ist die Schwesterhand!" Sie stand auf und bot ihm die Hand.

Er füßte ehrerbietig das Händchen und sah der schönen Schwesster verlegen in die Augen, die so zärtlich um sein Geheimniß siehten. — "Was kostet es, diesen stummen Mund zu entstegeln!" sagte sie, und klopste ihm mit den Fingern auf die Lippen, und ließ die Hand nachlässig auf seine Schulter sinken. Man weiß nicht, wie es geschah, daß Bruder und Schwester Wange an Wange lehnten, dann Mund an Mund für den Augenblick die Worte versgaßen. Colas aber fühlte sich wie verwandelt. Er sah im Fräuslein de Pons wirklich seine Schwester. Er hatte kein Geheimniß mehr. Er vertraute ihr, unter dem vorher abgelegten Gelübde ewiger Verschwiegenheit, Alles an, was er vor einer halben Stunde erst von Herrn Larmes ersahren hatte.

Pauline, wie erschrocken sie auch beim Anhören bieser Nachrichten war, fühlte sich boch babei selig. Sie liebte, und wähnte, ber Liebe sei nichts unmöglich.

"Bernhige dich, lieber Colas!" sagte sie: "du barfit, du sollst mich nicht verlassen. Es werden sich Mittel ersinnen lassen, deinen Pflegevater zu retten!"

"Aber," seufzte Colas ängstlich, "ohne etwas zu verrathen!" "Wenn mir nur gleich etwas beistele!" rief sie und rieb sich die Stirn: "Geh, Colas, geh! Laß mich allein. Ich will nachs finnen. Es muß etwas geschehen." Colas ging. Doch unter ber Thur noch brohte er lächelnd mit bem Finger zurud: "Schwester Pauline, verräthst du mich, werbe ich in meinem Leben der Bruder keiner Schwester mehr."

3.

#### Pring Coubise.

Indem suhr der Wagen des Prinzen Soudise vor. Der Prinzkam die Stiege herauf, als Pauline aus ihrem Zimmer trat. Noch glühte von der schwesterlichen Unterredung ihr Gesicht. Der Prinz, welcher sie nie reizender gesehen hatte — und in der That, wie konnte sie anders im Glanze der ersten Liebe erscheinen? — verlor sast die Sprache beim Anblick des in Entzückungen schwebenden Mädchens.

"Mein Gott, wie schön Sie sind!" sagte er, indem er ihre Hand küßte. Sie führte ihn in den Saal und beklagte, daß er den Grafen versehlt habe, der mit seiner Gemahlin und Tochter ausgefahren sei.

"Sie beklagen mich, und ich wünsche mir Glud. Möchte mir im Leben jeber Unfall so schön vergutet werben, wie biesmal!" fagte er.

Pauline, seine Schmeicheleien gewohnt, achtete nicht auf diese und andere seiner Artigkeiten. Sie war in Gedanken bei dem neu erwordenen Bruder, und sann umher, wie dem Herrn Larmes Hilfe geschafft werden könnte. Ansangs hatte sie im Sinn gehabt, sich dem Grasen Dron zu entdecken. Durch seinen Einsluß hoffte sie, wie durch seine Klugheit, das Unglück vom Haupte des alten Buchshalters abzuwenden, der im frommen Vertrauen auf den Himmel, und ohne Aussicht auf andere Rettung, dem Schicksal entgegensging. Allein der Muth ertsank ihr wieder, wenn sie sich der trägen Selbstucht und der stolzen Gesühllosigkeit des Grasen gegen frems

des Leiden erinnerte. Die Ankunft des Prinzen brachte in ihr ganz andere Entwürfe zur Reise. Er, der Mann am Hose, der sich dem Kardinal Bernis, dem damaligen allmächtigen Minister, der sich sogar dem Könige unmittelbar nähern konnte, er und kein Anderer konnte hier Retter werden.

"Gnabigster Herr," sagte sie zu ihm, "ich bitte Sie instandig, laffen Sie allen Scherz! Wir wollen von etwas Ernstem reben."

"Wie, schöne Pauline," rief ber Prinz, "halten Sie benn in vollem Ernste bie Liebe für Scherz?"

- Wenigstens bie Ihrige.

"Wenn meine Liebe nur Scherz ist, so ist Alles, was himmel und Erde Schönes haben, Scherz, und es ist nichts Wahres uns term Monde; Pauline, ja, so ist Ihre göttliche Gestalt, so ist Ihr Blick, so ist all der verführerische Zauber, der Sie umschwebt, Täuschung und Lüge."

- Der Ihr Auge belügt Sie, das mehr sieht, als es sieht. "Nein, zu wenig vom ganzen Umfang Ihrer Reize, zu viel aber schon für meine Ruhe."
- Ich bitte Sic, Prinz, warum sagen Sie mir das Alles? Weil Sie Langeweile bei mir haben? Lassen Sie uns von etwas Besserm plaudern. Oder weil Sie mir beweisen wollen, daß Sie der geistvollste, artigste, gewandteste Mann sind? Ich weiß es schon, so gut, als es der ganze Hof und die ganze Stadt weiß. Oder weil ich Ihnen Alles glauben soll, was Sie mir Verbindliches sagen? Ach, mein gnädiger Herr, Sie werden doch nicht so übel von meinem Verstand benken!

"Welche Sophistin Sie sind! Ja, wenn Sie jemals an eine Wahrheit glaubten, so glauben Sie an die Wahrheit des Gefühls, das Sie selbst einstößten; so glauben Sie, daß für die Wahrheit meines Wortes jeden Augenblick mein Leben, mein Blut . . . "

- Behüte mich ber himmel, Pring; reben Sie mir nicht von

Blutgeschichten! Ich liebe bergleichen nicht. Wenn ich aber bie Ehre hatte, einigermaßen auf Ihre Achtung Anspruch . . .

"Auf Alles!" schrie ber Prinz Soubise, und nun folgte eine Reihe von Betheuerungen und Schwärmereien, mit beren Hers erzählung wir unsere Leser nicht behelligen wollen.

Fräulein Bauline be Pons aber zog nach ihrer Art ben besten Ruten davon. Sie trat mit einer bescheibenen Bitte vor, die der Prinz schon als erfüllt erklärte, ehe er sie nur gehört hatte. Run erzählte sie ihm im tiessten Bertrauen die Unglücksgeschichte des alten Buchhalters, die sie ganz zufällig vernommen haben wollte, und für den sie lebendigste Theilnahme empfände, weil er im Hintergebäude wohne. "Sie, Prinz," suhr sie fort, "Sie können hier den Ruhm Ihrer stillen Tugenden erweitern. Sie können die Unschuld retten; Keiner wie Sie, und diesmal kein Anderer, als Sie. Ihr Wort gilt beim Kardinal Bernis..."

If "D still vom Karbinal!" rief ber Prinz: "Ich traue ihm nicht. Er ist ber Gönner bes verschwenderischen Gatry und, wenn ich nicht irre, ein Anbeter von dessen Tochter. Der Kardinal muß ganz aus dem Spiele bleiben. Aber . . . " Der Prinz schwieg, sann, rieb sich die Stirn, ward plötlich hell und sagte ." "Mein Fräuleiu, ich verlasse Sie. Wir haben keinen Augenblick zu verslieren. Ich bin eisersüchtig auf jeden, der mir die Gelegenheit rauben könnte, ein kleines Berdienst in Ihren Augen zu haben. Leben Sie wohl, reizende Pauline. Ich ruhe nicht, die Ihr schösner, menschenfreundlicher Wunsch erfüllt ist."

Er füßte bes Frauleins Sand und flog bavon.

4.

#### Frau von Pompadour.

Er schwang sich in ben Wagen und suhr nach Hofe. Hier wandte er sich in den Tuilerieu sogleich zu den Zimmern der Frau von Bompadour.

Alle Welt weiß, was Frau von Pompabour bei König Lub= wig XV. allerdriftlichsten Dajeftat galt. Sie war bie unbeschranfte Bebieterin feines Bergens, feines Willens und feines Reiches. 3war bie Bluthezeit hatte für fie geenbet. Sie mochte etwa fünf= undbreißig Jahre gahleu. Aber ihre Anmuth hatte barum wenig eingebüßt, und ber eigenthumliche Werth ihres Geiftes babei nur gewonnen. Der König-lag noch immer in ihren weichen Feffeln. Richts vermochte wiber fie ber Bille ber gangen foniglichen Familie, nichts die Rlugheit des foniglichen Hauptministers, des Kardis nale Bernis. Man wußte bas am Sofe, man wußte bas in Paris, man wußte bas im gangen Reiche. Freilich ift es nicht gar erbaulich für eine Nation von Selbstgefühl, burch ein solches fönigs liches "Nebenbei" beherrscht zu werben. Aber man muß nicht vergeffen, bag bie Frangofen bamale nur noch Berfe machten unb Lieberchen trillerten, und Alles für wahr, gut und schon hielten, sobald es der König dafür hielt. Frankreich lag also in anbetens bem Entzuden mit einem Rnie vor bem Ronig, mit bem anbern por ber Geliebten bes Allerdriftlichsten. Rur eine Bartei, welche allenfalls Anspruch auf Gifersucht wagen burfte, jum Beispiel bie Königin, ber altabelburtige Sof, ober so ein hauptminister, wie Rarbinal Bernis, bilbeten, boch mit größter Schonung, eine Art Biberfbruch.

Die kluge Königsgeliebte wußte das wohl. Sie fürchtete aber die Gegenpartei wenig. Die vorzüglichsten Herren des Hofes stans den auf ihrer Seite, oder lagen zu ihren Füßen. Boltaire selbst wußte sich viel damit, daß sie ihn huldvoll angeblickt hatte. Aber, nächst dem Könige, blickte sie doch Keinen huldvoller an, als den Prinzen Soubise.

In ber That, ber Pring, obgleich ein Bierziger, war ein Mann gang zum Gefallen geschaffen, witig, finnreich, verführerisch. Die Königegeliebte, bei aller Schlauheit und Lebenserfahrung, konnte fich nicht erwehren, ihn lieber zu sehen, und lieber zu hören, als alle Uebrigen, und ihm am liebsten zu glauben, baß er sie nur ihretwillen liebe, und um nichts Anderes sonft. Der Bring war einer von ben ftarfen Geistern, bie Allen allerlei werben. So mar er bei ber Königegeliebten ein von ihr bezauberter Liebhaber, ber nur mit Gewalt ben Ausbruch von einer Leibenschaft in fich quruchielt, die - nicht da war. Frau von Pompadour bemerkte oft, nicht ohne gartliche Ruhrung, feinen ftillen Rampf zwischen Chrfurcht und Liebe, und wider ihren Willen ward ihr Berg zu ihm hingezogen, da es boch bem Rönig allein angehören follte. empfand für ben Pringen, was fie nicht empfinden mochte, und eben weil sie es nicht mochte, hing sie um so inniger an ihm. Doch hütete sich die feine Frau von Welt wohl, das von sich ahnen zu laffen, beffen fie fich, wie einer Lächerlichkeit, schämte. Und wirklich fiel keinem Höfling bergleichen-auch nur im Traume ein. Aber ber Bring wußte, was er wußte, spielte seine Selabonrolle fort und lachte bazu.

"Was haben Sie vergessen, Schmetterling?" fragte sie ihn, als er zu ihr hereintrat, benn er war erst kaum vor einer Stunde von ihr gegangen.

"Ach, theure Marquife, bei Ihnen habe ich immer bas Unsglück, mich selbst zu vergessen. Wie kann man auch anders?" sagte Soubise, und drückte ihre schöne Hand an seine Lippen: "Mich selbst, so mahr ich lebe!"

"Bur Sache, mein gnabiger Herr; benn bie Sphare Ihres

Selbstes ift so groß, daß ich nicht immer weiß, wenn Sie von sich reben, ob Sie Frankreich ober ganz Europa meinen."

"Sie wollen heute, liebenswürdige Marquise, ein wenig herbe sein, scheint es; und doch sagen Sie, ohne es zu wollen, statt der Ironie die reinste Wahrheit. Im Ernst, ich wollte von mir, nämlich von Frankreich, das heißt von Ihnen, reden."

"D, lyrische Sprünge!" rief Frau von Pompadour: "Sie haben Talent zum Odendichten, Prinz."

"Und wer benn nicht, ber bas Glud fühlt, in Ihrer Rabe zu fieben?"

"Aber Sie wollten von fich felbft reben, Bring."

"Gut, gnabige Frau, von mir; aber mein Sein ist in dem Ihrigen anfgelöset. Was wider Sie ist, das ist wider mich. Und ich . . ."

"Prinz, ich werbe heute nicht flug aus Ihnen. Reben Sie in Prosa; ich hasse bas froftige Feuer ber Obenbichter."

"Wohlan, trodine Prosa! — Wissen Sie, in welcher Gesells schaft man zuerst das Gassenlieden spendete und sang, worin eine gewisse unerhörte platte Rieberträchtigkeit die Stelle des Wițes vertreten muß?"

"Sie meinen die Albernheit gegen mich? in welcher Gesellsschaft? Bielleicht bei unserm poetischen Kardinal? Hab' ich's ers rathen?"

"Halb! Bei seinem Schützling, bem unstätigen be Gatry. Der Elende wird jest von allen seinen ehemaligen Zechbrübern verrathen; benn er ist nahe baran, das Opfer seiner Schändlichs keiten zu werden — auf die Galeeren zu kommen."

"Wie? Was fagen Sie mir ba?" rief bie Marquise erstaunt.

"Es zeigen sich in den Kassen des Seewesens, die er zu vers walten hat, ungeheure Desizits. Man spricht von mehr, als einer Million. Und das war's, was ich vergessen hatte, Ihnen vor einer Stunde zu sagen. Ich hatte also Recht, es gehe mich an, weil es Sie und Frankreich angeht."

"haben Sie auch recht gebort, Pring?"

Der Prinz erzählte ihr nun Alles, was er von nähern Umsständen kannte, schmückte daran nach Belieben aus und trug ends lich auch die Geschichte des alten, unglücklichen Buchhalters Larmes vor. Er schilderte die Schelmerei des herrn von Gatry und die Verzweiflung des bedrängten Larmes so ledhaft, das Leiden des armen, schuplosen Greises so rührend, daß die reizbare Marquise in Thränen zersloß.

"Nein," rief sie, "das darf nicht sein; dieser unschuldige, ehrs liche Mann soll nicht das Opfer des Ungeheuers werden. Wir wollen die Wahrheit entdecken. Stehen Sie gut dafür, Prinz, daß sich Alles so verhält, wie Sie mir sagen?"

"Ich ftehe für jebes Wort, bas ich fagte."

"So gestatten Sie, daß ich mich von Ihnen beurlande. Ich unß zum König. Ich danke Ihnen, mein lieber Prinz, daß Sie mir den Weg zu einer edeln That zeigten. Dergleichen Abscheulichkeiten, wie de Gatry brütet, sollen Frankreichs Boden nicht besubeln. Der König benkt zu groß!"

"Und sein guter Engel weicht nicht von ihm. Erlauben Sie, daß ich diesem Engel die Hand kuffe, um mich selbst ein wenig zu heiligen."

Der Prinz entfernte sich. Die Marquise ließ sich bem Könige melben.

**5**.

#### Der König.

"Ich habe Sie schon lange erwartet, meine liebe Marquise!" fagte ber König, indem er ihr entgegen ging.

- Man hatte mir gefagt: Ew. Majestät hatten bem englisschen Gefandten eine besondere Audienz gegeben.

"Ja, aber ber Mensch hat mich mit seinen Geschäften aufs grausamste gelangweilt. Ich bin froh, seiner los zu sein. Ich habe ihn zuletzt kurz an den Kardinal gewiesen. — Aber, was fehlt Ihnen? Sind Sie unpäßlich, Marquise? Ich glaube gar, Sie haben geweint. Ist Ihnen nicht wohl?"

— Bei meinem König ist mir immer wohl.

"Gute Marquise! — Setzen Sie sich. Haben Sie Arbeit mits gebracht? Ich helse Ihnen Perlen aufsäheln. Ich kann Ihnen ein sauberes Geschichtchen vom Fräulein von Autun erzählen, ein Liebeshändelchen ohne Gleichen; Sie werden es kaum glauben. Ich habe dabei zum Sterben lachen mussen. Allein ich kann uns möglich die verweinten Augen meiner kleinen Antoinette sehen. Bekennen Sie mir erst, haben Sie einen Berdruß gehabt?"

— Wohl, Sire, Verdruß über die empörende Schlechtigkeit mancher Menschen, und Schmerz darüber, daß man unter dem besten der Monarchen die Unschuld auf grausame Weise zu mißhandeln wagt. Denn . . .

"Erzählen Sie, liebes Kind. Ich will wahrlich einmal ein Beispiel von Strenge geben. Was bin ich benn? Was hab' ich benn, wenn ich mit aller königlichen Macht nicht einmal im Stanbe bin, zu verhüten, daß Sie andere, als Freudenthränen vergießen? — Wer also hat Sie beleibigt?"

— Der Sie, der die Würde und den Namen des gerechtesten und menschenfreundlichsten aller Könige beleidigt.

Der König stutte und fragte mit gespannter Reugier weiter. Die Marquise erzählte ihm die Geschichte und die Plane des Herrn von Gatry, und wie er den ehrlichen Buchhalter zwingen wolle, sich schristlich zu den Berbrechen dieses Ministers zu bekennen, der sich mit einigen tausend Livres davon frei machen möchte. Die

Erzählerin trug die Begebenheit mit der ihr eigenen Beredsams keit vor, und erhöhte mit dem Glanz ihrer Einbildungsfraft die Farben im Bilde von menschlicher Bosheit und hilfloser Unschuld. Sie selbst ward von neuem innig bewegt.

"Nun denn," sagte der König, als sie vollendet hatte, mit einer Art von Verwunderung in Ton und Geberde: "ist's nur das, und sonst nichts? Was geht uns das an? Lassen Sie doch die Gerichte dafür sorgen; die werden schon strafen. Jest hören Sie mein Geschichtchen vom spaßhaften Handel des Fräuleins von Autun."

— Ich wage nur die einzige Erinnerung, Sire, daß, wenn der morgende Tag kommt, die Gerichte nicht mehr helfen können. Hat de Gatry des Buchhalters schriftliche Erklärung in Händen, und ist dieser gestüchtet, so wird dieser verdammt, jener als treuer Beamter geehrt und Ew. Majestät um eine Million betrogen.

"Sie haben Recht. Man muß ben Karbinal bavon benache richtigen."

- Er ist Gatry's besonderer Gönner, wie man mir gesagt hat. "Der den Polizeiminister. Er könnte vorläusig einen Berstrauten zum Buchhalter schicken, um von diesem das Nähere zu erfahren. Dann mag er nachher thun, was recht ist."
- Vortrefflich, Sire; ich muß eben so sehr Ihren Scharssinn, als Ihr wohlwollendes Herz bewundern. Daran dachte ich in der That nicht, daß, wenn die Polizei Gatry's eigene Handschrift ershaschen kann, dieser in seinem eigenen Netze gesangen und Alles verrathen ist.

"Natürlich! Sie sind ein Kind, Marquise, daß Sie über den einfachsten Gang der Dinge erstaunen. So etwas macht sich leicht ab. Ich lasse den Minister — oder ich besinne mich, der Polizeischef ist noch in der Nähe!"

Der König läutete. Ein Rammerbiener erschien. Der König

beschied den Polizeichef ins blaue Kabinet, wohin er fich sogleich selbst begab.

"Sie aber," sagte er beim Fortgehen ber Marquise, "bleiben inzwischen hier. Wir-muffen eins über bas Fräulein von Autun lachen."

6.

#### Die Birtung.

Es war schon spät Abends. Der Buchhalter Larmes saß buster in seinem Zimmer am Schreibtische und zeichnete Berschiebenes auf. Colas fant baneben.

"Jest, mein Sohn," sagte ber Alte nach Beendigung ber Arbeit heiterer, "habe ich nichts mehr auf bem Herzen. Alles ist abgethan. Es geschehe, was da wolle, ich werde mich nicht, weber schriftlich noch mundlich, zu bem Kassenbeirug bekennen. Ich stehe in Gottes Hand. Es ist eine herrliche Sache, Colas, um ein reines Herz und Bewußtsein; man kann damit einem ganzen Heere von Schergen, Henkern und Folterknechten und der ganzen Hölle ins Angesicht spotten. Und würde ich auf die Galeere geschickt, ich wollte lächelnd geben."

Es ward geflopft. Ein Polizeibeamter trat herein, und man sah beutlich im Salbdunkel ber Thur, indem ber Beamte sie öffnete, mehrere Bewaffnete stehen.

Der Beamte entschuldigte seinen Besuch mit höherm Besehl, und fragte dem herrn Larmes nach. Dieser bekannte sich erblassend mit zitternder Stimme zu seinem Namen. Colas bebte, wie im Fieberschauer, und konnte sich nicht auf den Füßen halten.

"Sie hatten diesen Morgen," sagte ber Beamte zum herrn Larmes, "eine merkwürdige Unterredung mit herrn von Gatry?"

Der Buchhalter verneigte sich; er konnte die Silbe Ja nicht bervorkammeln.

"Sind Sie im Besitz eines Zettels, den er Ihnen zum Ab-

Der Buchhalter erstaunte über die Allwissenheit der Polizei, und sah ben Beamten mit starrem Blicke und offenem Munde an.

"Wollen Sie mir gefälligst antworten?" fuhr ber Beamte ernster fort.

Der Buchhalter verneigte fich abermals.

"Antworten Sie, Herr, ich forbere Sie im Namen des Königs auf; und wenn Sie den Zettel haben, werden Sie mir ihn ohne Weigern übergeben."

Der Buchhalter schwankte zu einem Nebentischchen, zog ben Zettel aus einer Brieftasche und reichte ihn mit zitternber Hand bem Frager.

"Sie werben jest die Gute haben, mich zu begleiten, Herr garmes. Es erwartet Sie braußen mein Wagen."

"Wohin?" schrie Colas verzweifelnd: "Er ift unschuldig. Neh= men Sie mich auch mit. Ich weiß um Alles; ich will Alles sagen."

Der Beamte sah ben Jüngling verwundert an und sagte: "Ich habe zwar keinen Besehl, einen andern, als Herrn Larmes, zum Chef der geheimen Polizei zu führen; indessen kann ich Ihren Wunsch befriedigen. Sie, Herr Larmes, scheinen unruhig zu sein. Fassen Sie sich."

"Lassen Sie den jungen Menschen hier zurück," sagte Herr Larmes, "wenn Sie keinen ausbrücklichen Besehl haben, ihn mitzunehmen. Er kann zur Sache nichts nüten. Ich werde die Wahrsheit sagen ohne ihn. Es ist seine Freundschaft zu mir, die ihn zu der unbesonnenen Bitte veranlaßte. Ich weiß schon, wer mein Ankläger ist und warum ich fortgeschleppt werde. Es ist Herr von Gatry, mein Ches. Ich solge Ihnen."

Der Polizeibeamte sagte: "Ich trete in Ihren Handel mit Herrn von Gatry nicht ein. Sie werden ohne Zweisel die Ehre haben, ihn zu sehen. Auch er ist in diesem Augenblick verhaftet. Hinz gegen muß ich mir ausbitten, junger Herr da brüben, daß Sie mich ebenfalls begleiten wollen!

"Herr von Gatry verhaftet?" sagte ber Buchhalter mit halbfroher Bestürzung.

"Haben Sie benn nicht gehört? schrie Colas freudig: "Gatry ist verhaftet. Sie sind gerettet. Nun merk' ich, seh' ich, weiß ich Alles, Alles! Rommen Sie, kommen Sie! Oh!" suhr der entzückte Jüngling fort und streckte beibe Hände gen Himmel: "O du unvergleichliche, köstliche, himmlische . . ." bald hätte er gesfagt Pauline. Aber er besann sich doch, und rief: "Justiz!"

Man nahm den Hut, folgte dem Polizeibeamten, stieg mit ihm in den Wagen und suhr davon. Der Minister des Seewesens war beim Polizeiminister. Der Buchhalter sagte, was er wußte. Herr von Gatry verrieth selbst beim stolzen Wegläugnen im Verhör sein boses Sewissen. Als ihm aber seine Handschrift vorgewiesen ward, als ihm der Buchhalter vor die Augen geführt ward, verlor er die Bestinnung und bat um Schonung seiner Familie.

Herr Larmes nub Colas wurden noch denselben Abend wieder zurückgelassen. Colas schlich noch denselben Abend mit einem Notens hest unterm Arm zu Paulinens Zimmer, da er es erlenchtet sah, und schloß die schöne Schwester, welche im reizenden Tanzkleide vor ihm ftand, um einen Ball zu besuchen, an sein frohes Herz. Noch denselben Abend drückte Pauline auf dem Balle, mitten im Tanze, dem entzückten Prinzen Soudise voll zärtlicher Ersenntlichseit die Hand und stüsterte: "Sie haben eine himmlische That volldracht!" Noch denselben Abend, srüher vom Balle eilend, lag der Prinz zu den Füßen der Marquise vom Pompadour und rief: "Ich muß Sie anbeten; Sie sind mehr als ein Engel!" Noch denselben Abend gestand Ludwig XV. im Arm der Geliebten: er sei von ihr noch nie schöner belohnt worden, als der einfältigen, närrischen Geschichte wegen.

7.

#### Die Erhebung.

Am folgenden Morgen war Gatry's Verhaftung die Tages; neuigkeit von Paris. Die Kassen und Rechnungebücher des Seeswesens wurden untersucht. Man entdeckte größern Verluft, als man vermuthete. Es entspann sich aus einer Untersuchung die ans dere, aus einem Verhör das andere, aus einer Verhaftung die andere. Gatry hatte sich während dessen wieder erholt und erzneuerte die Betheuerungen seiner Unschuld. Es ward ein langsweiliger Rechtshandel, dessen Ende der alte Larmes gar nicht mehr erlebte; denn Furcht und Schrecken jenes Unglückstages hatten seine Gesundheit tief erschüttert. Colas war untröstlich über den Verlust seines väterlichen Freundes. Zwar ward er Erbe von dessen mäßigem Vermögen; allein das erquickte ihn wenig. Gern wäre er Bettler geworden, wenn er mit seiner Selbstausopferung den guten Vater Larmes aus dem Reiche der Schatten hätte zurückskausen können.

Die Frage war nun: was weiter beginnen? Denn aus der fleinen Erbschaft allein konnte er unmöglich anständig leben. — "Ei," sagte Pauline, "willst du denn nicht an die Stelle des Herrn Larmes Buchhalter beim Seewesen werden?"

"Mein Gott, Fräulein, wohin benken Sie? Wie soll ich meine Gedanken so weit erheben? Buchhalter bes Seewesens! — Es ist wahr, ich habe unter der Aussicht des Herrn Larmes oft, besons ders wenn er an Rheumatismen im Winter litt, seine sämmt=

lichen Geschäfte gethan; er hatte bloß zu unterschreiben. Alleln, was benken Sie, Fräulein! Buchhalter im Ministerium des Gees wesens! Herr Larmes schlug mich schon breimal vergebens nur zu einer leer gewordenen Sekretärstelle vor. Nein, so weit schwindte ich nicht hinauf."

"D die liebe Bescheibenheit, wie sie dir so schön läßt!" sagte Panline, und betrachtete ben bloben jungen Mann mit fillem Wohlgefallen: "Du gibft doch ju, daß ich wenigstens so hoch im Range stehe, als ein Marine: Buchhalter?"

"Fraulein, Sie scherzen."

"Run, unt beine Gebanfen schwinteln boch selbst zu mir hers auf?"

"Rein, nein, Ihre himmliche Gate last fich nur ju mir herab, icone Bauline."

Ginige Tage nachter fagte Franlein be Bons jum Prinzen Conbise, als sie ibr unbelauscht in einer glürzenten Gelellichalt frechen konnte: "Bisen Sie auch, mein brirg, baß Schred uns Gram ben alten Enchalter Larmes geterzet haben, baß er alle bennach bas Ovier von Garris Andlickiselt mari?"

"Kein Biert, teigerte Ent.. re."

Latien Se Jier berriche Tien nicht rollenten? Se keit im Stanne, von Schatten bet ebenrichtigen Greiet zu zur ihnen, went So üch is met Soines annehmen, von est vorlanen um sens ünsen alle Properius untein, nichtlich eines Aronenoldungs, Nörins Arden. Se it verleite junge Anne, vor a von derlichmeten Berlich um Schankonif ihr zu zur Soule und hermate in Gefängung mu Ira zu zeiten, norm zu ihn nichten.

Jis rimen ma in when kniuld.

Mus. see Index my engentide on union Holdenton on the Laures spix nor enon Various is religible Mileston. Million See once Somer or Section on us known on the Edidle fal seines Sohnes aus dem Leben ging. Sie sagten mir einst selbst, der alte Larmes musse für erlittenes Unrecht reichlich entschäbigt werden. Wie wollen Sie ihn entschädigen lassen? Er ist nicht mehr. Gönnen Sie seinem Aboptivsohn Ihren Schutz. Dieser Erbe von der Redlichkeit seines Vaters verdient dessen erledigte Stelle beim Seewesen. Aber er steht einsam, kein Mund spricht für ihn."

"Wie? Rein Mund spricht für ihn, wenn Mitleib und Erbarsmen von so schönen Lippen für ihn sprechen?" flüsterte ber Prinz: "Wie selig wär' ich, wenn diese Lippen nur mir so mitleidig einst ein Wort des Erbarmens sagten! Glauben Sie mir, ich verstiene mehr Ihr Mitleiden, als der Sohn des Buchhalters."

"Nun, gnäbiger Herr, werden Sie nur erst recht unglücklich; ich will es nicht an Mitleib für Sie fehlen lassen, wie es Ihnen nie an Spott für mich fehlt."

"D!" rief. ber Prinz: "Es ist genug! Daß doch jett hundert überstüssige Augen auf uns sehen mussen! Wie gern sagte ich Ihnen auf meinen Knien, wie viel ich dulbe! Aber ich nehme Sie beim Wort. — Wie heißt des junge Mann?"

Pauline nannte ben Namen Nikolas Roster; ber Prinz schrieb ihn auf.

Ju rechter Zeit erinnerte er sich seiner, als er nachher bei der Marquise von Pompadour im vertraulichen Gespräche saß, die Marquise selbst von Gatry's Prozeß ansing und dabei mit Theilnahme des alten Larmes gedachte, der durch die Schändlichkeit seines Gesbieters dem ewigen Kerker ober gar dem Tode nahe gebracht geswesen wäre.

"Nahe?" antwortete ber Prinz: "Nein, sagen Sie lieber, in den Tod, meine Gnädige. Angst und Schrecken haben ben schwachen Greis getöbtet. Er sieht vor Gott, und nennt, dankbar unter Engeln, den Namen des irdischen Engels, der ihn vom Untergang rettete." Die Marquise erschraf und ward gerührt. Der Prinz bemerkte es und stimmte sich selbst in Trauer hinüber, indem er vom Lebensloose mancher edeln Menschen sprach. "Er hat ausgelitten!" suhr der Prinz sort, indem wirklich eine Thräne in seinen Augen zitterte: "Ihm ist nichts mehr zu vergelten und zu ersehen."

Die Frau von Pompadour sah im Auge des Prinzen eine Thräne. Dieser Andlick machte sie noch weicher. "Aber hat er Familie hinters lassen?" fragte sie: "Ich weiß, der Köuig ist gut."

Der Prinz sprach von der erledigten Buchhalterstelle, von den ausgezeichneten Kenntnissen des Aboptivsohns Nikolas Rosier, und mit einer wahren Begeisterung von dessen strenger Rechtschaffens heit. Dann suhr er fort: "Und dieser brave, junge Mann muß darben, weil er ohne Protektion dasteht. Er ist nur der Erbe von Tugend und Armuth seines Pflegevaters."

Die Frau von Pompadour ergriff voll inniger Bewegung mit beiden Händen des Prinzen Hand und sagte: "Prinz, als einen gewandten, liebenswürdigen Weltmann habe ich Sie immer gestannt, aber nicht als den guten, gefühlvollen Menschen. Schämen Sie sich Ihres nassen Auges nicht vor mir. Solche Thräne ehrt den Mann. Dafür nehmen Sie diesen Kuß. Der Rosier muß seines Baters Stelle haben."

Als die Marquise dem Könige davon ansing, sagte dieser: "In der That hat mir der Marinemiuister da ein Porteseuille gebracht, Erneunungen, ich soll sie unterschreiben. Sehen Sie doch nach, ob der Mann dabei ist, von dem Sie mir sagen." — Die Marzquise gehorchte, und sand unter den Ernennungen zur Buchhaltersstelle beim Seewesen den Namen Meuron.

"Nun, so lassen wir's dabei. Der Minister muß ihn kennen. Er weiß das besser, als wir. Mischen wir uns doch in das Zeug nicht."

"Sire," antwortete bie Marquise, "aber eben die Einmischung

WHAMMAN und das jest noch ganz Paris mit Freuden und Beifall tullt. Ew. Majestät hat den stolzen Verbrecher entlarvt, die Unsshuld gerettet. Der lette Gedanke des sterbenden Greises waren Sie, Sire, denn Sie haben ihn gerettet Er trägt dankbar Ihren Namen zum Himmel."

Der König lachte laut auf. "Hab' ich's doch immer geargs wohnt," rief er: "daß Sie mit der überirdischen Welt Korrespondenz pslegen; wie könnten Sie sonst wissen, was die Buchhalters: Seele da mit hinüber geschleppt hat? Meinen Namen also? Aller Ehren werth. Ich muß ja wohl aus Gegenhöslichkeit den Namen seines Pslegesohns ins Büreau des Seeweseus schicken." Er strich den Namen Weuron durch und setzte Nikolas Rosser.

"D wie Sie so bose sind, Sire, und boch so gut!" sagte bie Geliebte, und kußte die Hand bes Monarchen, welche ben Namen geschrieben hatte.

8.

#### Die Ohrfeige.

. Colas war vor Erstaunen außer sich, als er die königliche Ersnennung empfing. Er machte sich sogleich auf, feinem Minister und den übrigen obern Beamten im Ministerium die ehrfurchtsvolle und dankbare Auswartung zu machen.

"Ich schlug Sie bem Könige gern vor," sagte ber Minister, "benn ich wollte in Ihnen das Andenken bes Herrn Larmes geehrt wissen.

"Mein Verdienst bei Ihrer Ernennung ist gering," sagte ber Kanzler bes Ministerial=Büreau: "boch gesteh' ich, einigen Kampf hatte ich beswegen. Wir waren aber Ihre trefflichen, in Herrn Larmes Namen gelieferten Arbeiten befannt. 3ch fonnte, als reb= licher Mann, feinen anbern, als Sie, bem Minister empfehlen."

So bemerkte Colas, bei seinen Besuchen, daß, wie diese Beiben, alle übrigen höhern Angestellten, ohne sein Vorwissen, auf die ebelmüthigste Weise für ihn gearbeitet hatten. Als er es dem Fräulein de Pons erzählte, sagte sie lachend: "Du bist ein Närrschen, Colas. Die Hauptperson hast du vergessen. Bitte morgen den Prinzen Soubise um Audienz und küffe ihm die Hand. Verzass nicht.

"Und nicht der Prinz Soubise ist die Hauptperson" sagte Colas, "sondern meine bescheidene schöne Schwester, der ich die Hand tausendmal lieber kusse." — Indessen Colas war klug genug, sie auch dem Prinzen am andern Tage zu kussen; und der Prinz, wel: ther in Colas einen angenehmen jungen Mann erblickte, war klug genug, ihm zu empsehlen, der Frau von Pompadour seine dankdare Verehrung zu bezeugen. Der Buchhalter des Marinewesens gehorchte und die Königsgeliebte blied nicht unempfindlich gegen Huldigungen, die verdient zu haben sie sich allerdings bewußt war. Ihre That ward ihr noch um so lieber, da sie sie nicht nur einem erkenntlichen, sondern auch einem sehr hübschen jungen Mann erwiesen hatte.

Herr Rosier, ber im Geschäftsfreise ber Marine Buchhaltung nicht als Neuling lebte, gewann balb die Zufriedenheit aller seiner Obern und selbst bes Ministers, nicht eigentlich wegen seiner Gesschäftssührung, sondern weil man nicht wußte, wie er dazu gekomsmen war, eine Stelle zu erhalten, für die Alle einen andern Besgünstigten empsohlen hatten. Man vermuthete, er müsse bedeutende Verbindungen am Hofe haben. Jeder behandelte ihn sogleich mit der größten Auszeichnung.

Colas, mit seinem Glude gar wohl zufrieben und nun befannt mit bem geheimen Weg, welchen bas Schickfal wunderbarlich swischen ihm und bem König Ludwig XV. angebahnt hatte, genoß die Gaben des Zufalls mit aller Bescheidenheit. Er hatte vorher Demuth genug gehabt, auf ein Loos, wie er gewonnen, keinen Unspruch zu machen, und jest nicht Uebermuth genug, mehr zu verlangen. Das war bei ihm nun freilich keine Wirkung eigensthümlicher Weisheit und Tugend, sondern eines glücklichen mit Leichtstinn gemischen Phlegma's. Wan zog ihn in alle Gesellsschaften, in die er als Bürgerlicher eintreten konnte, und manche artige Pariserin warf ihre Zaubernetze über ihn, die aber sein Leichtstinn und Phlegma wie Spinnengewebe zerriß. Denn empfand er doch selbst für die verführerischsschwebe Verhältniß zwischen ihm und ihr war mehr Werk der Gewohnheit, als Leidenschaft.

Pauline fühlte zarter und tiefer. Sie liebte mit Innigkeit. Und wie unzufrieden sie vielleicht oft mit seiner kalten Ehrerbietung sein mochte, dankte sie ihm doch im Herzen zuweilen, wenn sie des sonnener war, für seine brüderliche Nachlässigkeit. Darum war sie nichts desto weniger überzeugt, daß sie von ihm mit einer Leidensschaft geliebt werde, die ihren Reizen gebührte. Colas beichtete ihr auch von allen seinen weiblichen Bekanntschaften und von manschen Bemühungen der Schönen. Wie konnte er sich besser als ihr Vielgetreuer beurkunden? Doch setzte sie an ihm aus, daß er ansfange, den Zerstreuungen zu viel Zeit zu gönnen und sie weniger zu sehen.

"Beinahe reut es mich," sagte sie schmollend zu ihm, "dich zum Marinebuchhalter erhoben zu haben. Besser, ich hätte dich, als Notenschreiber, behalten. Du wärest mehr baheim geblieben, und ich hätte dich sprechen können, so oft ich wollte."

Er versprach Besserung und hielt bald Wort, freilich auf eine Art, die ganz wider seinen Willen war.

Als er fich eines Abends mit einigen Freunden in Drouets

Garten begab, wo Erleuchtung und Ball war, und bie ganze fcone Welt, felbst viele aus ben höhern Stanben, sich einzusinden pfleg: ten, fand er unter ben Tangerinnen eine feiner Bekannten, bie Tochter bes Buchbinders, ber für bas Marinebureau zu arbeiten pflegte. Man kannte fie unter bem Namen ber schönen Juliette. Das Madchen war ihm fehr gleichgultig; aber fie tanzte wie eine Splphibe mit herrn Browne, einem Englanber, welcher jum Gefandtschaftspersonal bes britischen Botschaftere in Baris, Grafen Albemarle, gehörte. Colas bewunderte fie, und-fühlte fich geschmeichelt, als fie im Borbeischweben ihn bemerkte, ihm freundlich zulächelte und im Tanze nicht unterließ, bann und wann einen freundlichen Blick hinüber zu senden. Sir Browne, ihr Tanzer, beobachtete dies Augenspiel. Es schien ihm nicht halb so angenehm zu fein, als bem gutmuthigen Colas. Nach Beenbigung bes Tanzes, ba ber Brite sie zum Ausruhen nach bem Sofa begleitete und fich mit ihr in ein Gespräch verwickelte, trat auch Colas hinzu. Sie schien ihn erwartet zu haben, brach mit bem Briten ab, ftanb auf und folgte bem jungen Buchhalter, ber fie nicht einmal bestimmt aufgeforbert hatte, jum Tange. Der Brite, finster an ber Seite, verfolgte mit feinen Augen bas Paar. Man sah, ihn verzehrte ein inneres Feuer.

"Ich habe boch nicht an bem Herrn ba einen Raub begangen," sagte Colas zur schönen Juliette, "indem ich Sie zum Tanz führte? Er macht ein Gesicht, wie ein Ungewitter."

"Umgekehrt, ich banke Ihnen, Herr Roster, daß Sie mich von dem langweiligen Menschen frei machten!" antwortete das Mädschen: "Es ist genug, daß ich den Sir fast täglich seit zwei Mosnaten im Hause sehen muß, wo er meinen Vater mit Geschenken überhäuft. Ich nehme nichts von ihm. Er ist mir verhaßt wie eine Spinne, und schleicht mir nach wie ein Schaiten."

Colas fam vor anderthalb Stunden nicht von seiner Tänzerin

wa, pie es auf Eroberung seines Herzens angelegt zu haben schien. We war froh, als er sich endlich in den erleuchteten Garten retten kounte, wolcher im bunten Feuer, wie eine Zauberwelt, sunkelte. Dier in einer der artigsten Gesellschaftslauben ließ er Punsch brinsben, da er sah, daß ihn Andere tranken. Es sügte sich, indem er an einem der Tische niedersaß, daß er gerade gegenüber dem unglücklichen Andeter Juliettens Plaz befam; neben ihm saß einer seiner Bekannten, ein geheimer Sekretar de Bonnahe

Man war in lebhaftem Gespräch über politische Dinge, und zwar, weil die Gesellschaft bunt aus Franzosen und Briten zusammengesett war, über dieselben Gegenstände, derentwillen Graf Albemarle nach Paris gesommen. Wie in den Kabineten der Mächte, machte man sich auch hier in der Laube gegenseitig Vorwürse; die Franzosen den Briten, daß sie den ungeheuern Landstrich zwischen Neuengland und Arkadien ansprechen wollten; die Briten den Franzosen, daß diese am Ohio Forts anlegten, um Englands Handel mit den Wilden zu zerstören. Die Herren schienen nicht minder von Punsch und Wein, als von Vaterlandsliebe begeistert.

Weil Colas fremd zum Gespräch trat, schwieg er und gab einen gleichgültigen Zuhörer ab. Sir Browne, ihm gegenüber, der Mann mit dem Ungewittergesicht, ward noch heftiger und redseliger, als er des Buchhalters gewahr ward, der ihm seine Sylphide entsührt hatte. Er donnerte nun ärger gegen Frankreichs diplomatische Ansmaßungen; er schien zu glauben, wenn er ganz Frankreich mit seiznem Zorn schlage, müsse er nothwendig auch den verhaßten Nebenzbuhler treffen. Reiner aber sühlte sich weniger getroffen, als der harmlose Colas. Er überließ es seinen anwesenden Landsleuten, die stolze Derbheit des Briten zurückzuweisen, und um so lieber, da er gewahr ward, der Wortsampf werde mit mehr hiße geführt, als eben in dieser Laube des Vergnügens nöthig sei, um sich Wein und Punsch behagen zu lassen.

Je ruhiger Colas blieb, je glühenber stürmte ber grimmige Sir Browne. Bei jedem kräftigen Fluch, den der Brite zur Bestheuerung seiner Borwürfe gegen die französische Staatsslugheit ausstieß, heftete er seinen Blick auf den unschuldigen Colas. Einer nach dem andern von den Franzosen schlich davon. Die Herren sürchteten, der Wortwechsel führe zu weit, und zumal, Sir Browne's politischer Geist habe zu viel Weingeist. Auch die übrigen Landssleute spürten es ihrem Landsmanne an, und demühten sich, ihn zu besänstigen. Dieser aber ward nur desto erhister. "Es ist wahr," ries er den Franzosen zu, "das Kabinet von St. James, wie Ihr saget, versteht seinen Bortheil schlecht. Ich muß Euch Recht gesben. Der König hätte, um als Diplomatiker zu stegen, nicht den Lord Albemarle, sondern ein Londoner Freudenmädchen herschicken sollen. Und wir haben deren tausend, die schöner sind, als die abgeliebte Pompadour."

Als Colas den hier entweihten Namen seiner Bohlthäterin hörte, brach er das Schweigen, und sagte mit der größten Artigsteit zu dem Ungewittergesicht, doch, sich über den Tisch vorlehnend, halbleise, um den Briten nicht zu beschämen: "Vergessen Sie nicht, mein herr, daß Sie auf französischem Boden stehen!"

Sir Browne schnellte dem Buchhalter in dieser Stellung, statt aller Antwort einen gewaltigen Nasenstüber zu, und machte die Bemerkung: "Was streckt mir der junge Naseweis da die Rase entgegen, und läßt sich beigehen, mich zu belohren, ehe ich's von ihm verlange?"

Er hatte aber die letten Worte, die er der Gesellschaft zus wandte, noch nicht vollendet, als ihm Colas eine gellende Ohrsfeige zurückgab. Sir Browne stürzte bei dem Schlage, wie eine vom Sturm gebrochene Eiche, seitwärts mit dem Kopf gegen seinen Nachbar, der eben ein warmes Punschglas zu den Lippen sühren wollte. Nun leerte sich das erschütterte Glas in gerader Linie über

das Ungewittergesicht, also, daß dieses nicht anders glauben konnte, als es werbe mit seinem eigenen, theuern Blute gefärbt.

Alle Briten sprangen auf; ebenfo bie Franzosen. Sir Browne jog ben Degen, Colas ben feinigen, um fich zu ichuten. Ghe bie Uebrigen bazwischen traten und schlichten konnten, hatte Colas schon einen Stich unterm rechten Arm, ber, eine Spanne tiefer als bie Achselgrube, bas Fleisch burchbrang, ohne ben Bruftnochen zu verleten. Alles war in wenigen Sekunden geschehen. Eben fo schnell verschwanden die meisten Franzosen aus der Laube, um nicht wider ihren Willen in einen Sanbel verflochten zu werden, ber um fo bebenklicher war, weil er Mitglieber einer fremben Gefandtschaft betraf. Eben so schnell verschwanden bie Englander, um ihren wuthenden Landsmann, ben fie mit fich nahmen, an größern Ausschweifungen zu verhindern. Nur herr de Bonnaye blieb bei bem verwundeten Colas zuruck, begleitete ihn hinaus zum Wagen und führte ihn sogleich zu einem Wundarzt. Dieser erklarte bie Bunde unbedeutend, weil fie nur burche bide Fleisch gegangen. Er vers band fie, und Colas fuhr mit feinem getreuen Gefährten gum Hotel bes Grafen Dron in seine Wohnung.

9.

#### Rrieg gegen England.

Hedner für Frankreichs Sache gegen England gewesen war, lärmte noch im Wagen fort gegen den Uebermuth der Briten. Colas, der keine Ursache hatte, sich ihrer zu freuen, schimpste aus vollem Hers zen mit. Herr de Bonnape sagte: "Mich wundert, daß unser Hof so lange zandert, den unverschämten Stolz des Londoner Kabinets zu züchtigen. Hinge es von mir ab, morgen müßte der Krieg ers

klart sein." — Dieser Einfall war wirklicher Balfam auf des Buchshalters Wunde. Sein Entschluß war genommen. Er drückte die Hand seines Freundes mit Zuversicht und sagte: "Beruhigen Sie sich. Ehe vierzehn Tage durchs Land gehen, mussen alle Engländer aus Paris und muß der Krieg erklärt sein." Herr de Bonnahe lächelte still, denn er gedachte der Macht des Punsches; Colas aber gedachte der Macht Paulinens.

Der Berwundete mußte folgenden Tages Zimmer und Bett hüten, auf Befehl seines Arztes. Er hatte viel Blut verloren und Wundsieber dazu bekommen. In wenigen Zeilen unterrichtete er das Fräulein de Pons von seinem Unglück, ehe sie es durch das Gerücht ersahren möchte. Denn Colas zweiselte nicht, Hof und Stadt wären von seiner Begebenheit voll. Er irrte sich. Niemand sprach davon, Niemand wußte darum. Die Engländer hatten wesder die Franzosen am Punschtische, noch diese sich unter einander selbst gekannt, weil sie nur vom Zuge des Ungesährs zusammens geweht worden waren. Der Vorfall konnte übrigens nicht für mehr gelten, als eine der gewöhnlichen Helbens und Staatsaktionen beim vollen Glase.

Aber nicht so betrachtete es die liebende Pauline, als sie die Zeilen ihres Freundes gelesen hatte. Mit Seelenangst für das gesährdete Leben durchbrachte sie den langen Tag. Abends lösete sie sich durch ein vorgeschütztes Uebelbesinden von der Verbindlichsteit, die Gräsin von Oron in Gesellschaft begleiten zu müssen, und schlich durch den Corridor am innern Hose des Palastes zu den Zimmern des Herrn Rosser.

Im Erröthen ber Unschuld und Liebe trat sie vor das Bett des Kranken. Der alte ehrliche Marcus, Diener des Colas, ein Erbsstück aus dem Nachlasse des verstorbenen Herrn Larmes, entfernte sich bescheiben und klug, um Schildwacht zu stehen.

"Was ist Ihnen?" lispelte Pauline ängstlich ihrem Freund zu, 3[4. Rov. X. ber seine Hand nach der ihrigen ausstreckte: "Was haben Sie ges macht? Wer hat Sie verwundet? Warum eigentlich? Hat Ihnen der Arzt das Neden nicht untersagt? Wann geschah es, daß Sie sich schlugen? Wo eigentlich? Fühlen Sie sich schwach? Wer ist Ihr Arzt?"

Stoffes genug, um einen ganzen Abend mit Antworten auszusfüllen. Colas erzählte den Handel mit aller Umpändlichkeit und nicht ohne gebührenden Weihrauch für Paulinens Schönheit in Besmerkungen über die schöne Juliette. Fräulein de Pons erkannte mit heimlichem Vergnügen die Treue ihres Geliebten an. Der Ruhm von Juliettens Reizen war ihr nicht fremd, aber auch nicht, daß Colas in der That wenig Wesens daraus machte, und das Haus des Buchbinders nie betrat, so vielen Aniaß er auch dazu haben konnte. Sie sah ein, daß der Engländer aus ungegründeter Eisersucht den guten Colas verfolgt, beleidigt und sast ermordet hatte.

"Der Elende!" rief sie: "Er ist dir die schwerste Genugthuung schuldig. Wäre er Franzose, er müßte in die Bastille. Aber er gehört zur Gesandtschaft des Lord Albemarte. Wir mussen die Sache wohl überlegen."

"Es ist da wenig zu überlegen, Pauline!" sagte Colas: "Bes gegne ich dem Sir Browne, so durchbohre ich ihn; oder vielmehr bin ich genesen, so sordere ich ihn in das Hölzchen von Boulogne. Nicht als ein Mann von Ehre, als Meuchelmörder griff er mich Unvorbereiteten an."

"Möchtest bu bich noch unglücklicher machen?" rief Pauline änglich: "Denn wäre bas Glück wider dich, o Colas, könnte ich dich dann überleben? Und brächtest du ihn um: würdest du nicht Frankreich und mich auf ewig verlassen mussen?"

"Er und ich fonnen nicht in Paris beisammen leben!" versette Colas: "Es ift am besten, man jagt alle Engländer fort. Man

spricht bavon, unser Hof schwanke zwischen Frieden und Krieg mit England. Der Kardinal Bernis ist für den Frieden; auch Prinz Soubisse. Nebe mit diesem. Man muß den Krieg gegen die übers müthigen Engländer erklären. Geschieht es nicht, so sehe ich Unsglück voraus. Man muß den Prinzen stimmen. Er hat bedeutens den Einfluß."

Colas und Pauline waren eben so schnell über die Kriegserkläs rung gegen England einig, als das Wort ausgesprochen war. Beide freuten sich ihrer Rache. Es war einem liebenden Mädchen wohl zu verzeihen, daß es im Jorn über das vergoffene Blut des Geliebten ganz England zu Grunde richten wollte.

Sorald sich Pauline in einem der folgenden Tage dem Prinzen Sondise eröffnen konnte, geschah es mit aller ihr eigenthümlichen weiblichen Schlauheit. "Sie wissen, mein Prinz," sagte sie, "die Unglückgeschichte des Buchhalters Rosser, der das, was Sie für ihn die Gnade hatten zu thun, dankbar und auf rühmliche Weise mit seinem Blute bezahlt hat."

"Mit seinem Blute?" entgegnete ber Prinz erstannt: "Kein Wort weiß ich."

Fräulein de Pons mußte erzählen. In der Erzählung ward der schönen Juliette nicht gedacht, die mußte als Nebensache verschwins den; auch nicht des Nasenstübers, der allzu unpoetisch dastand, wo der Buchhalter Roser als Held erscheinen sollte. Dagegen ward auf seine Weise dem Prinzen zu versiehen gegeben, daß die Engsländer sich vorzüglich gegen den Prinzen und die Königsgeliebte ausgelassen, und dadurch des Herrn Roser treues Herz empört haben. Wie? das ließ man dem Prinzen aus den Worten des Sir Browne über die Marquise de Pom padour bloß ahnen. Souz bise, als er alles vernommen, verlangte mehr zu wissen, besonders was die Engländer Beleidigendes über ihn gesprochen hätten. Fräuzlein de Pons spielte die Verlegene, als trüge sie Scheu, das Unz

anständige zu wiederholen. Je hartnäckiger sie sich zu reden weigerte, je unruhiger ward der Prinz, je abscheulicher malte ihm seine Einbildungsfraft den erlittenen Schimpf in einer schwarzen Reihe von Möglichfeiten.

"Und solchen Menschen schließen Sie sich an, Prinz?" suhr das Fräulein sort: "Was soll Paris von Ihnen denken, wenn Sie einer der Eifrigsten für den Frieden mit einer Nation sind, die sich ein Fest daraus macht, Frankreich zu verspotten vor der ganzen Welt, und selbst auf französischem Boden den liebenswürdigsten aller französischen Prinzen der Verachtung preis zu geben?"

Die Sache machte so tiefen Einbruck auf das empsindliche Herz des Fürsten, daß er darüber sogar die Zärtlichkeiten vergaß, die er sonst nie unter vier Augen gegen das Fräulein versäumte. "Aber von wem wissen Sie diese Umstände so genau?" fragte er. — "Die ganze Stadt kennt sie und erzählt sie sich!" antwortete das Fräuslein: "Doch Ihnen, mein Prinz, wahrscheinlich am letzten. Der Grund ist begreislich. Man möchte Ihnen keinen trüben Augensblick machen. Aber verzeihen Sie meiner Schwathaftigkeit, und wenn die keine Gnade sindet, meiner Eisersucht für die Undeskeckts heit Ihres Ruhmes."

Der Prinz bebeckte bankbar ihre Hand mit seinen Kuffen. Er war allerdings bisher gegen den Krieg gewesen, weil er gegen den Herzog von Richelieu war, der Krieg wünschte, um den Oberbesehl des Heeres zu erhalten. Er wollte sich aber näher über den Borsfall in Orouets Garten unterrichten. Jum Glück erinnerte er sich aus Paulinens Erzählung des Herrn de Bonnape. Er ließ diesen, als den gültigsten Zeugen, zu sich rusen, und besahl ihm, mit der schonungslosesten Offenheit zu berichten. De Bonnape gehorchte. Der Prinz vernahm einige Umstände mehr, aber nichts von dem, was ihn selbst unmittelbar betras. Er fragte. Herr de Bonnape zuckte die Achseln, entschuldigte sich mit Unwissenheit, aber war zuckte die Achseln, entschuldigte sich mit Unwissenheit, aber war

aus Rache gegen die Engländer boshaft genug, durchschimmern zu lassen, der Prinz möge noch gistiger, als die Königsgeliebte ans gegriffen worden sein. Der Prinz machte sogleich dem Herzog von Richelien einen Besuch.

"Ich habe," sagte er zu ihm, "Ihre lette Denkschrift über die Anforderungen Englands gelesen. Sie haben mich mit Ihrer Feber überwunden, wie Sie die Englander mit dem Degen überswinden werden. Ich vereinige mich mit Ihnen. Man muß die britische Gesandtschaft heimschicken, und das Kriegsmanisest hinter ihr her."

Der Herzog von Richelieu erstaunte vergnügt über die Sinnessänderung seines Gegners. Er umarmte ihn. Die Bersöhnung war gemacht. Beibe verabredeten ihre ferneren Schritte, den Kardinal Bernis, den ganzen Hof und den König umzustimmen. Der Prinz verhieß, sich des Einflusses der Frau von Pampadour zu versichern.

Das ward ihm nicht schwer. Das Wort des Sir Browne: "Der König von England hätte, statt des Lord Albemarle, ein Freudens mädchen nach Paris schicken sollen!" schling durch. Aber der Zusah: "Wir haben deren tansend, die schöner sind, als die abgeliebte Pompadour!" rief eine dunkle Röthe auf die Wangen der Marsquise und Todeshaß in ihre Brust.

Colas war nicht wenig verwundert, als einige angesehene Herzen vom Hose bei ihm gemeldet wurden. Sie waren von der Marzquise abgeordnet, um den Buchhalter über das Ereignis im Drouet's schen Garten zu vernehmen. Seine Worte wurden niedergeschrieben und von ihm unterzeichnet.

Drei Tage nachher empfing die englische Gesandtschaft ihre Paffe zur Rückreise über ben Kanal. Der Krieg gegen England warb exflart.

10.

#### Das Abelsbiplom.

Fräulein be Pons empfing die erste Botschaft des wichtigen Erseignisses aus dem Munde des Prinzen selbst. In ihrem Entzücken hätte sie an den Hals des Fürsten sliegen mögen. Er sah dies Entzücken. Er las in demselben nichts Anderes, als die Offens darung eines für ihn schlagenden Herzens, und wagte, als ein unter den Fahnen des Liebesgottes erfahrener Mann, den Sieg zu benußen, welchen die Einsamseit begünstigte. Er drückte die blühende Gestalt an seine Brust und raubte ihren Lippen den ersten Ruß. Pauline erröthete, ward ernst und wies den Ungestümen mit jungfräulichem Stolze zurück. Nichts desto minder hielt er sich seines nahen Triumphes versichert, und verließ die schöne Spröde mit nur noch entzündeterm Gemüth.

Desto ungeduldiger erwartete sie die Abendstunde, um ihrem Freund mit der Nachricht vom Kriege angenehme Ueberraschung zu gewähren. Unglücklicher Weise hatte Graf Dron Gesellschaft, in der sie nicht fehlen durfte. Sie sandte an Colas einige Zeilen mit der Botschaft, und bat ihn, sie, wenn auch spät, zu erwarten.

Colas war schon halb geheilt und seit einigen Tagen außer dem Bette. Als Paulinens Zettel erschien, hatte er die Anzeige von der Abreise der englischen Gesandischaft schon auf weit übers raschendere Weise vernommen. Ein Angestellter von dieser Gesandtsschaft war zu ihm gekommen und hatte ihm einen Brief solgenden Inhalts gebracht: "Mein Herr, erst im Augenblick unserer Ruckstehr nach England ersuhr ich Ihren Namen, als den Namen eines Mannes, den ich im Drouetischen Garten auf die unwürdigste Weise behandelte. Ich handelte im Rausche; Sie waren unschuldig, und ich vergoß Ihr Blut. Ich scheide nicht aus Frankreich, ohne meiner Pflicht genug zu thun. Erlauben Sie mir zu glauben, daß Sie

mir verzeihen, und daß ich Ihnen beiliegende Papiere auf die franszösisch sostindische Kompagnie, welche jährlich zehntausend Livres Renten tragen, als Ihr Eigenihum geben dürfe. Ich will nichts aus dem mir verhaßten Lande mit mir nehmen, als Ihre Verzeihung.

S. T. Browne, Esq."

Colas bachte groß genng, bem Englander die Papiere zugleich mit den Bersicherungen der Verzeihung zurückzusenden. Aber ber Brite behielt nur diese, und schickte ihm die Papiere wieder.

Es war fast Mitternacht, als Pauline durch den Corridor schlich. Colas eilte ihr entgegen. Was hatten sich Beide nicht alles zu fagen! Er führte sie in sein Jimmer und zeigte ihr den Brief= wechsel. Sie erstannte und ward von des Engländers Großmuth gerührt. "Hätten wir dies voraussehen können," sagte sie, "wir hätten den Krieg gegen England unterlassen. Der Mann, den wir versolgten, hat dich reich gemacht. Er handelte vielleicht eben so leidenschaftlich in seiner Großmuth, als in seiner Eisersucht, und beide Male mit Unrecht. Du bist nun reicher, als ich, Colas. Weißt du, was dir noch sehlt, eine glänzende Laufbahn zu machen?"

"Nichts!" fagte Colas, und schloß Paulinen an seine Bruft: "Hab ich boch Alles!"

"Wird es bir auch bleiben burfen?"

"Wer kann es verbieten? Wer Bruder und Schwester scheiben? Wohl, Pauline, eins fehlt mir noch: ein Abelediptom. Dann barf ich bich . . ."

Er zitterte, mehr zu sagen, aus Furcht, durch Vermessenheit seiner Bunsche zu beleidigen, die Pauline aus seinem Verstummen verstand. Sie lehnte mit verschämter Liebe ihre Wange an die seine und flüsterte: "Du hast Recht, das Abelsdiplom ist dir noths wendig. Wir mussen es verlangen."

In Folge dieses Beschlusses empfing, wie gewohnt, ber Prinz Soubise bei erster Gelegenheit die nothigen Weisungen, als er zu

Paulinens Füßen um ein freundliches Wörichen flehte. Denn sie hatte nach jenem geraubten Kusse gar strenge Miene angenommen, und er fürchtete im ganzen Ernste, sie beleibigt zu haben.

"Sagen Sie mir wenigstens nur, göttliche Pauline, daß Sie mich nicht haffen!" rief er.

"Ich habe kein Recht, Sie zu hassen!" entgegnete sie: "Wie dürft' ich dies wagen wider Sie?"

"Sie sind, ich weiß es, durch meine Berwegenheit gekränkt worden, schöne Pauline!" suhr er fort: "Aber wenn ich jemals einigen Werth sur Sie hatte, wie können Sie mir alle Freundsschaft, eines armseligen Kusses willen, entziehen? Warum sind Sie so schön? Klagen Sie Ihre Reize an, aber nicht die Wirskungen derselben. Sie wissen es, Sie müssen es wissen, ich bete Sie an."

"Erlanben Sie, gnäbigster Herr," erwiederte Pauline, "daß ich Artigkeiten, beren Sie mich unverdienter Weise würdigen, in ihrem wahren Werth nehme. Ihr Ebelmuth riß mich oft, wider meinen Willen, für Sie zur Bewunderung hin. Nun — ja, ich bekenn' es offen — haben Sie mir selbst gegen diesen Ebelsinn allerdings einen Verbacht eingestößt."

"Ich? Um bes Himmels Willen, glauben Sie, Pauline, baß ich jemals vor Ihnen heuchelte?"

"Das kann ich nicht sagen, Prinz; wohl aber, daß Ihre gestränkte Chrliebe thätig zur Wegschickung der rohen Engländer wirkte, ohne des braven Mannes zu gedenken, der sein Blut sur Ihren beleidigten Namen vergoß. Ich erwartete von Ihrem Zartsgefühl, diesen Mann würden Sie auszeichnen, für ihn vielleicht am Thron des Königs sprechen, ihm vielleicht sür seine rittersliche That durch des Königs Hand den Abel geben, den er verziente. Sie haben ihn über Ihre befriedigte Rache verzessen."

"Den Buchhalter Roffer? Meinen Sie ben?"

"Ich meine ben Mann, ber, als Ihr Rame entheiligt werben sollte, als alle anwesenben Franzosen verstummten, allein ben Wuth hatte, zu reben und es mit dem stolzen Briten aufzunehmen; den Mann, der vermuthlich jest noch an seinen Wunden leibet, die er für Sie, und nur sur Sie empfing."

"D, wie Sie ungerecht und hart über mich richten!" rief der Prinz, der sich getroffen sühlte: "Wissen Sie Alles? Hätten Sie mich gefragt, so würden Sie ersahren haben, welche Schritte ich beim König gethan; so würden Sie ersahren haben, daß es wirklich schon nicht nur um Erhöhung in den Abelstand, sondern um das Ludwigskreuz für Herrn Rosser zu thun ist; daß vielleicht die Aussertigung schon erfolgt ist."

Fräulein be Bons, überlistet vom Prinzen, trat angenehm übers rascht einen Schritt näher: "Also hätte ich Ihnen Unrecht gethan? Dann ist's an mir, Ihre Verzeihung zu ersiehen."

Die Versöhnung stiftete sich, wie Versöhnungen dieser Art ges wöhnlich; die Herzen traten einander näher, als sie vorher je ges wesen. Soudise ging entstammter von hinnen, als er gekommen war.

Aber er vergaß nicht, daß er die Süßigkeit der Bersöhnungs, stunde mit einer Nothlüge erkanft hatte. Nie war ihm in Sinn gestiegen, sich Rosiers anzunehmen. Und wenn hundert Rosier für einen Prinzen bluten, wozu Dank dafür? Das bürgerliche Pack mußte sich's zur Freude rechnen, wenn es für einen Mann von so erlauchter Abkunft Hals und Beine zu brechen die Ehre haben konnte. Aber den freundlichen Liebesblick einer Pauline zu erkaufen — ja, dafür mußte man wohl ein Uebriges thun.

Der Prinz hatte bei ber Marquise von Pompadour leichtes Spiel, sie zu überreden, daß der schöne junge Mann, der sich für ihre Chre so ritterlich in den Kamps gewagt hatte, auch Namen und Würde des Ritterthums verdiene. Es versteht sich, daß Rosters Verdieust glänzender dargestellt ward, als es in der That war. Was liegt

an einigen prächtigen Rebenkarten mehr ober minder in solchen Källen?

Merschafte und vieltapfere Buchhalter, mit seinen Kindern und Kinsbertindern, ward einer von Frankreichs ebeln Rittern. Durch das Annberwort der königlichen Majestät verwandelte sich seine Geburt in eine eble, und vergoldete sich seine armselige Wiege. Frischsgebackener Abel gilt wenig; um ein paar Goldstäcke konnte man ihn in einer Viertelstunde alt machen, dem ältesten gleich. Ein heraldischer Tausendkunstler ließ sogleich aus der Namensverwandtsschaft Rosters mit Rosny eine unmittelbare Verwandtschaft mit dem Herzog von Sully, Baron von Rosny, Heinrichs IV. berühmtem Freunde, hervorgehen; und ein Stammbaum, dessen Wurzeln in den Rebeln des zehnten Jahrhunderts lagen, grünte herrlich für den Sohn der Näherin auf.

"Was fehlt dir noch?" sagte Pauline lachend zu ihm. Lachend erwiederte er: "Die Uhnen hab' ich, Gott sei Dank, gefunden, denen mein Stammbanm leider nichts mehr nütt. Nun sehlen mir nur noch die im Diplom ausdrücklich bemerkten Kinder und Kindes: finder, die doch von der ganzen Sache den besten Vortheil haben würden. Wir müssen überlegen, wie ich dazu komme. Da hilft keine Heraldik."

11.

## Der Schleier.

Wohl siel Manchem bas Glück bes Buchhalters auf, ber als ein armseliger Abschreiber bes Herrn Larmes aus seiner Dunkels heit in die verklärten Reihen des Abels emporgestiegen war. Und man hatte billig Recht, darüber zu erstaunen. Nicht daß bergleichen Erscheinungen eigentlich selten und unerhört gewesen waren; — nein, man fah täglich unbefannte Geftalten aus bem Richts bervorgeben zu Ruhm und Dacht, und hinwieder ruhmreiche Berfonen unter bem Febergug eines Miniftere ins alte Richts verschwinden. Die Menschen spielten im Sonnenglange ber foniglichen Billfur mabren Mudeniang. Die Ginen flogen Ablerflug, bie Anbern fturge ten mit versengten Fittiden nieber. Es waren bamals noch bie fconen Zeiten, bie leiber mit bem unfeligen Bernunftigwerben ber Rationen verschwanden, und von beren Lieblichkeit nur noch ber fultanische Hof am schwarzen Meere ober ber angebetete Souverain von Maroffo ein verführerisches Bild barftellen. Es waren noch bie Zeiten, ba gludlicherweise bas Berbienft um bas Baterland nichts galt, vielmehr mahre Berdienfte gefährlich werben, und bie blobesten Köpfe, die leersten Bergen noch Glud machen konnten, wenn sie sich nur burch eine artige Rieberträchtigkeit, burch eine liebenswürdige Verrätherei, durch machtige Verwandte und bergleichen Mittel, irgend eine Protektion zu verschaffen mußten. Eben bas war es, was bei ben Riefenschritten bes herrn von' Roffer auf ber Gludsbahn gerechtes Erstaunen wedte; benn man fah für ihn feine erklarten Gonner und Gonnerinnen; man fah ihn in feinen Vorzimmern ber allmächtigen Söflinge; man sah ihn nichteinmal unter ben Anbeterschwärmen irgend einer am Sof gefeierten Schonbeit. Denn an bas arme, altern = und guterlose Fraulein de Pons bachte Riemand, welches felbst nur eine untergeordnete Rolle im Sause des Grafen von Oron spielte, der am Bofe ohne Bedeutung war.

Aber bem Herrn Kardinal Bern is entging nach langem Umhersuchen nicht, daß sich der Prinz Soudise mit besonderer Theils hme des Marine=Buchhalters angenommen habe; obgleich nicht degreisen war, was den Prinzen zu dieser Theilnahme bewegen ne. Da man den Herrn von Roster in durchaus keiner Verbins mit dem Prinzen fand, mußte doch der Buchhalter irgend

einen Werth für benselben haben. Der Karbinal, ber gern Alles benntte, was seinem eigenen Vortheil früh ober spät zusagen konnte, warf baher seinen Gnabenblick auf ben ehrlichen Colas und suchte ihn an sich zu ziehen.

Solas ward eines Abends zum Kardinal berufen. Dieser emspfing ihn mit seiner ihm eigenen Artigseit, und sagte: "Herr von Rosser, schon längst war ich ein Bewunderer Ihrer glänzenden Talente. Sie sind zu einer höhern Laufbahn von der Natur besstimmt. Ich freue mich, ein Werfzeug in der Hand Ihres Schicksfals zu werden. Empfangen Sie hier Ihre Ernennung als königslicher Rath. Sie werden fünftig unter mir im diplomatischen Fache, als Angestellter in meinem Ninisterium, arbeiten.

Allerdings war Colas angenehm überrascht. Es sehlte nicht an Bersicherungen der Dankbarkeit und unbedingtesten Ergebenheit. Im herzen aber dachte er an Pauline, und daß sie die Urheberin seiner neuen Erhebung sei.

"Mit nichten!" erwiederte Pauline: "Dergleichen macht sich von selbst. So lange du nichts warst, hatte dich der Fuß jedes Lakaien mit allen deinen Tugenden in den Staub getreten. Jett bist du etwas geworden, und ehrerbietig weichen die Sklaven aus, um dir Platz zu machen. Es soll mich gar nicht wundern, wenn du endlich noch Minister, Graf und Herzog wirst. Du hast Anslagen zu Allem, so gut wie der Kardinal Bernis, der ehemals nur ein kleiner Versemacher und stoh gewesen war, eine Pension von sünfzehnhundert Livres zu genießen."

Das Beste von allen Standeserhöhungen ward für Colas die Möglichkeit eines freiern Umgangs mit Paulinen. Der Graf von Dron zog den königlichen Rath in seine Gesellschaft, — Pauline wußte dies gar gut einzuleiten. Der bisherige Hausgenosse, den man in seinen hinterzimmern kaum beachtet hatte, nahm in demsselben Palaste einen ganzen Flügel zur Miethe, und ward badurch

unmitelbarer Nachbar von Paulinens bescheibenen Zimmern. Graf Dron hatte nichts dagegen gehabt, in ihm einen Anbeter von Pauslinen zu sehen. Aber Colas und Pauline hüteten sich wohl, einstweilen öffentlich als das zu erscheinen, was sie einander im Stülen waren. Denn Pauline sürchtete Eisersucht des Prinzen Soudise, der, wenn er gewußt hätte, welch surchtbarer und beglückter Nebens buhler Colas sei, ihn unsehlbar vernichtet haben würde. Und hins gegen Colas begnügte sich mit seinem geheimen Glücke; öffentlich Paulinens Anbeter zu sein, konnte dieses Glück nicht vermehren.

Seine neue Laufbahn jog ihn in neue Berbinbungen und Berhaltuiffe. Er lernte es balb aus, daß bie Kunst ber Diplomatte so schwierig nicht sei. Die mangelnben Kenntniffe konnte man ohne Mühe, burch einen geschickten burgerlichen Sefretar, um Gelb Ein anmuthiger Gesellschafter fein, eine feine Intrigue haben. burchspielen, fich in Jebermanne Laune einschmiegen, Leibenschaf= ten weden und nahren, aber felbst feine außern; aberall horchen, überall sehen, und doch überall wie taub und blind bastehen das lernte fich bald. Colas bachte: "Wie man fich boch irrt, wenn man im Staube brunten fieht und zu ben Gottern ber Erbe hin= aufschaut! Wahrhaftig, jeber luftige Perrudenmacher hat so viel Talent zur Diplomatif, als eine hübsche Bascherin Talent hat, Favorite eines Königs und Beherrscherin eines großen Reiches zu fein!" Aber er bachte bas nur, und war schon zu guter Diplos mat, um die Geheimniffe ber Schule auszuplaubern.

Mit demselben treuen Eiser, wie bisher im Büreau des Seeswesens, lag er nun der Erfüllung seiner neuen Amtsgeschäfte ob, auch der schwierigsten und ermüdendsten, zu welchen ohne Zweisel die zahlreichen diplomatischen Gastmähler und Besuche gehörten. Er sehlte bei keinem Essen, bei keiner Lustpartie. Die Anmuth seiner Gestalt gewann ihm das Wohlgefallen der Frauenzimmer. Er war also vollendeter Staatsmann. Durch die Verhältnisse des

Prinzen Soubise mit dem Hause des Grasen von Oron geschah, daß auch die Familie des Grasen, und daß, nebst der Tochter besselben, auch deren Freundin und Gespiellin Pauline, häusig in die Gesellschaftstreise auswärtiger Gesandten gezogen wurden. Colas und Pauline sahen sich hier mit ernentem Vergnügen; aber Riesmand bemerkte an diesen beiden diplomatischen Personen, was sie einander im Stillen waren und galten. Daheim im traulichen Boudoir Paulinens ward dann Alles wieder verhandelt, was sie beide gethan, gesprochen, gehört und gesehen hatten.

"Und du, reizende Pauline," sagte Colas, indem er die ges liebte Gestalt an sein Herz druckte, "du bleibst doch die Königin aller Schönheiten, die dort in mannigfaltiger Pracht glänzen."

"Aber Colas," entgegnete Pauline, "hast du gestern die junge Gräsin von Staremberg beobachtet? Reine von allen Damen auf dem Balle kam ihr an Lieblichkeit gleich; und sie ist doch eigentlich nicht so wunderschön."

"Es ist wahr," sagte Colas, "sie siel mir beinahe neben bir auf."

"Fiel sie dir auf?" versetzte Pauline hastig: "Aber hast du ihren prachtvollen Schleier näher beobachtet? Ein wahrer Zaubersschleier in's, das Bollendetste, was ich in dieser Art je gesehen. Sie erweckte den Reid Aller. Paris zeigt nichts Aehnliches mehr. Himmel, wenn ich einen solchen Schleier . . ."

Colas lächelte und sagte: "Es wird doch nicht der einzige in der Welt sein? — Ich frage den öfterreichischen Gefandten, woher die junge Gräfin den Schleier hat, und wie theuer. Du mußt einen ähnlichen erhalten."

"Ach, du gutes Kind," seufte Pauline, du verstehst dich auf den Werth dieses Schleiers schlecht. Als wir die junge Gräsin beswundernd umringten, erzählte sie, es sei ein Geschenk der Kaiserins Königin. Nur drei solcher Schleier hat die Welt. Die Kaiserin

selbst trägt ben zweiten. Der britte ist wahrscheinlich nicht für mich bestimmt.

"Wer weiß?" fagte Colas: "Es fommt auf ben Verfuch an. Sind wir Beibe nicht allmächtig?"

"Colas!" rief Pauline entzückt, und schlang ihre Arme mit Besgeisterung um seinen Nacken: "Colas, wenn bas möglich ware! — Colas, in biesem Schleier wird Pauline ohne Wiberstreben Fran von Roster."

Das war ein hoher Preie. Golas war längst nicht mehr ber Gleichgültige. Die hätte er auch in der gefährlichen Nähe einer so schwester unentzündet bleiben können? Er liebte. Sein höchstes Ziel war, Paulinen zum Altar führen zu können. Pauline war wohl geneigt, ihm ihr Herz, aber nicht ihre Hand zu schensfen. Das abeliche Geblüt verläugnet sich selbst nicht im liebenden Mädchen einem bürgerlichgebornen Geliebten gegenüber.

#### 12.

## Die Alliang mit Defterreich.

Der Graf von Staremberg, als Gefandter der Raiserin-Königin Maria Theresta, hatte bisher sein Ziel am Hose der Tuilerien ohne Glüst versolgt. Es war darum zu ihun, den französischen Hos zu einer Allianz mit Desterreich gegen Preußen zu bewegen. Schon hatte der Fürst von Kauniß, als außerordentlicher Gesandter des Wiener Hoses in Paris, dazu ziemlich vorgearbeitet; mehr noch König Friedrich der Große von Preußen selbst, welcher sich mit den Engländern, den Erbseinden Frankreichs, in Bündniß einges lassen hatte. Dem ungeachtet verabscheute der Kardinal Bernis, so wie die Marquise von Pompadour und jeder vernünstige Mann, eine Allianz Frankreichs mit Frankreichs Erbseind, mit Desterreich.

gegen Preußen, biefen natürlichen Bunbesgenoffen ber frangöfischen Rrone.

Colas, mit dem Gebanken an den Schleier, trat zum Gefandten ins Jimmer, als dieser eben in halber Berzweiflung von einer lansgen Unterredung zurückgekommen war, die er mit dem Kardinals Minister gehabt hatte. Es war an keine Allianz mehr zwischen dem Pariser und Wiener Hose zu denken. Der Gesandte ließ indessen nichts von seinem Verdrusse spüren, um so weniger, da die Ersscheinung des Herrn von Roster ihm wieder einen schwachen Hossenungsschimmer gab, der Kardinal sende diesen, um vielleicht auf irgend eine andere Weise Unterhandlung einzusädeln. "Bielleicht will Frankreich seine Allianz mir theuer geben!" dachte der Graf, und empfing Herrn von Rosser auf die verbindlichste Weise.

Das Gespräch wandte sich balb auf den letten Ball, auf die Schönheit der jungen Gräfin, auf den prächtigen Schleier, auf den Reid aller Schönen. Der Graf horchte, Colas lauerte. Man rückte einander näher. Der Graf erzählte gefällig, der Schleier sei von unermeßlichem Werth, und stamme aus den Riederlanden. Was die junge Gräfin gesagt, habe seine Richtigkeit. Es wären in der Welt nur noch zwei ähnliche Schleier vorhanden, beide in der Hand der Kaiserin. — Colas verhehlte jest nicht, daß dieser Schleier eine ihm theure Person bezaubert habe, und daß er seines höchsten Glückes gewiß sei, könnte er ihr einen solchen Schleier bieten.

"Bester Freund," rief ber Graf, "so find wir beibe zu beklas gen. Denn es ist Ihnen so unmöglich, einen dieser Schleier zu gewinnen, als mir, Ihren König zur Allianz mit unserm Hose zu bewegen."

"Man muß nie verzagen, herr Graf," sagte Colas und vers ftand sogleich den Preis, um welchen der brabantische Schmuck feil sei: "Wie Vieles ist in der Welt möglich, wenn man es nicht für unmöglich hält!" Der Gesandte stutte bei diesen Worten. "Freund," rief er, "halten Sie die Allianz für möglich, nachdem sich der ganze Hof einstimmig bagegen ausgesprochen hat, nachdem der Kardinal und die Marquise von Pompadour mir mit aller Bestimmtheit das Gesgentheil erklärt haben?"

Colas sann einen Augenblick und überflog im Geiste Alles, was ihm schon möglich geworden war. Dies gab Muth. "Berzweiseln Sie nicht, so schwer es auch sein mag!" sagte er zum Gesandten.

"Freund," rief dieser entzückt und sprang auf, "und wie viel es kosten möge: gelingt die Allianz, so gelingt es mir, Sie durch den Schleier zu belohnen. Kann ich den innigsten der Wünsche meiner Kaiserin erfüllen, wird sie mir auch meine Bitte um einen Schleier nicht unerhört lassen."

Jest hatten beibe Diplomaten sich gegenseitig verstanden. Man trat nun tiefer in das Geschäft ein. Colas ward von Allem unterrichtet. Er verhieß seine Verwendung beim Kardinal. Der Graf versprach sein Wort bei der Kaiserin.

Colas war beim Rarbinal Bernis nicht glücklich, sonbern wurde kurz abgewiesen und erinnert, sich als französischer Diplomat nicht durch Ausländer leiten zu lassen. Desto glücklicher war er im gesteimen Rath seiner Pauline. Sobald sie den Preis kannte, um welchen der kaiserliche Schleier zu erobern war, sagte sie: "Jest laß mich sorgen, Colas!"

Und sie sorgte redlich, sobald sie mit dem Prinzen Soubise ohne Augenzeugen reden konnte. Er, der nach seiner gewohnten Art in Zärtlichkeit zerschmolz, hatte ihr nichts Wichtigeres zu melden, als daß er von ihr geträumt habe, daß sie ihn im Traum zum Gott gemacht habe, daß sie im Traume noch unendlich liebenswürdiger gewesen sei, als sie im Wachen wäre, weil sie dort minder spröde als in der Wirklichkeit gegen ihn gewesen.

"Ach, mein Prinz!" rief Pauline lächelnd und verlegen: "Fast 2\* muß ich fürchten, eine schabenfrohe Fee treibe mit uns ihr Wesen. Run ja, benken Sie, auch ich sie im Traume. Ja, auch ich sah Sie an der Spiße eines Heeres, in prachtvoller Unisorm, umsringt von Siegessahnen. Sie kehrten als Eroberer und Held zurück. Ich stand unter den Millionen der Juschauer, die Ihnen zujauchzten. Ich stand zitternd da, und glaubte mich von dem vergötterten Helden vergessen. Er aber bemerkte mich huldvoll. Er näherte sich mir. Ich war meiner selbst nicht mehr mächtig, und . . . "

Der Prinz riß die schöne Erzählerin mit aller Heftigkeit seiner glühenden Leidenschaft an seine Brust. Sie aber drängte ihn ernst zurück. "Richt also, Prinz!" sagte sie in einem Tone, der Ehrssurcht gebot: "Bergessen Sie nicht, daß wir nicht mehr im Traume sind; daß Ihnen das Heer, die Siegessahnen und die Eroberungen sehlen. Könnte ich so schwach sein, Prinz, ich würde es nur gegen den Helden sein können, der Frankreich verherrlichte. Ja, und wären Sie als Mann minder liebenswürdig, als Sie sind, ich hielte es sür Psiicht, — so gute Französin din ich — den Helden Frankreichs mit dem Kranze meiner ganzen Liebe zu schmücken, wenn er ihn in der Glorie seines Ruhms noch anzunehmen würdigte."

"D, Sie find ein boshaftes, grausames Mabchen!" rief Sous bise, "eine Erzschwärmerin find Sie, ober bie schlaueste Penelope! Sie zeigen mir mein Gluck im hintergrunde ber Unmöglichkeit."

"Der Unmöglichkeit?" fragte Pauline verwundert: "haben wir nicht den Krieg mit England?"

"Wenn auch!" antwortete der Prinz: "Aber Sie wissen wohl, ich bin kein Seemann, und den Engländern kommt man nie zu Lande an. Ja, könnte ich von Calais eine Brücke über den Kanal schlagen, ich selbst wollte nicht eher auf den Lohn der Liebe zählen, bis ich meine Fahnen auf den Lower von London gepflanzt hatte. Aber, mein Fraulein, bauen Sie mir die Brücke!"

"Benn Sie befehlen, warum nicht, gnabiger herr?" versette

Pauline: "Greifen Sie die Engländer in Deutschland an. Ges hört nicht Hannover dem König von England? Warum wird bies geschont?"

"Fräulein," erwiederte Soubise lächelnd, "Sie sind in der Politif des Herzens bewanderter, als in der Politif der Höse. Bersmuthlich ist Ihnen unbekannt, daß der König von Prenßen mit England einen Bund geschlossen hat, wodurch Hannover gedeckt ist."

"Gebeckt? Bon wem?" fragte Pauline: "Bon dem kleinen König von Preußen? Warum schließt unser Hof nicht die anges botene Allianz mit Desterreich? Man beschäftige den König durch die Desterreicher, so wird er sich wenig um Hannover bekümmern. Warum sind Sie selbst, Prinz, wider den Willen von ganz Frankreich, ja wider die Forderungen Ihres eigenen Anhms, gegen die Verbindung mit Desterreich und gegen den Angrisf auf Hannover? Ach, wenn Sie wüßten, was Paris von Ihnen denkt!"

Der Prinz brohte schalkhaft lächelnd mit dem Finger: "Frauslein, Fraulein, ich höre ben Grafen Staremberg von Ihren süßen Lippen."

In dieser Art spann sich das Gespräch noch lange fort. Der Prinz aber wurde doch wider seinen Willen durch Paulinens Schmeicheleien trunken vom künstigen Gelbenruhm, und er sah die Berwirklichung aller der schönen Träume, die ihm Pauline vorgaukelte, nur mögelich, wenn sich der Hof mit den Wünschen Desterreichs zu einem Landkriege vereinigte.

Einige Tage fampste er mit sich selbst. Daß ihm ein Obers besehl beim Heere durch die Huld der Frau von Pompadour nicht entgehen könne, dessen war er gewiß. Pauline hatte seinen Chrzgeiz geweckt. Ihn auf die Lorbeern des Herzogs von Richelieu und des Marschalls d'Etrées eifersüchtig zu machen, war der Schlauen so schwer eben nicht geworden. Er hatte schon halb und halb den Entschluß genommen, für die Allianz mit Desterreich zu arbeiten,

als ihn das Fräulein de Pons in einer spätern Unterredung volls kommen entschieb.

Er, mit aller seiner Gewandtheit, machte sich nun an die Fran von Pompadour. Aber alle seine Gewandtheit blieb fruchtlos, diese Königsgeliebte für Desterreich zu stimmen. Umsonst setzte er alle Triebsedern weiblicher Eitelseit in Bewegung, um sie gegen den König von Preußen zu erbittern. — "Ich liebe diesen poetischen König gar nicht," sagte sie, "und weiß sehr wohl, daß ich in seinen Augen sehr wenig gelte. Aber ich habe eben so wenig das Glück, der Königin von Ungarn zu gefallen. Also wiegt eins das andere auf, und der Ruhm unsere Königs wiegt beide auf."

Der Prinz suchte vergebens, ihr gefälligere Vorstellungen von ber Kaiserin Maria Theresta beizubringen, und versicherte umsonst, daß diese Monarchin in vertrauten Kreisen mit der lebendigsten Bewunderung und Achtung von ihr zu reden pslege.

"Nein," sagte die Marquise lachend, "Sie sind zu gutmuthig, lieber Prinz, und nehmen Starembergs schone Worte für baare Münze. Trauen Sie ihm nicht. Ich wenigstens werbe baran nicht eher glauben, bis mir's die Kaiserin selbst schreibt."

Prinz Soubise verbarg seinen Mismuth. Er fühlte, daß er bei der Marquise noch bei weitem nicht der Unüberwindliche sei. Alle Hossnung wäre ihm geschwunden, hätte ihm nicht die letzte Neußes rung der Frau von Pompadour einen neuen Plan zugeschoben. "Alles hängt davon ab, den Stolz der Marquise ins Spiel zu ziehen!" sagte er zu Paulinen: "Man muß die Kaiserin bewegen, der Marquisin einen freundlichen Brief zu schreiben. Das kostet der Kaiserin nichts. An dem Tage, da Staremberg diesen Brief überreichen wird, ist die Allianz so gut wie abgeschlossen. Aber wie dies dem österreichischen Gesandten beibringen? Niemand darf ahnen, daß der Antrag von mir kommt!"

"Ueberlaffen Sie mir bie Sorge!" fagte Pauline: "Ginem Mab-

chen verzeiht man einen solchen Einfall eher, als einem Prinzen. Und was würde ich für einen Prinzen wagen, wie Sie! Was nicht für den Gedanken, Sie an der Spize eines Heeres, in den Reihen der ersten Feldherren Europens zu sehen! — D mein Prinz, an dem Tage, da Sie den Oberbesehl empfangen . . . ach, dann blicken Sie nicht mehr nach mir hin."

Sondise lag ewige Treue schwörend zu den Füßen der schlauen Pauline, die unerschöpflich in Erfindungen war, die Einbildungsstraft des Prinzen für seinen fünstigen Siegesglanz zu entstammen. Der Gedanke an den Schleier erhöhte alle Kräste ihres Geistes.

Run ward sogleich Colas von ihr in das Geheimniß eingeweiht. Colas hingegen besprach sich mit dem Grafen Staremberg. Starems berg ließ Eilboten nach Wien sliegen. Ungednlösger hosste nicht Pauline auf den Schleier, als Prinz Soubise auf den Brief der Kaiserin Maria Theresta an die Marquise.

Eines Abends, als bei der Marquise Gesellschaft war, erschien auch der Prinz. Frau von Pompadour war ungemein heiter. Sie nahm den Prinzen auf die Seite und sagte mit anmuthigem Lächeln zu ihm: "Ich sürchte, mein Prinz, wir werden uns trennen muffen."

"Und bas können Sie mir mit frohem Lächeln sagen?" ers wieberte er betroffen.

"Wenn ich auch des Glücks beraubt werde, Ihren Umgang zu genießen, Prinz," antwortete sie, "wird mich die Freude doch trösten, die Sie in Erfüllung eines Ihrer edelsten Wünsche sinden. Dhne Iweisel wird der König Ihnen nächstens den Marschallsstab und den Oberbesehl eines seiner Heere geben."

Soubise's Autlit glanzte in flummer Freude. "Aber wie ist das möglich?" rief er.

"Der König ist geneigt, die Allianz mit Desterreich anzunehmen. Aber die Kaiserin hat auch das Unmögliche gethan. Ich ges stehe es, sie ist weitaus die geistvollste Fürstin unserer Zeit. Sie follten nur ble liebenswürdigen Zeilen lefen, mit benen fie mich beehrte."

"Die Raiferin fchrieb Ihnen?"

"Still bavon, Pring. Morgen erfahren Sie mehr."

Spät noch besselben Abends, um Mitternacht, ward an Pauslinens Thur mit leisem Finger geklopft, als das Fräulein eben die Gefellschaft der Familie Oron verlassen hatte. Es war Colas. Er trat freudeglühend herein. Er breitete entfaltend den prachts vollsten Schleier über sie aus. Sie stand mit dem Entzücken der Befriedigung ihres höchsten Wunsches vor ihm da, wie ein Engel im Lichtgewölk. Sie warf den Schleier zurück, und sank in den Arm des begeisterten Lieblings.

Nach wenigen Tagen war die Allianz des französischen Hofes mit Desterreich unterzeichnet. Der Kardinal Bernis hatte sich verzgebens mit aller Beredsamkeit dagegen gesträubt. Er konnte es nicht begreisen, wie der König, wie die Marquise von Pompadour, wie der Hof so plöslich umgestimmt worden wären. Aber er mußte den Bundesvertrag unterzeichnen, wenn er nicht sein ganzes Anssehen, vielleicht sein Ministerium einbüßen wollte. Er verwünschte im Herzen den Herzog von Choiseul, den er für den Urheber des unglücklichen und widernatürlichen Bündnisses hielt. Er ahnete nicht, daß die Lüsternheit eines artigen Mädchens nach einem schonen Schleier alle Kunst der Diplomaten vereitelt, und daß einer der subalternen Angestellten in seinem Ministerium die Ansgelegenheiten großer Höse entschieden habe.

13.

## Sehnfudt nad Einfamteit.

"Die verwünschte Allianz macht mich frank!" sagte ber Karbinal, als Roster turz barauf mit einer von ihm ausgearbeiteten Denkschrift in das Kabinet des Ministers trat: "Legen Sie die Papiere nur hin. Ich bin nicht gestimmt, sie lesen zu lassen, noch sie selbst zu lesen, weder zu hören noch zu sehen. Es ist ein ärger: liches, unfinniges Treiben in der Welt. Ich möchte aus Verzweislung zuletzt Philosoph werden."

"In der That wünschte ich für die Gesundheit Ew. Eminenz aus der Apotheke der Philosophie, die doch für Alles Arznei haben soll, eine Dosis Gleichgültigkeit, oder Lachlaune über die Thorz heiten des Lebens!" sagte der königliche Rath.

"Ich würde lachen können, wenn ich nicht zu viel Schmach und Unglück für Frankreich voraussähe!" antwortete der Kardinal: "Und mir zulest wird die Welt alles Uebel zuschreiben, weil die politische Mißgeburt unter meinem Namen erschienen und nach mir getauft ist."

"Ach, gnabigster Herr, mit wie manchem Bater in der Welt theilen Sie dieses alltägliche Schickfal! " sagte Colas in komische mitleidigem Tone.

"Wenn ich wenigstens nur den wahren Vater dieses diplomas tischen Wechselbalges zu kennen die Ehre hätte! Helsen Sie mir doch auf die Spur, Rosser."

"Gnäbigster Herr, schlägt wider Erwarten der Wechselbalg gut aus, bringt Ruhm und Glüd: ich wette, es wird sich mehr, als ein Vater, zu ihm bekennen. Sie wissen ja, daß manche Stadt, die sich ansangs ihres Sohnes schämte und ihn verstieß, hintennach dem großen Manne Ehrensäulen errichtete. Und, gnädigster Herr, wer ist denn der glüdliche Seher, welcher heutiges Tages noch einem Kinde in der Wiege das Prognostison stellen könnte? Er: warten wir schweigend den Ausgang der Dinge."

Der Karbinal lächelte und fagte: "Wahrhaftig, Sie sind noch blutjung; ich hätte uie in Ihnen einen so altklugen Tröster vermuthet. Sie haben Necht. Wir mussen zum elenden Spiel bie Siegesmiene machen. Aber glauben Sie benn im vollen Ernste, Herr von Rosser, daß diese Berbindung mit unserm Erbseind und erblichen Nebenbuhler gegen unsern uns von der Natur selbst gesgebenen Bundesgenossen jemals ein kluger Streich genannt wers den könne, selbst wenn es zulest ein glücklicher Streich wers den sollte?"

"Gnäbigster herr, unterm Monde ift nur bas Unglud albern, aber bas Glud ift immer flug."

"Freundchen," rief der Kardinal, "so der große, blinde Hausen. Aber wer nicht zu ihm gehört, der hört auch nicht auf das Urtheil der Blinden. Verständige Leute werden sagen: es war ein alberner Streich, und selbst dann nicht das Verdienst des Streichmachers, wenn er glückte. So wird die Geschichte einst von mir reden und die ser Allianz."

"D, gnabigster Herr, gramen Sie sich nicht über bas Urtheil ber Geschichtschreiber. Diese Leute messen Alles nach bem Erfolg. Darum preisen sie Brutus, Casar und Alexander, und suchen sie auf Cromwell, Spartasus, Attilla und Cartouche. Die Berständisgern werden höchstens sagen: Der Kardinal Bernis spielte Hazardsspiele, aber war glücklich. Die noch Feinern werden sagen: Ihr urtheilt als Flachsöpse. Der Kardinal war einer der größten Geister, der die Weltbegebenheiten in ganz anderm Jusammenshange sah, als ihr in euern Sindierwinkeln. Was euch Wagstückscheint, war bei ihm einsache Berechnung, die nicht trügen konnte; was ihr für Glück und Jusall haltet, war das Ergebniß seines vom Scharsblick geleiteten Wirkens."

"Ich bin's zufrieden, wenn das Glück nur diesmal der Thors heit hold ist. Aber, lieber Rosser, ich fürchte, die Disteln tragen keine Trauben."

"Seit ich die Ehre habe, unter Ew. Eminenz auf bem Felbe

ber Diplomatif zu stehen, machte ich zwei große Erfahrungen, bie mich über Alles, was geschehen fann, beruhigen."

"Die sollten Sie mir nicht vorenthalten, benn ich möchte mich wirklich ein wenig beruhigen."

"Die eine ift: Wir muffen uns gar nicht einbilben, baß wir aus unferm Rabinete bie Belt regieren, fonbern bie Belt regiert die Rabinete. Bom Throne bis zum Savoiarben, ber uns ben Staub vom Schuh geputt, geht ein unfichtbares Banb, bas Alles ohne unfer Wiffen und Wollen zusammenhangt. Die Weltbegebenheiten find nur Früchte von unfichtbaren Wirkungen und Rudwirfungen in der gesellschaftlichen Berkettung, und alle unsere Rlugheit wird baran zu Schanden. — Die andere ist: ber hims · mel ift auch in der Politif ber beste Vormund ber Dummen. Denn ich habe gesehen, daß sich auch die trefflichsten Röpfe verrechneten, und die Thätigkeit ber thätigften Menschen am Enbe nicht mehr ausrichtete, als bie Beschäftigfeit bes Gichhörnchens, welches im Räfich des Ruaben bas Rab herumhaspelt. Bon ber andern Seite sah ich schon die verkehrtesten Maßregeln der Schwachköpfe von erstaunlich wohlthätigen Folgen begleitet, und bie Unthätigkeit ber unbeholfensten Tropfe bewundernewürdige Wirfungen hervors bringen."

"Sie haben Recht, Roster!" sagte ber Kardinal: "Sie machen mich zu Ihrem Schüler. Der Fanatismus ist die Philosophie der Berzweislung, und ich din ganz in der Stimmung, in Ihrem Schicks salsglauben Philosoph zu werden. Indessen bekenne ich Ihnen offens herzig, das wüste Seschäft wird mir schwer zu verdauen. Ich sehne mich nach Einsamkeit und Ruhe. Ich will für einige Wochen aufs Land und mich zerstreuen. Der König hat mir Erlaubniß gegeben, nach Fontainebleau zu gehen. Ich bitte Sie, mir da Gesellschaft zu leisten, Herr von Rosser. Wir werden in der schönen Einsams keit der Walds und Felsenwildnisse mit einander ungestört philos

sophiren können. Es thut mir wohl, einsam aus den Stürmen und Treiben des Hoslebens zu entkommen und in der freien Frühlingenatur frische Luft zu schöpfen. Also, Sie begleiten mich. Ende dieser Woche fahren Sie mit mir nach Fontainebleau."

Colas verbeugte fich und fühlte fich burch die Gate und Jusneigung bes Karbinals allzusehr geschmeichelt, als daß er sein Bergnügen über diese Auszeichnung hatte verhehlen mögen.

Aber nicht so viel Vergnügen empfand Pauline bei der Nach: richt. "Bielleicht sechs Wochen, vielleicht zwei Monate sollen wir uns trennen?" ricf sie: "Das ist ja eine Ewigkeit. Ach, Colas, was gab' ich darum, wenn ich bich begleiten und Arm in Arm mit dir durch die stillen Gärten von Fontainebleau streisen könnte. Wie glücklich wären wir Beide da, wo wir einander uns gestört angehören könnten!"

"Ja, sagte Colas, "wir wollten uns da ein Arkabien schaffen. Aber besitzt nicht Graf Oron bei Fontainebleau die Meierei und ein schönes Herrschaftsgebäube? — Berebe doch die junge Gräfin, ben Naimond bort zu genießen."

"Ein goldener Einfall!" jauchzte Pauline, und fie machte sich sozleich an die junge Gräfin, und malte ihr ven Reiz des idpllischen Lebens mit den glühenbsten Farben. Die beiden Mädchen waren bald mit einander einverstanden.

"Ach," sagte die junge Gräfin zu ihrem Bater, "ich sehne mich nach Einsamseit. Der Winter hat mir nicht wohlgethan. Ich muß Landlust schöpsen. Noch nie war ich in unserer Meierei zu Fontainebleau. Nur vier Wochen erlauben Sie mir dort zu leben. Der Hof ist in Paris. Wir können die Pracht von Fontainebleau eben jest recht allein und ungestört genießen."

Der alte Graf, welcher gern die Bunsche seiner Tochter ets füllte, hatte nichts bagegen. Natürlich ersuhr auch der Prinz Sous bise davon, als Freund des Hauses. Er berechnete auf der Stelle,

baß Pauline bort Langeweile haben werbe; daß er bort ungebuns bener vom konventionellen Zwang ihres Umgangs genießen könne; baß da vielleicht im Schatten blühender Rosenlauben ihn das schönste Glück erwarte. Er beschloß sogleich, ohne ihr ein Wörtchen zu verrathen, sie bort durch seine Gegenwart zu überraschen.

"Ich sehne mich unendlich nach Einsamkeit," sagte er zur Frau von Pompadour, "ehe ich zur Armee abreise und mich in das Geswühl des Lagerlebens und der Schlachten stürze. Noch einmal möchte ich mich der schönen Natur erfreuen und da im Stillen unter Kareten und Büchern den Feldzug vorbereiten. Würde mir der König den Aufenthalt von einigen Wochen zu Fontainebleau gestatten? Ein Wort von Ihnen, Frau Marquise, und durch Ihre Güte bin ich glücklich."

Die Marquise verhieß ihm Gewährung des Wunsches vom Rösnige, und in der That erhielt er sie bald. Wie inzwischen Frau von Pompadour den Einfall des Prinzen bei sich im Stillen überslegte und daran dachte, daß ihr Günstling in kurzer Zeit Frankreich werde verlassen mussen, that es ihr weh, seine Nähe früher zu verlieren, als nöthig wäre.

"Sire," sagte sie zum König, "ich fühle unüberwindliche Sehns
fucht nach Einsamkeit. Das glänzerde Einerlei des Hoses ermübet
mich. Ew. Majestät bedürsen der Zerstreuung. Wir hatten schon
Marly gewählt, um da den Sommer zuzubringen. Aber der Frühling lockt ins Freie. Wie, wenn wir einige Wochen des Mai's
in Fontainebleau vertändelten?"

Der König hatte Langeweile. "Es geht mir wie Ihnen!" sagte er: "Tressen Sie Anstalten. Marly entrinnt uns nicht. Gehen wir nach Fontaineblean je eher, je lieber."

#### 14.

# Alles zieht nach.

Der Karbinal hatte zu Fontainebleau kaum drei Tage mit Colas in philosophischer Muße verlebt, und sein Glück gepriesen und in einigen niedlichen Versen verewigt, die wir noch heute in seinen Werken lesen: siehe, da belebte sich die benachbarte Meierei des Grafen von Oron.

"Die schöne Nachbarschaft frent mich!" sagte der Kardinal zu Colas: "Die jungen Damen sind liebenswürdig. Wir statten ihnen ländliche Besuche ab. So werden wir in unserer klösterlichen Einssamkeit Abwechselung haben."

Einen Tag später erschien Prinz Soubise und nahm mit zahls reichem Gefolge einen Flügel bes Schlosses ein.

"Es scheint, wir bleiben nicht so ganz für uns!" sagte Colas zum Karbinal.

"Freilich!" entgegnete dieser: "Doch ist es mir fast nicht uns lieb, etwas mehr Bewegung in dieser todten Welt zu erblicken. Ich gestehe, es ist mir in der stillen Palast: Wüste etwas unheims lich. Jeder Fußtritt schallt durch die hundert Gemächer und Korrisdore, als riesen uns alle hundert, sie zu bewohnen. Wer auf dem Lande wohnen will, muß seine Lust in einer engen hütte suchen."

Zwei Tage später erschienen zwanzig Wagen mit ber königlichen Garberobe und Küche. In Rutschen und zu Pferbe zog ein Heer von Kammerbienern, Josen, Köchen, Stallmeistern, Lakeien, Zeresmonienmeistern, Sekretären, Kellermeistern, Kammerherren, Geistslichen, Schauspielern, Jägern, Hofschneibern, Tänzern und Tänzzerinnen, Wäscherinnen, Feuerwerkern, Perrüdenmachern, Pastetensbäckern und Frendenmeistern (maitres de plaisir) in die Höse der weitläusigen Paläste ein. Gärten und Höse, Jimmer und Säle wimmelten von bunten Gestalten aller Art. Es war ein Rusen und

Lärmen, Hämmern und Rlopfen, daß alle Nervenschwachen Krämpfe baron befamen. Mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel rückten einige Bataillone königlicher Garben zu Fuß und zu Pferd an, und bezogen Kasernen und Wachten. Für den Hof wie für das Kriegsvolk wurden eiligst Bäckereien und Metzgereien einquartirt und in Thätigkeit gesetzt.

"Heiliger Himmel!" schrie ber Karbinal, da Colas zu ihm kam: "Sehen Sie mir doch den Spektakel an! Ich Unglückseliger, welcher bose Geist mußte mich plagen, Fontainebleau für meine Erholung zu wählen!"

Die Kanonen bonnerten am andern Tage. Die Gloden des Städtchens läuteten alle. Die Trommeln wurden gerührt. Der König kam unter dem Jauchzen des Bolkes: "Es lebe der König! der Bielgeliebte!" Einige Stunden später fuhr die Marquise von Pompadour an, gefolgt von siebenzehn Kutschen.

"Es ist in biefer ländlichen Natur zum Lollwerben!" jammerte ber Rarbinal einige Tage später, nachbem er von Besuchen und Aubienzen, bie er gegeben und empfangen hatte, ganz ermübet war: "Paris hat wenigstens ben Worzug, daß es eine große Stabt ift, baß man einander im Rothfall ausweichen und meiben, baß man mitten im allgemeinen Getummel allein fein, bag man fich allenfalls verläugnen laffen fann, wenn man überläftigen Besuchen ent= geben will. Aber hier in biefem engen Refte, aus vier Schlöffern und fünf Bofen zusammengeflict, ift man zum Erftiden in einanber gepreßt. Bei jebem Schritte rennt man zusammen, tritt man einander in die Schuhe. Da hilft keine Lüge, man sei nicht zu Alle Welt weiß ja, wo man steckt. Dürfte ich, noch heute eilte ich nach Paris zurud. Aber zu meinem größten Aerger muß ich mich vor bem Ronige, vor ber Marquife, vor bem ganzen Troffe ber Göflinge freuen, in ber Rahe ber Dajeftat athe men zu konnen."

"Ich beflage Ew. Eminenz und mich zugleich!" erwiederte Colas: "Indeffen ftehen wir vielleicht bald wieder einfam."

"Mit nichten, Herr von Roffer. Umgekehrt, ber König findet es hier allerliebst, die Marquise bezaubernd, ber Hof göttlich."

"Doch freut es mich, Ew. Eminenz wenigstens den Troft brins gen zu können, daß man stark bavon spricht, der Hof werbe sich von hier nach Marly begeben."

"Mein Gott, lieber Rosser, baran ist nicht mehr zu benken. Der König sagte gestern Abend noch beim Feuerwerk: Ich bin lange nicht so vergnügt gewesen auf dem Lande. Ich habe sast Lust, den ganzen Sommer in Fontainebleau zu bleiben."

Colas tröstete vergebens. Als er in der Dunkelheit des Abends zur Meierei schlich, erfuhr er von Paulinen, wie der Prinz Sousbise auf den Gedanken gerathen sei, nach Fontainebleau zu komsmen.

"Hu!" bachte Colas: "Mir wird es klar. Ich zog Paulinen, Pauline die Gräfin von Oron, die Gräfin den Prinzen, der Prinz die Marquise, die Marquise den König, der König den ganzen Hos. Ein ehrenwerther Schweis, den ich nachschleppe." — Die Borstellung machte ihn laut lachen. Doch zweiselte er selbst noch bescheiden an der Richtigkeit. "Es kame aber," dachte er, "doch auf die Gegenprobe an. Sehen wir, wenn ich nach Paris gehe, ob mir der Schweis solgt. Da wäre zugleich meinem armen Karzdinal geholsen."

"Und warum so nachbenkend und einfilbig?" fragte Pauline ihren Liebling, mit dem sie durch die hohen Buchengange des königs lichen Gartens wandelte: "Hat irgend eins der schönen Hoffraus lein die Eroberung des Herrn von Roster gemacht? Es ist gesährs lich, mit so vielen Schönheiten unter einem Dache wohnen."

"Nichts weniger, als das, bose Pauline; seit ich mit dem reizens ben Fräulein de Pons zu Paris unter einem Dache wohne, bin

ich in ber Gefahr so ganz untergegangen, daß ich keine andere mehr zu fürchten habe."

"So gestehe mir aufrichtig, Colas, aber beichte ehrlich: warum bist bu in Fontainebleau feltener bei mir, als in Paris?"

"Beil ich hier weniger mein eigener Herr bin. Wir glaubten, uns hier vom Morgen bis zum Abend angehören zu können. Nun aber sind wir hier weniger einsam, als im Oron'schen Hotel. Und muffen wir noch vier Wochen in diesem Geräusche leben, so sterb' ich vor Langeweile und vor Ungebuld nach dir. Ich sehne mich nach Paris zurud."

"Du sprichst aus meiner Seele, Colas. Ich fam unserer Beis ber willen her, nicht wegen bieser Garten und wegen bes Hossprunkes. Kannst bu bich vom Karbinal losmachen und nach Paris gehen, so folg' ich bir. Ich erkälte mich heute, habe morgen Kopsweh, sahre übermorgen nach Paris und — werbe bei bir gesund."

Die Sache ward abgefartet. Colas besuchte ben Kardinal, ber noch immer mißvergnügt war und auf ben Hof fluchte. Colas gab ber Sache ohne Mühe eine scherzhaste Wendung. "Wenn mir Ew. Eminenz," sagte er, "das Vertrauen schenken, will ich meine Zausberei versuchen und den Hof wieder von Fontainebleau wegblasen."

"Blasen Sie, blasen Sie, baß ber ganze Hof mit allem Trosse in den Mond fahre!"

"Erlauben Sie mir, nach Paris zu gehen, gnäbigster Herr? Bielleicht find Sie in acht Tagen in Fontainebleau so verlaffen, wie ein Einstebler. Denn meinen Zauberwind muß ich mir in Paris schaffen."

Der Kardinal lachte. "Ich verstehe Sie, Freund. Sie wünsschen dem tollen Lärmen hier zu entrinnen. Reisen Sie; benn die Einsamkeit, die ich Ihnen versprach, kann ich Ihnen nun doch nicht geben; mir Gesellschaft leisten können Sie nicht, benn ich

habe ber Gesellschaft zuviel. Reisen Sie glücklich. Ich beneibe Sie. Ich möchte Ihnen gern folgen. Aber ber Anstand verbietet es mir. Reisen Sie. Ich muß hier bleiben. Vergessen Sie aber nicht, wenn Sie in Paris sind, sogleich ben Thurm von Notres dame zu besteigen und aus Leibeskräften zu blasen, bis der letzte Küchenjunge von hier weggeblasen ist."

Colas schickte Paulinen einen Zettel und reisete ab. Pauline bekam Ropfweh und Uebelkeit. Sie bat die junge Gräfin, ihr zu gestatten, nach Paris zurüczukehren; sie fürchte, eine schwere Krankheit sei unterwegs, benn sie fühle sich in allen Gliebern wie zerschlagen. Den andern Tag ward Pauline noch schwächer. Sie verlangte mit Thränen nach Paris. Die junge Gräsin wollte sich von ihr nicht trennen. Der Graf ließ die beiden Damen nach Paris sühren, besonders da ein herbeigerusener Arzt wirklich an Paulinens Beit bedenkliche Miene gemacht hatte, weil er die anstückende Krankheit gar nicht enträthseln konnte. Er glaubte aber in keinem Fall irre zu gehen, und die Chre seiner Wissenschaft am wenigsten zu gefährden, wenn er vermuthete, Fräulein de Pons habe sich durch Erkältung einen Justand zugezogen, der allerdings von schlimmen Folgen werden könnte.

Raum hatte Prinz Soubise von der Krankheit und Abreise Paus linens Gewisheit, war für ihn kein Bleibens mehr in Fontaines bleau. Er begab sich mit großer Niedergeschlagenheit zur Fran von Pompadour. "Noch einmal hosste ich zu Fontainebleau in Ihrer Nähe den ganzen himmel voll Freuden zu umarmen, — ich muß fort. Ich habe Depeschen vom Marschall d'Etrées. Meine Anwesenheit in Paris wird dringend. Die Vorarbeiten zum Felds zuge müssen beschleunigt werden. In meiner Abwesenheit stocken alle Geschäfte. Erlauben Sie mir, meine Gnädige, daß ich die Psiichten sur Ethre unsers Königs meinem höchsten Glück vorziehe."

Frau von Pompabour war betroffen. Sie versuchte leife, ben

Prinzen auf andern Sinn zu bringen. Er aber wußte die Nothswendigkeit feiner Abwesenheit in Paris, seiner Gegenwart bei den Musterungen der durchziehenden Truppen, die Wichtigkeit seiner Geschäfte im Rriegsbüreau so groß, so ledhaft darzustellen, und das dei war sein Schwerz über die Trennung von Frau von Pompas dour so rührend, ja durch heiße Thränen beurkundet, die er versgebens verdarg, daß die Marquise endlich sehr dewegt zu ihm sagte: "Gehen Sie, lieder Prinz, wohin Pflicht und Ehre Sie rusen. Ich selbst verliere am meisten, wenn Sie Fontainebleau verlassen. Beruhigen Sie sich. Ich will mit den Augenblicken geizen, die ich noch das Vergnügen haben kann, Sie in Paris zu sehen. — Es scheint, dem Könige gedelche die Lust von Fontainebleau nicht wohl. Die Witterung ist doch noch etwas rauh gewesen. Vielsleicht kehrt der Hof srüher, als Sie meinen, nach den Tuilerien zurück, um von da den Sommerausenthalt in Marsy zu nehmen."

Der Prinz beurlaubte sich. Vor den König ward dieser nicht gelassen, weil sich Se. Majestät in der That unpäßlich fühlte. Die Marquise hatte sich nur in der Ursache der Unpäßlichkeit gesirrt. Es war nicht die Lust von Fontainebleau, sondern eine Austernspasset, die dem Könige Uebel gethan hatte.

Als Karbinal Bernis ben Prinzen mit seinem ganzen Gefolge abreisen sah, konnte er sich bes Lachens nicht erwehren. "Das fängt gut an!" brummte er bei sich: "Ich glaube, mein Winds macher Rosser steht wirklich auf bem Thurm von Notredame und bläst."

Wie aber sich das Gerücht verbreitete, der König könne die Luft von Fontainebleau nicht ertragen, der Hof gehe nach Paris zurück; wie wirklich die Wagen gepackt wurden, die Kammerherren, Stallmeister, Hofschneiber, Tänzer, Musikanten, Feuerwerker, Rellermeister u. s. w. sich zur Absahrt rüsteten, der König nach Paris suhr, die Warquise folgte; der ganze Hof verschwand und

bis auf den letten Küchenjungen verstob; die Leibgarden zu Fuß und zu Pferd mit sliegenden Fahnen und klingendem Spiel abs zogen, daß Fontaineblean, wie ein entseelter Leichnam, in Todtensstille dalag — rief der Kardinal außer sich: "Was ist das? Insfall? Ober hat der Windmacher Roster einen Bund mit dem bosen Geiste?"

15.

## Die Schlacht bei Rogbach.

Durch die Abreise bes Prinzen Soubise zum Heere am Rhein ging ein Ring in ber Zauberkette verloren, an welcher Colas bisber machtiger gewesen war, als er felbst geglaubt hatte. Erft bie Begebenheit von Fontainebleau hatte ihm eine Art Neberzeugung gegeben, bie freilich nun ju fpat fam. Er beflagte es übrigens gar nicht, klug geworben zu fein, als ihm kein Bortheil mehr aus feiner Entbedung werben fonnte. Von Ratur leichten Sinnes, früh gewöhnt, mit bem Wenigsten zufrieden zu fein, fah er fich in einer Lage und einem Wohlstand, wie er nie für feine Perfon erwartet hatte. Seine biplomatische Stellung, sein Ansehen beim Karbinal Bernis, bie Wichtigfeit, welche er, ohne zu wiffen wie, bei ben Gefandten auswärtiger Mächte gewonnen hatte, trugen ihm neben erflecklichen Gehalten reiche Geschenfe ein. Die Ein= fachheit seiner Lebensweise, ba er sich, ohne Auswand, einzig mit ber Bebienung feines alten, wohlvertrauten Marfus begnügte, häuften in seiner Kaffe Ersparungen auf Ersparungen. Er benutte biese und eine vortheilhafte Gelegenheit, ein beträchtliches Gut in ber Proving anzukaufen, beffen Ertrag ichon hinreichenb war, ihm ein behagliches Leben zu schaffen.

Mehr begehrte er nicht. Schon jest würde er seine politische

Laufbahn mit der eines Landjunkers vertauscht haben, ware Pausline nicht ein wenig eigensinnig bagegen gewesen. Sie liebte ihn, sie erfüllte jeden seiner Wünsche, nur den einzigen nicht, sich mit ihm zu vermählen.

"Du mußt noch ein wenig warten, Colas," fagte sie, "und ich hoffe, bu kaunst es füglich. Es hat sur ein Mädchen ganz eigenen Werth, Mädchen zu sein, und nicht Frau. Es liegt doch etwas Schmeichelhaftes darin, sich von Anbetern aller Art umstattert, bes wundert, angebetet zu wissen. Sonne meiner mädchenhaften Eitels seit noch einige Festage. Als Frau verlöre ich davon schon einen beträchtlichen Theil. Ach, nur zu balb erschelnt der uns armen Kindern allen verhaßte Jungfrauen: Sommer. Dann gute Nacht, Blüthentage! Ich möchte lieber sterben, als eine Jungfrau von fünsundzwauzig Jahren heißen."

Colas gab sich zufrieden. Aber ein Mädchen überlebt nichts geschwinder als ihr Bluthe : Jahr. Da ward der diplomatische Brautschleier hervorgenommen und Pauline de Pons verwandelte sich in eine Frau von Rosser.

Es traf sich, daß ihr Vermählungstag eben derselbe war, an welchem die Franzosen die Schlacht bei Roßbach verloren. Dersselbe Trauerbote, welcher die Nachricht davon dem Hose überbrachte, hatte auch ein Briefchen des Prinzen Soubise für die junge Frau.

"Beklagen Sie mich," schrieb er ihr, "beklagen Sie mich, liebenewürdige Pauline. Ich ließ mich von dem kleinen König von Preußen überlisten, betrügen, schlagen. Ja, Sie haben Urssache, mich zu beklagen, da ich ohne mein Verschulden in die Nothswendigkeit versetzt ward, den Kampf einzugehen. Man trieb mich von allen Seiten dazu. Und als es Ernst ward, ließ mich die verwünschte Reichearmee im Stich. So sind es der König von Preußen und Sie allein, die mich beide bestegt haben, ohne daß ich sie wieder bestegen konnte! Ich verwünsche die Preußen, aber

liebe Paulinen. Sie wollten mich als Helben zu Ihren Füßen sehen; kann ich ber Helb nicht sein, Ihr Gefangener bleibe ich bennoch."

Geschwind schrieb Pauline zuruck: "Beklagen Sie mich, liebenss würdiger Prinz. Ich ließ mich von dem kleinen Nikolas de Rossker überlisten, betrügen und gefangen nehmen. Ja, Sie haben Ursache, mich zu bedauern, da ich ohne mein Verschulden in die Nothwendigkeit versetzt ward, den Kampf einzugehen. Mein Herz trieb mich wider Willen dazu. Vielleicht hätte ich gestegt; aber als es Ernst war, ließ mich meine Jugend, im Stich. Denken Sie, ich bin schon fünfundzwanzig Jahre alt, und die sind furchtbarer als eine Reichsarmee. So sind es denn Rosser und die Jahre, die mich allein bestegt haben, ohne daß ich sie wieder bestegen konnte. Ich verwünsche aus vollem Herzen die Jahre, aber liebe meinen niedlichen Mann."

"Im Ernst, mein Prinz, wir wollen uns Beibe nicht grämen. Es liegt zulest ber Welt nach einiger Zeit wenig baran, ob ein Feldherr ober ein Mädchen besiegt warb. Wie viele Schlachten, wie viele Hochzeiten sind schon geschehen und vergessen, und die Welt geht ruhig ihren alten Gang fort. Sie werden nichts desto minder geschätzt in der Geschichte fortleben, wie ich dereinst in meinen Kindern."

Der Kardinal Bernis war nach ber Schlacht bei Roßbach, bie am Hofe balb vergeffen wurde, sehr mißmuthig.

"Ich habe das Unglück vorausgesehen!" sagte er zu Colas, als das Unglück der französischen Wassen auch im solgenden Jahre fortdauerte: "Wan kann am Hofe darüber scherzen, aber meine Ehre ist zu Grunde gerichtet. Denn Frankreich und ganz Europa muß mich als den Urheber der verderblichen Allianz mit Desterzreich ansehen."

<sup>-</sup> Onabigfter Berr, erwieberte Colas, einem welterfahrnen,

weisen Mann, wie Sie, sollte bas Urtheil Frankreichs und Europens sehr gleichgültig sein können, ba Sic selbst wissen, wie irrig im Allgemeinen bas Urtheil ber Menschen über die Begebenheiten und beren Ursachen ist.

"Aber ich bin Minister, ich habe das unselige Bündniß untershandeln und unterschreiben mussen. Es ist mein Name, mit dem gespielt wird. Welt und Nachwelt werden mit Recht sagen: wer hat es denn in Frankreich gethan; wer regiert denn, wenn der Minister, der Kardinal Bernis, nicht regiert?"

— Rein, gnäbigster Herr, Welt und Nachwelt benke ich mir als viel zu verständige Leute, um bergleichen sagen zu können. Ja, Sie sind so gewiß Minister, als der allerchristlichste König wirklich König ist. Aber Sie kennen meine Ansichten. Jeder Vers nünftige weiß, daß weder der König herrscht, noch daß Sie regieren.

"Was wollen Sie bamit sagen? Wer herrscht, wer regiert benn? Sie meinen Frau von Vompabour?"

— Berzeihen Sie. Die Marquise ist so unschuldig, ale Sie und der König.

"Glauben Sie? Run, wer regiert benn? Sie spannen meine Reugier. Reben Sie!"

— Ich fann's nicht wissen. Bielleicht Kammermädchen, Resselsstier, Ropisten, Frauen ber königlichen Staatsräthe, vielleicht beren Töchter, ober Söhne, ober Röchinnen, ober Lakaien, ober Rutscher und bergleichen Waare; heute Dieser, morgen Jener. Wo kein sestes, ehernes Gesetz herrscht, da herrscht der Jufall. Iwischen der Nothwendigkeit des Gesetzes und zwischen dem Spiele des Zusfalls liegt nichts in der Mitte. Die Ministerien und der König selbst sind am Ende nur Vollstrecker und Werkzeuge fremder Einfälle.

"Sie wären im Stande, mir mein Ministerium zu verleiden. Sie halten, glaube ich, Frankreich für keine Monarchie, sondern für eine königliche Anarchie. Reben Sie verständlicher." — Ich kann nicht beutlicher sein. Ew. Eminenz haben meinen Gebanken mit zwei Worten tressend ausgedrückt: königliche Anarschie. Sie ist überall, wo der König der Staat ist, und wo das Bolk dieses Staates wegen vorhanden ist. Sie ist überall, wo der Wille eines einzelnen Mannes das Gesetz des Landes ist, und die wandelbare Laune des Fürsten die Versassung des Reichs ausmacht. In der That, Wille und Laune eines einzelnen Menschen, eines Allgewaltig Erscheinenden andert vom Morgen dis zum Abend. Hingewaltig Erscheinenden ändert von der fürstlichen Gewalt und erhaben selbst über diese, da ist eine bleibende, seste Herrschaft und Ordnung, sonst niegends. Sie ist bleibend und sest, wie das Interesse der Millionen von Unterthanen, aus denen sie hervorstieg, und so schwer abzuändern, als der Wille und die Ansichten der aus dem Bolke hervorgegangenen Gesetzgeber schwer zu vereinigen sind.

"Hm! Ich merke, Sie haben den Abbe Mably gelesen, und find mit Montesquieu ein Anbeter der englischen Verfaffung, find vielleicht einer unserer philosophirenden Unzufriedenen."

— Reineswegs. Ich besinde mich in unserer königlichen Anarchie sehr wohl, und ich bin bescheiden genug zu glauben, daß ich in einer Gesehesmonarchie schwerlich die Ehre gehabt haben würde, Ew. Eminenz mit meinen geringen Talenten zu dienen. Indessen werden Sie selbst gestehen, daß bei uns nichts möglicher ist, als daß der Monarch in seiner Entscheidung über die wichtigsten Ansgelegenheiten durch eine Geliebte ober einen Günstling, diese durch ihre Lieblinge, diese durch ihre Freunde, und so abwärts die zum Stieselputzer, wechselseitig gestimmt werden können. Dem Monarschen so wenig als dem Stieselputzer fällt ein, das Einer auf den Andern so großen Einstuß gehabt habe.

"Rleine Ursachen großer Wirfungen!" erwiederte ber Karbinal. "Ich geb' es zu. Allein britische Parlamente und gesetzgebende Senate scheinen mir nicht immer nöthig, um das zu vermeiben, was Sie fönigliche Anarchie heißen. Ein Fürst, mit festem Willen des Guten, umgeben von einsichtsvollen Rathen, ist, glaub' ich, geeigneter, der Nation zweckmäßige Gesetze zu geben und den Sang der Geschäfte wohl zu regeln, als eine Versammlung von Gesetzs gebern aus den verschiedenen Ständen des Volks; denn der König und seine Minister, indem sie das Sanze überschauen, erkennen, was nöthig ist, offenbar genauer, als die besten Köpfe einzeln im Volke."

— Erlauben mir Ew. Eminenz, zu zweifeln. Und wenn bei uns ein neuer Heinrich IV. auf bem Throne saße, wurde nicht er, sondern jeder armselige Schneider, jeder von den geringsten Untersbeamten im Lande, Einstuß auf die Regierung haben und die Staatsangelegenheiten entscheiden helsen.

Der Kardinal und Colas sprachen noch viel über diesen Gegens stand; aber unsere Leser würden uns wenig Dank wissen, wenn wir sie mit der Erzählung davon langweilen wollten.

16.

## Die Berbannung.

Eine Wirkung dieses Gespräche, wie sie Colas nicht erwartete, war, daß er seitdem in der Achtung beim Minister stieg, dessen Bertrauen immer mehr gewann, dessen gewöhnlicher Gesellschafter wurde und von ihm zu Geschäften benutt ward, die ehrenvoll und einträglich waren, ohne besondere Geistesgaben zu verlangen. Es verbreitete sich ein wahrer Goldregen über Herrn Rosters Schreibetisch und Paulinens Schmucktisch, goldene Brillantringe, Uhren, Dosen, Orden, Ohrgehänge, Ketten und anderer diplomatischer Ginadenstram.

Colas fühlte fich bem Rarbinal fehr verpflichtet. "Ich habe meine

guten Gründe, lieber Roser," sagte der Minister lächelnd, "daß ich Sie zu Dingen gebrauche, die wenig Rühe kosten, mit keiner Gefahr verbunden sind, und am meisten belohnt werden — zu Aernten ohne Saat —, zu wahren Abelsgeschäften. Ich möchte Sie im Boraus entschädigen, wenn ich Sie einmal unglücklich machen sollte."

"Sie mich ungludlich machen, gnabigfter herr?" fragte Colas verwundert.

"Und Sie mit Ihrem schlichten, gesunden Menschenverstande wundern sich? Wissen Sie wohl, daß eben Sie mich daran gemahnt haben, auf wie unsicherm Boden ich in unserer königlichen Anarschie stehe? Heute bin ich Minister; wissen Sie, was ich morgen sein werde? Wahrhaftig, Freund, ich weiß das so wenig, als am türkischen Hose der Großwesser oder Raimakan von sich zu sagen weiß, ob ihn die Laune des Großherrn noch vierundzwanzig Stunsten in den Geschäften, oder auch nur in der Welt duldet. — Sie haben das Unglück, mir zu gefallen, weil sie ein redlicher Rann sind. Es ist meine Pslicht, freundschaftlich für Sie zu sorgen. Fall' ich, so fallen auch Sie, und der neue Günstling wird alle Stellen mit seinen Geschöpsen besehen."

Colas war gerührt. Er wollte ben Kardinal über seine Zukunft beruhigen, kannte aber die Hoswelt zu gut, um an seine eigenen Beruhigungsgründe zu glauben. Pauline ging noch weiter, als er, und sagte: "Colas, heute beugt man sich vor dir; daran ist wenig gelegen. Fällst du einst, weil der Kardinal fällt, so gibt dir der Hösslings- und Beamten Pobel Fußtritte. Daran ist mehr gelegen. Wähle das Klügere; tritt freiwillig zurück, nimm deine Entlassung. Der Kardinal hat Ahnungen, die sich auf mehr als bloße Möglichkeiten beziehen. Er scheint dir Winke geben zu wolslen. Benute sie. So bewahrst du die allgemeine Achtung. Wir wohnen unabhängig auf unsern Gütern, oder genießen den Winter

zu Paris, wenn wir des landlichen Stillebens mube find; was verlangen wir mehr?"

Sie wußte das Glück der Unabhängigkeit und Berborgenheit fo reizend zu schlichern, und plauberte von der Lieblichkeit des Landlebens so verführerisch, daß Colas keinen Augenblick widerstand.

Der Kardinal bedauerte es, daß Herr Rosier nach einigen Mosnaten seine Entlassung nahm, aber hatte nichts dagegen. "Da, wo Nichts von Gesetzen, Alles vom Bohlleben des Gebieters und seiner Lieblinge abhängt, wird die Selbstsucht Aller natürlich; und wo kein Baterland ist, macht man sich's in seinen vier Psählen!" sagte der Minister: "Gehen Sie, lieber Freund; ich verdenke Ihnen den Schritt nicht. Sie haben da einen artigen Landsst, ein junges, schönes Weib, unabhängiges Vermögen. Warum wolslen Sie Diener sein, wenn Sie Herr sein können? Warum wollen Sie nicht in der gesunden Fülle ihrer Lebenskraft die Lust des Les bens ungestört genießen?"

Die gnabenvollste Entlassung bes königlichen Rathes erschien, und war, wegen treu geleisteter wichtiger Dienste besselben, mit einem mäßigen, doch anständigen Gnadengehalt verbunden, auf welchen Colas nicht einmal gezählt hatte. Er schlug ihn nicht aus. Colas und Pauline slogen freudig auf ihr schönes Gut.

Hier, in einer anmuthigen Landschaft, in reizenden Umgebuns gen, zwischen freundlichen Nachbarn, vergaßen sie die Irren und Wirren der Hauptstadt schnell. Colas, verliebter in seine junge Fran, als er je in das Mädchen Pauline gewesen, Pauline ganz in ihrem Manne tebend, wohnten Beide im Paradiese des ehes lichen und häuslichen Glücks.

Es währte nicht lange, so verkundeten die Zeitungen, daß Kars dinal Bernis seine Entlassung beim König erbeten und empfangen hatte. Choiseul trat an seine Stelle. — Wenige Zeit nachdem, als Colas und Pauline eines Tages, einander in den Armen wies

gend, in einer Laube ihres weitläusigen Gartens saßen, wurden sie nicht wenig überrascht, als plöplich die Gestalt des Kardinals vor ihnen stand. Er war es selbst. Seine Equipagen hielten vor dem äußern Hose des Schlosses. Er hatte sich, um zu überraschen, den Weg zur Guteherrschaft zeigen lassen.

"Ihr Glücklichen!" rief lachend ber Karbinal: "Ich beklage, zu stören. Aber sehen wollte ich euch doch in der Fülle eures Himmels." Er umarmte seinen Freund Rosser und küßte der schös nen Frau die erröthende Wange. Der Kardinal mußte zwei Tage bei ihnen verweilen. Aber länger zu bleiben war er nicht zu bewegen.

"Ihr wist nicht, Kinder," sagte er, "wen ihr beherbergt. Ich bin aus Frankreich verbannt. Ich muß das Land meiner Bater meiden. Ich gehe nach Rom. Ich werde mich im Arm ber Musen trösten, so gut ich mag."

"Wie? Sie ein Verbannter aus Frankreich, gnäbigster Herr?" riesen Pauline und Colas erstaunt.

"Das ist für keinen Philosophen, wie Rosser, Ursache zum Ersstaunen!" entgegnete ber Karbinal: "Was Sie mir einst im Gespräche auf meine Frage: "Ber regiert denn? halb im Scherze antworteten, als Sie sagten: Bielleicht Resselssieher, Savoparden, Wäschermädchen und bergleichen, das hab' ich nun im Ernst erssahren. Sie wissen, wie der Herzog von Choiseul sich in die Gnade und Huld des Königs erhod? Ein hübsches Mädchen, Choiseuls Berwandte, Hoffräulein der Königin, hatte die Ehre, Seiner Masiestät zu gefallen. Das Fräulein träumte, die Rolle der Frau von Pompadour zu spielen, war nicht spröde, und die Liebschaft nahm ihren guten, geheimen Gang. Der Herzog wußte um Alles. Er stellte sich blind; der König wußte es ihm Dank. Sodald der Herzog spürte, des Königs slüchtige Neigung wende sich von der Beglückten ab, war der Herzog wieder der Erste, welcher Lärmen schlug und seine Verwandte vom Hose und Paris entsernte. Der König

wußte es ihm wieder Dank. Der Herzog aber hatte, als gewandster Hofmann, auch ben Dank ber Frau von Bompadour ärnten wollen, ihr im tiesten Bertrauen, aus wahrer Ergebenheit für ihre Person, die königliche Liebelei verrathen, und das Mädchen erst dann entsernt, als es die Marquise verlangte. Er spielte seine Umtriebe meisterhaft, und dasur ward er sogleich Gesandter am Wiener Hose. Einen so ergebenen Mann hatte die Marquise aber nöthiger in der Nähe, als in der Ferne. Darum, sobald ich meine Entlassung sorderte, weil ich unmöglich alle Schmach des unglücksseligen Bündnisses mit Desterreich und den Krieg mit Preußen länger tragen konnte, ward Choiseul mein Nachsolger. Ju rechter Zeit blind sein, zu rechter Zeit sehend werden — das brachte den Herzog von Choiseul an die Spise Frankreichs.

"Aber," rief Pauline, "was zog Ihnen die Verbannung zu?" "Eine Kleinigkeit!" erwiederte der Kardinal: "Ich hatte das Unglück, in die Ungnade einer Marketenderin zu fallen."

"Ew. Eminenz scherzen!" sagten Colas und Pauline.

"Mit nichten. Ich habe ben Strom, ber mich vom Throne hins wegsluthete, bis zur Duelle verfolgt. Und an ber Quelle saß ein ganz gemeines Marketenbermädchen, die Urheberin meines Schicksfale. Einer meiner Stallknechte, ber dieses Mädchen heirathen wollte, ward von mir aus dem Dienste gejagt, weil sich der Kerl alle Tage betrant, und vom Rutscher überwiesen worden war, mich betrogen, und den Haber meiner Pferde verkauft zu haben. Das Mädchen, hochschwanger, siel mir zu Füßen und bat um Gnade sür den rothnasigen Bräutigam. Ich wies die Dirne ab. Sie lief, über meine Grausamkeit klagend, zu ihrem besondern Beschüßer, einem jungen Lieutenant von der Garde. Der Garde-Lieutenant lief zur Gemahlin des Generalkontrolleurs. Diese bewog ihren Mann, mit mir zu reden. Ich schlug seine Bitte ab; er, darüber ärgerlich, klagte es seinem Liebchen, einem Kammermädchen der Marquise von

Pompadour. Das Kammermädchen sagte, der himmel weiß was, von mir der Marquise, und die Marquise, der himmel weiß was, dem König. Kurz, ich erhielt ein allergnädigstes handschreiben, worin mir angezeigt wurde, daß ich meinen Aufenthalt in Frankreich mit jedem andern nach Belieben, doch sobald als möglich, vertauschen könne, weil, wie ich dentlich bewiese, die Maßregeln Er. Majestät mir nicht zu gefallen das Glück hätten. Also bin ich auf dem geraden Wege nach Rom."

Der Karbinal reisete nach zwei Tagen ab. Colas und Pauline priesen ihr Glück der Berborgenheit. Sie blieben mit ihrem verstrauten Freunde in Brieswechsel, der erst nach dem Tode der Marsquise, etwa im sechsten Jahre seiner Berbannung, wieder in die volle Gnade des Königs kam. Aber er hütete sich wohl, wieder einen Plat am Hose anzunehmen. "Denn, dachte er, "wer regiert denn?"

# Der zerbrochene Krug.

Dan kennt, unter gleichem Ramen, ein kleines Stück vom Dichter des "Käthchen von heilbronn." Dieses und die hier folgende Erzählung hatten im Jahr 1802 zu Bern einerlei Veranlassung des Entstehens. heinzich von Kleist und Ludwig Bieland, des Dichters Sohn, pflogen Freundschaft mit dem Verfasser, in dessen Zimmer ein Aupferstich, "La cruche cassée" unterschrieben, hing, dessen Gestalten und Inhalt ungesfähr dieselben waren, wie sie unten im Rapitelchen "das Gericht" vorgestellt sind. Die ausdruckvolle Zeichnung besustigte und verlockte zu manscherlei Deutungen des Inhalts. Im Scherz gelobten die Orci, jeder wolle seine eigenthümliche Ansicht schriftlich aussühren. Ludwig Wieland verbieß eine Satire; heinrich von Kleist entwarf ein Lussspiel, und der Verfasser gegenwärtiger Erzählung das, was hier gegeben wird.

#### Mariette.

Iwar La Napoule ist nur ein ganz kleiner Ort am Meerbusen von Cannes; aber man kennt ihn doch in der ganzen Provence. Er liegt im Schatten ewiggrüner, hoher Palmen und dunkler Posmeranzen. Das nun freilich macht ihn nicht berühmt. Doch sagt man, es wachsen da die feurigsten Weintrauben, die süßesten Rosen und die schönsten Mädchen. Ich weiß es nicht; glaub' es indessen

gern. Schabe, daß La Napvule so klein ift, und der feurigen Trauben, sußen Rosen und schönen Mädchen unmöglich genug ers zeugen kann. Sonst hatte man bei uns zu Lande boch auch davon.

Sind seit Erbauung von La Napoule alle Lanapoulerinnen Schönheiten gewesen, so muß ohne Zweisel die kleine Mariette ein Wunder aller Wunder gewesen sein, weil ihrer sogar die Chrosnik gedenkt. Man nannte sie zwar nur die kleine Mariette; doch war sie nicht kleiner, als ungefähr ein Kind von siebenzehn Jahren und drüber zu sein psiegt, dessen Stirn genau die zur Lippe des ausgewachsenen Mannes reicht.

Die Chronif von La Napoule hatte ihre guten Gründe, von Marietten zu erzählen. Ich, an der Stelle der Chronif, hätte es auch gethan. Denn Mariette, die mit ihrer Mutter Manon bissher zu Avignon gewohnt hatte, brehte, als sie wieder in ihren Geburtsort kam, diesen beinahe ganz um. Eigentlich nicht die Häuser, sondern die Leute und deren Kopf; und auch wohl nicht die Köpfe aller Leute, sondern vorzüglich solcher, deren Kopf und Herz in der Nähe von zwei seelenvollen Augen immer in großer Gesfahr sind. Ich weiß das. In solchen Fällen ist nicht zu scherzen.

Mutter Manon hatte wohl besser gethan, ware sie in Avignon geblieben. Aber sie machte in La Napoule eine kleine Erbschaft; sie erhielt da ein Gütchen mit einigen Weinbergen, und ein niedliches Haus im Schatten eines Felsen, zwischen Delbäumen und afrikanischen Afazien. So etwas schlägt keine unbenzittelte Wittwe aus. Nun war sie in ihrer Meinung reich und glücklich, als ware sie Gräsin von Provence ober bergleichen.

Desto schlimmer ging's mit den guten Lanapoulesen. Sie hatten sich solches Unheils nicht versehen, und nicht im Homer gelesen, daß eine artige Frau ganz Griechenland und Kleinasien in Harznisch und Zwietracht bringen konnte.

## Bie bas Unglüd tam.

Raum war Mariette vierzehn Tage im Hause zwischen den Dels bäumen und asrikanischen Akazien, so wußte jeder junge Lanapous lese, daß Mariette da wohne, und daß in der ganzen Provence kein reizenderes Mädchen wohne, als eben in diesem Hause.

Ging sie durch den Flecken, schwebend leicht, wie ein verkleibeter Engel, im statternden Rock, blaßgrünen Mieder, vorn am Busen eine Orangenblüthe neben Rosenknoepen, und Blamen und Bander wehend um den grauen hut, der ihr seines Gesicht beschattete, ja, dann wurden die sinstern Alten beredt und die Jünglinge stumm. Und überall öffnete sich links und rechts ein Fensterlein, eine Thür, der Reihe nach. — Guten Morgen," hieß es, ober "guten Abend, Mariette!" Und sie nickte lächelnd rechts und links hin.

Wenn Mariette in die Kirche trat, verließen alle Herzen (namslich ber Jünglinge) den himmel; alle Augen die Heiligen, und die betenden Finger verirrten sich in den Perlen der Rosenkranzsichnur. Das muß gewiß oft großes Aergerniß gegeben haben, zus mal den Frommen.

Ju dieser Zeit sind ohne Zweisel die jungen Madchen von La Rapoule besonders fromm gewesen, denn sie ärgerten sich am meissten. Und es war ihnen kaum zu verdenken. Denn seit Mariettens Ankunft war mehr als ein Bräutigam fühl geworden, und mehr als ein Andeter seiner Geliebten abtrünnig. Da gab es denn viel Zank und Borwürse überall, und viele Thränen, gute Lehren und Körbe. Man sprach gar nicht mehr von Hochzeiten, sondern von Trennungen. Man schickte sich sogar Pfänder der Treue, Ringe und Bänder, zurück. Die Alten mischten sich in den Zank ihrer Kinder. Haber und Streit lief von Haus zu Haus. Es war ein Jammer.

Mariette ift an Allem Schnib! - fagten bie frommen Mabe

chen; bann sagten's ihre Mutter; bann sagten's die Bater, und julest Alle, sogar die jungen Manner.

Aber Mariette, in ihrer Sittsamfeit und Unschuld eingehüllt, wie die ausbrechende Gluth der Rosenknospe und das dunkle Grün des Blumenkelches, ahnete von dem großen Elende nichts, und blieb gütig gegen Alle. — Das rührte erst die jungen Männer, und sie sprachen: "Warum das holde, harmlose Kind betrüben? Es ist ohne Schuld!" dann sagten es die Bäter; dann sagten es die Mütter, und zulet Alle, sogar die frommen Mädchen. Denn wer mit Marietten sprach, konnte nicht anders, als sie liebgewinnen. Und ehe ein halbes Jahr verging, hatte Jeder mit ihr gesprochen, und war sie Jedem lieb. Sie aber glaubte nicht, daß sie so gesliebt werde; und hatte vorher nicht geglaubt, daß man sie hassen könne. — Was ahnet das dunkle, oft im Grase zertretene Beilschen, wie werth es sei!

Nun wollte Jeber und Jebe die Ungerechtigkeit gegen Marietten abbüßen. Mitleiben erhöht die Zärtlichkeit der Zuneigung. Ueberall fand sich Mariette freundlicher, als je, gegrüßt; freundlicher angeslächelt; freundlicher eingelaben zu ländlichen Spielen und Tänzen.

## Bom böfen Colin.

Doch nicht alle Menschen haben die Gabe des süßen Mitleids, sondern sind verstockten Herzens, wie der Pharao. Dies kömmt ohne Zweisel von dem natürlichen Verderben des Menschen seit dem Sündenfall; oder weil bei der Taufhandlung der Böse nicht in gehöriger Ordnung abgesertigt worden.

Ein benkwürdiges Beispiel solcher Hartherzigkeit gab ber junge Colin, ber reichste Pächter und Gutsbesitzer in La Napoule, ber feine Wein- und Delgärten, Zitronen- und Pomeranzenwälber kaum

in einem Tage durchlaufen konnte. Schon dieses beweiset das natürs liche Verberben seines Gemüthes, daß er beinahe siebenundzwanzig Jahre alt war, ohne gefragt zu haben, wozu ein Mädchen ers schaffen sei?

Iwar alle Leute, befonders die weiblichen in einem gewissen Alter, darin sie gern Sünden vergeben, hielten den Colin sür den besten Jungen unter der Sonne. Seine Gestalt, sein frisches, uns besangenes Wesen, sein Blick, sein Lächeln hatte das Glück, bessagten Leuten zu gefallen, die ihm wohl auch zur Noth für eine der Sünden, die im himmel schreien, Ablaß gegeben hätten. Allein dem Urtheil solcher Richter ist nicht wohl zu trauen.

Inzwischen Alt und Jung zu Napoule sich mit der unschuldigen Mariette versöhnt hatte, und sich mitleidig an sie schloß, war Co-lin der Einzige, welcher für das liebe Kind ohne Erbarmen blieb. Brachte man das Gespräch auf Marietten, ward er stumm wie ein Fisch. Begegnete er ihr auf der Straße, ward er vor Jorn roth und blaß, und warf seitwärts wahrhaft verzehrende Blicke nach ihr.

Wenn sich Abends die jungen Leute am User des Meeres bei den alten Schloßtrümmern zu fröhlichen Spielen sammelten, oder zu ländlichem Tanz, oder einen Wechselgesang zu beginnen, dann sehlte auch Colin nicht. Sobald aber Mariette kam, ward der tückische Colin still, und er sang um alles Gold in der Welt nicht mehr. Schade sur seine liebliche Stimme! Jeder hörte sie gern, und unerschöpflich war er in Liedern.

Alle Madchen sahen ben bösen Colin gern, und er war mit allen freundlich. Er hatte, wie gesagt, einen schelmischen Blick, den die Jungfrauen sürchten und lieben; und wenn er lächelte, hätte man ihn malen sollen. Aber natürlich, die oft beleidigte Mariette sah ihn nur gar nicht an. Und da hatte sie vollkommen Recht. Ob er lächelte oder nicht, das galt ihr gleich. Bon seinem schelmisschen Blick mochte sie nur nicht reden hören; und da hatte sie abers

mals Recht. Wenn er erzählte, und er wußte immer viel, und dann alle horchten, neckte sie ihre Nachbarinnen, und warf bald den Pierre, bald den Paul mit abgerupften Kräutern, und lachte und plauberte, und hörte den Colin nicht. Das verdroß dann den Kolzen Herrn: er brach oft mitten in der Erzählung ab und ging düster davon.

Rache ist süß. Die Tochter ber Frau Manon hätte bann wohl triumphiren können. Aber Mariette war doch ein gar zu gutes Kind und ihr Herz zu weich. Wenn er schwieg, that's ihr leib. Ward er traurig, verging ihr das Lachen. Entsernte er sich, mochte sie nicht lange bleiben; und war sie zu Hause, weinte sie schöncre Thränen der Reue, als Magdalene, und hatte doch nicht halb so viel gefündigt.

# Der Rrug.

Der Pfarrer von La Napoule, nämlich Pater Jerome, ein Greis von siebenzig Jahren, hatte alle Tugenden eines Heiligen, und den einzigen Fehler, daß er wegen hohen Alters sehr harts hörig war. Aber dafür predigte er den Ohren seiner Taus und Beichtkinder desto erbaulicher, und es hörte ihn jeder gern. Zwar predigte er beständig nur über zwei Säße, als wenn seine ganze Religion darin wohnte. Entweder: "Kindlein, liebet euch unter einander; oder: Kindlein, die Fügungen des hims mels sind wunderdar!" Doch wahrlich, darin lag auch so viel Glauben, Liebe und Hossnung, daß man damit wohl zur Noth recht selig werden könnte. Die Kindlein liebten sich ganz gehorsam unter einander, und hossten auf des Himmels Kügungen. — Nur Colin mit dem kieselharten herzen wollte nichts davon wissen. Selbst wenn er freundlich zu sein schien, hatte er schlimme Absschien.

Die Napoulesen gehen gern jum Jahrmarft ber Stadt Bence.

Es ift da frohes Leben, und wenn auch wenig Geld, doch vielerlei Waare. Nun war Mariette mit Mutter Manon auch jum Jahrs markt; und Colin war auch da. Er kaufte mancherlei Raschereien und Kleinigkeiten für seine Freundinnen — aber für Marietten um keinen Sous. Und doch war er ihr allenthalben auf den Fersen. Aber er redete sie nicht an, und sie ihn nicht. Man sah wohl, er brütete über Böses.

Da stand Mutter Manon vor einem Gewölbe still, und sagte: "D Mariette, sieh' den schönen Krug! eine Königin dürste sich nicht schämen, ihn mit ihren Lippen zu berühren. Sieh' nur, der Rand ist strahlendes Gold, und die Blumen daran blühen nicht schöner im Garten, und sind doch nur gemalt. Und in der Mitte das Paradies! sieh' doch nur, Mariette, wie die Aepfel vom Banme lachen; es gelüstet einem sast. Und Abam kann nicht widersstehen, wie ihm die hübsche Eva einen zum Kosten darbietet. Und siehen, wie allerliehst das Lämmchen spielend um den alten Tiger hüpst, und die schneeweiße Taube mit dem goldgrünen Halse vor dem Geier dasseht, als wollte sie mit ihm schnäbeln!"

Mariette konnte sich nicht satt sehen. "Hätt' ich solch einen Krug, Mutter," sprach sie: "er ist viel zu schön, daraus zu trinken; ich würde meine Blumen darein sehen und beständig ins Paradies hinein blicken. Wir sind auf dem Markt von Bence, aber seh' ich das Bild, so ist mir, als wären wir im Paradies."

So sprach Mariette, nub alle Freundinnen rief sie herbei, den Krug zu bewundern; und bald standen bei den Freundinnen auch die Freunde, und endlich beinahe die halbe Einwohnerschaft von La Napoule vor dem wunderschönen Krug. Aber wunderschön war er auch, vom allerköstlichsten, durchscheinenden Porzellan, mit versgoldeten Handheben und brennenden Farben. Schüchtern fragte man wohl den Raufmann: Herr, wie theuer? Und er antwortete:

Hundert Livres ist er unter Brüdern werth. Dann schwiegen fie alle, und gingen.

Als keiner mehr von La Napoule vor dem Gewölbe stand, kam Colin geschlichen, warf dem Rausmann hundert Livres auf den Tisch, ließ den Krug in eine Schachtel legen, mit Baumwolle gestüllt, und trug ihn davon. Seine boshaften Plane kannte kein Mensch.

Nahe vor La Napoule, auf seinem Heimwege, es war schon bunkel, begegnete er bem alten Jacques, bes Richters Knecht, ber vom Felbe kam. Jacques war ein ganz guter Mensch, aber herzlich bumm.

"Ich will dir ein Trinfgeld geben, Jacques," sagte Colin, "wenn du diese Schachtel in Manons Haus trägst und sie da liegen lässest. Und wenn man dich bemerken und fragen sollte: von wem kömmt die Schachtel? so sprich: es hat sie mir ein Fremdling gesgeben. Aber meinen Namen verrathe nie, sonst zurn' ich's dir ewig."

Das versprach Jacques, nahm bas Trinkgelb und bie Schachtel, und ging bamit bem kleinen Haufe entgegen, zwischen ben Del: baumen und afrikanischen Akazien.

# Der lieberbringer.

Ch' er bahin fam, begegnete ihm sein Herr, ber Richter Hauts martin, nnb sprach: Jacques, was trägst bu?

"Eine Schachtel für Frau Manon. Aber, herr, ich barf nicht fagen, von wem?"

<sup>&</sup>quot;Warum nicht?"

<sup>&</sup>quot; Beil mir's herr Colin ewig gurnen wurbe."

<sup>&</sup>quot;Es ist gut, daß du schweigen kannst. Doch ist's schon spat. Sib mir die Schachtel; ich gehe morgen ohnehin zu Frau Manon. Ich will ihr die Schachtel überreichen, und nicht verrathen, daß

sie von Colin kömmt. Es spart bir einen Weg, und macht mir gutes Geschäft."

Jacques gab die Schachtel seinem herrn, bem er ohne Wibers spruch in Allem zu gehorchen gewohnt war. Der Richter trug fie in sein Zimmer, und betrachtete fie beim Licht mit großer Neus gier. Auf bem Dedel ftanb mit rother Rreibe zierlich geschrieben : Der liebenswürdigen und geliebten Mariette. herr Hautmartin wußte aber wohl, daß bies nur Schalfheit von Colin fei und daß eine arge Tude dahinter laure. Darum öffnete er bie Schachtel vorsichtig, ob nicht eine Maus ober Ratte barin verborgen sei? Aber als er bes wunderschönen Kruges ansichtig warb, ben er felbst zu Bence gefehen, erschrak er von Bergen. Denn herr hautmartin war in ben Rechten ein eben fo wohlerfahrner Mann, ale im Unrechten. Er fah fogleich ein, Colin wolle Mas rietten mit bem Krug ins Unglud bringen; ihn, wenn er in ihren Sanben ware, vielleicht für Geschent eines beglückten Liebhabers aus ber Stadt ober für so etwas ausgeben, baß alle rechtlichen Leute fich von Marietten hatten entfernen muffen. Darum beschloß herr hautmartin, ber Richter, um allen bofen Argwohn nieberzuschlagen, fich selber als Geber bazu zu bekennen. Dhnebem hatte er Marietten lieb, und hatte gern gesehen, wenn Mariette ben Spruch bes greifen Pfarrers Jerome beffer gegen ihn befolgt haben wurde: "Kindlein, liebet euch unter einander!" Freilich, herr hautmartin war ein Kindlein von fünfzig Jahren, und Mariette meinte, ber Spruch paffe nicht mehr auf ihn. hins gegen Mutter Manon fanb, ber Richter fei ein verständiges Rinds lein, habe Gelb und Ansehen im gangen Rapoule, von einem Ende des Fleckens bis zum andern. Und wenn ber Richter von Hochzeit sprach, und Mariette aus Furcht davon lief, blieb Mutter Manon figen, und fürchtete fich gar nicht vor bem langen ehrbaren Gerrn. Auch mußte man gestehen, an seinem ganzen Leibe war fein Fehler.

Und obwohl Colin der schönste Mann im Flecken sein mochte, hatte doch der Herr Richter in zwei Dingen viel vor ihm voraus, nämlich die großen Jahre, und eine große, große Nase. Ja, diese Nase, die dem Nichter immer wie ein Trabant vorausging, seine Ankunst zu verkünden, war ein rechter Elephant unter den mensche lichen Nasen.

Mit biesem Elephanten, seiner guten Absicht und bem Kruge ging der Richter folgenden Morgens in das Haus zwischen ben Delbäumen und afrikanischen Akazien.

"Für die schöne Mariette," sprach er, "ist mir nichts zu kosts bar. Ihr habet gestern den Krug zu Bence bewundert. Erlaubet, holde Mariette, daß ich ihn und mein liebendes Herz zu Euern Füßen lege."

Manon und Mariette waren entzückt und erstaunt, als sie ben Arug sahen. Manons Augen funkelten selig; aber Mariette wandte sich und sprach: "Ich darf weder Euer Herz noch Euern Arug nehmen." Da ward Mutter Manon zornig und rief:

"Aber ich nehme Herz und Krug an. D du Thörin, wie lange willst du bein Glück verschmähen? Auf wen wartest du? Soll ein Graf von Provence dich zur Braut machen, daß du den Richter von La Napoule verachtest? — Ich weiß besser für dich zu sorgen. Herr Hautmartin, ich rechne mir's zur Ehre, Euch meinen Schwiesgersohn zu heißen."

Da ging Mariette hinaus und weinte bitterlich, und haßte ben schönen Krug von ganzem Herzen.

Aber ber Richter ftrich fich mit ber flachen hand über bie Rase und sprach weislich:

"Mutter Manon, übereilet nichts. Das Täubchen wird sich ende lich bequemen, wenn es mich besser kennen lernt. Ich bin nicht ungestüm. Ich verstehe mich auf die Weiberchen, und ehe ein Viers teljahr vergeht, schleich ich mich in Mariettens Herz." "Dazu ist seine Rase zu groß!" slüsterte Mariette, die draußen vor der Thur horchte und heimlich lachte. In der That, es vers ging ein Vierteljahr, und Herr Hautmartin war noch nicht eins mal mit der Nasenspise ins Herz eingebrungen.

#### Die Blumen.

Aber während dieses Vierteljahrs hatte Mariette wohl noch ans dere Geschäfte. Der Krug machte ihr viel Verdruß und Mühe; und außerdem wohl sonst noch etwas.

Bierzehn Tage lang sprach man in La Napoule von nichts ans berm, als dem Krug. Und Jedermann sagte: es sei ein Geschenk des Richters, und die Hochzeit schon verabredet. Als aber Mariette seierlich allen ihren Gespielinnen erklärt hatte, sie wolle ihren Leib lieber dem Abgrunde des Meeres als dem Richter vermählen, suhren die Mädchen nur ärger fort, sie zu necken, sprechend: Ach, wie selig muß es sich ruhen im Schatten seiner Nase: — Dies war der erste Verdruß.

Dann hatte Mutter Manon ben grausamen Grundsat, daß sie Marietten zwang, ben Krug alle Morgen beim Brunnen am Felsen zu schwenken und mit srischen Blumen zu süllen. Dadurch hosste sie Marietten an deu Krug und an das Herz des Gebers zu geswöhnen. Aber sie suhr fort, Sabe und Geber zu haffen, und die Arbeit am Brunnen ward eine wahre Strafe für sie. Iweiter Verdruß.

Dann, wenn sie Morgens zum Brunnen kam, lagen zweimal in der Woche auf dem Felsstück daneben immerdar einige der schönsten Blumen, schön geordnet, recht für die Pracht des Kruges gesschaffen. Und um die Blumenstängel war immer ein Papierstreif geschlungen, und darauf geschrieben: "Liebe Mariette." — Run mußte man der kleinen Mariette doch nicht weiß machen

wollen, als wenn es in der Welt noch Zauberer und Feen gabe. Folglich kamen die Blumen und die süße Anrede derselben von Herrn Hautmartin. Mariette mochte nur nicht daran riechen, bloß weil der lebendige Athem aus des Richters Nase sie umsäuselt hatte. Inzwischen nahm sie die Blumen, weil sie besser waren, als Felds blumen, und zerriß die Papierstreisen in tausend Stücke, und streute sie auf die Stelle, wo die Blumen zu liegen pslegten. Aber das ärgerte den Richter Hautmartin gar nicht, dessen Liebe unvergleichs lich groß war in ihrer Art, wie seine Nase in ihrer Art. Dritter Verdruß.

Endlich aber entbeckte es sich im Gespräch mit Herrn Hautsmartin, daß er gar nicht der Geber der Blumen wäre. Wer sollte es nun sein? — Mariette war über die unverhosste Entdeckung sehr erstaunt. Sie nahm von der Zeit an zwar die Blumen lieber vom Felsen, roch auch daran, aber — wer legte sie dahin? Mariette war, was die Mädchen sonst gar nicht zu sein pstegen, sehr neuzgierig. Sie rieth auf diesen oder jenen Jüngling von La Napoule. Doch errathen ließ sich das nicht. Sie lauschte und lauerte spät hinein in die Nacht; sie stand früher auf. Aber sie erlauschte und erlauerte nichts. Und doch zweimal in der Woche des Worgens lagen immer die Wunderblumen auf dem Felsen, und auf dem darum gewundenen Papierstreisen las sie immer den stillen Seuszer an sich: Liebe Mariette! — So etwas muß doch auch den Gleichgültigsten neugierig machen. Aber Neugier macht zulest brennende Pein. Vierter Verdruß.

## Bosheit über Bosheit.

Nun hatte am Sonntag Pater Jerome wieder über den Satz gepredigt: Des himmels Fügungen sind wunderbar. Und die kleine Mariette dachte: so wird er's auch fügen, daß ich ben unsichtbaren Blumenspender endlich entbede. Pater Jerome hatte nie Unrecht.

In einer Sommernacht, ba es auch allzuwarm gewesen, war Mariette früh erwacht, und konnte nicht wieder einschlasen. Drum sprang sie frendig vom Lager, als das erste Morgenroth über die Weereswellen und über die lerinischen Inseln her gegen das Fenster des Kämmerleins bliste. Sie kleidete sich und ging hinaus, Antlis, Brust und Arme am kühlen Brunnen zu waschen; den hut nahm sie mit, am Meere ein Stündchen zu lustwandeln. Sie kannte da eine heimliche Stelle zum Baden.

Um aber zu der heimlichen Stelle zu kommen, mußte man über die Felsen hinter dem Hause gehen, und von da wieder abwärts, neben Granitdüschen vorbei und Palmen. Diesmal konnte Mariette nicht vorbei. Denn unter der jüngsten und schlankesten der Palmen lag im süßen Schlaf ein junger, schlanker Mann — neben ihm ein Strauß der allerschönsten Blumen. Auch sah man wohl ein weißes Papier daran, auf welchem vermuthlich wieder ein Seuszer redete. — Wie konnte Mariette da vorbei kommen?

Sie blieb stehen und zitterte vor Schreck an allen Gliebern. Dann wollte sie wieder zur Hütte heim. Kaum war sie ein paar Schritte zurückgegangen, sah sie sich wieder nach dem Schläser um und blieb stehen. Doch aus der Ferne ließ sich sein Gesicht nicht erkennen. — Jest oder nie war ein Geheimniß zu lösen. Sie trippelte leise der Palme näher. Aber er schien sich zu regen. Nun lief sie wieder zur Hütte. Doch war seine Bewegung nichts als surchtsame Einbildung Mariettens gewesen. Nun machte sie sich wieder auf den Weg zur Palme. Allein er konnte sich vielleicht mit seinem Schlaf verstellen. Geschwind rettete sie sich zur Hütte. Wer wird aber wegen eines leeren Vielleichts sliehen. Sie trat herzhafter die Reise zur Palme an.

Bei diesem Schwanken ihrer schüchternen und lufternen Seele

zwischen Furcht und Reugier, bei biesem hin: und hertrippeln zwischen hutte und Palmenbaum, war sie boch endlich dem Schläser immer um einige kleine Schritte naher gekommen, indem auch zus gleich die Neugier siegreicher war, als die Furcht.

"Was geht er mich benn an? Der Weg führt mich nur an ihm vorbei. Schlaf' er ober wach' er; ich gehe ja nur vorbei." So bachte Manons Tochter. Aber sie ging nicht vorbei, sondern blieb stehen; benn man mußte doch dem Blumenspender recht ins Gesicht schauen, um seiner Sache gewiß zu sein. Zudem schlief er ja, als hätte er seit vier Wochen keinen gesunden Schlummer gehabt. — Und wer war's? — Nun, wer sollte es denn anders sein, als der Erzbösewicht Colin?

Madchen so viel Todesverdruß mit dem Kruge gemacht und es in den verdrießlichen Handel mit Herrn Hautmartin gebracht hatte; er war's gewesen, der dann hinging und sie mit Blumen neckte, um ihre Neugier zu soltern. Wozu? — Er haßte Marietten. Er bestrug sich noch immer in allen Gesellschaften gegen das arme Kind auf unverzeihliche Weise. Er wich aus, wo er konnte; und wo er nicht konnte, betrübte er die fromme Kleine. Gegen alle ans dern Mädchen von La Napoule war er gesprächiger, freundlicher, gefälliger, als gegen Marietten. Man denke! er hatte sie noch nie zum Tanz ausgesordert, und sie tanzte doch allerliebst.

Nun lag er da, verrathen, ertappt. In Mariettens Brust ers wachte die Rache. Welche Schmach konnte sie ihm anthun? — Sie nahm den Blumenstrauß; lösete ihn auf, streute mit gerechtem Jorn verächtlich sein Geschenk über den Schläser hin. Nur das Papier, auf welchem wieder der Seuszer: liebe Mariette! stand, behielt sie, und steckte es geschwind in den Busen. Sie wollte für künstige Fälle diese Probe seiner Handschrift ausbewahren. Mariette war schlan. Run wollte sie gehen. Aber ihre Rache

schien noch nicht gesättigt. Sie konnte nicht von der Stelle, ohne Colins Bosheit mit einer ähnlichen zu strafen. Sie riß von ihrem Hut das veilchenfarbene, seidene Band, und schlang es leise um des Schläsers Arm und um den Baum, und knüpfte den Colin mit drei Knoten sest an die Palme. Wenn er nun erwachte, wie mußte er erstaunen! wie mußte ihn die Neugier foltern, wer ihm auch den Streich gespielt! — Das konnte er unmöglich errathen. Desto besser. Es geschah ihm recht.

Mariette war nur noch allzugnäbig gegen ihn. Ihr Werf-schien sie zu reuen, als sie es vollbracht hatte. Ihre Brust slog ungesstüm. Ich glaube gar, es kam ihr ein Thränchen in die Augen, mit denen sie nur allzumitleidig den Verbrecher betrachtete. Langs sam ging sie zu den Granatbuschen am Felsen zurück — sie sah sich oft um; langsam den Felsen hinauf, sie sah oft hinab nach der Palme. Dann eilte sie zur rusenden Mutter Manon.

## Das Hutband.

Aber noch den gleichen Tag übte Colin neue Tude. Was that er? — Deffentlich beschämen wollte er die arme Mariette. Ach! sie hatte nicht bedacht, daß man ihr veilchenfarbenes Band in ganz Napoule kenne! — Colin kannte es nur zu gut. Er schlang es stolz um seinen Hut, und trug es vor aller Welt zur Schau, wie eine Eroberung. Und seber und sebe rief: "Er hat es von Marietten. Und alle Mädchen riefen zürnend. "Der Bösewicht!" und alle Jünglinge, die Marietten gern sahen, riefen: "Der Bösewicht!"

"Wie? Mutter Manon?" schrie ber Richter Hautmartin, als er zu Manon kam, und er schrie so laut, daß es in seiner ganzen Rase wunderbar wiederhallte: "Wie? das dulbet Ihr? meine Braut beschenkt den jungen Pächter Colin mit einem Hutband? Es ist hohe Zeit, daß wir unsere Hochzeit feiern. Ift bie vorbei, so hab' ich auch ein Recht zu reben."

"Ihr habet Recht," antwortete Mutter Manon: "Wenn bie Sache so steht, muß die Hochzeit schnell sein. Ift die vorbei, ist alles vorbei."

"Aber, Mutter Manon, Eure Tochter weigert mir noch immer bas Jawort."

— Ruftet nur bas Sochzeitmahl!

"Aber sie will mich auch nicht einmal freundlich ansehen; und wenn ich mich zu ihr setze, springt die kleine Wilde auf und rennt davon."

- Herr Richter, ruftet nur bas Hochzeitmahl.
- "Aber, wenn fich Mariette ftraubt?"
- Mm Montag Morgen in aller Früh und aller Stille soll er die Trauung vollziehen. Das wollen wir ihm schon beibringen. Ich bin Mutter. Ihr seid die erste obrigkeitliche Person in La Napoule. Er muß gehorchen. Doch Mariette darf bavon nichts wissen. Am Monztag früh schiede ich sie zum Pater Ierome, ganz allein, mit einem Auftrag, damit sie nichts ahnet. Dann soll ihr der Pfarrer ans Herz reden. Ein halbes Stündlein daraus kommen wir beibe. Dann geschwind zum Altar. Und wenn anch Mariette da noch nein rust: was macht's? Der alte herr kann ja nicht hören. Aber still bis dahin gegen Marietten und ganz La Napoule!

Dabei blieb's unter ben Beiben. Mariette ließ sich von dem Glück nicht träumen, das ihr bevorstand. Sie dachte nur an Colins Bosheit, der sie im ganzen Orte zum Gespräch der Leute gemacht hatte. D wie bereute sie die Unbesonnenheit mit dem Bande! und doch verzieh sie im Herzen dem Bösewicht seine Schuld. Masriette war viel zu gut. Sie sagte ihrer Mutter, sie sagte allen Bespielinnen: "Der Colin hat mein verlornes Hutband gesunden

Ich hab' es ihm nicht gegeben. Nun will er mich bamit ärgern. Ihr wisset ja, ber Colin ist mir von jeher übelan gewesen, und hat immer gesucht, wie er mich kränken könnte!"

Ach, das arme Rind! es wußte nicht, auf welche neue Abscheus lichkeiten ber heimtückische Mensch wieder fann.

# Der zerbrochene Krug.

In der Frühe trat Mariette mit dem Krug zum Brunnen. Noch lagen keine Blumen auf dem Felsstück. Es war auch wohl zu früh; kaum stieg die Sonne aus dem Meere.

Da rauschten Tritte. Da kam Colin; in seiner Hand die Blusmen. Mariette ward blutroth im Gesicht. Colin stammelte: "Gusten Morgen, Mariette!" — Aber es ging ihm nicht von Herzen mit dem Gruß; er konnte ihn kaum über die Lippen bringen.

"Warum trägst du so öffentlich mein Band, Colin?" sagte Mas riette, und stellte den Arug auf das Felsstück. "Ich gab dir's nicht." • "Du gabst mir's nicht, liebe Mariette?" fragte er, und ward blaß vor innerer Wuth.

Mariette schämte sich ihrer Lüge, senkte die Augenlieder und fagte nach einer Weile: "Wohl, ich hab' es dir gegeben; doch du sollst es nicht zur Schau tragen. Gib mir's zuruck."

Da knüpfte er's langsam los: sein Aerger war so groß, bak er die Thräne im Auge nicht, und nicht ben Seufzer seiner Brust verbergen konnte.

"Liebe Mariette, laß mir bein Banb!" sagte er leise.

"Nein!" antwortete fie.

Da ging sein versteckter Grimm in Berzweiflung über. Er blickte mit einem Seufzer gen Himmel, bann düster auf Marietten, die still und fromm am Brunnen stand mit niedergeschlagenen Augen und herabhängenden Armen. Er wand das veilchenblane Band um den Strauß der Blumen; rief: "So nimm denn alles hin!" und schleuderte die Blumen so tücklich zum prächtigen Arug auf dem Felsstück, daß dieser herab zu Boden stürzte und zerbrach. Schadenfroh sich er davon.

Mutter Manon hatte alles, hinter dem Fenster lauschend, gehört und gesehen. Als aber der Krug brach, verging ihr Hören und Sehen. Sie war kaum der Sprache mächtig vor Entsehen. Und als sie sich mit Gewalt zum engen Fenster hinausdrängte, dem flüchtigen Versbrecher nachzuschreien, riß sie das Fenster aus den morschen Steinen, daß es mit gransenhastem Getöse zur Erde stürzte und zerbrach.

So viel Unglück hätte jebe andere Frau außer Fassung gebracht. Aber Manon erholte sich balb. "Ein Glück, daß ich Zeugin seines Frevels war!" rief sie: "Er muß vor den Richter! Er soll Krug und Fenster mit seinem Golde mir auswiegen. Das gibt dir reiche Aussteuer, Mariette!" Als aber Mariette die Scherben des durchslöcherten Kruges brachte — als Manon das Paradies verloren sah, den guten Adam ohne Kopf, und von der Eva nur noch die Beine sesssehend; die Schlange unverletzt triumphirend, den Tiger underschädigt, aber das Lämmlein die auf den Schwanz verschwunden, als hätte es der Tiger hinuntergeschluckt, da brach Mutter Manon heulend in Verwünschungen des Colin aus, und sagte: "Man sieht's wohl, der Wurf kam aus Teusels Hand."

## Das Gericht.

Und sie nahm den Krug in der einen, Marietten an der andern Hand, und ging um die neunte Stunde zu Herrn Hautmartin, wo er zu Gericht zu sitzen psiegte. Da brachte sie mit lautem Geschrei ihre Klage vor, und zeigte den zerbrochenen Krug und das verlorne Paradies. Mariette weinte bitterlich.

Der Richter, als er ben Krug zerbrochen und bie schöne Braut

in Thranen sah, gerieth in so gerechten Jorn gegen ben Colin, daß seine Rase veilchenblau ward, wie Mariettens berühmtes Hutband. Er ließ durch seinen Schergen alsbald ben Frevler herbeiholen.

Colin kam, tiesbetrübt. Mutter Manon wiederholte nun ihre Klage mit vieler Beredsamkeit vor Richter, Schergen und Schreibern. Aber Colin hörte nichts. Er trat zu Marietten, und stüsterte ihr zu: "Bergib mir, liebe Mariette, wie ich dir vergebe. Ich brach dir aus Versehen nur den Krug; du aber, du hast mir das herz gebrochen!"

"Was soll das Geflüster da?" rief mit richterlicher Hoheit herr Hautmartin. "höret auf Eure Anklage und vertheidigt Euch."

"Ich vertheidige mich nicht. Ich habe ben Krug zerbrochen wider meinen Willen!" fagte Colin.

"Das glaub' ich fast selbst!" sagte schluchzend Mariette: "Ich bin so schuldig wie er; benn ich hatte ihn beleidigt und in Zorn gebracht. Da warf er mir bas Band und die Blumen unvorsichtig zu. Er fann nicht bafür."

"Ei, feht mir boch!" schrie Mutter Manon: "will das Mads chen noch seine Schutzebnerin sein? Herr Richter, sprechet! Er hat den Krug zerbrochen, das läugnet er nicht; und ich seinetwillen das Fenster, — will er läugnen, kann er's sehen."

"Da Ihr nicht läugnen könnet, Herr Colin," sprach ber Richster, "so zahlet Ihr für den Krug dreihundert Livres, denn so viek ist er werth; und dann für . . ."

"Nein," rief Colin, "so viel ist er nicht werth. Ich faufte ihn zu Bence auf dem Markt für Marietten um hundert Livres."

"Ihr ihn gefauft, Herr Unverschämter?" schrie ber Richter, und ward im ganzen Gesichte wie Mariettens Hutband. Doch mehr konnte er und wollte er nicht sagen, denn er fürchtete widerliche Erörterungen in der Sache.

Aber Colin ward zornig wegen des Borwurfs, und sprach:

"Ich schickte biesen Krug am Abend bes Marktags burch Euern eigenen Knecht an Marietten. Dort steht ja Jacques an ber Thür. Er ist Zeuge. Jacques, rebe; gab ich bir nicht bie Schachtel, bu folltest sie zu Frau Manon tragen?"

Herr Hautmartin wollte bazwischen bonnern. Aber ber einfälstige Jacques sagte: "Besinnet Euch nur, Herr Richter, Ihr nahs met mir Colins Schachtel ab, und trugt, was darin gewesen, zur Frau Manon. Die Schachtel liegt ja dort noch unter den Paspieren."

Da mußten die Schergen ben einfältigen Jacques hinauswers fen: und auch Herr Colin ward hinausgewiesen, dis man ihn wies ber rufen werde.

"Ganz wohl, Herr Richter!" entgegnete Colin: "aber bies Stückhen soll Euer lettes in Napoule sein. Ich weiß wohl mehr als bies, daß Ihr Euch mit meinem Eigenthum bei Frau Manon und Marietten in Gunst setzen wolltet. Wenn Ihr mich sucht, so werdet Ihr wohlthun, nach Graffe zum herrn Landvogt zu reisten." Damit ging Colin.

Herr Hautmartin war über ben Handel sehr verwirrt, und wußte in der Bestürzung nicht was er that. Frau Manon schütztelte den Kopf. Die Sache war ihr ganz dunkel und verdächtig worden. "Wer wird mir nun ten zerbrochenen Krug zahlen?" fragte sie.

"Mir, sagte Mariette mit glühenbem Angesichte, "mir ist er beinah' schon bezahlt."

# Bunderbare Fügungen.

Colin ritt noch gleiches Tages nach Graffe zum Herrn Lands vogt, und kam andern Morgens in der Frühe zuruck. Herr Hauts martin aber lachte nur bazu und redete der Frau Manon allen

Argwohn aus, und schwor, er wolle sich die Nase abschneiben lassen, wenn Colin nicht dreihundert Livres für den zerbrochenen Krug zahlen müsse. — Auch ging er mit Frau Manon zum Pater Jerome, wegen der Trauung, und schärfte ihm wohl ein, Masrietten ernsthaft ihre Pflicht vorzustellen, als gehorsame Tochter dem Willen der Mutter und der Vermählung nicht zu widerstreben. Das versprach auch der alte, fromme Herr, obwohl er nur die Hälfte von Allem verstand, was man ihm ins Ohr schrie.

Aber Mariette nahm ben zerbrochenen Krug in ihre Schlafs kammer, und hatte ihn nun erst recht lieb, und ihr war, als wäre bas Paradies in ihre Brust eingezogen, seit es auf dem Krug durchlöchert worden.

Als nun der Montag: Morgen kam, sprach Mutter Manon zu ihrer Tochter: "Kleibe dich wohl an, und trage dieses Myrthens fränzlein zum Pater Jerome; er verlangt es für eine Braut."— Mariette kielbete sich sonntäglich, nahm ohne Arg den Myrthenskranz und trug ihn zum Pater Jerome.

Unterwegs begegnete ihr Colin, ber grüßte sie freundlich und schüchtern; und als sie sagte, wohin sie den Kranz trage, sprach Colin: ich gehe den gleichen Gang, denn ich muß dem Pfarrer das Geld bringen für den Kirchenzehnten. Und wie sie beide gins gen, nahm er schweigend ihre Hand; da zitterten beide, als hätten sie gegen einander große Verbrechen auf dem Gewissen.

"Hast du mir vergeben?" stüsterte ängstlich Colin. "Ach, Mariette, was hab' ich dir gethan, daß du so grausam gegen mich bist?"

Aber sie konnte nichts sagen, als: "Sei nur ruhig, Colin, bas Band sollst du wieder haben. Und ich will beinen Krug behalten. Gelt, er ist doch von dir?"

"Mariette, kannst bu zweifeln? Sieh, was ich habe, bir möcht'
216. Nov. X.

ich Alles geben. Willst bu mir fünftig freundlich sein, wie

Sie antwortete nicht. Als sie aber in das Pfarrhaus traten, blickte sie ihn seitwärts an, und da sie seine schönen Augen naß sah, lispelte sie ihm zu: "Lieber Colin!" — Da bog er sich und küste ihre Hand. Da ging die Thüre eines Zimmers auf, und Pater Jerome in ehrwürdiger Gestalt stand vor ihnen. — Die jungen Leute waren wie vom Schwindel befallen, denn sie hielten sest am andern. Ich weiß nicht, war das die Wirkung des Handkusses, oder die Ehrfurcht vor dem Greis?

Da reichte Mariette bem Pfarrer das Myrthenfränzlein. Er legte es auf ihr Haupt und sprach: "Kindlein, liebet euch unter einander!" und redete nun dem guten Mädchen auf das Beweglichste und Rührendste zu, den Colin zu lieben. Denn der alte Herr hatte wegen seiner Harthörigkeit den Ramen des Bräutisgams entweder falsch gehört, oder wegen des alternden Gedächtsnisses vergessen, und meinte, Colin musse der Bräutigam sein.

Da brach unter dem Zuspruch des Greises Mariettens Herz, und mit Thränrn und Schluchzen rief sie: "Ach, ich lieb' ihn ja schon lange, aber er hasset mich."

"Ich bich haffen, Mariette?" rief Colin: "Meine Seele lebte nur in dir, seit du nach La Napoule gekommen. D Mariette, wie konnte ich denn hoffen und glauben, daß du mich liebtest? Betet dich nicht ganz La Napoule an?"

"Warum flohst bu mich, Colin, und zogest alle meine Gespies

"D Mariette, ich ging in Furcht und Jagen, in Kummer und Liebe unter, wenn ich bich sah. Ich hatte den Muth nicht, dir nahe zu sein; und war ich nicht bei dir, war ich noch unglücks seliger."

Als fie so gegen einander redeten, meinte ber gute Pater, fie

haberten. Und er legte seine Arme um beibe, sührte sie zusams men und sprach siehend: "Kindlein, Kindlein, liebet euch unter einander!"

Da sank Mariette an Colins Brust, und Colin schlug beibe Arme um sie, und beiber Antlitz strahlte in stummer Entzückung. Sie vergaßen den Pfarrer, die ganze Welt. Colins Lippe hing an Mariettens süßem Munde. Es war zwar nur ein Auß, aber wahrlich ein Auß der liedlichsten Vernichtung. Beibe waren in einander aufgelöset. Beibe hatten so ganz ihre Bestinnung verloren, daß sie, ohne es zu wissen, dem entzückten Pater Jerome in die Kirche folgten vor den Altar.

- "Mariette!" feufgte er.
- "Colin!" seufzte fie.

In der Kirche beteten viele Andächtige; aber mit Erstaunen wurden sie Zeugen von Colins und Mariettens Vermählung. Viele liesen noch vor Beendigung der Feierlichkeit hinaus, es links und rechts in Napoule verkänden zu können: Colin und Mariette sind vermählt.

Als die Trauung vollbracht war, freute sich Pater Jerome redlich, daß es ihm so gut gelungen, und von den Brautleuten so wenig Widerstand geleistet war. Er führte sie ins Pfarrhaus.

# Ende biefer mertwürdigen Gefdicte.

Da kam athemlos Mutter Manon. Sie hatte zu Hause lange auf die Ankunft des Bräutigams gehofft. Er war nicht gekommen. Beim letten Glodengeläut hatte die Angst sie getrieben, und sie selbst sich auf den Weg zu herrn Hautmartin gemacht. Dort aber war neues Entsetzen über sie gekommen. Sie ersuhr, der herr Landvogt nebst den Dienern der Vigurie sei erschienen, habe Rechs nungen, Kassen und Protokolle des Richters in Untersuchung ges nommen, dann ben herrn hautmartin in ber gleichen Stunde vers haften laffen.

"Das hat gewiß ber gottlose Colin gestistet!" war ihr Ges banke. Nun hatte sie sich eilfertig zum Pfarrhaus begeben, um beim Pater Jerome ben Aufschub ber Trauung zu entschuldigen. Da trat ihr lächelnb, und mit Stolz auf sein Werk, ber gute Greis entgegen, und an seinen Händen das neuvermählte Paar.

Jest verlor Frau Manon in vollem Ernst Gebanken und Sprache, als sie das Vorgefallene vernahm. Aber Colin hatte der Gedanken und Sprache jest mehr, als sonst in seinem ganzen Leben. Er sing von seiner Liebe an und dem zerbrochenen Kruge und von des Richsters Falschheit, und wie er diesen Ungerechten zu Grasse in der Vigurie entlarvt habe. Dann bat er um Mutter Manons Segen, weil es nun geschehen sei, ohne daß Mariette noch er daran Schuld waren.

Pater Jerome, ber lange nicht verstand, was geschehen sei, faltete, als er über die Vermählung durch Mißverständniß den vollsten Ausschluß empfangen, die Hände fromm, und rief mit emporgehobenem Blick: "Wunderbarlich sind des Himmels Fügunsgen!" — Colin und Mariette küßten ihm die Hände; Mutter Manon, aus bloßer Chrfurcht vor dem Himmel, gab dem jungen Chepaar ihren Segen, bemerkte aber zwischenein, der Kopf sei ihr wie umgedreht.

Frau Manon war ihres Schwiegersohnes froh, als sie seinen Reichthum kennen lernte, und besonders da Herr Hautmartin gesfangen, sammt seiner Nase, nach Grasse geführt ward.

Der zerbrochene Krug aber warb in der Familie bis auf den heutigen Tag als Andenken und Heiligthum aufbewahrt.

# Herrn Quints Verlobung.

1.

Das Thal, in welchem Herr Duint wohnte, wie sein Landgut fast im Mittelpunkt desselben, ist gewiß eines der schönsten im Lande. Im Lenz besonders, wenn rothe und weiße Blüthen von allen Bäumen leuchten, wenn am User aller Bäche, im Schooße aller Wiesen, am Busen aller Mädchen Blumen prangen, dünkt's dem Wanderer, als hätte das Thal ewigen Sonn und Festtag, und Homers Götter würden hier gewiß ihre kleinen Händel, von denen Ovidius mehr sagt, als er verantworten kann, gespielt haben, wenn es ihnen in ihren jungen Tagen bekannt gewesen wäre.

Besagtes Thal ist ein brei Stunden langes und zwar längliches Rund, mag ein Stündchen breit sein, von Hochgebirgen umzäunt, an deren Brust umbüschte Dörfer ruhen und deren Höhen weite Alpen umgrünen. Am Fuß der Berge hängen an einzelnen Klipspen alte Schlösser aus den Fehdezeiten.

Durch die Länge des Wunderthales strömt ein wilder Strom, der seine User oft in übler Laune zerwühlt, und der einzige Friedensstörer ist, welchen die Dörfler kennen. Der Weg durchs Thal zieht sich auf beiben Seiten des Flusses hin. Er kriecht surchtsam an den Berghalden, und wagt es nur dann, sich gegen die Ebene zu senken, wenn ihm ein Weiler winkt.

Drei Brücken über ben Strom, eine in ber Mitte des Thals, die zwei andern an den Enden besselben, vereinigen die User und die Bewohner von Diesseits und Jenseits.

Das Thal ist hiermit topographisch richtig beschrieben, und wer es kennt, weiß baher bessen Namen.

2.

Ich habe schon gesagt, bas Landgut des Herrn Quint lag uns gefähr in der Mitte besselben.

Herr Duint, um auch von ihm zu reben, war ein junger Mann von achtundzwanzig Jahren, ber hier erst seit zwölf Monaten lebte; vor ihm hatte das Gut seinem Oheim gehört.

Einen so guten, stillen Menschen, wie Herrn Duint, kannte man weit und breit nicht. Hätten ihn nicht seine Nachbarn täglich mit Leibes Augen gesehen, sie würden geschworen haben, er wohne überall, nur nicht in ihrem Thale. Er galt dabei für sehr wohls habend und für gelehrt; nur ward von ihm gesagt, man könne ihm seine Gelehrsamkeit weder ansehen noch abhören.

Nach unserer Meinung war er ber beste Mensch von ber Welt, nur die Welt nicht ganz für ihn, ober er nicht recht für die Welt gemacht. — Er liebte alle seine Zeit: und Thalgenossen, aber stoh sie, ich glaube nicht aus bloser Menschenscheue. Er hätte gern alles glücklich gemacht, nur von Keinem weder Bitte noch Dank hören mögen, weil er nicht wußte, wie sich bei Bitte ober Dank ber Menschen betragen, ohne anstößig zu werden. Nichts war ihm widerlicher, als seines Wesen, seiner Ton und Verkunstelung; er selbst zeigte ein unverstelltes offenes Wesen, verbunden mit dem seinsten Zartgefühl im Umgange derer, die er schon sehr genau kannte. Alle Arten bedeutungsloser Höslichkeiten, leerer Komsplimente, Feierlichkeiten blieben ihm verhaßt und ekelhast. Noch

nie war er der Genoß eines öffentlichen Gastmahls gewesen, er war an keinem Hochzeitskeste, und an keiner andern Kindtause geswesen, als an seiner eigenen.

Er mieb alles Aussehen, und war barin bis zur Aengstlichkeit wachsam. Im schlechtesten Wetter und bei einsamen Bergreisen trug er neue Kleider, um sie schnell alt zu tragen. — Er war Bersasser mehrerer interessanter Schriften, aber selbst die Verleger ersuhren nie seinen Namen. Meusels literarische Kundschafter zersrissen daher nie den Schleier der Anonymität, welcher ihn beckter ist Versasser jener vortresslichen Charafterschilderungen, in welchen sich die geheimsten Fugen des menschlichen Herzens ausschließen, ein Werk, welches durch Uebersetzungen selbst dei den Ausländern Theilnahme erregte, und doch ward unter allen Menschenkennern Riemand öfter hintergangen, als Herr Duint, der aus bloser Blöbigkeit, und durch Einsamleben verzogen, jeden mieb.

Herr Duint lebte in seinem schönen Gute daher wie ein Einsfiedler. Er besorgte Haus und Feld, dichtete, botanistrte, zeichsnete, las die Alten und Neuen und war nie allein, aber nicht mit Lebendigen.

Im sublichen Winkel bes Thales wohnte sein guter Freund, Herr Phk, beinahe wie er; ebenfalls unverheirathet, aber boch Wittwer; ebenfalls auf einsamem Landgute, aber weiland einem alten Ritterschlosse, mit Laufgräben und Schießscharten und Thürsmen wohl versehen. Herr Phk, ein wohlgerundeter Mann, mit heiterer Laune, liebte hingegen Gesellschaft; war daher oft bald im Fleden, bald im benachbarten Städtchen, besonders im Winter, der ihm lange Weile machte. Herr Phk sprach gern, und gern über Alles. Man sah es ihm wohl an, daß er zum Redner gesweiht zu sein glaubte. Er war sehr gutmuthig von Natur, densnoch spann er überall Prozesse an, um öffentlich plädiren zu können. Einst gewann er einen Prozess, den er selbst für ungerecht auf

seiner Seite hielt. Er ging lachend zum Gegner, gab ihm, was ihm gehörte, und zahlte bie Prozeskosten.

Diese Handlung erregte die Aufmerksamkeit des Herrn Quint. Er fand leicht Gelegenheit, mit Herrn Pyk bekannt zu werden; beide wurden in kurzer Zeit vertraute Freunde. Herr Duint ehrte die rhetorischen und landwirthschaftlichen Kenntnisse des Herrn Pyk, und dieser Duints Gelehrsamkeit. Es ging von da au keine Woche vorüber, daß nicht einer den andern besuchte, und doch wohnten sie über eine Stunde weit aus einander.

3.

Der wenige Umgang mit mannigfaltigen Menschen veranlaßte wahrscheinlich die linkische Weise des Herrn Quint im gesellschafts lichen Leben. Demungeachtet konnte niemand läugnen, er sei ein angenehmer Mann. Das Leben in der Einsamkeit, und das Glück derselben bedarf keiner Lobrede; sie macht zwar allzueinseitig, zu viel Gesellschaft hingegen allzuvielseitig und abgeschlissen. Die Menschen in der Einsamkeit gleichen Pflanzen in hohen Alpen; sie sind einfältig, schmucklos, aber kernhaft, dauerhaftig und frästig.

Daß Herr Duint und Herr Ppk Freunde bei ungleichem Chastafter wurden, war natürlich. Beibe hatten ein gutes, reines Gesmüth; die übrigen Verschiedenheiten aber gaben die wahre Würze und den Reiz ihrer Unterhaltungen. Menschen von gleicher Denstungsart und gleichem Humor vereinigen sich selten innig. Wir sind gewohnt, am Andern dasjenige zu schätzen, was wir selbst nicht besten. Darum gibt die Brüneite gewöhnlich dem Blondin, und die Blondine dem schwarzlockigen Helden den Vorzug. — Herr Quint aber hatte kastanienbraunes Haar; er konnte mithin die Brünetten mit so vielem Recht, als die Blondinen lieben. Allein der gute Mann schien beibe zu fürchten.

Unter zehn Mannern sieht nicht einer auf das Neußere, auf Anzug, Bewegung, Händespiel, Nase, Gang, Fußwerk und Haarszopf. Herr Quint hatte baher die Gesellschaft von zwanzig Mänsnern (ausgenommen die Tanzmeister) der Gesellschaft eines einzisgen gebildeten Frauenzimmers vorgezogen. Er fürchtete sich immer, lächerlich zu werden und in Verlegenheit zu gerathen, sobald ihn das Schicksal zu einer viertelstündigen Unterhaltung mit jungen Frauenzimmern verdammte. Zudem hatte er bemerkt, je feiner er sich benehmen wollte, je steiser und schiefer er sich betrug.

So lange er mit Herrn Ppf befannt war, hatte er in dem Schlosse besselben, außer Haushälterinnen, Mägden und Bäuerinnen keine andere weibliche Person gesehen. Dies trug nicht wenig dazu bei, daß er an Herrn Ppfs alter Burg mehr Wohlgefallen, als an neuen Gebäuden welschen Geschmads in und außer seinem Thale fand.

Auch nahm er sich's vor, kunftigen Dienstag, falls bas Sons nenwetter getreu bliebe, wieber bahin zu gehen.

4.

Zwar war es ein heißer Dienstag; doch führten angenehme Schattengänge am Ufer des Flusses hin, durch abwechselnde Szenen der landschaftlichen Ratur. Rechts und links wilde Gebüsche; einzelne hütten, umringt von ihren Fruchtgärten; kleine herabströmende Gebirgsbäche, mit einsachen ländlichen Brücken; weibende Heerben; spielende Kinder, arbeitende Hausväter, sleißige Mütter unter dem überhängenden Schattendach ihrer kleinen Wohnung.

Vom Flusse hinweg, links gegen den Fuß der hohen Bergwand, zog sich ein steinigter Weg gegen die Burg des herrn Phi, von welcher nur ein viereckigter Thurm, aus den frausen Gebüschen, in der Ferne sichtbar war. hier empfing erquickende Kühle den Wanderer zwischen grünen hügeln und unter den breiten, weit= geschwungenen Zweigen ber Kastanien und Eichen. — In diesem romantischen Winkelchen pflegte Herr Duint gewöhnlich zu rasten; benn ber Weg erhob sich nun ziemlich steil gegen das Schloß. Ich weiß nicht, wie es kam, daß er diesmal seiner Gewohnheit untreu wurde.

Desto müder war er und erhister, als er die Höhe und die ges räumige Grasebene dicht vor der Burg erreicht hatte. — Herr Quint bemerkte, daß sein Freund an dem heutigen Tage großes Waschsest haben müsse; denn der ganze Platz war mit Seilen links und rechts übersponnen, woran schneeweißes Linnen flatterte, daß kaum ein Durchweg erlaubt war.

Herr Quint, ohne lange zn bebenken, fand für gut, sich auf ein Augenblickhen ins weiche Gras zu lagern, im Schatten eines großen Tischtuches, welches über ihm am Seile schwebte. Mit bem Gesicht gegen die Erde gekehrt, betrachtete er träumend die Gegend im Grase. Seine Phantasie ließ ihn hier, wie in einer von Saslomon Gesners Idyllen, Hügel und Thäler sehen. Im Schatten der breiten Halme des Graswaldes, die stolz, wie Palmen des Orients emporstrebten über den niedern Moosgebüschen, irrten einssame Thierchen. Bald versolgte sein Blick die sleine Mücke, den Wogel dieses unbekannten Forstes; dalb die suchende Ameise, welche die zur spelzigten Krone emporlies am Halm, droben die weite Gegend übersah und straß zurücksehrte. Plöplich wurde Herr Quint durch ein bedeutenderes Insest, welches gewiß nicht für die Landsschaft im Grase geboren wurde, in seinen Betrachtungen gestört.

5.

Es erschienen vor ihm, und zwar nicht über fünf Viertel Spans nen von seiner Nase entfernt, zwei Füße einer menschlichen Gestalt, bie in der stillen Grasgegend entsetlichen Unfug trieben. — Man mußte aber gestehen, daß es ein Paar niedlicher Füße war. Herr Duint sah auswärts, aber das tief herabhängende Tischtuch verbarg ihm die Person, zu welcher die Füße gehörten.

Herr Duint, welchem seine gegenwärtige Lage gestel, blieb ruhig in berselben, und erwartete, daß die neue Erscheinung sich wieder entsernen würde. Inzwischen untersuchte er ganz unbesorgt, mit seinen Augen, Form und Bekleidung der Füße. Er sand dieselben sehr klein, die Strümpse schneeweiß, die rothen Sassianpantosseln ziemlich nett und neu. — Die Füßchen konnten unmöglich einer andern Person, als einem Anaben von zwölf die fünszehn Jahren, oder einem Mädchen von sunstehn die zwanzig Jahren angehören. Letteres wäre für Herrn Duint der allerschlimmste Fall gewesen. Er versank in eine kleine Verwirrung. Denn wer, in aller Welt, konnte Eigenthümer oder Eigenthümerin solcher niedlichen Füße sein, da die altväterische Burg keinen so jugendlichen Insasen hatte?

Unter solchen Umständen wäre dem kaltblütigsten Philosophen eine kleine Reugier zu verzeihen gewesen. Aber schon der Gedanke, daß es ein Frauenzimmer sein könnte, jagte dem guten Quint unsglaubliche Furcht ein. Er beschloß, sich ohne Verzug aus der Verzlegenheit zu winden, weil es noch Zeit war. Er erhob demnach den Zeigesinger der rechten Hand, lüpste das Tischtuch ein wenig, duckte den Kopf, schielte seitwärts, und sah — unselige Entdektung! — sah den Saum einer Schürze von rothgestreistem Linnen, und den Saum eines Weiberrocks von seinem Kattun.

Zitternd zog er ben verwegenen Zeigesinger zurück. So gefaßt er auch auf Alles gewesen war, hatte ihn bieser Anblick doch in grausenvolle Verlegenheit gestürzt. Hier lag er zum ersten Male zu ben Füßen eines Frauenzimmers, welches noch bazu, allen Besobachtungen gemäß, die sich an Strümpfen, Pantosseln, Rocks und Schürzensäumen machen ließen, in die Klasse der zarten Wesen ges

hören mußte. Sier hatte zur Vermehrung ber öffentlichen Noth Niemand gefehlt, als ber Spottvogel Herr Pyf mit seiner Rebekunft.

In so fritischer Lage blieb nur auszumachen, ob man aufstehen, ober ruhig am Erbboben ausharren musse? Ersteres war allerdings nicht ganz ohne Gesahr. Die schöne Unbekannte konnte durch plötzliche Erscheinung eines unbekannten Menschen erschreckt werden; nothwendig hätte Herr Duint sogleich etwas Artiges über seine Lage, über die neue Bekanntschaft, über, weiß Gott was? sagen, und sich auf vortheilhaste Weise von allem Verdacht reinigen mussen. Aber woher geschwind Gedanken und Worte, ohne allen Verstoß gezgen den guten Ton? Niemand in der Welt hätte sich dazu weniger verstanden, als Herr Duint. — Er beschloß demnach, so lange als möglich, jede Bewegung einzustellen, um unentbeckt zu bleiben.

Doch ber unverdiente Jorn bes Schicksals war noch nicht gessättigt. Es entstand unvermuthet bei ihm leichter Reiz zum Niessen, der mit jedem Augenblicke stärker wurde. Herr Duint hatte aber die alte, gesunde Uebung angenommen, recht vom Herzen zu nießen. Dabei ging er jest unsehlbar verloren. Die allgewaltige Natur ward unabweisbar seine Berrätherin. Wer konnte ihr wis derstehen? Welch ein Schreck für das arme Mädchen, wenn plosslich ein bisher unentdeckter Mann zu seinen Füßen sich mit lautem Schrei des Nasensisels entladen haben würde! Ober welch eine nachtheilige Stellung für herrn Duint, wenn er sich erhoben, und seine oben erwähnte Entschuldigung mit einem dazwischen donnerns den Niesen begonnen hätte?

Indem Herr Duint mit wachsender Angst seine sehr verzweifs lungsvolle Lage erwog, und unschlüssig mit den Augen die nieds lichen Safsian: Pantosseln versolgte, ereignete sich ein neuer, wuns derlicher Zufall, und zwar noch vor öffentlichem Ausbruch in dem gereizten Rervenspstem seiner Nase.

Die fo oft besagten beiben kleinen Füße fetten fich nämlich uns erwartet in lebhafte Bewegung. Sie trippelten eine Beile feits warts her und hin am Tischtuch, erhoben fich auf die Zehen und trieben tangend mancherlei Gaufeleien. herr Quint ichloß baraus, daß die Unbefannte nicht die Bohe bes Seils erreichen fonnte, über welches bas Tuch geschlagen und mit hölzernen Rlammern befestigt war. — Er hatte nicht Unrecht. — Die wankenben Babelftangen, welche bas Seil in gewiffen 3wifchenraumen flugen mußten, waren etwas lang. Die Unbefannte aber, voll Eigen= finns, ließ ihren Borfat nicht fahren. Sie hupfte fo lange, bis fie die Sohe mit ihren Sanden erreicht hatte. Da verlor sie aber, sammt ben Gabelstangen, bas Gleichgewicht. Stuten, Seile, Wasche, Alles bog sich vor und fant, — herr Duint hatte bies: mal lieber ben Einfturz bes himmels gefehen — bas Tifchtuch fiel ausgebreitet über ihn hin, und mit bem Tischtuch in geraber Linie auf ihn auch bie unbefannte Schone.

Unbarmherziges Verhängniß! — Mit welchen Zügen soll ich bie Verlegenheit des schüchternen, guten Mannes schildern? Er lag da, ohne Regung und Bewegung. Raum hatte er Geisteszgegenwart genug, unter dem Druck dieser unvermutheten Bürde sich ganz leidend zu erhalten, ja, sich aus Höslichkeit schlasend zu stellen, um der unbekannten Dame in ihrer bedenklichen Lage alle Verlegenheit zu ersparen.

Eine bessere Parthie hatte er kaum wählen können, wenn ihm nicht eben die vorwißige Nase ohne Rücksicht einen Querstreich ges spielt hatte. Diese nämlich hatte lange genug angehalten, und hob nun an zu brausen nach bestem Vermögen.

Die verungluckte Pantoffelträgerin spürte wohl, daß unter bem Tischtuche ein anderer Unglucklicher vergraben sein muffe; als sie

aber bas herzhafte Niesen unter sich vernahm, glaubte sie ihm wenigstens Urm und Bein gebrochen zu haben.

Mit einem lauten Schrei sprang sie auf. Sie hob mit zitterns ben Händen das Linnentuch vom Herrn Quint. Herr Quint richtete sich empor, und wurde seuerroth und fast sprachlos.

"Berzeihen Sie!" sagte er stammelnd und wollte ehrerbietig ben hut vor dem schönen Mädchen abziehen, welches, in gleicher Berlegenheit, wie er, vor ihm dastand. Seine hand griff aber vergeblich in die Luft; der hut lag noch unter dem verwünschten Tischtuch.

"Berzeihen Sie," stammelte er, "ich hatte mich da ins Gras gelagert, benn — ich bin entsetzlich —

"Sie haben boch keinen Schaben genommen?" fragte fie errösthenb, und wagte kaum, ihn anzusehen.

"Es thut mir — ich habe keinen Schaben, als —" antwortete er schüchtern ftotternb.

Gern hatte er noch mehr gesagt, aber nun war's vorbei. Alle Anstrengungen, bem Frauenzimmer etwas Berbinbliches zu sagen, blieben umsonst. Die Lippen regten sich, die Hande besgleichen; nur die Stimme sehlte ein : für allemal.

Auch einen geübten Weltmann hatte wohl solches Aenteuer aus der Fassung bringen können; und ware es nicht das Abenteuer gewesen, so würde es der Anblick dieses Mädchens vermocht haben.

Bor ihm stand es, ein lebendiges Bild freundlicher Unschuld, einfach und häuslich gekleidet; die Blicke schamhaft zu Boden gesfenkt, die Wangen mit höherm Roth gefärdt. — Herr Quint versgaß über dies Anschauen Sut, Tischtuch, Antschuldigungen und die ganze Welt. So oft die Unbekannte die Augen zu ihm aushob, schlug er die seinigen nieder; so oft er sie ansah, senkte sich eben so regelmäßig ihr Blick. So wechselten sie lange miteinander ihre Seherrollen, und schienen es nicht müde zu werden.

7.

Man muß zwar gestehen, daß Frauenzimmer in bergleichen Falsten bei weitem Gewandtheit und Geistesgegenwart der Männer übertreffen; allein diesmal geschah es nicht, und Herr Quint überstraf sich selbst.

Das gute Mädchen war und blieb stumm; herr Duint bachte zuerst baran, wieder Worte und Tone in die Unterhaltung zu brins gen. Denn einmal mußte doch das Schweigen gebrochen werden; endlich einmal mußte man doch die Stelle verlassen; aber so ganz stillschweigend davon zu lausen, wäre die himmelschreiendste Unart gewesen.

Als nun die Reihe an Herrn Quint kam, die Augen nieders zuschlagen, denn die Unbekannte sah ihn an: so bemerkte er, daß sie beibe Pantosseln verloren hatte, und mit den schneeweißen Strümpfen im Grase stand.

Er ging feitwärts, hob die kleinen rothen Pantoffeln auf, und überreichte fie ber Besitzerin mit bem besten Anstand von der Welt.

"Ift Ihnen gefällig?" sagte er mit leisem Ton und sah sie muthig an.

"Ich banke Ihnen!" antwortete sie, streckte ihre Sanbe aus und sah ihm ebenfalls, wie verabrebet, in bie Augen.

Das war nun ein beiberseitiges Anschauen zur unrechten Zeit; benn herr Duint, etwas verwirrt, vergaß barüber bas Geben, und seine Gesellschafterin in der Blödigkeit das Nehmen. Ihre hände waren beiberseits, ohne ausdrücklichen Auftrag und Besehl, an einander gerathen. Zwei Finger von des Mädchens hand lagen auf der seinigen. Diese Berührung schien ihn zu entnerven; er ließ unwillfürlich die Pantosseln fallen; und indem er ihnen nachs haschte, ergriff er die Hand der Unbekannten, doch alles wider seinen Willen.

Eine solche Hand nun, die offenbar das Schicksal in die seinige gelegt hatte, fahren zu lassen, und statt deren die ledernen Besteckungen des Fußes zu wählen, schien ihm allerdings ein sehr unhöslicher Tausch. — Er blieb also in statu quo, ob sich gleich die Sache damit auffallend verschlimmerte, die Entwickelung des Auftritts immer schwieriger wurde.

Plötlich, als wehe ihn ein Fieberschauer an, besiel ihn bie gewohnte Furcht wieder, sich durch Unbeholfenheit lächerlich zu machen. Er sah, wie im Spiegel, sich selbst und die schöne Anosnhma, Hand in Hand, ungefähr in der Stellung, als wolle er seine Dame zu einer Menuet aufführen. Er fand seine Figur höchst abgeschmackt.

"Was in aller Welt," dachte er bei sich, "was treibst du auch? — Ein wildfremdes Frauenzimmer, nimmst ihre Hand — gaffst sie an — setzest sie in die bitterste Verwirrung — wie wirst du mit guter Art dich wieder auslösen? Es ist nur zum Erstaunen, daß sie dich nicht zurückschleubert — noch nicht . . ."

"Seib ihr schon so gute Befannte?" rief politich eine mächtige Stimme zwischen Beiben, bag Beibe weit auseinander fuhren.

Es war herr Ppf in eigener Person.

8.

Der Antor bekennt, daß ihm Herr Ppf etwas zu früh erschies nen ist, weil der ihn in einer wichtigen Bemerkung gestört hat, die er so eben zu machen Gelegenheit nehmen wollte.

Es ist außer allem Zweifel, daß Herr Duint neben dem schüchsternen Landmädchen seines Bortheils vergaß. Es gibt gewiffe Dinge, die durchaus nicht mit Ernst behandelt sein wollen; dahin gehört auch die Eröffnung einer Bekanntschaft, sei es mit einem Gelehrten, oder einem Frauenzimmer — mit welchen beiben Mens

schenracen das Bekanntschaftschließen übrigens bei weitem beschwerlicher, als mit jeder andern ist. Man fährt am besten, solch ein erstes Zusammentreffen so lange als Scherz zu nehmen, bis die Natur selbst Ernst baraus machen will.

Herr Phf, dieser deus ex machina, hatte durch seine Dazwisschenkunft alle Linge wieder in ihr ordentliches Geleis, die verlorsnen Pantoffeln an ihre Füße, und den flüchtigen Hut zu seinem Kopf gebracht. Nur eins war und blieb, wie es schien, außer der alten Ordnung, — der Kopf der jungen Leute.

Herr Pyk war in bem Punkt erfahrner, als man glauben sollte. Er ließ es sich nicht ausreden, daß die beiden Abenteurer einans der geblendet hätten, daß sie den offenen Weg bei hellem Tage nicht mehr sähen. — Der hut und die Pantoffeln untersühten seine Bemerkung. Er lächelte, nahm Herrn Quint beim Arm und führte ihn ins Haus.

"Und on, Bäteln," sagte er zu bem ängstlichen Mädchen schmol= lend: "weißt du noch, daß unsere Erdbeeren im Gartenhause ste= hen? Ich bächte, du trügst sie uns ins Zimmer: da ist's fühler."

9.

Als sich die Herren Pyk und Quint an den Tisch gesetzt hats ten, nahm Herr Quint voll kühner Weisheit das Wort, um seine Verlegenheit zu verheimlichen. Um liebsten hatte er nach Bately gesragt, und wer sie sei? und wie sie hieher gekommen? und was sie gelte und bedeute? — Statt dessen aber hub er also an:

"Man muß eingestehen, das die Kenntniß des gestirnten hims mels jede andere Wissenschaft an Interesse übertrifft. Nur allein die Erinnerung an die seltsamen, ungeheuern Schwingungen der Welten in dem unermeßlichen Raum . . ." "Ei!" rief Herr Pyk, "was beginnt Ihr auch ba? Ich will boch nicht hoffen, daß Ihr am hellen Tage mit meiner Richte nach ben Sternen gegafft habet?"

Herr Duint wurde feuerroth. "Also Eure Richte ift fie?" fagte er.

"Ei, Herr Nachbar," rief Ppf: "Ihr sollt mir nichts ausbins den, wie meinem Saumthier. Ich habe ungebeizte Angen, wenn ich gleich nicht die ungeheuern Schwingungen Eurer Welten anhero observirt habe. — Ihr aber seid angeschossen wie ein Fuchs, und wollet es nicht Wort haben. Geben wir nur mit einander ganz eins fältiglich Gott und der Wahrheit die Ehre: "Ihr seid angeschossen."

Was rebet 3hr auch?" erwiederte Herr Quint: "Ich verstehe Euch nicht! Was heißt das, angeschoffen?"

"Ihr möchtet Euch gern," fuhr ber berebte Herr Ppt sehr unsartig fort, "hinter bem Zeigenbaum verbergen, wie der Großvater Wam nach dem Sündenfall. Aber, Herr Nachbar, ich laffe mit mir nicht Berftecken spielen; das ift aus und Amen! — Bätely dat Euch zur Erfenntniß des Guten und Bösen gebracht; ich aber will Euch darum nicht aus dem Paradiese bannistren. Verlaßt Euch auf mich!" —

Bately unterbrach jum Gluck ober Ungluck dies Gespräch. Sie brachte Erbbeeren und frischen Wein. Herr Pyk hielt seine schöne Richte fest: "Willst du nicht bei uns bleiben, Bately?"

Socherröthend schütte fie bie bringenbsten Geschäfte vor.

"Rennst du den herrn hier?" fragte er weiter.

"Ich habe ben Herrn Quint wohl einigemal geschen, wenn er burch unser Dorf ritt!" antwortete sie verschämt.

Hier öffnete herr Duint ben Mund, benn er fühlte, es sei Zeit, irgend eine Artigkeit anzubringen. Wirklich hatte er einen höchst glücklichen Gebanken; aber er ließ es bei bem offenen Munde bewenden, weil er burchaus sprachlos ward.

Schnell drehte nich Bately um und entschlüpfte der Gesellschaft; herr Duint aber hatte nun alles Vertrauen zu fich und der lieben Gotteswelt verloren.

### 10.

So bald, als immer möglich, rüstete er sich zum Abzug aus der Burg. Er schwor in seinem Herzen, diese Gegend nie wieder zu betreten; verloren für die Welt, wollte er sich in seiner Einssamteit vergraben, und mit den einsachen Freuden sich begnügen, welche er selbst, wie Blumen auf eigenen Beeten, ziehen könnte.

Herr Phf fand seinen Nachbar diesmal wunderlich. Er bemühte sich, ihn auf alle Art zu ermuntern, umsonst. Man machte einige Lustgänge im Schatten der Kastanienreihen; in der Ferne wandelte Bätely; herr Quint schielte seitwärts dahin und — klagte über Schmerzen am linken Auge.

"Meine Richte," antworiete Herr Pyf, "versteht sich besser auf die Medizin, als ich. Sie hat's von ihrer Tante, von welcher sie erzogen wird. Die Weiber tangen vortresslich bazu, und besser, als die Männer. Wir Männer handeln immer en gros, die Weiber immer en détail. Wir beurtheilen die Dinge im Ganzen, sie aber nur in einzelnen Theilen. Wir sind fähig, Neues, Großes, Ganzes zu schassen; sie hingegen sind geschickter zum Verzieren, Flicken und Ausbessern. Man sollte den Weibern die Wundarzneifunst ganz überlassen. — Kommt mit Euerm linken Auge, lasset Bätely hins einschauen!"

"Es gibt fich von felbst," sagte Herr Quint mit Angst: "ber Schmerz ift so groß nicht."

"Desto besser," entgegnete Herr Phf, "aber sehet fünftig weniger nach den Sternen. Die Sternseherei mag ihre Vortheile haben, so lange man unverheirathet ist. Ich dächte aber, Ihr hinget mit Euern Augen allgemach zuweilen lieber am Betthimmel, als am Sternenhimmel. Doch ich schreibe Euch nichts vor."

"Ihr rebet," seuszte Herr Duint, "so bunkel, baß ich Euch nichts zu antworten weiß. Uebrigens ist es für mich ein arges Ding ums Heirathen; ich bin nicht schön; ich bin nicht reich genug, sch bin nicht verwegen genug, ich mag's auch nicht einmal sein, und so werd' ich niemals zu einem Weibe kommen."

"Ei, Poffen!" versetzte herr Pyk: "meint Ihr, daß unsere Bäter alle Engel und im Besty von Baronien waren, um uns Mütter zu verschaffen? Es gibt sich in der Welt kein Ding leichter; als die hochzeit. Und wiewohl unsere Even thun, als war' unterm himmel keine Kreatur entbehrlicher und gleichgültiger, als der Mann — verlaßt Euch auf mich, sie möchten keine Welt, ohne einen Mann dazu. Wenn Ihr, statt nach den Sternen zu sehen, Eure Ohren zuweilen ans Schlüsselloch legtet, würdet Ihr ersahren, daß, wo drei Weiber beisammen sind, ihre Rede zuletzt imsmer vom Mann ansängt, und mit der Kindertause endet. — Und ich verdent's den armen Kindern nicht. Sie haben keine Staaten zu regieren, keine Schlachten zu liefern, keine Bücher zu schreiben, keine Predigten auswendig zu lernen; und etwas müssen sie boch thun. Sie spielen mit Puppen, dann mit Männern, dann mit Kinsbern. Ihre Bestimmung ist, erzogen zu werden und zu erziehen."

Obgleich Herr Duint nicht ohne Genuß das Gespräch seines Nachbars anhörte, fürchtete er doch, etwas darauf zu erwiedern; benn — sie standen nicht weit von der Burg, und vor der Thür, im Schatten der Weinranken, saß Bätely. —

Herr Duint sah gen Himmel, zeigte mit der linken Hand auf die untergehende Sonne, indem er mit der rechten den Hut abzog, um sich dem Nachbar zu empsehlen. — Da war kein Haltens mehr. Herr Duint wurde zu Hause von allzudringenden Geschäften ers wartet. Er mußte diesmal scheiden. —

Pyf entschloß fich, ihn zu begleiten. Er brehte sich um und rief Bätely. Bätely, als hatte sie nichts gehört und gesehen, statt näher zu kommen, lief ins Haus zurück. Herr Pyk hatte gut rusen und pseisen; sie kam nicht wieder.

"Ich bitte, mich ihr zu empfehlen," stammelte Quint, und ihm war, als follt' er sich hinstellen und bitterlich weinen.

"Das Mabel ist narrisch!" sagte Herr Phf: "aber laßt es gut sein. Ich will ihr schon bas Evangelium und die Epistel lesen. Sie geht erst übermorgen nach Hause zurud."

Damit wanderten Beide von der Burghohe hinab in die Ebene. Herr Quint war voller Mißmuth. Er überhäufte sich selbst mit den unglimpflichsten Vorwürfen, sich gegen Bäteln so hölzern, so albern, so ungelenk betragen und eine Verachtung verdient zu haben, die sie offenbar an den Tag gelegt hatte, indem sie nicht einmal das Lebewohl sagen wollte.

"Eure Nichte," sagte er, "scheint mir zu zürnen. Bielleicht mit Recht. Ich bin heut' eine Art Tölpel."

"Ach, schwaßet doch nicht so!" entgegnete Herr Phf: "warum denn zürnen? Ich hab's ihr abgemerkt, das baare, klare, wahre Gegentheil. Aber dazu muß man Erfahrung haben. Und ich sag's Euch noch einmal, Herr Nachbar, und vergeßt's nicht: wer die Welt kennen will, muß mehr durchs Schlüsselloch, als durch die Fern = und Sterngläser sehen."

Der Burgherr hatte biesmal gewiß Recht. — Bately hatte kaum bemerkt, daß Herr Quint sich zum gänzlichen Abzug rüste, als sie an ihrer muntern Stimmung verlor. Sie stand auf, sie wollte nnter einem Vorwande sich dem Onkel nähern, um dem Gaste noch einmal nahe zu sein. Aber der Oheim verdarb Alles, indem er sie rief. So sich zeigen wollte sie nicht. Es lag ihr darin etwas Entwürdigendes, oder sie glaubte, Quints Ausmerks samkeit mehr zu sessen, wenn sie ihm auswich, als wenn sie ihm

auf allzugewöhnlichem Weg begegnete. — Genug, sie lief, so viel se konnte, um dem Oheim zu entgehen, zwei, drei Treppen hoch, bis zum Dachsenster, von wo aus sie die Thallandschaft, und den Weg am Strom, und die beiden Freunde erblicken konnte.

Ihr Herz schling lant. Sie sah ben Herrn Quint, und gleichs sam von Amtswegen nur ihn. "Was wird er von dir sagen?" bachte sie: "D wie unartig bist du gegen ihn gewesen! Er kann dir's nicht verzeihen, daß du auf ihn sielst. Nicht einmal abges beten hast du. Und nun beim Abschiede so davon zu laufen! Er muß dich verachten. Er wird nicht mehr hieher kommen. Du vers dienst es. — D Herr Quint, leben Sie wohl! tausend, tausends mal! — ich habe Sie nicht franken wollen! Und Sie haben Recht, mir nicht zu verzeihen."

Indem sie so in Gedanken zu ihm redete, waren ihre schönen Augen mit Thränen bebeckt.

### 11.

Am folgenden Tage sah man Herrn Duint sehr nachdenkende. Die Begebenheiten in der Burg waren nicht von gemeiner Art geswesen. Bätely's Gestalt, Mienen, Anzug hatten sich seinem Gesdächtniß allzutief eingeprägt. Er wollte sich zerstreuen. Er wollte schreiben, und zeichnete Bätely's schönen Ropf zwanzigmal aufs Papier hin; er trat ans Klavier, und alle Saiten hallten ihm uns bekannte Stimmen zurück; er besuchte seine Spaziergänge, und hielt sörmliche Unterredung mit Bätely, als wenn sie ihm zur Seite wandelte.

Dhne sich zu verwundern, fühlte er, wie sehr sein Inneres durch das Abenteuer eines Augenblicks umgestaltet worden war. Alle Grundsätze, alle Lieblingsideen, aller Stoizismus, alle alten und neuen Scribenten, alle Weisheit hoher und niederer Schulen —

alles, was bieher Reiz und Werth gehabt, alles, worauf er bisher einigen Stolz geset hatte — alles lag auf die Seite geworfen, wie abgenutter Hausrath, wie fades Spielzeug. —

"D bu schöner, heiliger Rausch!" seufzte er, als er am Abend des Tages auf der hölzernen Bank vor dem Hause, im Schatten des am röthlichen Sonnenlicht spielenden Rastanienbaumes saß. — "Was hilft all unser Groß: und Herrlichsein, und unsere Gelahrts heit und unser Können? — Wir werden nie Götter; laßt uns einsfältig, gute Menschen bleiben. — Und die großen Massen unserer Brüder, sind sie denn glücklich, weil sie viel haben, viel wissen, viel mögen? — Gewiß nicht; glücklich sind sie, weil sie sich im Arme glücklicher Täuschungen wiegen. Was haben wir davon, wenn wir alle unsere Lust zergliedern? — Ist ein Tag voll kalter Unterssuchungen einen einzigen warmen Moment des Genusses werth? —

"D Bately, Bately, empfändest du, wie ich! möchtest du einstreten mit deinem Herzen in den Zaubertraum, den du erregtest!— Bei dir, mit dir währte er ewiglich. Das ist nun nicht mehr die Welt, die ich noch gestern sah. Die Halmen der Wiese neigen sich, um, Bätely! deinem Fußtritt einen weichen Teppich zu weben. Das ist die Gewalt der Schönheit, daß sie immer Königin ist, wo sie ist; daß Alles in der Natur sie anerkennt, sie erwartet, ihr verstraulich gehört; daß an ihrer Seite die Dinge besser, bedeutender, liebreicher werden."

Man sieht aus allem hell und klar, Herr Quint stand bei sich selbst nicht mehr auf dem alten Fuß. Er dachte Viertelstunden über die Verwandlung und die seltsamen, vorher nie gehabten und nie gefannten Träumereien nach, und konnte mit dem besten Willen nicht ergründen, ob er jest klüger geworden sei, oder närrischer?

Drum nahm er sich vor, seine Gebanken und Einfalle genau aufzuzeichnen, in der Meinung, er musse boch auch einmal wieder nüchtern werben, gleich andern seiner Brüber.

"Das Mäbel geht erst übermorgen nach Hause!" hatte gestern Horr Pyf sich ziemlich beutlich verlauten lassen. — Daraus folgte ganz natürlich, daß Bätely morgen eine Reise durch die Länge des Thales, vom Onkel, dem Beredsamen, dis zur wirthlichen Tante machen werde. — Man konnte Bätely unterwegs sehen ohne Mühe, und sie anreden ohne Furcht, und alles Vergangene vergessen machen durch seine Reden, und ihr zartes Herz prüsen, und vielleicht — hossen — Herr Quint schwindelte, wenn er den Gedanken weister spinnen wollte.

Mitten in seiner Seligkeit blieb ihm aber noch eine große Burbe von Angst und Furcht zu tragen. — Es ließ sich unter allen mögslichen Voraussetzungen nicht hossen, daß Bätely jemals seine fromsmen Wünsche erhören würde; denn er fühlte lebhaft, daß es ihm leichter sein würde, in einer halben Stunde aramäisch, als binnen vier Wochen eine wohlgesetzte Liebeserklärung zu lernen.

## 12.

Die ersten Sonnenstrahlen, welche über das in salbem Duft zerronnene Hochgebirg herüberslogen am solgenden Morgen, fanden Herrn Quint dem Spiegel gegenüber. Er machte hier die unsschuldige Bemerkung, daß die Frühlingsschaft seiner Tage noch nicht ganz hinter ihm lag. — Achtundzwanzig Jahre alt! — ein schönes Alter. Noch zehn Jahre machen achtunddreißig. Auch noch nicht so sürchterlich. Noch zehn Jahre, dann: achtundvierzig! — "O, Bätely, Bätely, da weht der Winter das Laub ab, und die Säste versiegen, und die Zweige verdorren!"

Er hatte sich wirklich zierlich gekleibet, über Gewohnheit. Schwarzseibene Unterkleiber und ein meergrüner Frack. Die Haare wohlgefräuselt, schneeweiß gepubert; ter Haarbeutel schmal und zierlich nach ber neuesten Form. — hier blieb fein Zweifel weiter. herr Quint legte es auf einen herzensfturm an.

Alle seine Hausteute verwunderten sich deß; besonders die alte Haushälterin Anne Marie gerieth außer sich. Weiber haben in solchen Augelegenheiten seinen Takt. Anne-Marie lachte heimlich vor sich hin, und stüsterte Allen vertraulich ins Ohr: "Es wird große Aenderung im Hause geben." Die Andern meinten, es wäre in der Welt nichts unmöglich; und wo es Gelegenheit gab, schielsten sie durch Fenster und Thur, und durch Hof und Haus ihrem verwandelten Herrn nach.

herr Duint, welcher weber auf den Glanz der schwarzseidenen Unterfeiter, noch auf die geschmackvolle Form des neuen haars beutels bei seinem vorhabenden Angriff zählte, glaubte für jeden Nothfall noch anderer Wassen vonnöthen zu haben. — Ein schönes Unch aus seiner Bibliothef, ein duftiger Strauß aus seinem Blus mengarten mußten mit ihm. — Beibe konnten wenigstens, als uns schuldige Gelegenheitsmacher und Ruppler, Dienste thun.

So gewassuet und mit einer Unerschrockenheit ohne Gleichen, verließ er das Haus, ging er gegen den brausenden Strom, und über die Brücke, und über die Au dis zur großen Straße, welche von einem Ende des Thals zum andern führt, und von Bätely nicht gemieden werden konnte.

Die Natur erwachte unter bem Triller der Lerchen; die Gewölfe entwanden sich bem Schoos der Gebirge und schwangen sich golden der Sonne zu. Ein heiliger Schauer durchbebte die Waldung; — Verklärung strömte vom glänzenden Himmelsgewölbe herab über die gewaltigen Felsentannen und über die Moossicine und Kräuter.

Herr Duint faltete in stiller Berzückung die Hände zusammen. Er sah hinaus in die blühende, schimmernde Thalwelt, wie in ein neues Leben, dessen Engel Bäteln war. Alle Herrlichkeit und Pracht ber Frühstunde war für ihn der feierliche Eingang zur

**Gerteile Kinner Jukunst; bas Einläuten seines großen Sonn: unb Keffener!** 

Spiemend ging er auf der Straße hin, gegen das große Dorf Spies, von woher die Geliebte kommen sollte. Der Weg slieg am Ufer des Stroms über Bergschutt und Felsen empor; rechts und links von alten Eichen, Fichten und Lerchenbaumen besetzt und verworrenem Dickicht.

Auf der Höhe faltete sich ihm über den Wipseln der unten vom Stromuser aufragenden Tannen eine liebliche Landschaft aus, in deren Mitte sein Landgut wunderschön gelegen war. — Auch übers sah man, von hier aus, des Wegs eine gute Strecke vorwärts, der sich wieder in die Tiese zwischen Waldung und mit kleinen Blumen bestreuten Felsen hinsenkte.

Hier beschloß Herr Duint Position zu nehmen, und Bately zu erwarten. Denn es ließ sich ihr doch nicht so enigegen laufen, ohne alle Vorbereitung. Die Bekanntschaft war allzufrisch; und die mit ihr verknüpften Unfälle — bas Tischtuch — —

Dies war Entladung aller Elektrizität; Amor ließ die Flügel finken, Herr Duint das Blumenbuschel; ein trübender hauch ging über den Glanz ber Natur, wie der Seufzer eines bosen Geistes.

Die unsellge Erinnerung ans Tischtuch wüthete mit winterlicher Sand in dem Frühlingsgarten seiner Fantasie. Alle Freuden und Cossungen erstarben; er fland da, wie einer, der Niemandem ansgehört; wie ein Pilger aus der Fremde im plötlichen Nebel; ober wie ein Trinker, der mitten unter Thorheiten nüchtern wird.

Er stampste mit dem Fuß ärgerlich gegen die Erde. — "Da läuft der Narr hin, bei Gott, um sich noch einmal vor dem liebens: würdigsten Geschöpf unterm himmel lächerlich zu machen! Schämen wird sie sich in deiner Seele und in deinem Namen. Und du so plump, so tölpisch! — o, warum war ich nicht nur unglücklich, warum mußt' ich mehr sein, als das, sogar lächerlich!"

herr Duint marf mit heftigfeit seine Blumen zu Boben.

"Es ist vorbei! Es ist gewiß, sie liebt mich nicht, und wenn sie wollte, sie könnte nicht! — Da wäre der Klot einmal wieder sauber angeprallt, wenn er ihr heut sein Kompliment geschnitten, wie einer alten und sichern, aus und abgemachten Bekannt und Freundschaft! — Troll' Er sich ganz sachte davon, laß Er erst Gras wachsen über seine Albernheiten, dann klops' Er wieder an und meld' Er sich! "

So mißhandelte sich selbst, mit fartheuserhafter Strenge, ber arme Quint. Er sah in dem Augenblick seine Fehler in Riesensgestalt, die ihn zu Boden drückten, und seine Tugenden schienen ihm Zwerge. — Er verzweiselte so sehr an sich, daß er sich von ganzem Herzen verachtete. — Schönheit, Reichthum, Grazie, Witz, Ruhm, glänzende Aemter, glänzende Handlungen, und was sonst wohl ein schönes Mädchen ankirren dürste . . . .

"Ach, es fehlt mir Alles, — Alles — Alles! um vor ber Liebenswürdigen liebenswürdig zu fein!"

Er brückte sich ben Hut tiefer ins Gesicht; schwenkte halb, und wollte so eben ben Rückzug in die Heimath antreten, als, sein Unsglück zu mehren, Satan ihm schabenfroh ins Ohr blies: "Und ehe du klug und liebenswürdig wirst, hat Bately schon ben Mann gesunden!"

Der Einfall machte ihn schaubern. Er stand still. Bor seinem innern Blick liesen, wie Schattenspiel ber Zauberlaterne, die Gestalten aller seiner möglichen Nebenbuhler aus dem Thale vorbei. — Schöne Männer, geistvolle Männer, angenehme Gesellschafter, reiche Jüngtinge, bedeutende Familien — und Duints Selhstgefühl, statt ganz aufgelöset zu werden, erwachte wieder unter dieser Musterung. Unwillfürlich wog er sich mit Mann um Mann, und fand, daß er denn doch so ganz verächtlich, so ganz werthlos nicht sei. — Die Nebel des Mißmuthes brachen sich; der Hossnung Sonnenstrahl schoß

über seine innere Welt hin, und zeigte wieber in der nächtlichen Bufte einzelne lichte Stätten.

In fortgesetzen, angenehmen Ueberlegungen hob er sich stusens weis vom Trost zur Bernhigung, von ber Ruhe zur Hoffnung, von bieser zur Erwartung, von ber Erwartung zur Freude, von ber Freude zum Entzücken. "Und bent' ich noch an Phis' Worte, an Bätely's Blicke!" rief er im neubeginnenden Hoffnungs: und Liezbesrausch: "o Alles ist noch möglich! Wir wollen es versuchen! Bätely wird errungen! Das Paradies erobert! trallalla trallallera, tralla, trallorium!" — Die letzten undeutschen Worte dachte er nicht, sprach er nicht, sondern er sang sie mit heller, vernehms licher Stimme, und tanzte dabei von einer Seite des Weges zur andern hinüber und eben so wieder zurück.

Wahrscheinlich hätte er diesen Jubeltanz, welcher viel Aehnliches nit dem königlichen Davidischen vor der Bundeslade gehabt haben mag, — wahrscheinlich hätt' er ihn noch lange fortgesett, es war ein Mittelding zwischen Menuet und Walzer, wenn nicht — — genug, Herr Duint sprang mit einem Male von der Seite, wie ein scheues Roß, während es courbettirt. Er schlüpste ins Dickicht zwischen der Heerstraße und dem unten in der Tiese laufenden Strom.

Und den Weg baher gegen die Sohe kam Bately in höchsteigener schöner Person. Sie war allein.

# 13.

Wer einmal geliebt hat, wird sich ben schnellwechselnden Ges muthezustand, des zwischen Furcht und Hossnung, Angst und Entzücken umhergeworfenen Herrn Quint sehr deutlich erklären können. Auch will ich wetten, daß der größte Theil meiner Leser den Freudens tanz des Herrn Quint irgend einmal schon mitgetanzt habe; nur war jeder vielleicht glücklicher, als unser Philosoph, der in seinem Jubilo überrascht wurde, und leiber gerade ron berjenigen Person, welcher zu lieb bieser geheime Chren- und Lustanz bei einfacher Bokalmussk angestellt war.

Herr Duint, welcher in seinem Leben nicht als Solotänzer zu figuriren im Schilbe geführt hatte, war von Bätely's Erscheinung bermaßen betroffen und aus der Fassung gehoben, daß er an allen Gliedern bebte. Hatte ihn Bätely droben auf der Höhe mit seinen Kreuz-, Duer- und Luftsprüngen erkannt: so war's unsehlbar auf ewig um ihn geschehen. Was hätt' auch ein Mädchen denken sollen, wenn sich ihm ein wohlgesteireter Mann plötlich im Walde tanzend darstellte, ein Mann, sonst schüchtern, ehrbar, sittig und von aller Welt für vernünstig gehalten? — Und wenn dieser ihm nun sogar mit Liebeserklärungen entgegengerückt ware! — Um Gottes willen, Herr Duint, wo hatten Sie den Verstand?

Der gute Mann büßte in diesem Augenblick seine kurze Lust auf die empsindlichste Weise. Er mußte sich mit beiden Händen sest an den nebenstehenden Bäumen halten, weil der Boden unter ihm, bis zum User des Stromes hinab, ziemlich tief und steil lief, und die Füße sich nur auf Kies und Sand stützten, der bei seder Bewegung nachließ.

Jeben Falls mußte er in so grausamer Lage wenigstens verzögern, bis Bätely vorüber sein wurde, und doch schien er sich keinen Augenblick länger aufrecht halten zu können. Der Boden sickerte allmälig unter seinen Fußsohlen. Er konnte links, er konnte rechts vielleicht sesten, aber nicht vor Bätely's Blicken bes beckt, wie hier. Judem war mit jeder Abanderung seiner Stelslung ein verrätherisches Geräusch, ein Prasseln des herabrollenden Gesteins und Sandes unausweichlich.

Ausgenommen qualvolle Träume, wo der Beängstete entrinnen will, inzwischen ein fataler Zauber seine Füße an den Boden sesselt; ober schreien will um Hilfe, ohne eine Stimme zu haben — aus-

genommen solche Höllenmährchen, welche uns zuweilen ein boser Engel im Schlaf erzählt, hatte Herr Quint nie Peinlicheres ber Art empfunden.

Der Boden sickerte indessen nach dem Naturgesetz der Schwere langsam unter seinen Sohlen sort — eine weite Fahrt über Kies und Grien hinunter stand zu befürchten — schwindlicht anzusehen — und Jungser Bätely hatte so eben die Höhe des Bergwegs erreicht, und stand zwei Schritte von herrn Duiut, dem im Schreck der Odem entging, — stand still und betrachtete erstaunt die weggeworsenen schönen Gartenblumen auf dem Wege zerstreut.

Auch jeder Andere wurde mit stillem Bergnügen die fleine Reisende betrachtet haben, sauber, ländlich-einfach und doch zum Bortheil des lieblich geformten Buchses gefleidet, wie sie dastand vor Quints Blumen, sinnig und mit einem Angesicht, wie das Angesicht eines Engels im Morgenroth. — herr Quint zitterte vor Liebe und — Angst.

Sie bog sich, sammelte die Blumen auf, und ging seitwärts, sich auf ein Felsenstück zu setzen. Die Blumen im Schoos, ordnete sie dieselben zu einem Strauß, doch ohne Eile; benn ihr Blick irrte in der gegenüberstehenden Landschaft, wo im Morgenbuft herrn Duints Landsut und Wohngebäude nebst Garten ruhten.

"Er hat auch Blumen in seinem Garten," bachte sie: "und wie man sagt, soll es ein schöner Garten sein." —

Ihre Hande sanken in ben Schoos auf die fühlen Blüthen hin; ein zitternder Seufzer hob langsam ihren Busen.

Unwillfürlich, benn wer nimmt fich bergleichen vor? gedachte fie fich die Hausfrau da drüben, und meinte: die werde bann anch für die Rüche pflanzen, wie für die Augen. — Die Lage der Haussthür, der Fenster, des Schornsteins deuteten ihr physiognomisch das Innere des Wohngebäudes, und das Verhältniß der Zimmer und Kammern, der Küche und des Kellers, der Treppen und Säle. Da,

meinte fie, sei doch viel zu pupen und zu schmücken; schön wäre es, Winter und Sommer schneeweiße Umhänge vor den Fenstern zu haben, denn sie zieren auch von außen das Haus. Und des Abends im Sommer müsse man in einer heitern Gartenlaube zu Nacht speisen; und im Winter follte das Stübchen, mit Aussicht gegen die Landstraße, gewärmt werden, da müsse auch das Klavier stehen. Herr Duint konnte es trefflich spielen; die Haussrau würde dann dagu den gelben Flachs spinnen.

"Und an wen benft er?" bachte fie weiter: "D ich weiß es wohl, an ihn benkt Manche. Er ift reich, jung und artig. Daß mich armes Kind boch immer das Unglud verfolgen muß. nur bas Tischtuch nicht gewesen! Wie war ich boch so ungeschickt! 3ch werbe mich zeitlebens schämen. Rie barf ich die Augen wieder zu ihm ansichlagen. — Aber, wahr ist's doch, er warf zuweilen einen freundlichen Blid auf mich; einen Blid fo wunderlich, fo hell und burchdringenb, daß ich ihn faum ertragen fonnte. Und ich möchte viel barum geben, zu wiffen, was er zum Dheim Pht gefagt hat. — D ber Dheim, ich kenn' ihn gar wohl. Glaube ihm nichts, armes Bately, er hat bein nur gespottet. Mag ein fo reicher Mann, ein fo gludlicher, ben Alle lieben, an bich armes, unwiffendes Mabchen benten? Er foll ein gelehrter Gerr fein; er wird fich eine gelehrte Frau suchen, vielleicht ein Mabchen aus ber Stadt. Denn bu bist sein nicht wurdig. Und er fennt bich nicht, - hat bich feit vorgestern gewiß vergeffen."

Mit diesen Worten siel eine ägyptische Nacht über ihre Träume. Sie faltete die Hände zusammen, streckte sie mit wehmuthigem Blick gegen das Wohnhaus des Herrn Duint und sprach (denn sie glaubte sich unbelauscht) mit bebender Stimme: "Ach! Herr Duint . . ."

herr Onint in seiner gluckseligen Verborgenheit hatte, obgleich unter tausend Besorgnissen wegen seiner schlechten Haltung, mit

Bergnügen die Geliebte gegenüber gesehen. Er war voller Entstücken. Aber als sie die schönen Arme gegen seine Wohngegend hinstreckte, und als über ihre kleinen Purpurlippen der verrätherrische Seufzer: Herr Duint! hinstog . . . da riegelte sich der himse mel vor ihm auf; da wollte er zu Bäteln's Füßen; nie lächelte das Glück holder; er breitete ihr seine Arme entgegen, und . . .

Mit dumpfem Geräusch lösete sich unter ihm der Riessand; ber tockere Boden rollte prasselnd hinunter; herr Quint unaushaltsam, mit allem, was ihn aus dem Mineralreiche umgab, verzweiselnd nach. Er fluchte unterwegs; vergebens. Es hätte ihm nicht gesholsen, wenn er auch mit größter Andacht gebetet haben würde. Die Gesahr ward ärger, als je. Erd' und Schutt rollten ihm, da die Grundlage gewichen, von oben her sausend, und drohten ihn zu begraben. Er sah besorgt hinauf, hinunter. Es blieb keine andere Maßnahme, als dem Willen des Verhängnisses zu folgen, und die Reise in die Tiese zu vollenden.

### 14.

Wenn in poetische Verhältnisse, welche ben Menschensohn vers göttern und die Erde verhimmeln können, plötlich ein so prosaisscher Jusall tritt — wo ist der Lammessinn, welcher darüber nicht in Wuth geriethe? — Und doch ist das arme Leben tes Menschen nichts, als ein Roman mit Versen vermischt, ein Singspiel ohne Musik, ein Ding, aus dem man nicht ganz klug wird. Und eben daher geschieht es, daß auch die sanstesten Seelen zuweilen verswildern, und ihre Seidenwolle wie eine Löwenmähne schütteln.

Das that nun auch herr Duint, als er unten am Berge glucks lich wieder auf die Füße sich erhoben, und durch kunstliche Sprunge den Angriss verschieden nachrollender Steine vermieden hatte. Doch mitten im Jorn wußte er nicht, ob er seinem Mißgeschick mehr Auchen, ober seinem Glück mehr banken sollte, die vermeffenste Bergfahrt ohne Bein= und Salsbruch zurückgelegt zu haben.

Es durste nicht mehr daran gedacht werden, bergauf zu klimmen, und Bäteln zu suchen. Wahrscheinlich hatte sich das gute Kind bei dem entsetlichen Bergfall klüglicher Weise durch Flucht gerettet. Judem konnte Herr Duint auf keine Weise verhehlen, daß seine schwarzseidenen Unterkleider anßer Stand gesetzt waren, dem Auge einer Geliebten gezeigt zu werden. Er mußte froh sein, deren-Flecken und Risse also verbergen zu können, daß er, ohne Aufesehen, bei hellem Tage die Heimath erreichen konute.

Er weinte vor Wuth! — auch Philosophen verlieren unter geswissen Umständen ihre Philosophie. Es ist noch kein Mensch gessunden, der weise war zu allen Stunden des Tags. Herr Quint, der Bruhere und Theophrast seines Thales, Herr Quint, der seine Menschenkenner, stitte gewiß diese Thränen nicht in Anschlag gebracht, wenn er seines eigenen Charakter hätte schildern sollen. Und doch bezeichneten se ihn so tressend! — Aber man weint nie solche Thränen auf dem Markte, oder am Theetisch.

Den Menschen kennen zu lernen, muß man ihn sehen, wenn er sich allein glaubt. Jeder ist gefallsüchtig nach seiner Weise. Jeder macht, ehe er auf die Straße tritt, oder ins Gesellschaftszimmer, vorher in der Geschwindigkeit seine moralische Toilette. Daher hat Herr Pyk noch einmal Recht: "Wer die Welt kennen will, muß sie mehr dußt's Schlüsselloch, als durch Ferns und Sterngläser sehen."

15.

Am folgenden Tag erschien bei ihm Herr Pyk. Es war ein Regentag. Dicke Wolken trieben sich unterwärts am Gebirge von Schlucht zu Schlucht, und die Ruppen der Berge lagen im nieders 2sch. Nov. X.

gesunkenen, schweren Regenhimmel verloren. Dergleichen Tage waren Herrn Duint immer willkommen. Die weite Stille, die einförmige Trübe ber Landschaft, ber Mangel an Zerstreuung im Neußern, schränkten ihn auf sich selbst ein. Er glaubte bann mehr zu leben, als sonst, und nie war er fruchtbarer an muthigen Entswürfen, als zu solchen Zeiten.

Seines Unsterns vergessend, trieb er sich mit Planen umher, wie Bätely zu gewinnen sei? — Schon seit er erwacht war, brütete er barüber. — Die Entwürfe standen in reifer Vollendung, als Pyk erschien, und sein Pferd unterm Fenster anband.

Nie war der Nachbar erwünschter gekommen. Er kam gerade von Rottheim. In Rottheim wohnte Bätely bei der Schwester des Heren Pyk. — Es war jett Nachmittag. Das Pferd mußte in den Stall. Herr Pyk warf die genäßten Kleider ab, und nahm mit Quints Schlafrock und Pantosseln vorlieb. — Auch beschloß er hier zu übernachten, dieweil es Abend, der Weg sehr schlecht und der Regen gewaltiger geworden war.

Als sie nun beisammen saßen, zündete herr Pyf die Tabakspfeise an, und sprach: "Rehmt es mir nicht übel, herr Nachsbar, ich mache mir's gern bequem, und bin gern bei Euch. Hättet Ihr aber eine liebliche Hausfrau, die uns mit freundlicher Miene eigenhändig den Tisch zum Nachtessen beckte, und auch dabei aus lauter lieber Freundschaft ein wenig mit mir schmälte, — worüber? ist gleichviel: — so wäre ich noch um fünf Prozent zusriedener. Ich höre ein junges Weib gern zanken mit mir; denn ich pflege wohl unartig zu sein. Und daran erkenne ich gleich, ob die Frau Geist und herz, und zur Freundschaft Gesühl hat. Junge Weiber, die gern lächelnd schmälen, lieben treu und zärtlich, und sind einst holde, ehrwürdige Mütter. — Aber, um von vorne anzusangen, wenn da Euer Bedienter kömmt, oder Eure Magd, und das Licht anzündet, oder das Tischtuch bereitet — lieber Gott, das ist, als

wenn's gar nicht geschähe, und lockt auch nicht zum Mahle. Wenns berg nicht warm ift, find bie Speisen kalt."

"Ihr habet wohl Recht!" entgegnete Herr Quint, und sein Antlit brannte: "Ich fühle auch, daß Ihr wahr redet. Aber schwer ist's heut' ein braves Mädchen zu sinden, welches zum Alstar durchs Herz des Mannes gezogen wird. — Und ich kenne kein Mädchen, mit dem ich glaube glücklich werden zu können, als, offenherzig gesprochen — eben Eure schöne Nichte, Jungser Bätely. Herr Quint hatte beim letten Wort den Athem verloren.

herr Pht lachte schelmisch. — Er zündete die Pfeise noch eins mal an und sprach: "So schnell?"

Quint budte fich und hob ein Papierschnigel vom Boben auf. — Der Rubikon mar überschritten; rudwarts burfte er nicht mehr geben.

"Hab' ich's boch wohl bemerkt!" sette Herr Pyk seine Rebe sort: "Das Mädel und Ihr — Ihr seid keine Komödianten, sonst müßtet Ihr Euch besser verstellen. Ihr waret wie verhert, beibe verhert — das hatte ich auf den ersten Blick. Kurz und bündig, alles zusammen genommen . . . Gerr Duint unterbrach ihn: — "Meinet Ihr, Herr Nachdar, daß . . . erinnert sich Bätely; daß . . . ich wollte sagen, glaubet Ihr, daß Eure Nichte, — und es käme dabei lediglich auf Eure Freundschaft an . . . ich will's Euch nur offenherzig gestehen, denn wozu hilft auch vor Euch alles Versstellen, denn heraus muß es doch einmal . . . "

"Ei," rief Herr Pyf: "so laffet mich boch nur ausreden. Ich betrachte bas Ding wie eine abgemachte, vollendete Sache."

"Desto besser!" sagte Herr Quint: "Ihr seid sein, und sahet wohl in der ersten Stunde, daß ich Euer Bätely unaussprechlich lieb hatte . . . allein, lieber Himmel, ich darf nicht glauben, nicht hoffen — Bätely kennt mich ja nicht!"

"Pah! da geht Ihr irre! Sie kennt Euch langst!" rief lachenb herr Pyk: "Weiberlein haben Luchsaugen, und ist ihnen die Ges

Alicke, die sie in aller Beiläusigseit auf den Mann werfen, sind wahrhafte Leuchtkugeln, der ihnen unser Allerinnerstes zum hellen Mittag machen. Ihr erstes Urtheil, welches sie über uns fällen, ist daher auch immer das richtigste; die guten Kinder sind nachher meistens so bescheiden, daß sie unsern Worten mehr glauben, als ihrem Ahnungssinn. Jum Beispiel: Bätely hat Euch geschildert und konterseiet, wie eine fünfzigsährige Bekanntschaft."

"So hat sie von mir gesprochen?" fragte Quint mit angenehmem Erstaunen.

"Ei, so rebet doch, wie Ihr benkt; — habt Ihr's benn bem Bäteln nicht angesehen, daß es durch Euch halb verwirrt worden? Sie hat es zwar abstreiten wollen mit aller Gewalt, sie benke nicht an Euch, aber sie hat bis zum letten Augenblick, da sie heim ging, von nichts, als Euch gesprochen, und um nichts, als Euch, gestritten. — Bei ihrer Tante macht sie es zweiselsohne kein Haar besser. Die Tante hat's ihr auf den Kopf zugesagt diesen Morgen: du bist verliebt! und ich habe hinzugesügt: er ist's desgleichen!"

"Um Gottes willen!" schrie Herr Quint, und war außer sich: "Was habt Ihr auch gethan? Ihr macht mich elend. Was wird Bätely von mir benken?"

"Narrenpossen!" entgegnete ber Oheim: "was wird sie benken? Ihr seid, wie sich's gebührt, wird sie benken, und das ist ihr schon gelegen. — Und ich gestehe es Euch, ihr jungen Leute seid mir lieb. Es ist ein Plänchen von mir gewesen, Euch zusammen zu bringen. Und würdet ihr einander gefallen haben, so hätt' ich den Handel gleich in Richtigkeit gebracht. Bätely hat ein ganz artiges Vermögen und ist ein gutes Kind. Der Himmel hat's geswollt, daß er Euch zu mir führte, daß Ihr früher mit ihr zusamsmentraset, als ich dachte. Jest ist es im Reinen. Da habt Ihr meine Hand daraus."

Herr Quint war außer sich. Er ergriff die Hand des wackern Ppt; er warf sich um bessen Hals; er füßte ihn mit Inbrunst und Heftigkeit und seine Augen wurden thränenseucht.

"Nun, nu, nu!" schrie herr Phf: "was habt Ihr? seib Ihr verblendet? Berwechselt Ihr den Oheim mit der Nichte?"

Duint zog sich zuruck — ber Felsen war von seinem Herzen — "Ich habe mit meiner Schwester," suhr der Oheim sort, "langes und breites Gespräch geführt. Sie ist mit der Parthie wohl zusstieden. Ich liebe das Kurze und Bündige. Uebermorgen haben wir Sonntag. Bätely mit ihrer Tante kömmt zu mir dann; der Herr Pfarrer und Notarius mit einigen Zeugen speisen bei mir. Die Verlobung geht vor sich, und dann ein= sür allemal in der Kirche ausgekündet . . ."

"Ich bitte Euch, unterbrach ihn Quint, und rückte auf seinem Stuhl voller Unruhe durch die Stube, "ich bitte Euch, sein langsfam, nur langsam; Ihr rebet zu viel! Ihr wollet zu viel und wollet zu schnell. — Sonntag, Verlobung, Pfarrer, Gastmahl, Notarius, Verkündigung . . ."

"Halt!" schrie Herr Ppf: "ba seib ihr links. — So etwas muß schnell abgethan sein, ich sage schnell, boch in aller Ordnung. Es gibt Dinge in der Welt, die muffen schnell genommen sein, wenn's gut damit gehen soll, z. B. eine Arznei, eine Batterie, eine Frau. Eben so Tause, Heirath und Begräbniß. Das sind drei Kapitel unsers Lebenslauses, oder Titel zum Kapitel, die sich um so schöner ausnehmen, je bündiger sie sind. Durch die Tause entsagen wir dem Teusel, durch die Hochzeit dem alten Adam, und durch den Tod allen Thränen und Sorgen. Amen. Es sieht aber bei Euch. Die Verlobung macht sich auch übers Jahr."

"Rein!" suhr Herr Quint auf: "bei Leibe nicht. Macht's, wie Ihr wollt. Ich überlasse mich Euch ganz. Ich bin der Glücklichste unter der Sonne. — Auch hab' ich in der Welt nichts gegen Wierlebung, sondern gegen den ganzen Kram von Notarius, Midwere und Zengen. Ich haffe den Prunk; das Komplimentiren; das Zeremonienwesen. Kann ich mir denn kein Weib nehmen, ebne all den Lärmen?"

16.

sier war neue Verschiebenheit in der Denkweise beider Philossophen. Herr Phf liebte Pracht und Geräusch. Er war ein Ariskotrat und wäre gern ein Abelicher gewesen. Sein haus war mit alten Heldengemälden austapezirt, die er in öffentlichen Verskeigerungen eingekauft hatte, um der Ordensbänder willen, die fie, nebst großen Wolfenperrücken, trugen. Von den dreihundert und fünfundsechszig Tagen des Jahrs gehörten ihm die Werkelstage zu den gemeinen Bürgern; Geburts und Namenstage waren Roturiers; Sonns und Festage wahrhafte, von Gott ernannte Edelleute, deren Patente und Diplome das alte und neue Testasment verwahrt. — Er tanzte nur Menuetten mit Begleitung von Trompeten und Pausen, und zog die langen Handmanschetten, wenn's hätte zur Wahl kommen müssen, dem Unters und Obershemd vor.

Unter solchen Umständen bleibt es kein weiteres Räthsel, wie dem bloden, guten Duint zu Muthe sein mußte, als herr Ppk schlechterbings zur Verlobung, außer dem Notar und Pfarrer, auch die nächsten Verwandten von Seiten des herrn Bräutigams und der Jungfer Braut gezogen wissen wollte, als Zeugen.

Spät in die Nacht hinein wurde dieser Gegenstand verhandelt, und endlich dis zum folgenden Morgen vertagt. Die Summe der Gäste bei der Verlodung belief sich, Braut und Bräntigam inclusive, auf zweiundzwanzig Personen. Für den Schmaus und die übrigen Feierlichkeiten wollte herr Ppk unmittelbar selbst sorgen, weil die Verlodung in seinem hause gehalten werden sollte.

Herr Duint blieb schlaflos. — "So ist doch keine Rose ohne Dornen!" seufzte Herr Duint, und warf sich unruhig umher auf seinem Lager. Der Himmel, von den Strahlen des Mondes übers stoffen, leuchtete hell durch die Scheiben der Kammersenster: "Keine Rose ganz ohne Dornen! — Nicht einmal das einfache Bekennts niß der Liebe, der Schwur, sich ewig anzugehören, ein Schwur, der schöner und würdiger in der Einsamkeit und unter Thränen abgelegt werden würde! — D ihr armen Menschenkinder, warum quälet ihr euch so gern selbst? Warum lasset ihr keine Freude in euer Herz schleichen, ohne sie durch eure Thorheit mit einem Schmerzenszoll zu belegen?"

Das Alles half nun freilich nichts. Herr Phf ließ sein Spstem nicht sahren. Er reisete des Morgens in hoher Frühe ab. Die Gäste wurden eingeladen, Notarins und Pfarrer verschrieben; das Sastmahl bereitet — furz am Sonntag Morgen war Alles anges ordnet, was zu einer Verlobung und zu einem kleinen häuslichen Feste, aus dem Stegreise, vonnöthen sein konnte.

Um zehn Uhr Vormittags erschien im Hause des Oheims, von der Tante begleitet, Bately, obwohl das gute Kind, das man zu überraschen gedachte, nicht wußte, daß der Tag seiner Verlobung sei. Oheim und Tante waren darin übereingekommen.

Um halb eilf Uhr erschienen Pfarrer, Notarius und Bettern und Muhmen in Feierkleibern, mit lautem Geträtsche, schaarens weis. — Nur der Bräutigam sehlte noch.

### 17.

Herr Ppf fühlte fich an diesem großen Tag ganz in seiner. Würde. Indem er das Glück zweier tugendhaften Seelen, die ihm theuer waren, gründen wollte, hatte er zugleich Gelegenheit, seinen Wohlstand, der an Reichthum grenzte, zu entfalten. Die kleine

Lift, ben Zweck bes Festiags zu verheimlichen bis zur entscheibenben Minute, kipelte ihn besonders. Er ging von Zimmer zu Zimmer, sagte allen Gasten etwas Schönes, hörte den Schmeichelspruch von Allen, gab Besehle in Küche und Keller, und brückte dem schüchternen Bätely zuweilen mit bedeutendem Lächeln die Hand.

Aber keine Rose ist bornenlos. Zwei Dinge störten bie Laune bes herrn Ppf.

Seine Schwester, Bately's Tante, hatte in ber Wonne ihres Bergens mit geschwätiger Freundlichkeit einer alten Gevatterin bas Geheimniß bes Tages vertraut. Die Gevatterin ware lieber gestorben, als daß sie bas Geheimniß, welches auf ihrer Junge brannte, einen Augenblick bem lieben Nachbar, bem herrn Barbier von Thofa, verschwiegen hatte. Der herr Barbier glaubte ans Amtepflicht, es allen feinen anwefenden Runben entbeden zu muffen. Die Runben veroffenbarten es ihren Cheliebsten. Genug, binnen brei Minuten burchlief bas Geheimniß alle vierzig vorhanbenen Dhren; alle Gesichter wurden wichtig und feierlich. Die betagte Frau Bfarrerin, ber es um bas Seelenheil ber fleinen Bately gu thun war, ging mit angemeffenem Schritt auf biese zu; hob eine förmliche Gratulation an ob ber glücklichen Bahl bes Liebsten, und der Berlobung, und breitete fich nun in einer wahren Stands rebe über bie driftlichen Pflichten einer verlobten Braut aus. Der Bfarrer, welcher ungern Anbere fein Sandwerf treiben fab, eilte hinzu, mit aufgehobenen Augen und Sanben, und unterbrach ben Sermon feiner gottesfürchtigen Sausehre. Die übrigen Gafte wollten nicht mit Artigfeiten zuruchleiben. Gin wogenber, ichnatternber Saufe umringte bas arme Mabchen, welches schamroth wegen verrathener Liebe (fie glaubte, nur Gott und bie Tante wüßten barum) mit gesenften Bliden, in fich felbst verloren, ober vielmehr, wie vernichtet bafaß.

Mit weitgeöffneten Augen und Ohren trat herr Pof ine Bim-

mer und sah und hörte ben komplimentirenden Hausen. Sein Plan war verrathen, zerstört; er runzelte die Stirn; er blieb stehen; er zupfte unwillig seine Halekrause mit der rechten Hand, inzwischen er mit der linken in der Westentasche den weiten, großen, rothsseidenen mit gelben Blumen gestickten Schoß derselben auf und niederbewegte, wie einen Fittig, auf welchem er sich vor Verdruß hätte in alle Lüste schwingen mögen.

Bätely's beklommene Seele, von Angst und Liebe und Scham angefallen, erlag unter schmerzlichen Empsindungen. Ein Traum faltete sich plöplich, wie unter einem Feenspruch, zur Wirklichkeit auseinander; der Mann, für den allein sie sich in die Welt gezusen fühlte, und den sie doch selbst nicht zu nennen wagte, war laut und seierlich als ihr Bräutigam proklamirt. — Sie sollte ihn sehen, um ihm ewig anzugehören. Ach, nicht vergebens hatte die Tante ihr heute den goldenen Rosettenring auf den Finger gezwungen! — Nicht vergebens hatte sie im Ton der Weissagung gesagt: "Ein Anderer wird ihn dir wieder abziehen! —"

Sie fühlte ihr Glud. Das herz, allzuzart, ben jahen Sturm auszuhalten, lösete fich in Thranen auf.

Herr Phf erschraf. Der Menschenkenner kannte die Thränen nicht. — Im Grund waren es nicht die Thränen selbst, oder Bästelp's Unwillen, daß sie in so bedeutender Angelegenheit zulett befragt worden sei, — alles das war's nicht, was ihm den Schausder einjagte: sondern die Furcht, sich, von seiner Physiognomik betrogen, durch das Fest und leere Verlobungsgetümmel zum Thals mährchen werden zu sehen.

Er entschloß sich furz, führte Bately durche geräuschvolle Jims mer in die stille Nebenfammer, setzte sich schweigend an ihre Seite und ließ sie — weinen.

"Was sehlt bir?" fragte er einige Mal. Er blieb unbeants wortet.

"Ich glaubte, bas Fest wurde bir willkommen fein — bu wurbest freilich —"

"Ach!" seufzte die Jungfrau, und schlug zum ersten Mal die von Thränen spiegelnden Augen auf; denn sie verehrte den Oheim, wie man den Bater verehrt, und hatte vor ihm kein Geheimniß.

"Ift dir Herr Duint also zuwider?" sagte er, "du willst ihn nicht? — Gesteh' es mir nur, ich zürne nicht. Es ist nur ein erzbummer Narrenstreich, daß ich dir's nicht vorläusig sagte, oder bei dir auf den Strauch klopste. Deine Tante hat's falsch verstanden, und nicht gewußt, was die Glocke geschlagen. — Es ist ganz und gar meine Schuld nicht."

Bätely, als sie des Oheims Worte und seinen Irrthum vernahm, in welchen ihre Thränen ihn geführt, wollte aniworten. Aber die Stimme verschwebte in einen Seuszer; sie erröthete unter Thränen, sie lehnte ihr Haupt an seine Schulter.

"Ja, es ist eine verbammte Geschichte!" rief ber verlegene Dheim, und rieb fich in ber Angst bie Banbe. Für ihn war jest nur die Frage: wie man ben fehlgeschlagenen Operationsplan mit bester Manier vertuschen, und ben Zeugen und Chrengaften einbilben konne: er habe ein Spafichen treiben wollen mit ber Berlobung? — Die Sorge umbunkelte seine Stirn: "Sei nur ruhig, Bately. Das Ding läßt fich noch anbern; man muß bei großen Ungludefällen nie ben Berftanb verlieren. Das ift bie Sauptfache. -Wenn bu mir nur sagen wollteft, herzensbately, ob bir herr Duint burchaus und im Tob zuwider fei? ob du nicht glaubst, du fonnteft ihn mit ber Beit lieben? 3ch fonnte bir Geschichten erzählen, eine über die andere, wo aus gezwungenen Ehen die besten Chen erwachsen find. Leiber, daß die Zeit zu furz und hier Gefahr im Berzug ift. Es ift noch nicht aller Tage Abend. Wenn bu nun einmal, so zu sagen, provisorisch die Berlobung probiren wolltest. Das Andere wird fich icon hernach finden."

"Aber," stammelte bas Mabchen, "wißt Ihr benn auch gewiß, baß mich herr Quint leiben mag?"

"Dich leiben, Herzensbäteln? schrie ber Onkel, und die Frage ließ ihn wieder vollkommen aufleben: "Dich leiden? Daß sich Gott erbarme, er liebt dich mit Schmerzen von Herzen bis zum Sterben."

Bately fant an bes Oheims Bruft mit heftiger Bewegung.

"Mein Gott!" rief herr Phf, und seine Angst ward wieder machtig, wie zuvor: "erklare dich, mein Schat! rede nur, probire nur. Bersuch' nur die Verlobung, du stellst dir das Ding etwas schwerer vor, als es ist. Es ist daran noch kein Mädchen gestorben."

Die Jungfrau hörte bes bekümmerten Onfels Ermahnung nicht. Sie hörte nur noch im Innern der Seele das Fortionen der Worte: "Er liebt dich von Herzen dis zum Sterben."

Sie hob ihre Arme empor, umschlang bamit bes Dheims Nacken, verbarg ihr Gesicht an seine Brust und sprach: "Sagt's ihm nur, benn ich kann es ihm nicht sagen: ich lieb' ihn auch von Herzen!"

Horchte noch einmal, als wollte er selbst das Echo dieser Worte noch auflauschen. "Ei, du Närrlein," rief er, "wie kannst du mich auch so qualen. — Also, das ware dein Ultimatum? — Bravo!" Er füßte sie und rief: "Nun hol' ich dir Herrn Duint her, das mußt du ihm selbst sagen."

Er sprach's. Vergebens streckte Bately's Arm sich hin, ihn zu halten. Er flog bavon ins Zimmer, um ben Bräutigam zu suchen. — Alle saßen sie ba, die Gaste, in ihrer Pracht versammelt. Nur herr Duint war nicht zu sehen, und hatte sich nicht sehen lassen.

Herr Ppf zog bie Taschenuhr. Es war schon halb ein Uhr vorsüber. "Geht mir benn heut' alles in die Quer?" brummte er, und ging vor's Haus.

18.

Nicht ihm allein, sondern auch herrn Quint war der heutige Tag ein Quertag. Der Mensch ist nicht Gebieter seines Schicks sals. Die Tage nehmen ihn; nicht er nimmt die Tage.

Der ganze Vormittag war unserm Philosophen unter Beschäftis gungen entronnen, die ihm ehemals fremd waren. Er schrieb Ans reden, Danksagungsreden, und putte sich stattlich zur Verlobungssfeier.

Ein Stubengelehrter, ber Sr. Majestät dem Könige präsentirt werden soll — ein Kandidat der Gottesgelahrtheit, der bei voller Kirche seine erste Predigt halten soll — ein in Schulden seufzens der Kausmann am Lotterietag, dem das große Loos helsen, die Niete den Untergang bringen könnte — Reiner von diesen Sterdslichen allen kann tiesere Angst empsinden, als Herr Duint wirkslich empfand, seit er am Morgen von schweren Träumen erwacht und des Gedankens mächtig worden war: Heut' ist Verlobungstag!

Da sah er im Geist eine Geliebte, die er nie eigentlich ges sprochen, der er nur Albernheiten gestammelt hatte, die er mit seinem Niesen erschreckt, mit seinem Tanz auf dem Berge ohne Zweisel in Furcht gejagt, mit seiner Absahrt in die Bergtiese zur Flucht getrieben hatte — da sah er neunzehn Zeugen und Chrensgäte, ihm sast alle wildsremde Personen, entsehliche Gratulanten, steise Komplimentenschneiber, und er sich mitten drunter, sein Thun und Lassen der Kritik preisgegeben, von allen Basen und Nuhmen begasst! — Er fluchte im Herzen auf die Citelseit und Pomplust des Herrn Pyk. Er hätte mit Freuden eine halbe Tonne Goldes hingeworsen, wenn er sich damit von der Feierlichseit, in der er die Hauptrolle spielen mußte, hätte lossausen können. Fast wäre ihm seine ganze Liebesgeschichte verleibet.

"Was hat auch die Narrenwelt bavon," sprach er bei fich selbst,

indem er halb angekleidet sein Zimmer mit schnellen Schritten aufs und ablief, "was hat sie auch davon, daß sie die Natur zum Firles fanz verkehren und die einfachste Sache von der Welt zum Frazens werk verzerren will? D Bätely, warum mußten wir beide mit diesen Herzen, mit diesen Gefühlen in eine Welt, wo man nur Nock und Braten sieht? — Die Wilden sind glücklicher. Iwei an einander schlagende Herzen, das ist die wahre Verlobung."

Inzwischen half die Protestation gegen der Welt Narrheit nichts zur Sache. Die Augenblicke eilten davon. Man mußte sich ankleiden und zwar diesmal ein wenig sorgfältiger, denn gewöhnlich; man mußte noch hin und wieder manches in der Wirthschaft ordnen; man mußte endlich auch wohl beiläusig darauf benken, was man den Zeugen und Ehrengästen, der Braut, und der Tante, und der Formalität willen auch dem Oheim sagen wollte, um nicht im entscheidenden Zeitpunkt wie ein Stock dazustehen, sich zu kompromittiren vor der Braut und der sämmtlichen Verwandtschaft.

Während sich Herr Duint die Kleider zusammensuchte, studirte er emsig an zierlichen Redensarten und Höslichkeitserwiederungen. Aber es war, als wenn sein Geist ihm diesmal alle Dienste versfagen wollte. Er fand keinen Sinn und keine Worte. Dies mehrte seine Aengstlichkeit. Im tiesen Nachsinnen vergaß er, die rechten Kleider zu wählen. Er holte dergleichen aus allen Schränken, und kleidete sich an, und wurde am Spiegel belehrt, wie uns passend er den Anzug ausgelesen, wie bunt, wie geschmacklos er dastand, in weißen Beinkleidern, schwarzseidenen Strümpfen und veilchenfarbenem Rock.

Die Garberobe mußte von neuem gemustert werben. Unterbessen gingen die glücklichen Einfälle wieder verloren, welche er zum Kompliment muhsam zusammengestoppelt hatte. Er ließ die Kleiber zurück, und setzte sich in halber Wuth ans Schreibpult, um für den äußersten Nothfall einige anzubringende Artigkeiten aufzus zeichnen. Er fühlte mit Tobesverdruß seine Untauglichkeit in großer, glänzender Gesellschaft. Er verwünschte tausendmal die Verlobuns gen und die Riesenplane des Herrn Ppf, und die Eitelkeit aller Oheime. Er schrieb:

"Jungfer Braut - Sie feben mich hier -" Es ift aber noch bie große Frage, ob man Bately sogleich Braut nennen barf? Dies ift fie boch mahricheinlich nur erft nach bem Berlobungsaft. Beffer alfo: "Jungfer Pht, Sie feben mich bier, ale ben glude lichsten Menschen, ber, inbem Sie ihm Ihre überaus schätbare Sand, die - " bas Ding geht nicht. Es fommt fteif heraus. Und boch, was ist die ganze Wirthschaft mehr ober weniger, als steife Schneiberei? - Eine Art Liebeserklärung muß einmal berauskommen, um fo mehr, ba bis jest von keiner Seite eine folche gethan worben war. Die schönfte Erflarung ware bie einfachste: "Jungfer Pyf, ich bin Ihnen gut." Aber, hilf Simmel, welch eine Diene mußte bas gute Mabchen bagu machen, wenn nun bie ganze im feierlichen Birfel herumstehende verehrliche Gefellschaft über bie lafonische Erflarung in Gelächter ausbräche, ober bie Rafe rumpfte, ober in bie Schnupftucher biffe, um bas Geficher zu verheimlichen!

Er stand wieder auf. Mit dem Schreiben ging's auf feine Weise. Lielleicht glückte ein Impromptü. Er trat vor den Spiesgel, um mit lächelnder Miene, schmeichelnder Stimme etwas Schönes zu sagen. — In dem Augenblick brachten ihn zwei versschiedene Dinge außer sich selbst.

1

Erstlich, er fand sich angekleibet, aber noch sein Haar ganz in ber nächtlichen Berwirrung, ungekräuselt.

Zweitens, in der Kirche des Nachbardorschens schlug es zehn Uhr, und die andächtige Christengemeinde kam vom Gottesdienste zurud über alle benachbarte Wege und Stege verbreitet.

Ein falter Schauer überfloß ihn. Er hatte faft an Bexerei

glauben mögen, benn er stand im Wahn, es könne noch nicht neun Uhr sein. Geset, er hätte sich spornstreichs auf den Weg gemacht: so mußte er volle anderthalb Stunden bis zur entlegenen Burg des Herrn Pyk traben. Dann war's eilf Uhr und ein halb.

Wahrscheinlich versammelte sich gegenwärtig schon die Verlos bungsgesellschaft — wahrscheinlich war er nun schon der Gegensstand der allgemeinen Unterredung — wahrscheinlich war Bätely mit der Tante schon dort; denn um der Sonnenhiße zu entgehen, hatte sie vermuthlich die Morgenfühle benußt, drei Stunden Wegs zu machen, im kleinen "Thals Wägle." — Und der Bräutigam stand noch ungekämmt und ungepudert vor dem Spiegel da, die weißen Haarwickeln am Ropf.

### 19.

Es liegt im Rarafter großer Männer, daß sie durch die widers wärtigsten Ereignisse nicht außer Fassung gebracht werden können. Alles Große, Ungeheure, Erschütternde gehört gleichsam zu ihrem Wesen und Werk. Hingegen Kleinigkeiten sind oft Sieger über sie. So achtet der Löwe den Jahn des Tigers kaum im Kampf; er fährt aber beim Stich der Mücke auf.

Das ist nun alles, was sich zur Ehrenreitung bes herrn Duint sagen läßt. Die schwersten Opfer würde er mit helbenmuth gesbracht, die größten Leiben, als Mann, getragen haben — aber dieser Moment vor dem Spiegel, während die Dorsuhr schlug, rieb seine Kraft auf.

Er warf zum britten Male die Kleidung ab, und setzte sich im Schlafrock vor den Pudertisch, sein Haar zu kräuseln. — Auch hier störte ihn ein schabenfroher Dämon. Bald standen die Seitenlocken zu hoch, bald zu tief. Es war nichts Zierliches herauszubringen. In Eilsertigkeit und Zerstrenung — denn er studirte noch immer

Anreben, und notirte beiläusig das Beste davon mit Bleistift in die Schreibtasel — verderbte er immer, was er vorher ziemlich leidlich gemacht hatte. — Dreimal schleuberte er mit Wildheit Kamm und Puderquaste zu Boden, und hob sie dreimal wieder auf; denn est war nun einmal Verlobungstag, und es ließ sich nicht äudern.

Schlechter benn jemals fristrt, doch nicht so unausstehlich übel, als er selbst glaubte, erhob er sich endlich. Er war im Begriff, seine Ronzepte von Romplimenten noch einmal zu durchstlegen — da schlug die beherte Dorfuhr eilf; und die fromme Betglocke brummte zum Uebersluß noch dreinial hintendrein.

Herr Duint war blaß vor Schrecken. Er hatte keinen Augens blick zu säumen. Vor halb ein Uhr konnte er jest unmöglich in Pyk's Hause sein. — Ein weiter Weg, ein ungewöhnlich heißer Tag — zu Verlobung — man benke!

Hurtig ergriff er Stock und Hut, warf ben stäubenden Schlafrock ab, zog das veilchenfarbene Kleid an — aber damit war's wieder nicht abgethan. Da war noch hier zu bürsten und da. Auf die Schuhe war Puber gefallen; der Hut hatte am Bette gehangen und Feders dunen aufgefangen; man hatte noch Hausgeschäfte, die abgethan werden mußten, und von keinem Andern abgethan werden konnten.

Es schlug halb zwölf Uhr, und Herr Duint fturzte verzweifelnb zum Haus hinaus.

Laufen hilft nicht zum Schnellsein. Er verlor balb ben Obem; man mußte langsamer gehen, und ben Schatten suchen, benn bie Sonne stach gewaltig.

Während des Galopps, welchen Herr Quint sonst' selten zu nehmen gewohnt war, hatte er eigentlich an nichts benken können. Erst bei langsamen Füßen wurde sein Gedankenlauf schneller.

Er fühlte, daß schon Alles versehlt sei. In jedem Falle mußte die versammelte Gesellschaft beim Herrn Pyk über das Ausbleiben des Bräutigams in Bestürzung gerathen, in jedem Falle mußte die

Jungfer Braut ob der Ungezogenheit des Bräutigams empfindlich sein; in jedem Fall hatte Herr Pyf das Recht zu zanken, in jedem Fall mußten Entschuldigungen bagegen gestellt werden — in jedem Fall standen die Sachen so schlimm, daß man hätte Posipferde nehmen und bis Archangel oder Kamtschatka jagen mögen.

Außer seinem Gebutetag, ohne welchen er nie den heutigen gesehen haben würde, hatte herr Quint in seinem Leben keinen wichtigern gehabt. Und gerade dieser heutige mißglückte so sehr. Wirklich stand er still, um sich besser seines Thuns zu besinnen. Er sah rückwärts, vorwärts, hinauf gegen die Alpen, hinab gegen den Strom; guter Rath war in allen Ecken theuer.

Die glühende Scheibe der Mittagssonne hing sengend über dem Thale. Die Schatten frochen zu den Wurzeln der Bäume zurück. Die kahlen Felswände an den Gebirgsrippen blendeten das Auge; jeder Fußtritt wehte über die schmachtende Flur eine Staubwolke.

Herr Quint hatte sich nie so übel und unbehaglich gefühlt. Er kam fast auf ben Entschluß, heimzukehren und den ganzen Plunder von Verlobung, Schmaus und Fest fahren zu lassen, unter dem Borgeben, er sei plötlich erkrankt. Noch hatte er eine Stunde zu wandern, erst eine halbe zurückgelegt.

Sein Mißbehagen zu vermehren, fühlte er starke Eglust. Sein wohlabgerichteter Magen kannte die gewohnte Mittagestunde, und hielt auf alte Ordnung. Unter folchen Umständen stand es mit der vorgeblichen Krankheit schlecht. — Aber seine Noth war noch nicht zu Ende.

Es wehte vom Strom herüber ein schmeichelndes Rühllüstchen, welches Herrn Duint gewiß wohl gethan haben würde, wenn es ihm nicht vom Nacken hervor, über die Schultern, einen Schwarm Haare geblasen hätte. — Er brehte sich hastig um. Niemand war ba. Er suhr mit ber Hand in ben Nacken; da fand sich das Unheil. Entweder war der Haarbeutel vergessen, ober unterwegs verloren.

Hier blieb keine Zeit zu verlieren. Er sprengte um und jagte vollen Sprunge nach Sause zuruck.

20.

Jeder Andere, was würde er in der Lage des unglückseligen Mannes gethan haben? — Noch einmal den Bersuch erneuern, zum Berlobungshause zu kommen? Oder daheim bleiben und ein freundliches Schicksal abwarten?

Herr Duint wählte mit rühmlicher Entschlossenheit das erste. Der quastionirte Haarbeutel von schwarzem Tassent lag wirklich auf dem Schreibtisch neben dem Fernrohr. Beide Mobilien leistesten Herrn Duint soust immer auf Spaziergängen Gesellschaft; diesmal und gerade das wichtigste Mal versäumten sie ihren Herrn.

Die Haartasche am gebührenden Ort im Nacken, das Fernglas in der Hand, verließ Herr Duint, nicht ohne einen tiefen Seufzer, zum andern Male die stille, verwassete Wohnung.

Jest schlug die Glode des Kirchthums zwölf Uhr — recht, als hätte sie boshaft seiner geharrt, um ihm eine Stunde nach der andern ins Ohr zu brummen. — Dies raubte dem guten Manne, der nun schon einen ganzen Morgen von Angst und Pein umhers getrieben war, und nie von der Stelle kam, Muth und Trost. Selten ist man abergläubiger, als wenn man fürchtet und hosst; und selten hosst und sürchtet man mehr, als wenn man liebt. — Herr Duint nahm sein disheriges Ungeschick als unsehlbare Weissung, daß Bätely sur ihn nicht bestimmt sei. — Mit dem besten Herzen, mit der reinsten Liebe fand er sich des Mädchens nicht würdig, weil ihn alle Umstände verdammt hätten, lächerlich zu werden. Richts aber ist lächerlich, ohne verächtlich zu sein.

Diese Betrachtungen munterten ihn wenig auf. Langsam schlich

er ben gewohnten Weg dahin, voll tiefen Mismuths. — Er ging, — er wollte bennoch zur Berlobung, und bem Schickfal tropen. Es war aber nicht mehr ber Liebe Magnet, welcher ihn zur Burg des Hern Phf zog, Berzweiflung war's. Er wüthete gegen sich selbst. Er wollte das Schwerste ertragen, und auch dem Uebelsten keinen halm breit aus dem Wege gehen.

"Eigentlich aber," so rebete er sich selbst an, "eigentlich aber ist Er, Er mit all seiner eingebildeten Weisheit, ein Trops. Er selbst ist an allem Unheil Schuld. Ein wenig früher aus den Festern, ein wenig systematischer in Seinem Tagwerf, ein wenig bestächtlicher in Seinem Thun und Nichtthun, und die Teuselei war' Ihm nicht widersahren. Seh' Er jett; laß Er sich derb ausslachen; somm' Er zu Seiner Verlobung, wenn die Andern, des Wartens müde, am Tische sigen und abgegessen haben; stell' Er sich hin, herr Pinsel, und mach' Er Seine Bücklinge links und rechts. Was will Er benn antworten? Was will Er aufbringen, um die Blöße Seiner Albernheit nur halb zu bedecken? Studier' Er wenigstens auf einen Einfall, den man zur Noth anhören mag!

Indem er sich also den Text selbst las und mit Vorwürsen fasteite, ward er in der Ferne einige ihm entgegenkommende Perssonen gewahr. Er zitterte und blieb stehen. "Wahrscheinlich sind sie abgeschickt, dich zu suchen — was willst du sagen?" Er versging vor Scham. Er legte das Fernglas an die Augen. Wirklich sah er hell und deutlich zwei sestlich gekleidete Männer; sie gingen mit scharsen Schritten ihm entgegen. Er beschloß, ihnen auszus weichen, um Zeit zur Ersindung irgend eines Mährchens zu geswinnen. Rechts lag die Brücke über den Strom. Wiewohl ihm dies einen Umweg von einer Stunde machte, indem er schlechters dings am Ende des Thals wieder über den Strom zurück mußte, um zu Herrn Pyks Behausung zu kommen, setzte er doch eilfertig hinüber. Die Furcht ließ ihm keine Besinnung. Wie ein Sünder

schlich er schamhaft hinter ben Gebüschen weg, um von ben Abgefandten nicht ausgespäht zu werben.

Er entfam ihnen zwar glücklich — aber welch eine Strecke Bege lag nun vor ihm!

Und als er nun auch diese fast durchlaufen hatte, — als nun vor ihm schon hinter den Gebüschen die Thürme und Dachgiebel von Thosa aufstiegen, und vom andern User des Wassers die alte Burg herblinkte, was half es ihm? — In der Kirche von Thosa schlug es zwei Uhr, und man läutete zum nachmittäglichen Gottes= dienst ein.

"Es ist vorbei!" seufzte herr Duint außer aller Fassung, "man erwartet bich nicht mehr. Du kommst in jedem Fall zu spat."

#### 21.

Um sich bessen besser zu versichern, beschloß er, einen benachs barten, dicumbüschten Sügel zu besteigen, von wo herab er die Pyt'sche Burg, nebst Allem, was aus und einging, wohl bes obachten konnte. Es war von hier bis dahin noch eine halbe Stunde Wegs.

1

Er wählte sich bas bequemste Platchen, und zog sein Fern: rohr. — Da sah er die Fenster offen — sah an einer langen gesteckten Tafel die Gäste umbersten in bunter Reihe. Man schien vergnügt zu sein und seiner nicht zu gedenken. — Heise Thränen stiegen ihm ins Auge. Er sühlte all das Häsliche seiner Lage. Ermattet von dem langen Lauf, entfraftet von der Hitze des Tages, hungrig und traurig, auf einem abgestorbenen Eichenstamm, mußte er seinem eigenen Berlobungsseste durchs Fernrohr zuschauen. Wer wäre an seiner Stelle gelassen geblieben?

Er warf bas Sehrohr auf die Seite und trodnete vom glühens den Antlit die Thranen bes Berbruffes. Er schwor fich in seinem Herzen von Bately und der ganzen Welt los. Er schwor, noch strenger, als bisher die Einsamkeit zu suchen; niemandem anzuges hören; auf alle Lust der Welt Berzicht zu thun, und sein Bergnüsgen nur darin zu finden, unglücklich zu bleiben.

In biesen Schwüren lag freilich kein logischer Jusammenhang; aber er fühlte sich babei in der tiesen Stille des Waldes nur durch gänzliche Berzichtung wohl. — Es war ihm, wie einem vom Welts sturm Umhergeworfenen, der in den klösterlichen Mauern das Geslübbe ewiger Entsagung ablegt. Der Frieden des Hains, die Stille umher, die Dämmerung unter den Zweigen wirkten beruhisgend in sein krankes Gemüth. Er nahm diesen Zustand, als Folge philosophischer Entschlossenheit.

"So sei es benu!" sprach er für sich selbst: "So ist auch mir eine Ruh' vorhanden. Die Welt ist nicht für mich, und ich tauge nicht für sie."

Er erwartete in dieser Stimmung auf dem Hügel den Abend. Erst im Dunkeln, ungesehen und ungekannt, beschloß er, seiner Heimath zuzuwandern.

herr Duint hatte nachmals gestanden, daß die Stunden, welche er in diesem Walde dis zum Abend hin unter tausend Träumen verledte, zu den gennsvollsten seines Lebens gehörten. — Um sein selbstgeschassenes Paradies durch nichts zerstören zu lassen, verließ er den Andlick des Pyk'schen Landgutes und Vermählungsmahls; wählte eine andere Stelle; sah hier einen Theil des Thales unter seinen Füßen; sah perlsardene Wetterwolfen über den Bergspisen glänzen, oder hohe Staubsäulen durchs Thal und über den Strom tanzen, oder die Schwalben mit leuchtenden Flügeln in ungewöhnslicher Höhe schwarmen.

Sobald es finster ward, machte er sich auf, den Rudweg anzustreten.

Aber bas heftigste Gewitter trat jest aus ben Bergen hervor.

Bald entstammten alle Wolfen und Felsen, und der Donner rollte stoßend durchs Thal, als stürzten die Alpen ein und die ewigen Gletscher.

Jum Glück kannte Herr Duint seinen Weg. Das schauerliche Spiel ber Natur schreckte ihn nicht. Es stimmte zu seinem Innern. Wenn fressend der Blit durch die auflodernden Wolken zog; wenn ein Windsturz sich brausend in den Wäldern verlor; wenn der Donsner längs den Bergwänden rollte: so war's ihm, als lagere sich ein Grab mit wohlthätiger Verheerung über alle Leiden der Versgangenheit hin.

Ein furchtbarer Regen aber trieb ihn bald vom Bege ab in eine seitwärts liegende Bauernhütte. Die Bewohner derselben reichten ihm gastfreundlich ein dürftiges Abendmahl. — Er vergaß seines kummervollen Tages; erquickt setze er die Reise nachher fort, obgleich es schon spät war. Er hoffte noch vor Mitternacht die Heimath zu erreichen: aber Mitternacht war's, ehe er zur Strombrücke an das Jollhaus kam.

Das Gewitter hatte sich verzogen; allein ber Regen strömte mit doppelter Heftigkeit. Herr Duint, bem diesen Tag so mans des sehlgeschlagen, opserte nun auch noch den letten Wunsch auf. Er beschloß, im Zollhaus zu übernachten, denn er war müde. Ein einsames Licht wandelte noch im Zimmer des Jöllners.

Hier schlief alles schon tiefen Schlaf. Nur dir wirthliche Hauss
frau, schon halb entkleibet, war noch wach. Sie kannte Herrn Duint, und beklagte ihn, weil der Regen viel Reisende von der Straße zu ihr ins Haus getrieben und kein Beit mehr übrig war.

"Unseliger Tag!" brummte herr Duint, ber ein gutes Rachts lager liebte: "muß sich benn alles gegen mich zusammenrotten?"

"Doch nein!" rief bie Frau nach einigem Besinnen: "wenn's Euch nicht zuwider ist, so könnt Ihr ja felbander schlafen. Das Gewitter hat auch unsern wohlehrwürdigen herrn Pfarrer zum

Einkehren gezwungen; ein großes zweischläfriges Bett, worin zur Noth drei Mann Raum hatten, läßt Euch Platz genug. Ihr muffet vorlieb nehmen. — Aber das Bett ift gut."

"Rein, um bes himmels willen, ich will ihn im Schlaf nicht ftoren! " rief herr Duint.

"Richt boch, ber alte bicke Herr hat festen gesunden Schlaf und nimmt's nicht übel!" erwiederte sie. Da nehmt die Kerze. Ihr sindet das Zimmer leicht; rechter Hand das erste, wenn Ihr die Treppe hinauf seid."

Schweigend nahm Herr Duint die Rerze. Sobald er an die beschriebene Thur kam, löschte er bescheiben das Licht, um den Herrn Pfarrer nicht zu wecken. Der Mond leuchtete matt durch die Scheiben. Er fand das Bett; warf Rock und Schuhe und Haars beutel ab, legte sich leise neben den schlummernden Seelenhirten, und entschlief, von vielen Abenteuern mübe.

### 22.

Das morgenliche Sonnenroth spielte schon anmuthig zwischen dem Blätterschatten der Gartenbäume durchs Fenster, als Herr Duint erwachte.

Schier war es ihm zu spät. Er hätte gewünscht, mit Morgens Anbruch baheim zu sein. Der alte Pfarrer, bem er ben Rücken zugewandt hatte, schlief noch, aber wie es schien, schon etwas unruhig.

Herr Duint, um sich eine Entschuldigung zu ersparen, war eben im Begriff, geräuschlos zu entschlüpfen, da warf der geistliche Mann im Schlase seinen Arm quer über den erschrockenen Duint, hin, und zwar über dessen Hals, zwischen Kinn und Brust. Hier blieb der Arm unbeweglich liegen, und schwer, wie Blei. Herr Duint verlor sast den Odem.

Es barf von mir nicht erst gesagt werben, daß allzuzarte Besscheidenheit der Hauptfehler des herrn Duint war. Ein Anderer, minder gutmuthig, als er, wurde vielleicht den wohlehrwurdigen Arm ohne alle Umstände zurückgeworsen und in die gebührenden Grenzen gewiesen haben; — er aber wagte es nicht.

Langsam und unmerkbar, wie der Stundenzeiger am Zisserblatt, gedachte er sich unter der schweren Last hervorzuziehen. Es glückte so ziemlich, obgleich das Knistern des alten, hölzernen Bettgestells ihm zweimal tödtliches Schrecken abjagte. Allein als er schon auf der Hälfte des Weges war, und der rechte Fuß schon Anstalten machte, das Lager auf immer zu verlassen, mußte Halt gemacht werden. Denn Herrn Duint wandelte wieder der unglückliche Reizum Niesen an, und zwar so rasch, so lebhast, so mächtig, daß nichts half, als, wider übliche Weise und Sitte, den herzhasten Ton mit zurückgehaltenem Odem zu dämpfen. Desto mächtiger ward dadurch die Erschütterung seines ganzen Körpers. Die Bettzstelle wanste und frachte, als wollte sie zusammenstürzen. — Der Seelenhirt mußte erwachen, herr Duint aber stellte sich in dieser neuen Berlegenheit sogleich, als wenn er schliese.

Wirklich machte der geistliche Nachbar einige Bewegungen, ließ aber den Arm auf Duints Halse liegen, und schien ebenfalls wies der entschlasen zu wollen. Wehr wünschte Herr Duint nicht. Mit geschlossenen Augen blieb er daher unbeweglich, und dachte ad interim über die Begebenheiten des verstossenen Tages, über die mißlungene Verlobung, über die Einsamkeit am Waldhügel, und das Donnerwetter nach.

Seine Stimmung hatte während der Nacht große Umwandluns gen erlitten. Er war bei weitem nicht mehr so muthig, als am gestrigen Abend. Seine Phantasien waren verstogen; mit der baaren Wirklichkeit hatte er's nun zu thun.

Bu Erflärungen zwischen ihm und Herrn Pyf mußte es nothe

wendig gebeiben; — bas Mährchen aller Dörfer im Thal zu werben, blieb nun unausweichlich. Er bebte von neuem vor taufend verbrießlichen Auftritten; fürchtete, seinen eigenen Sausleuten lacherlich zu werben; wunfchte, baß zwischen ihm und bem gestrigen Lage, flatt einer Racht, ber Zeitraum eines Jahrhunderts lage. Als flufterte es ihm fein guter Damon ju, gerieth er auf ben Bebanken, eine lange Reise zu unternehmen, und zwar wegen brins genber, höchstwichtiger, geheimer Geschäfte, bie er felber noch nicht wußte. Daraus fonnte er bann Bormanbe fvinnen in Gulle und Fulle, wegen feines gestrigen Außenbleibens; fonnte an herrn Buf schreiben und mit ber Feber bas Ding glaubwürdig machen. Selbst an Bately fonnte er einen ruhrenben Brief ichreiben. Sie wird ihn lefen, bachte er, mit Wehmuth wieber lefen, und ben Abwesenden heimwünschen. Welch eine Wonne! — herr Quint fegnete ben gludlichen Ginfall; er gurnte auf fich, nicht fruber, nicht gestern ichon aufgebrochen zu fein.

Indem er nun umherdachte, wohin? wie lange? aus was Urssach? — und indem er sich schon unter unbekannten Menschen, in fremden Gegenden träumte, dort sich mit Heimweh nach dem vaters ländischen Thale zurücksehnte, — und dann der Heimkehr mit ihren Freuden gedachte — indem er alle einzelnen Auftritte des Wiederssehens mit der reizendsten Färbung ausmalte: — tonte ihm plößelich eine fremde Stimme ins Ohr: "Ach Gott!"

Es war aber keine Männerstimme. Herr Quint glaubte den Geist aufgeben zu muffen. Er schlug, ohne seine Lage zu ändern, die Augen auf. Niemand war im Zimmer. Der Pfarrer lag ruhig neben ihm; ein so süßer Engelston aber konnte aus keiner pfarrlichen Kehle tönen.

Der lastende, oft erwähnte Arm zog sich zuruck. Der Geistliche warf sich auf die andere Seite. Herr Duint wollte an dem seinen Augen vorbeisliegenden Arm wahrgenommen haben, daß derselbe mit seiner seinen weißen Haut, seiner kleinen Hand und den zarten Fingern unmöglich einem alten Seelenbischof zugehören könne. Nicht ohne Herzpochen und Furcht, eine gefährliche Eutdeckung zu machen, hob er sich leise, um den Nachbar seitwärts anzuschauen.

Da lag mit weggewandtem Gesicht ein schöner Weiberkopf, einsgehüllt in eine seine Linnenhaube, unter welcher üppigringelnd das dicke Goldhaar über eine halbentblößte Achsel quoll. Die Unsbetannte war aber in Sonntagskleibern auf dem Bette ruhend, und schien nicht darauf gerechnet zu haben, hier eine ganze Nacht verzweilen zu müssen. —

Ein übleres quid pro quo hätte ihm wohl nicht begegnen könsnen. Jest gute Nacht, Reiseplan! — Wer ihn hier fand, wer ihn aus der Schlaffammer gehen sah, mußte Glossen machen, die für seinen guten Ruf nicht vortheilhaft werden konnten. Herr Pyk, Bätely, die ganze Genossenschaft von Berwandten, konnte es ersfahren. "Darum also kam er gestern nicht zur Verlobung!" wird es heißen: "Jest mag er sehen, wie er sich rein brennt!"

Bei all seiner sich hell bewußten Unschuld fühlte Herr Duint die heftigste Gewissensangst. Der bose Schein zeugte zu offenbar gegen ihn. Er, ein frommer, tugendlicher Mann, dem jeder Hauss vater seine Tochter anvertraut haben würde, lag hier mit, Gott weiß welchem Weibe ober Mädchen? auf gleichem Bette. Da half kein Protestiren, kein Bedeuten, daß die Jöllnerin ihm die falsche Kammer angewiesen, ober er die Kammer des Pfarrers versehlt habe. — Es war zu spät.

Und, wer auch immer die Schöne ober Bagliche fein mochte,

welche neben ihm eine Nacht burchlebt hatte — was mußte fie bensten, glauben, sagen, beim Erwachen, beim Erblicken bes unbestannten Bettgenoffen? —

Herr Duint, auf seinen Arm gestützt, unbeweglich wie eine Bilds fäule, starrte noch bas Gespenst neben sich an, unfähig zu irgend einem schicklichen Entschluß. "Bin ich benn auch zum Unglück gesboren!" seufzte er bei sich.

Da erwachte die Schläferin, richtete sich halbtraumend, auf den Arm gelehnt, empor, sah erstaunt den Mann vor sich, und Herr Duint ... o, was hätte er drum gegeben, wenn jest der jüngste Tag angebrochen wäre, die Engel in die Posaunen gestoßen hätten, und himmel und Erde zusammengesunken wären! — es war das kleine Bäteln, welches ihn mit den blauen Augen starr ansah.

### 24.

Wer noch ben leisesten Anspruch auf Zartgefühl macht, ohne gerade die Schüchternheit so weit zu treiben, als unser blöbe Schäfer: wird sich das Entsetzen desselben denken, da er, wie durch Zauberei, in demselben Augenblick neben der Geliebten halb saß, halb lag, als er sich weit von ihr, vielleicht auf ewig, getrennt glaubte. Sein ganzes Abenteuer mit dem Mädchen, seit dem Tanz der rothen Pantosseln, die jetzt, war ihm so wunderseltz samlich, daß es wahrhaft philosophischer Stärke bedurfte, um nicht an Hererei gläubig zu werden.

Bately hingegen war noch viel mehr erstaunt. Sie hatte ben gestrigen Tag von nichts, als ihm gehört, an nichts, als ihn ges bacht; kein Wunder, wenn sie in der Nacht von ihm geträumt hatte, und ihr Erwachen an seiner Seite im ersten Augenblick für eine Fortsetzung des Traums mit andern Dekorationen hielt.

Ihre Seele, obschon zwischen Schlaf und Wachen taumelnb,

verständigte sich doch aber bald mit der Wirklichkeit, wiewohl dies selbe unbegreiflicher war, als jedes Spielwerk eines Traumes.

"Mein Gott!" rief fie, "herr Duint!"

"Bately," stotterte ber arme Mann, "es ist gewiß, ganz ges wiß und sicherlich nicht — mit Vorsatz geschehen, baß ich hier bin."

"Ach, das glaub' ich wohl!" entgegnete Bätely mit einem Seufzer, und dachte nun erst an ihren gestrigen Rummer, wo sie auf den zu Berlobenden einen ganzen Tag umsonst gewartet, und endlich nach vergeblichem Hossen gefolgert hatte, er sei entweder unglücklich gewesen, oder liebe sie nicht. Denn man hatte Boten zu ihm ausgesandt, seine Abreise ersahren, ihn im ganzen Thale suchen lassen, ihn nirgends gesunden. — Unglück oder Untreue! war das einstimmige Urtheil aller anwesenden Gäste gewesen, die sich nach wohlgehaltenem Trostschmause spät getrennt hatten, weswegen, vom Regen und Wetter übereilt, die Tante mit der Nichtverlobten sich auch bequemen mußte, im Jollhause zu übernachten, so gut, als herr Quint.

"Die Frau des Zöllners hat mich hierher gewiesen in diese Kammer," gegenredete der Philosoph, "und meinte, hier schlase der wohlehrwürdige Herr Pfarrer. Es thut mir leid. Ich bin..."

Bätely sah aus Duints ehrlicher Miene, daß er nicht lüge. Sie hätte ihn freilich gern unter andern Verhältnissen gesehen, als diesen. Aber leider war das Unglück einmal da. Man konnte sich sreilich trennen, aber Bätely wäre nicht vermögend gewesen, ihm die Thür zu weisen. Auch dachte sie bei ihrer Herzensreinheit nichts Arges. Das Aergste, so sie denken konnte, war, er verachte sie, und wolle sich von ihr und Herrn Pyk, und einem vielleicht überseilten Versprechen ablösen. Das war's, was ihr gestern geheime Thränen erprest haite. Unter Thränen hatte sie sich gestern auf dies Bett geworfen und war sie eingeschlasen.

"Sie werben mir gewiß zurnen, Bately!" stammelte Quint.

"Ich hatte gestern . . . ," erwieberte Bately, mit jungfraulichem Errothen.

"D sagen Sie nichts von gestern," rief Herr Quint: "ich habe unverzeihlich gefündigt. Sie können mir nicht vergeben."

Er schlug betrübt die Augen nieder. Bately las in seinen Mies nen den ungefünstelten Schmerz, die unverstellte Liebe, und hatte ihm schon alles vergeben.

"Hören Sie mich aber an. Ich will Ihnen offenherzig beichten. Alles, ohne Rückhalt. Und wär' ich bann Ihrer Freundschaft noch würdig — ach! dürft' ich dann noch Nachsicht hoffen von Ihnen, und das Geschehene wäre wie ungeschehen — o, dann, ich verstent' es nicht, das Glück — aber dann hätte Gott unter seinem Himmel keinen seligern Menschen, als mich. Ja, gewiß, alles will ich Ihnen beichten vom gestrigen Tag."

So sprach Herr Duint, und erzählte sein Unglud mit ber glaube würdigsten Bestimmtheit und Umständlichkeit.

Was konnte das liebende Mädchen lieber hören, als diese Erzählung, in der jedes Wort ein neues Liebesgeständniß war? Und als er von seinem Aufenthalt am Waldhügel, und seinem Gram, und seinem Entschluß, der Welt zu entsagen, eine weite Reise zu thun, sprach, wurde sie traurig, und sagte:

"D nein, bas muffen Sie ja nicht!"

"Und ich wurd' es!" seufzte Herr Duint: — "ich wurd' es, wenn . . . ," hier bewegte sich seine Hand gegen die ihrige; hier stocken seine Worte; aber der unwillfürliche zitternde Händedruck, und sein Stammeln und das Verstegen seiner Stimme, und ber zärtlich siehende Blick zu ihr, verriethen alles, und mehr, als Worte andeuten mögen.

Sie bebte. Reben konnte fie auch nicht. Ihr Blick verlor fich in bem seinigen. Die Zukunft entnebelte fich vor ihnen mit ihren ewigen Fernen. Ein schönerer himmel wölbte fich über ihnen im Morgenglanz; eine schönere Erbe blühte unter ihnen. — Für sie war nichts Irbisches mehr, nichts Sterbliches, nichts Unheiliges. Mit Engelssinn schwebten sie in der Schöpfung, und der Ruf des Schöpfers zur Seligkeit drang durch ihr Herz.

"D wir werben gludlich sein!" rief herr Quint, mit emporsgehobenem Blid.

"Glücklich!" stammelte Bately, und ihr Haupt sant sinnig nieber auf die nach einem Seufzer zusammensinkenbe Brust. —

Unter bem Druck seiner Hand fühlte er an Bately's Finger ben zarten Goldring. Er mahnte ihn an ben satalen gestrigen Tag, und die versäumte Verlobung und Herrn Pyks muthmaßlichen Jorn.

"Es ist ja nicht zu fpat!" sprach er, zog seinen Ring ab, und pflanzte ihn an Bately's Finger.

"Gibst bu mir ben beinigen, liebes Bateln?" fragte er.

Sie reichte ihm ben Ring. —

Die Verlobung war geschlossen. Reines sprach dabei eine Silbe; Thränen, so in ihren Augen spielten, ersetzen den Schwur der ewigen Treue, den die Lippen nicht stammeln konnten. —

Die Morgensonne umstrahlte bas glückliche Baar mit purpurs farbenem Lichte.

"D Bately, meine Bately!" rief Berr Quint.

### 25.

Herr Ppf, und hatt' er wirklich die gesammte Herrlichkeit Salos mons in Requisition gesetzt, die Verlobung dieses Paares prächtig zu begehen, hatte sie unmöglich seierlicher anstellen können, als sie hier geschehen war, auf dem keuschen Lager, in der dürftigen Kammer des Jöllners, im Rosenglanz des Morgenhimmels, unter dem Triller der Lerchen.

Herr Duint vergaß seiner Leiden und Reise: Entwürse. Das veilchenfarbene Kleid, die bestaubten Schuhe und der Haarbeutel. wurden eilig hervorgesucht und angelegt. Er entsernte sich besichen aus Bätely's Rammer, nm der Berlobten nicht die Toilette zu stören.

In Gefellschaft ber Tante suhr man sogleich zum herrn Ppt zurud. Roch benselben Tag, und ohne Pruntschmans, wurden die Ehepakten abgeschlossen, und vierzehn Tage nachher seierte man in ländlicher Einfalt die Hochzeit ber Glücklichen.

Bately aber trug zeitlebens rothe Saffianpantoffeln zum Unbenfen ber Stunde, in welcher fie die Eroberung gemacht hatte.

Morgenglanz; eine schönere Erbe blühte unter ihnen. — Für sie war nichts Irdisches mehr, nichts Sterbliches, nichts Unheiliges. Mit Engelssinn schwebten sie in der Schöpfung, und der Ruf des Schöpfers zur Seligkeit drang durch ihr Herz.

"D wir werben gludlich fein!" rief Herr Quint, mit empors gehobenem Blick.

"Glücklich!" stammelte Bately, und ihr Haupt sank finnig nieder auf die nach einem Seufzer zusammenfinkende Bruft. —

Unter dem Druck seiner Hand fühlte er an Bately's Finger den zarten Goldring. Er mahnte ihn an den satalen gestrigen Tag, und die versäumte Verlobung und Herrn Pyfs muthmaßlichen Jorn.

"Es ist ja nicht zu spät!" sprach er, zog seinen Ring ab, und pflanzte ihn an Bätelp's Finger.

"Gibst bu mir ben beinigen, liebes Bately?" fragte er.

Sie reichte ihm ben Ring. -

Die Verlobung war geschlossen. Reines sprach babei eine Silbe; Thränen, so in ihren Augen spielten, ersetzen ben Schwur ber ewigen Treue, ben die Lippen nicht stammeln konnten. —

Die Morgensonne umstrahlte bas glückliche Baar mit purpurs farbenem Lichte.

"D Bately, meine Bately!" rief Berr Quint.

### 25.

Herr Pyf, und hatt' er wirklich die gesammte herrlichkeit Salos mons in Requisition gesetzt, die Berlobung dieses Paares prachtig zu begehen, hatte sie unmöglich seierlicher anstellen können, als sie hier geschehen war, auf dem keuschen Lager, in der dürstigen Rammer des Jöllners, im Rosenglanz des Morgenhimmels, unter dem Triller der Lerchen.

Herr Duint vergaß seiner Leiben und Reise-Entwürse. Das veilchenfarbene Kleib, die bestaubten Schuhe und der Haarbeutek. wurden eilig hervorgesucht und angelegt. Er entfernte sich besichen aus Bätely's Rammer, um der Verlobten nicht die Toilette zu stören.

In Gesellschaft der Tante suhr man sogleich zum herrn Pykzurud. Noch denselben Tag, und ohne Prunkschmaus, wurden die Chepakten abgeschlossen, und vierzehn Tage nachher seierte man in ländlicher Einfalt die Hochzeit der Glücklichen.

Bately aber trug zeitlebens rothe Saffianpantoffeln zum Ans benfen ber Stunde, in welcher sie die Eroberung gemacht hatte.

# Hans Dampf in allen Gassen.

### Pans Dampf.

Die Rudfehr bes berühmten Sans Dampf von ber hohen Schule bes Auslandes in seine Vaterstadt wird, mit Recht, als ein Saupt= abschnitt in ber Geschichte bes lalenburgischen Freiftagtes und, wenn man will, ber gesammten europäischen Belt betrachtet. Benigftens hielt jeber Lalenburger bie Angelegenheiten seines Städtchens für wichtig genug, die Aufmerksamkeit der entfernteften wie der nächsten Bölfer zu feffeln; und feiner zweifelte einen Augenblick baran, baß bie leiseste Schmälerung ber alten Rechtsame von Lalenburg ober ron lalenburgischen Patriziern das heilige Gleichgewicht der euros päischen Staaten zerreißen, und bie Welt vom Ural bis zum Tajo in Feuer und Flammen seten muffe. Es ift immer gut, wenn bie Bürger eines auch noch so fleinen Freistaates groß von fich felber benken. Um so seltener werben fie fleinlich hanbeln. Denn großer Rath und kleine That mahnt nur an Donquixoterie und Gasconabe. Auch liegt ja bie wahre Größe eines Staates nicht im Umfang feiner Befitungen, sonbern in ber Rraft und im lebenbigen Beift feiner Bewohner ober zulest berer, bie ben Stab ber Berrichaft führen. Bolfer find an fich nichts, als Rullen; nur bie Obrigfeit die Jahl, welche voransteht und jenen erft Bedeutung gibt.

Hans Dampf war der Sohn des verstorbenen Bürgermeisters Peter Dampf, eines der größten Staatsmänner seines Jahr; hunderts. Peters hoher, menschenfreundlicher Geist hatte niemals die Ruhe von Europa unterbrochen. An Einsichten übertraf er alle Zeitgenossen, in Urtheilen war er unsehlbar, in Entscheidungen vollsommen gerecht, in wizigen Einfällen kam ihm Niemand gleich. Und dies alles aus dem einsachen Grunde, weil er die erste Masgistratsperson im Staate war. Nicht was er wirklich gethan hat, sondern was er noch Alles hätte thun können, müßte, sollte es beschrieben werden, ganze Folianten füllen und ihn, wo nicht über, doch neben den herrlichsten Fürsten in der Weltgeschichte seines Nachsolgers, Herrn Bürgermeisters Tobias Krach, konnsten den gerechten, doch verschwiegenen Schmerz des Staats um den Verlust des großen Peter Damps mildern.

Der junge Hans Dampf hatte sich auf ben Schulen bes Auslandes gebilbet, um als Patrizier einst ben ihm gebührenden Rang mit Würden einnehmen zu können. In Lalendurg selbst war zwar eine gute Schulanstalt, jedoch diese nur für die Bedürsnisse der geringern Bürgerklasse und der ärmern Patriziersamilien berechnet. Denn die lalendurgischen Großen hatten schon längst begrissen, was spät erst andere Staatsmänner zum Grundsat ihrer Staatsklugheit machten: daß Aufklärung und Renntnisse die tödtlichsten Giste sind, welche man einem Bolke beibringen könne. Europa hat den größten Theil seiner Uebel nur der Selbstdenkerei zu verdanken. Rann diese schon in Monarchien so nachtheilig sein, daß der Ses kretär ost mehr als sein Minister versieht, und der Rapitän oder Lientenant die strategischen und taktischen Sünden seines Oberfelds herrn richtig einsieht, womit solglich das Oberste zuunterst gekehrt wird: um wie gesährlicher muß die Wirkung in Freistaaten sein!

Die Herren von Lalenburg hatten daher frühzeitig schon die 2sch. Nov. X.

herrliche Einrichtung getroffen, daß jeder Bolfsflaffe aus bem Quell ber Weisheit nur eben so viel zugetröpfelt wurde, als zur Lebens= Nothburft und Nahrung erforberlich war. In ben paar unter-· thanigen Dörfern ber freien Republif überließ man aus angestamm= ter landesväterlicher Milbe ben Bauern bas Recht, eine Schule gu haben ober nicht, und ben Schulmeister zu besolben ober nicht. Naturlich fanden die Landleute mit ihrem gesunden Menschenverstande die ewig richtige Wahrheit von selbst: baß ein Bauer zum Pfluge feiner Belehrsamfeit bedürfe. Sie erwuchsen bemnach in Gottesfurcht und frommer Einfalt so gut wie Andere, und wurden babei bick und fett zu Jebermanns Verwunderung. Ueberhaupt that fich, und mit Recht, bie Regierung von Lalenburg auf ben blubenben Wohlstand ihres Volkes viel zu gut. Sie betrachtete bas Bolk wie eine ihr anvertraute heerbe, bie gemaftet werben follte. Je fetter ber Mann, je ansehnlicher er war. In ber Stabt beobachtete man bas gleiche Berhältniß. Und so fam, wie von felbst, zu Lalenburg wieder eine ber preiswurdigsten Staatsorbnungen in Flor, bie nur in China, Indien, Aegypten und ben berühmtesten Ländern des Drients gekannt worden ift. Nämlich der Sohn bes Bauers ward wieber Bauer und konnte in Ewigkeit nichts An= beres werben; bes Handwerkers Rind warb wieber Handwerker, bes Prebigers Sohn Prebiger, bes Kaufmanns Sohn Raufmann, Wer anbers bachte, hieß ein des Rathsherrn Sohn Rathsherr. unruhiger Ropf, ein Demagog, ober was man nachmals Metaphysiter, Jakobiner und bergleichen hieß.

Diesen Geistesfrieden sicherer zu behaupten, und alle Neues rungen zu verbannen, hatte man die vortrefflichsten Zensuranstalten eingerichtet, welche den Lalenburgern erst spät nachher in andern Ländern nachgeahmt wurden. Schriften und Bücher von sogenanns ten unruhigen Röpfen wurden mit gehöriger Borsicht verboten; nur Gesang: und Gebetbücher, aus Katechismen zu drucken erlaubt. Die Lalenburger Zeitung erhielt nur ausländische Artikel; von Stadt und Republik Lalenburg durfte kein Wörtchen in der Welt ruchbar werden, damit nicht etwa ein wichtiges Staatsgeheimniß verrathen werde. Nur bei Rathswahlen, und wo etwas Löbliches ohne Gefahr von der Stadt gepriesen werden konnte, stieß die lalens burgische Fama ins Horn, und billig ward das Rühmliche gepriessen, andern Staaten zum Muster, oder kunftigen Geschichtsschreis bern reichhaltigen Stoff zu geben. Dies erweckte dann unter den jungen Patriziern eine edle Nacheiserungssucht.

Auch hans Dampf mar von berselben entflammt. Aber schon die Natur hatte für biefen liebenswürdigen Jüngling viel gethan. Er schien zu großen Dingen geboren. Billig feten wir an bie Spite feiner Borguge bas seltene Berbienft, bag er nicht nur reich war, sondern auch reiche Bettern und Basen zu beerben hatte. Schon bas fille Bewußtsein, Gelb zu haben und zur Berrschaft ge= boren zu fein, erhebt über ben großen haufen; macht flug, gelehrt, verständig, rechtschaffen, geistvoll und liebenswürdig. Ohnes hin von angenehmer Gestalt, sah man es ihm an, wohin er auch tommen mochte, bag er um feines Selbstes willen geschaffen fei; in feinen Worten, in feiner Haltung, in feinen Bewegungen herrichte eine gefällige Leichtigkeit, ein ungezwungenes Leben, wels ches man bei jebem Unbern, ber von geringerm Berfommen ges wesen ware, Ungezogenheit ober Dummbreistigkeit genannt haben wurde. Er wußte mit ebler Freimuthigfeit über Alles zu fprechen, was er verstand und nicht verstand; war fenntnigvoll ohne Schuls füchserei, benn er hatte seine Kenntniffe aus Romanen, Journalen und gelehrten Zeitungen geschöpft, die ihm bas Lesen pebantischer Bücher ersparten und boch beren Fünftelsaft mittheilten. Bu so= genannter Gründlichfeit bes Wiffens fehlten ihm ohnehin Laune und Beruf. Er war raftlos thatig, man möchte fagen, ein queds filberner Mensch; mischte fich in Alles; wollte Alles wiffen, Alles

sagen, Alles thun, — genug, er hatte jene Eigenschaften in vollem Maße, die an geringern Personen zwar für Nasenweisheit gelten, aber in Lalenburg nicht ohne die wichtigsten Wirkungen bleiben konnten, und als Universalgenialität bei großen Staatsmännern geachtet werden muffen.

### In allen Gaffen.

Auf ber hohen Schule hatte ihm dieselbe Lebhaftigkeit seines Beistes manche fleine Unannehmlichfeit verursacht, und von roben Menschen zuweilen sogar Schlage. Doch nur gemeine Seelen laffen fich von irbischen Unfällen schrecken. Er blieb fich gleich. Erhaben über jeben Sturm bes Schicksals und über bie Schmerzen feines Rudens, verfolgte er die erwählte Laufbahn, welche ihm unter feinen Mitschülern ben etwas bunkeln und seltsamen Ramen eines Stänfers erwarb, ber aber auf bem Thron eines Weltbeherr: fcbers mit Recht in ben Beinamen bes Großen verwandelt worden fein wurde. Denn befanntlich ift nichts an fich groß vder flein. fondern wird es erst durch Ort, Zeit und Umstände. Alexander der Große so gut als sein schwedischer Affe Karl der Zwölfte. Karl ber Große so gut als sein forsischer Nachahmer, jeder war zu seiner Zeit ein Sans Dampf in allen Gaffen, und spielte in ben Leibensgeschichten ber verschiedensten Rationen feine unvergeß= liche Rolle, ohne bafür gesegnet zu werden.

Eben diese rege Schmetterlingshaftigkeit des Gemuths, dies überall sein und nirgends, dies Alles in Allem sein, zeichnete den ebeln Jüngling nicht minder unter seinen Mitbürgern aus, als in der Fremde. Seine Mitbürger hatten ohnedem die Gewohnheit, etwas langsam zu denken und vorsichtig einherzuschreiten. Das Glück war ihm hold in Allem. Kein Wunder, wenn die meisten

Lalenburger ihn für eine außerorbentliche Erscheinung in der Welts und Menschengeschichte hielten, und zuletzt alle Spiele des Zusfalls für Werke seiner Kraft ansahen, und Sachen auf die Nechsnung seiner Vielthätigkeit schrieben, von denen er selbst gar nichts wußte.

Sobald er in die Baterstadt zurückgekommen war, bemerkte man allgemein, daß er an Jahren, Verstand und Körper zugenommen hatte. Er ragte in der That um eines Kopses Länge über die meisten seiner Mitdürger hervor, und daher gab man ihm, zur Unterscheidung von andern Gliedern des Dampsischen Geschlechts, den Beinamen des Großen. Daß es auch eine Größe des Geistes geben könne, welcher solch ein Beinamen gebühre, kam keinem Lalenburger in Sinn; denn ein Geist hat weder Fleisch noch Bein.

Nach einigen Jahren, da der große und souverane Rath der Stadt und Republik erneuert oder vielmehr ergänzt wurde, geslangte er durch Recht der Geburt in die Würde derer, welche die höchste Gewalt übten, Gesetzgeber des Staats waren, und aus welchen diejenigen genommen zu werden pflegten, welchen man die höchsten Chrenstellen ertheilte.

Natürlich mußte es einem jungen, aufstrebenden Jüngling kein geringes Vergnügen sein, zu den Vätern des Vaterlandes zu gehören. Diese Benennung, die höchste und ehrenvollste, welche das erhabene Rom einst seinen vortrefflichsten Regenten gab, und in neuern Zeiten die Völker ihren Großen beilegten, ertheilten sich die Herren Nathsherren von Lalenburg sowohl gegenseitig in seierlichen Reden, als in öffentlichen Verfündungen, selbst wenn sie nur eine Fleisch wert Brodtaxe befannt machten. Bald nach dieser Standeserhöhung warf ihm das Glück noch die Würde eines Saatsbaumeisters der Republik zu.

Ich sage, das Glud. Denn mit Ausnahme ber Konsulwurde, welche vom geheimen Stimmenmehr in förmlicher Wahl abhing,

wurden zu Lalenburg, ohne Ausnahme, alle übrige Aemter durch das Loos vertheilt. Diese vortressliche Einrichtung verdient mit Recht bewundert zu werden. Denn nicht nur ward dadurch allem Entstehen von Faktionen und Parteien vorgebeugt, die in Republiken durch den Ehrgeiz der Bürger gewöhnlich veranlaßt werden, sons dern die Ernennung empfing damit ein geheiligteres Ansehen. Es waren nicht Menschen, es war der himmel selbst, welcher durchs Loos den Würdigsten bezeichnete. Nun geschah freilich nicht selten, daß dadurch ein Metzger Ober-Schulrath, ein Barbier Ober-Posts meister, ein Garkoch Großschakmeister der Republik ward. Aber dies beförderte eine Mannigsaltigkeit der Geistesbildung, welche sonst nirgends leicht gefunden wird. Auch bewährte sich immerdar das alte, sinnvolle Sprichwort: wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Berstand; ein Sprichwort, welches ursprünglich aus Lalens burg stammt, wie Jedermann weiß.

Hans Dampf war daher keineswegs verlegen, als er, der in seinem Leben kaum ein Kartenhäuschen gebaut hatte, Staatsbaus meister der Republik ward. Er übernahm die Anskicht über die zwei öffentlichen Brunnen der Hauptstadt, über die Landstraßen der Respublik, auf denen man ohne besondere Mühe am hellen Tage Hals und Bein brechen konnte, und über sämmtliche Staatsgebäude, wozu vornehmlich das Rathhaus, die Schule und das Sprizenhaus geshörten, nebst Kirche und Pfarrwohnung.

Seine Jugend, sein Reichthum und die neuen Ehrenstellen machsten ihn zu einer hochwichtigen Person im Staat. Alle Jungfrauen und Mütter von Lasenburg dachten mit stiller Erwartung an ihn, und Hans Dampf dachte natürlich auch an sie. Aber der Lasensburger Göttinnen waren so viel, daß die Wahl schwer ward, welcher er den Apfel zuwersen sollte.

Er flatterte prufent von Blume zu Blume umher. In allen Baffen nahrte er eine fleine Liebschaft. Balb waren in Lalenburg

keine Bürgerstöchter mehr, bie nicht Anspruche auf bas Berg bieses Alcibiabes machen zu können meinten.

# Pans Dampf.

Bettern und Basen, da sie seine Unentschlossenheit sahen, traten endlich zusammen, um über die Wahl der künstigen Frau Staats-baumeisterin Rath zu halten. Man erwog die zu einer Heirath unentbehrlichsten Erfordernisse der Töchter des Landes, als da sind Vermögen und Familie. Und nach langem Bedenken, Forschen und manchem beseitigten Aber und Wenn siel die Wahl der Vettern und Vasen einhellig auf Jungfrau Rosina Piphan, einzige Tochter des Herrn Seckelmeisters der Stadt und Republik, Enkelin des vor zwölf Jahren selig verstordenen Bürgermeisters der Respublik, Verwandtin der angesehensten und reichsten Häuser der Stadt, und dabei selbst die reichste Erdin unter allen jest zu Lalenburg blühenden Schönen.

Hans Dampf bemerkte freilich mancherlei gegen die Person dieser Auserwählten; allein wahrhaft Gründliches nichts. Sie war um zehn Jahre älter als er, aber sie war die Enkelin eines Bürgers meisters. Sie trug geduldig einen etwas unförmlichen Auswuchs auf dem Rücken, aber sie hatte Geld. Sie war dazu so kleiner Gestalt, daß sie, ohne die Hand hoch über den Kopf zu strecken, nicht einmal Arm in Arm mit ihm durche Leben wandeln könnte; aber er konnte sich ja bücken ober mit gekrümmten Knieen verkleinern.

Nachdem Alles zum Vortheil der fleinen holden Rosine entschied, ward die Unterhandlung sogleich bei den Aeltern derselben in aller Form eingeleitet. Hans Dampf ließ es sich gerne gefallen, daß man die Mühe für ihn übernahm. Diese wurde mit dem besten Glück gekrönt. Der Tag erschien, da er selbst feierlich beim Herrn Seckelmeister und der Frau Seckelmeisterin um die Hand ihrer

Erbin anhalten sollte. Zu dieser wichtigen Handlung, die übris gens, der Sitte gemäß, als ein stadtkundiges Geheimniß betrieben ward, mußte der vornehmste Theil der beiderseitigen Verwandtschaft eingeladen und ein glänzendes Abendessen veranstaltet werden.

Hans Dampf konnte an dem bestimmten Tage kaum den Abend erwarten und die zum Geheimniß des Festes nöthige Dunkelheit. Inzwischen freute sich die sämmtliche Vettern = und Basenschaft nicht nur auf den Verlodungsschmaus, sondern auch auf die Ueber=raschung der ganzen Stadt am folgenden Morgen, wenn das Gesheimniß laut und Glückwunsch um Glückwunsch herbeiströmen würde. Der Staatsbaumeister hatte sich schon am Morgen festlich gekleibet, und es that ihm nichts so leid, als in diesem Put dis zur Nacht warten zu müssen. Seine Eitelseit dachte nebendei an manche seiner Gefälligen und Spröden in der Stadt, denen er gern in seinem Schmuck noch als der wahre Liebesgott von Lalenburg erschienen wäre.

Um wenigstens einige Bewunderung einzuärnten, wanderte er aus.

## In allen Gaffen.

Den ersten Besuch legte er beim Herrn Stadtpfarrer ab, der nebst seiner Gemahlin ihn immer mit christlicher Liebe aufzunehmen psiegte. In der That hatten sie eine hübsche Tochter, eine fromme, schüchterne Blondine, Susanna geheißen, die wohl werth geswesen wäre, Frau Staatsbaumeisterin zu werden. Herr Dampf sah die Blondinen überhaupt gern, und diese geistliche Blondine besonders. Er hatte dazu den allen großen Männern eigenen Fehler, daß er sur diesenige Schönheit am lebhastesten brannte, der er am nächsten stand.

Es war Nachmittags. Die Zeit fioß unter angenehmen Ges sprächen über Haushaltungs = und Chestandegeschichten ber Nachs

barn vorüber. Man brachte ben Raffee. Um einen schwarz lafirten, mit großen goldenen Landschaften japanisch verzierten runben Tisch, ber auf faulenförmig gewundenem Beine ruhte, festen fich rechts und links ber herr und bie Frau Pfarrerin, und bem gartlichen Bans Dampf bie fittige Sufanna gegenüber. Sie bebiente ihn zuerst mit bem bampfenben arabischen Trank. Der Baumeister hatte Sufannen noch nie fo schon gefunden, als heute; vielleicht eben barum, weil er, heute und nach wenigen Stunden, feine Freiheit an bie kleine Rofine auf immer verlieren follte. Er verglich im Stillen bas reizende Gegenüber mit bem Schatfästlein, welches ihn auf ben Abend erwartete; aber gegen Susannens golbenes Baar, welches fich fo schon um ihre weiße Stirn fraufelte, warb alles Golb und Gelb ber Jungfer Sedelmeisterin nur Plunber; und bei Susannens blauen, frommen Augen, beim Anblick ihres fleinen rothen Munbes, ihres ichneeweißen, feinen Salfes unb was fonst mit bem in Verbindung war, vergaß man gar leicht Ros finens ganze preiswurdige und vornehme Verwandtschaft. Als er nun noch bazu von ungefähr unterm Tifch ihr Füßchen im engen Schuh und garten, weißen Strumpf erblickte, und babei an Ros finens breiten, mannlichen Fuß bachte, loberte fein Berg für bie Blonbine in hellen Flammen. Er vergaß bie erforene Braut, und wünschte sich fein anderes Parabies, als in welches ihn die keusche Susanna einführen könnte. Es that ihm recht weh, baß fie bie schönen Augen züchtiglich vor sich niedergesenkt und ber Raffeetaffe augewandt hielt. Richt einmal feine gang neue veilchenfarbene, seibene Weste fonnte ihre Blide feffeln. Er hatte ihr gern bie füßen Gefühle, die ihn bewegten, erflart, hatte ihn nicht bie Gegenwart ber Aeltern geschreckt. Doch fonnte er fich nicht ents halten, ihr, indem er mit seinem Buß bem ihrigen nahte, burch einen fanften, gartlichen Druck auf benfelben zu verrathen, wie gern er mit ihr in Berührung ftanbe.

Jum Unglück hatte er aber nicht bemerkt, daß Suschen ihren Fuß zurückgezogen, und die Mutter dagegen auf die Stelle desfelben ihren eigenen geseht hatte. Dieser war aber nicht minder empsindlich, als jener der stebenzehnjährigen Schönen; denn die Frau Pfarrerin klagte schon seit längerer Zeit über sogenannte Krähenaugen. So erklärt sich's, daß der verliebte Fußtritt des Baumeisters ihr nicht nur ein Mordiogeschrei auspreste, sandern unter der verzweiselten Anstrengung, ihre Zehen aus der unerswarteten Klemme zu retten, der einbeinige japanische Tisch, theilsnehmend ward, und mit dem ganzen Kasseemahl seitwärts taumelte. Weil aber Niemand so unhöslich war, noch sein wollte, Kassee, Milch, Zucker und Semmeln in Masse sür sich allein zu nehmen, warf Jedes in Eile den Tisch zurück, so daß er wie ein Ball nach allen Richtungen rund umher stog und Teglichem einen Theil seiner Ladung mittheilte.

Alle staunten sich erschrocken an, weil Reines auf diesen Streich des Schicksals gefaßt gewesen war. Die schwarzen Beinkleiber des Pfarrers leuchteten so gut, als des Baumeisters veilchenfarbene Weste von einer neuen Milchstraße, und die Frau Pastorin mit ihrer Tochter baten Herrn Dampf mit hundert Knixen um Berzeihung wegen eines Borfalls, der ihre schönen weißen Schürzen mit kassesanen, abenteuerlichen Gestalten verziert hatte. Dampf sah voraus, daß am Ende seine Verlegenheit und Schuld am größten werden würden, da man nach dem ersten Schrecken dem Ursprung alles Uebels nachzusorschen ansing. Er fand, es sei spät, und nahm Abschied.

Ein regnerischer, wolfenschwerer himmel hatte ben Eintritt ber abendlichen Dunkelheit beschleunigt. Hans hoffte fich bei bem sedels meisterlichen Schmause zu entschädigen für das geistliche Abenteuer, eilte nach Hause und von da in seine Kleiberkammer, um die seibene, veilchenfarbene Weste mit einer trockenen zu vertauschen.

Dies vollbracht, ging er ans Fenster, um zu erforschen, ob der Regen noch Sicherheitsmaßregeln nothwendig mache. Allein der Regen war plötzlich vergessen, da ihm, wie er das Fenster öffnete, statt. Wasser Feuer entgegen kam; kein irdisches, sondern ein wahrhaft überirdisches Feuer; nicht vom Himmel, sondern aus den schwarzen Augen einer hübschen Nachbarin, Namens Katharine.

Diefe Nachbarin war niemand anbers, als die Tochter bes Geren Stadt= und Platmajore Anoll. Sie wünschte fich aber in ber gangen Stadt feinen beffern Blat, als im Bergen bes herrn Stadtbaumeiftere; auch glaubte fie langft im Befit beffelben zu fein Denn herr Dampf, so oft er in ihrer Mahe sein konnte, liebte keine Andere, als fie; und er war oft in ihrer Rahe, obgleich ber Berr Blatmajor übrigens sein guter Freund und Gönner nicht war. Denn beibe hohe Staatsbeamte waren bei einer Rinbtaufe um Rang und Vortritt in biplomatischen Streit gerathen. Blatmajor, als Militar, behauptete schon, vermöge bes boben Feberbusches auf bem But, eine erhabenere Person, ale Berr Dampf zu fein; biefer aber bewies bagegen, baß, weil ein Staats= baumeifter neue Schöpfungen aufzurichten, ein Rriegshelb nur zum Berftoren ba ware, jenem in jeber Rucksicht ber Borzug gebühre. Obgleich nun ber Staatsbaumeister noch nichts gebaut, und ber Stadt = und Plagmajor weder eine Stadt noch einen Plat zerftort hatte, bauerte boch ber Prozeß um ben Rang schon seit Jahr unb Zag vor Rathen und Burgern.

Die holbe, kleine Katharine hingegen mit den Feuerblicken war ganz und gar nicht der Meinung ihres Vaters. Wenn es sein konnte, Abends oder Morgens im Dämmerstündchen, sah sie gern hinten hinaus, wo die Fenster ihres Hauses den Dampsischen Fenstern gegenüber standen. Die ganze Straße war kaum drei Schritte breit, recht eng und für Liebende gemacht, die sich in der Stille

bies und das zuzuflüstern hatten, ohne daß es die Leute hören follten, die brunten auf der Gaffe mandelten.

Man flüsterte sich also einen guten Abend her und hin; man sagte sich viel Schönes, und Hans beflagte abermals, was er schon oft mit der größten Wehmuth betrauert hatte, daß die Straße nicht noch um einen Schritt schmäler sei, damit er Katharinens niedliche Hand über der Straße küffen oder wenigstens berühren könnte. Auch hatte er wirklich schon einige Male, seit er Staats= baumeister geworden, der Nachbarin geschworen, er wolle von seinem zu ihrem Fenster hinüber noch eine Brücke bauen, wie hundert Weilen um Lalenburg her keine zu sinden sein sollte. Indessen war es aus allerlei Gründen bei der leeren Drohung geblieben, wies wohl Katharinchen vielleicht gegen die Erfüllung derselben nichts einzuwenden gehabt hätte.

Diefer Brudenbau fiel nun ploglich bem herrn Dampf wieber ein, ba die Schone mit ben Flammenbliden bruben unter anderm auch ergahlte, daß fie recht froh mare, ihn und überhaupt einen Menschen zu sehen, weil fie ganz allein im Baufe sei und fich beis nahe fürchte. So hold hatte ihm die Gelegenheit nie gelächelt, die Burg des Stadtmajors durch Ueberfall zu erstürmen, ba die ganze Besatung abgezogen war. Er bat also auf ber Stelle um Erlanbniß, feine Luftbrude errichten und auf betfelben binuber=. kommen zu burfen; und ohne Antwort zu erwarten - ein Brett war bei ber hand - vollzog er bas fühne Werf. 3war bie Schone ängstigte sich außerorbentlich über bie Gefahren biefer Luftreife; der Baumeister wollte aber schlechterdings nun auch einmal seiner Wurde Chre machen, und Baumeister in der That sein. Ohnehin wußte er aus allen Romanen und Schauspielen fehr gut, wie fehr mannlicher Muth und ein Wagftud ungewöhnlicher Art ben Schonen ju gefallen pflege. Er fegnete bie Bauart von Lalenburg, welche bie nachbarlichen Vertranlichkeiten erleichtert; legte bas Brett von

Fenster zu Fenster, und froch mit gehöriger Vorsicht auf allen Vieren fühn hinaus ins Freie. Entbeden konnte ihn nicht leicht Jemand, benn es war schon stocksusser.

Diese Stocksinsterniß, so vortheilhaft sie sein mochte, hatte jedoch auch ihren kleinen Nachtheil. Denn Katharinchen, als es das Ende des Bretts in das ihr gehörige Fenster zog, bemerkte leider nicht, daß es des Guten zuviel that; und der Junstmeister Prețel, seines Handwerks ein Töpfer, bemerkte nicht, welches Geswitter über ihm schwebe, als er unten auf der Straße mit seinem Wagen voll irdenen Geschirrs durchsuhr, das dem Jahrmarkt eines benachbarten Städtchens zugedacht war.

Wie nun oft widrige Umstände im Leben zusammentreffen, um dem Sterblichen alle Lust an der bessern Welt zu verderben, so geschah es auch hier. Die Brücke verlor ihren Stützunft am Dampsischen Fenster. Das Brett glitschte; und obwohl Jungser Katharine es mit beiden Händen sesthielt und zu sich ins Kämmer-lein zog, sehlte doch der Baumeister darauf.

Hans Dampf war hinunter, bem Zunftmeister Prezel in alle Töpfe gesahren; aber so glücklich ober unglücklich, daß er zwar ganz gesund barauf zu siten kam, hingegen den ganzen Marktfram in Scherben verwandelte. Dies verursachte ein so schauerliches Gesknatter und Getöse, daß der Junftmeister, welcher vor dem Pferde friedlich einherging, wo nicht den ganzlichen Einsturz des himmels, doch eines Hauses ersahren zu haben glaubte. Das Pferd, nicht minder erschrocken, that einen gewaltigen Sat, und war damit zur Straße hinaus auf den Rathhausplat.

Der Zunftmeister, neugierig, wie viel ihm vom Wagen übrig geblieben sei, hielt an, und war im Begriff, die Untersuchung, so gut sie sich in Eile und Finsterniß machen ließ, anzustellen, als er zu seiner nicht kleinen Verwunderung einen Menschen von seinem Wagen springen sah, dem noch einige Dupend Schüsseln unter erschrecklichem Geprassel nachsprangen. Offenbar schien ihm bas nun ein diebisches Wagstück oder sonst ein Werk der Bosheit. Er lief mit vieler Geistesgegenwart, den Thäter handsest zu machen, der, wie bekannt, kein Anderer, als der Staatsbaumeister war. Doch statt seiner — denn Hans Dampf schlich sich behend davon, um seinerseits alles Aussehen zu meiden — ergriss der zornige Töpser den Schuhmacher Ahl, wohlverdienten Oberzunstmeister. Ihn sührte sein Schicksal sehr ungelegen aus dem Rathskeller dieses Weges am Unglückswagen vorbei. Herr Prepel packte den edeln Oberzunstmeister mit so sürchterlicher Indrunst, und umklammerte ihn so sest, daß er sich nicht regen konnte. Eine Riesenschlange hätte ihn nicht mächtiger umwickeln können. Dabei schrie der Töpser mit einer Stimme, die weit hinaus über Thore und Ringmauern der Stadt vernommen werden konnte: "Jur hilse! Räuber, Mörsber, Diebe!"

Der bedrängte Oberzunftmeister, welcher in der That größere Ursache hatte, zu solchen Ausrusungen seine Zustucht zu nehmen, versäumte sie auch nicht. Freventlicher war nie ein Landfriede ges brochen worden. Im Gefühl seiner Unschuld und Todesgefahr schrie er wetteisernd mit dem Wütherich, der ihm sast die Rippen brach: "Mordio! Feurio! Banditen, Mörder, Straßenräuber!"

Dies Geschrei, bergleichen man seit einem vollen Jahrhundert nicht in Lalenburg gehört hatte, verbreitete über die ganze Nachsbarschaft ein panisches Schrecken. Jedermann verriegelte in größter Behendigkeit hausthüren und Kensterladen von innen, weil man eine ganze Diebesbande ober den in den andern Ländern Mode ges wordenen Ausbruch einer Revolution in den Straßen vermuthete. Und wer auf den Gassen wandelte, sich eilsertig in entgegengesetzer Richtung davon, um den Mördern nicht unter die Fäuste zu komsmen. Die Stadtwachen an den Thoren, meistens alte, gichts brüchiche Leute, denen der löbliche Magistrat das Gnadenbrod gab,

ergriffen zitternd ihre Hellebarden, flohen ins Wachthaus, vers rammelten sich darin aufs Beste und schworen, Alle sur Einen und Einer für Alle zu sterben, wenn man sie überfallen und angreisen würde. Der Stadt= und Platmajor Knoll, welcher zufälligerweise auf dem Heimweg zu seiner Behausung den Lärmen vernahm und das Durcheinanderrusen von Mördern und Räubern, glaubte daran, riß den langen Federbusch von seinem Hut, damit ihn Keiner von der Bande sur eine Militärperson halte, und slüchtete keuchend in den Rathskeller zurück.

Da nun auf biefe Beife ben Rampfern Niemand zu Gilfe fam, borten fie nach einer guten Biertelftunde auf zu schreien, weil ihre Stimmen ziemlich heifer geworben waren. Sie hatten inzwischen ihre Krafte auf mannigfaltige Weise gegen einander versucht; mehr als einmal neben einander auf bem Erbboben gelegen, mehr als einmal bas Befecht erneuert, ohne bag Giner ben entscheibens ben Sieg errungen hatte. Beibe bes fruchtlosen Rampfes satt, wollte boch Reiner ben Andern fahren laffen. Sie schleppten eins ander, Jeber in gleicher Absicht, zu einem benachbarten Sause, wo ein Megger wohnte, ber Beiber Gevatter war. Rach langem Bitten, daß man ihnen die Thur öffne, geschah es. Der Metger glaubte in ben befannten Stimmen Mitburger zu horen, bie bem Blutbabe auf ber Gaffe glucklich entronnen waren. Als fich enblich beim hellen Rerzenschein ber Schuhmacher und ber Töpfer erfannten, erneuerten fie ohne Zeitverlust mit verboppeltem Zorn ihre Balgerei. Denn fie waren von ber Junft her noch alte Feinbe, und Jeber glaubte zuverlässig, ber Anbere habe ihm aus Rache einen bosen Streich spielen wollen.

Inzwischen war Hans Dampf in Angst und Schrecken zur Stadt hinausgelausen, aus gerechter Furcht vor dem Eigenthümer der zermalmten Töpfe, von dem er sich verfolgt glaubte. Er vergaß Rosinen und Mandeln und alles Confest der Verlobung, und KaPrettes. Er irrte den ganzen Abend umher, und fand, da er mit einiger Sicherheit heimkehren zu können glaubte, die Stadtthore fest verschlossen. Dies beruhigte ihn ungemein, denn nun überzgeugte er sich, daß auch sein Verfolger eingesperrt sei. Er überznachtete also in einem Wirthshause außer der Stadt, wo er vorzah, sich auf einem Spaziergang verspätet zu haben.

### Sans Dampf.

Folgenden Morgens kehrte er zu guter Zeit in die Stadt zus rück, nicht ohne Herzklopfen. Theils konnte der stolze Seckelmeister Piphan sein Ausbleiben von der Verlobung übelgedeutet, theils ihn irgend ein Umstand dem Töpfermeister Prepel verrathen haben, als Urheber alles Unheils in seinem Marktkram. Inzwischen hoffte er, sich auf jeden Fall mit der ihm eigenen edeln Dreistigkeit durchzuhelsen.

Noch schlief in Lalenburg Alles gar friedlich. Wie er aber zu feinem Hause kam, sand er vor demselben drei Eilboten eines bes nachbarten Dorses, die schon seit mehrern Stunden auf ihn warzteten. Der erste meldete hastig, daß im Dorse Feuer ausgebrochen sei, und man ihn dringend ersuche, die Spripen zu senden, da er den Schlüssel zum Spripenhaus habe. Der andere meldete, es wären schon drei Häuser niedergebrannt, doch aber schon mehrere Veuerspripen aus den umliegenden Gegenden angelangt. Der dritte zeigte an, die Brunst sei glücklich seit einer halben Stunde ges löscht.

Hand Dampf strich nachbenkenb bas Kinn, und sprach zu ben Bauern, die mit ehrerbietig entblößten Häuptern vor ihm standen: "Ihr Esel, wenn euer ganzes Dorf abgebrannt ware, so würde es eure Schuld sein. Denn ihr hattet zu rechter Zeit kommen muffen,

ehe das Feuer angegangen, damit ich zu rechter Zeit dazu hatte thun können. In dem Fall würde ich nicht ausgegangen und nicht Nachts über Land gewesen sein. Doch ist es gut, daß das Feuer nun geslöscht ist. Ein anderesmal melbet euch vor Ausbruch besselben, damit man auch Zeit genug habe, die Spripen vorher zu probieren. So gehet denn heim, und saget euern Borstehern meinen Bescheid."

Er hatte sie kaum entlassen und sein Frühstück eingenommen, als ihn einer seiner Bettern besuchte, der sich den gestrigen Ber-lobungsschmaus hatte behagen lassen. Er kam aber mit Aufträgen des Herrn Seckelmeisters Piphan, welchen das Ausbleiben des Staatsbaumeisters so sehr empört hatte, daß er demselben höslichst melden ließ: aus Berlodung, Heirath und Schwiegerschnschaft werde nun und in Ewigkeit nichts werden; er möge sich sernerhin nicht mehr um die Hand der liebenswürdigen buckligen Rosine weiter bemühen, auch sich wohl hüten, das sehr gekränkte seckelmeisterische Haus jemals wieder zu betreten, wenn er nicht Gesahr laufen wollte, sehr unsanst aus einem von dessen Fenstern zu fahren.

Was nun die Hand der schönen Rosine betraf, tröstete sich Hans gar bald; auch die angedrohte Fahrt aus dem Fenster schien keinen besondern Eindruck auf ihn zu machen, da er den ersten Versuch ziemlich gesahrlos gemacht hatte. Doch war ihm die Ungnade des Seckelmeisters darum nicht minder ungelegen. Denn dieser Mann hatte bedeutenden Einsluß auf den Rath der Stadt und Republik, welchen er auch mit allem Recht verdiente, weil er bei aller Geistess armuth einer der reichsten Leute des Ortes war.

Der Vetter gab indessen gar nicht undeutlich zu verstehen, daß Herr Piphahn vielleicht die Nachlässigkeit seines Eidams kaum so ungnädig empfunden haben würde, hätte nicht der psissige Stadtsschreiber Mucker, mit feinen gottlosen Anmerkungen, den Jorn des Seckelmeisters tapfer angeblasen. Herr Mucker schien nämlich selber auf den Besit Rosinens und ihrer Schätze gerechnet zu has

ben; er war ohnebem Dampfs bester Freund nicht, weil dieser ihm einst, da er sich um die Stadtschreiberstelle beward, und bei dem hochpreislichen Magistrat seinen bittweisen Rundebesuch machte, das Gesicht, unter dem Vorwand es von angespristen Dintenssecken zu säubern, mit Rienruß gar erschrecklich eingerieben hatte. Mucker war nicht der Mann, welcher solchen Pagenstreich so leicht verzessen konnte, wären auch zwanzig Jahre darüber vergangen gewesen. Er psiegte wenig Worte zu machen, hatte es aber, wie man in Lalenburg zu sagen psiegt, immer dick hinter den Ohren; sah Reinem in die Augen, wenn er sprach; aber lächelte immer gar verbindlich, wenn er sprechen mußte, und sogar wenn er in der Kirche hinterm vorgehaltenen Hute betete; war dabei auf seine angenehme, hagere Gestalt ein wenig eitel, und behauptete mit großer Selbstgenügsamkeit, daß kein Schriftsteller in Europa eine so zierliche Hand schreibe, als er.

Hans Dampf erfuhr noch gleichen Tages nicht nur bie merkwurdigen Folgen feiner geftrigen Invafion in Pregels Gefchirr. fonbern auch, bag ber Stadtschreiber Muder vermuthe, fein Anberer, als Bans Dampf könne ber Stifter bes Unheils gewesen fein. Muder nämlich hatte, wie er vom Junftmeifter, feinem Nachbar, bie Geschichte erfahren, sogleich in eigener Person ben Schauplat ber Sandlung in Angenschein genommen, und bie erften Scherbenspuren vor ber hausthur bes Staatsbaumeisters, nebst einem Berlenmutterknopf vom Rleibe beffelben baneben gefunben. Dies und Bans Dampfens Richterscheinen zur Berlobung Schien mit einander in genauester Berbindung zu stehen. Es ging auch bie Rebe, ba ber Stadtschreiber vor Rath förmliche Anflage gegen Bans Dampf, sowohl wegen biefes Borfalls, als Storung bes öffentlichen Landfriebens, als auch wegen ber nicht zur Feuers: brunft gesanbten Sprigen, erhoben werbe. Der Staatsbaumeister aber, jederzeit unerschrocken, nahm biefe Drohung fehr leicht auf.

Und obgleich Seckelmeifter Piphan, Bunftmeifter Pregel, ber auf reichlichen Erfat feines Schabens Anspruch machte, bie ganze Sippschaft bes Pfarrers, ber bas Unglud bei ber Raffeevisite in allen Baufern verfunbigt hatte, und mancher Andere um ahnlicher Beschwerben willen, bie Partei bes Stadtschreibers vermehrte, verließ sich hans Dampf boch auf fein Glud, wie ein Cafar, unb auf seine Beredsamkeit, wie ein Cicero. Unterbeffen zettelte er felbst in ber Gile eine Berschwörung, wo nicht gegen ben Stabt= schreiber, boch gegen beffen langen haarzopf an, auf welchen fich, als ben allerlängsten in Lalenburg, herr Muder nicht wenig zu gut that, mahrend boch laut alter Uebung ber Stadtschreiber fo gut wie ein Bürgermeister verpflichtet war, von Amtewegen eine Lockenperrude zu tragen Schon vielen rechtschaffenen Burgern mar biefer Haarzopf ein Stein bes Anstoges gewesen, und einige patriotische benkende Megger hatten schon einmal geschworen gehabt, ihm benfelben vom Ropfe hinwegzuhauen.

Das Gerücht dieser Verschwörung verbreitete sich schnell durch die Stadt. Denn was auch in Lalenburg und selbst im geheimen Rath der Republik geschah, psiegte jedesmal sogleich im größten Vertrauen von Mund zu Ohr, von Ohr zu Mund zu gehen, bis alle Einwohner beiderlei Geschlechts in das Geheimniß eingeweiht waren. Das neugierige und geschwähige Völken befand sich dabei recht wohl, und ersparte viel Geld für Zeitungen.

Beibe Parteien rüsteten sich also und warben mit großem Eiser für den kommenden Rathstag. Dergleichen ward alle Woche nur einmal gehalten. Sing die Regierung nach beendigter Sitzung aus einander, regierte sich die beste der Republiken ohne alle Mühe von selbst; denn der eine Bürgermeister verkaufte in den übrigen Wochentagen Kaffee und Sewürz, der andere fabrizirte Band, der Seckelmeister schenkte Wein aus, ein Rathsherr machte Wurst, ein anderer Brod u. s. w. Genug, jeder war bestissen und sich bewußt,

ben; er war ohnebem Dampfs bester Freund nicht, weil dieser ihm einst, da er sich um die Stadtschreiberstelle beward, und bei dem hochpreislichen Magistrat seinen bittweisen Rundebesuch machte, das Gesicht, unter dem Borwand es von angespristen Dintensseden zu säubern, mit Kienruß gar erschrecklich eingerieben hatte. Mucker war nicht der Mann, welcher solchen Pagenstreich so leicht verzessen konnte, wären auch zwanzig Jahre darüber vergangen gezwesen. Er psiegte wenig Worte zu machen, hatte es aber, wie man in Lalenburg zu sagen psiegt, immer dick hinter den Ohren; sah Keinem in die Augen, wenn er sprach; aber lächelte immer gar verbindlich, wenn er sprechen mußte, und sogar wenn er in der Kirche hinterm vorgehaltenen Hute betete; war dabei auf seine angenehme, hagere Gestalt ein wenig eitel, und behauptete mit großer Selbstgenügsamkeit, daß kein Schriftsteller in Europa eine so zierliche Hand schreibe, als er.

Hans Dampf erfuhr noch gleichen Tages nicht nur bie merkwürdigen Folgen seiner gestrigen Invasion in Prepels Geschirr, fondern auch, bag ber Stadtschreiber Muder vermuthe, fein Anberer, als Bans Dampf könne ber Stifter bes Unheils gewesen fein. Muder nämlich hatte, wie er vom Junftmeifter, feinem Nachbar, die Geschichte erfahren, fogleich in eigener Berfon ben Schauplat ber Sandlung in Augenschein genommen, und bie erften Scherbenspuren vor ber hausthur bes Staatsbaumeisters, nebst einem Berlenmutterknopf vom Rleibe beffelben baneben gefunden. Dies und Sans Dampfens Richterscheinen zur Berlobung schien mit einander in genauester Berbindung zu fteben. Go ging auch bie Rebe, ba ber Stadtschreiber vor Rath förmliche Anflage gegen Hans Dampf, sowohl wegen dieses Borfalls, als Störung des öffentlichen Landfriebens, als auch wegen ber nicht jur Feuers: brunft gesandten Sprigen, erhoben werbe. Der Staatsbaumeister aber, jederzeit unerschrocken, nahm biese Drohung fehr leicht auf.

Und obgleich Sedelmeister Piphan, Junftmeister Pregel, ber auf reichlichen Erfat feines Schabens Anspruch machte, bie ganze Sippschaft bes Pfarrers, ber bas Unglud bei ber Raffeevisite in allen Baufern verkundigt hatte, und mancher Andere um ahnlicher Beschwerben willen, die Partei bes Stadischreibers vermehrte, verließ sich hans Dampf boch auf fein Gluck, wie ein Cafar, und auf feine Berebsamfeit, wie ein Cicero. Unterbeffen zettelte er felbst in ber Gile eine Berschwörung, wo nicht gegen ben Stabt= schreiber, boch gegen beffen langen haarzopf an, auf welchen fich. als ben allerlängsten in Lalenburg, herr Muder nicht wenig ju gut that, wahrend boch laut alter Uebung ber Stadtschreiber fo gut wie ein Bürgermeister verpflichtet war, von Amtewegen eine Lockens perrude ju tragen Schon vielen rechtschaffenen Burgern war biefer Baargopf ein Stein bes Anftoges gewesen, und einige patriotische benkende Megger hatten schon einmal geschworen gehabt, ihm denfelben vom Kopfe hinwegzuhauen.

Das Gerücht dieser Verschwörung verbreitete sich schnell durch die Stadt. Denn was auch in Lalenburg und selbst im geheimen Rath der Republik geschah, psiegte jedesmal sogleich im größten Vertrauen von Mund zu Ohr, von Ohr zu Mund zu gehen, bis alle Einwohner beiderlei Geschlechts in das Geheimniß eingeweiht waren. Das neugierige und geschwäßige Völkchen besand sich dabei recht wohl, und ersparte viel Geld für Zeitungen.

Beide Parteien rüsteten sich also und warben mit großem Eifer für den kommenden Rathstag. Dergleichen ward alle Woche nur einmal gehalten. Sing die Regierung nach beendigter Sitzung aus einander, regierte sich die beste der Republiken ohne alle Mühe von selbst; denn der eine Bürgermeister verkaufte in den übrigen Wochentagen Kaffee und Sewürz, der andere fabrizirte Band, der Seckelmeister schenkte Wein aus, ein Rathsherr machte Wurst, ein anderer Brod u. s. w. Genug, jeder war bestissen und sich bewußt,

bie materiellen Interessen des Staats auf diese Weise besser, benn durch Schreiberei in Ranzleien und Schreierei im Rathssaal zu bes fördern.

## In allen Gaffen.

Der große Tag erschien, ba bie gefährliche Lage ber Republik verhandelt werden follte. Begebenheiten, wie bie ber vergangenen Woche, waren seit undenklichen Zeiten nicht geschehen. Dampf war inzwischen nicht mußig gewesen. Er hatte allen Schonen ber Stadt den hof gemacht; allen geschworen, er habe nur ihret= willen des Seckelmeisters bucklige Tochter aufgeopfert. Die bankbaren Schönen hatten bafür ihre Mutter, die Mutter ihre Ches herren, und diese ihre im Rathe befindlichen Freunde gegen ben ungebührlichen Jopf bes Stadtschreibers in harnisch gebracht. Jebermann erwartete mit Furcht und Zittern ben Ausgang ber Dinge. Sobald die Rathsglocke lautete, waren alle Lalenburger und Lalen= burgerinnen im Geifte auf bem Rathhause, wenn fie nicht Be= rufe wegen bort fein fonnten. Biele Sandwerfer verließen unge= dulbig ihre Werkstätten, ber Schmied ben Ambos, ber Müller bie Muhle, ber Leinweber ben Wirkstuhl, um auf bem Plate vor bem Rathhaus den Augenblick zu erwarten, ba die wohlweisen Herren in Manteln und Degen bie hohen Stiegen aus ber Sigung berabkommen und ihren Befannten vertraulich den Gang ber Sachen offenbaren würden.

Der Rath fand sich in höchster Bollzähligkeit beisammen. Abswechselnd wandten sich die Augen Aller während der ersten Stille auf die beiden Parteihäupter, besonders auf den Stadtschreiber, vor welchem auf dem Tisch ein Paar Scherben von Kochtöpfen neben einem Perlenmutterknopfe lagen.

Nach Beseitigung ber ersten Geschäfte, forberte Mucker wirklich bas Wort, und schritt zur Anklage.

"Woher foll ich Worte nehmen," hob er an, "um bas Berberben zu schilbern, welches ber unruhige Geift eines unferer Mitburger über bie Republif gebracht hat? Seit ber Grünbung Roms und Lalenburge haben viele Menschen gelebt; aber nicht Einer von allen war fahig, in so furzer Zeit, mit so geringen Mitteln, in fo ungeheuern Spielraumen, fo unheilbringend zu wirken, als hans Dampf. Ja, ich nenne ihn, o Lanbesväter, benn schon nennt ihn jebes Rind auf den Gaffen, als ben Stifter alles Uebels in der Republik. Ober, wo mare ein haus, welches nicht über ihn zu klagen hatte? Sind Geheimniffe irgendwo verrathen: so war hans Dampf babel. Gab es Rlatschereien: so half hans Dampf. 3antten fich Cheleute: fo hatte fie Sans Dampf wider einander ge= Miglang irgend ein Plan: fo war Hans Dampf in bie Duere gekommen. Ging eine Verlobung rudwarts: fo hatte hans Dampf bie Sand im Spiel. Scheiterte ein Unternehmen: fo war es burch bie Ungeschicktheit bieses Hans Dampf. Er ist wie zum Elend geboren, hat seine Nase überall, fährt überall zu, will Alles wiffen, Alles machen, Alles beffern, und bringt Alles in Berwirrung."

Nach diesem Eingang, den der Redner mit vielen Beispielen aus der geheimen Stadtgeschichte erläuterte, kam er auf die lette Begebenheit, auf die Feuersbrunst, auf die zerschmetterte Töpfers waare, auf den Riesenkampf des Oberzunstmeisters und des Junstsmeisters, auf das unermeßliche Entsetzen der ganzen Stadt, auf die nachtheiligen Wirkungen desselben dei Nervenschwachen, Kranken und Wöchnerinnen. Er sprach so rührend, daß Junstmeister Pretzel beim Anblick der Scherben sich nicht der Thranen erwehren konnte; so seurig, daß Seckelmeister Piphan vor Grimm seuerroth ward, und der Oberzunstmeister Ahl die Fäuste ballte. Selbst Hans Damps schien einen Augenblick die unerschütterliche Hoheit und Ruhe des Geistes zu verlieren.

Balb aber ermannte er sich, und begann seine Vertheibigung mit vieler Würde und Klarheit; bewies, daß man aus einigen Scherben, und einem Rocksnopf, den er auf der Gasse verloren haben könne, nichts wider ihn beweisen könne, sonst ließe sich auch beweisen, daß der Stadtschreiber vor einigen Wochen den alten Thorthurm, der von selbst zusammengefallen sei, vermittelst seines steisen Haarzopfes eingestoßen habe, weil bekannt sei, daß er mit demselben drei Minuten vorher am Thore vorbeigegangen. Was die Feuersbrunst betresse, falle die Schuld nicht auf ihn, daß die Sprißen der Hauptstadt zu spät kamen oder gar nicht, weil man ihm das Unglück erst gemeldet, da es geschehen war. Wären aber auch die Sprißen zeitig genug erschienen, würde darum das Feuer nicht minder hell gebrannt haben, weil bekanntlich die Löschwerfzzeuge Alters wegen zerfallen und versault wären, also daß keine Tasse voll Wasser darin Stich hielte.

Der Stadtschreiber Muder aber widerredete bem heftig; bewies, daß hans Dampf allerdings der Urheber alles Uebels fei, und schloß mit ben Worten: "So weit, o Landesväter, ift es gekommen, bag es bei mir gar feines Zurebens mehr bebarf, um mich glauben zu machen, daß an bem blutigen Türkenkriege, baß an der großen Biehseuche in Polen, daß an dem fürchterlichen Erbbeben in Kalabrien, daß an bem letten Sturm, welcher bie spanische Silberflotte in ben Abgrund bes Meeres fentte, niemanb anders als hans Dampf schuld sei. Seit er wieder in unsere Mauern fam, ift Verwirrung, Zwietracht, Parteiwefen und Larmen an der Tagesordnung. Noch steht Lalenburg; aber wir Lanbesväter werben ben Untergang biefer uralten, herrlichen und welts berühmten Stadt sehen, wenn wir den Hans Dampf nicht von uns weg über alle Meere verbannen. Weffen ift er nicht fähig? Sat et une noch nicht ber Entzweiung, bee Schreckens genug gebracht? Wollet Ihr noch Burgerfriege erleben, Mord und Brand, den

Einsturz dieses ehrwürdigen Rathhauses, die Einäscherung unserer Wohnungen? Und nun fuhr Mucker fort, ein Bild der Verswüstung zu entwerfen, daß allen Juhörern und selbst dem edeln Hans Dampf die Haare vor Grausen bergan standen, und Jeder den Augenblick vor der Thür glaubte, wo die Zerstörung Jerusa-lems sich in Lalenburg wiederholen würde.

Angst und Furcht, Schrecken, Berzweiflung und Rache war in allen Gesichtern zu erblicken. Einige saßen halb ohnmächtig einzgesunken da; Andere schnoben mit erweiterten Naslöchern wuthzvoll, und schossen mörderische Blicke auf den Staatsbaumeister; Andere wollten in bangem Entsehen zu den Ihrigen slüchten, um sie zeitig zu retten, sanken aber mit gebrochenen Knien auf die Bank zurück; Andere wollten das Wort fordern und auf den Tod des Hans Dampf antragen, und konnten nur mit vom Zorn ersstickter Stimme unvernehmliche Töne hören lassen.

Plötlich öffneten sich die Thüren des Saals, und der Rathsbote trat herein, einen Brief in der Hand, mit einem ungeheuern Siegel. Er übergab ihn dem Bürgermeister und sagte, ein Kurier Sr. Durchlaucht des Fürsten von Luchsenstein habe ihn gebracht. Da spitten Alle mächtig die Ohren. Der Bürgermeister setzte die Brille auf und gab sich ein majestätisches Ansehen, indem er gesheimnisvoll links und rechts stüsterte: "Depeschen von allerhöchster Wichtigkeit!" Die guten Lalenburger brannten vor Neugier, und hingen mit ihren Blicken nur an dem gewaltigen Siegel. Die Zerstörung von Jerusalem war unverzüglich rein vergessen.

Als nun der regierende Bürgermeister den Brief des Fürsten entfaltete, rückten diejenigen, welche dem Oberhaupte der Republif zunächst saßen, ihm so nahe auf den Leib, als sie konnten; die Andern, um keine Silbe, keinen Obemzug des Bürgermeisters zu verlieren, rutschten auf ihren Bänken behutsam nach, daß Einer fast auf den Schoos des Andern zu sigen kam. Der ganze Saal

ward leer, bis auf einen kleinen Platz um den Meister herum, wo sich Köpse an Köpse drängte. Dabei herrschte Todtenstille. Obgleich Lalenburg mit dem benachbarten Fürstenthum Luchsenstein vielen Geschäftsverkehr hatte, war bisher doch noch nie geschehen, daß der Fürst unmittelbar dem Rath der Republik zugeschrieben hätte. Der Bürgermeister konnte also mit Recht vermuthen, das Sendschreiben umfasse Gegenstände der höchsten Wichtigkeit.

Er fing an zu lefen, aber mit ehrfurchtevoller, leifer Stimme, ber Feierlichkeit bes Gegenstandes angemeffen. Beil bie, welche zuhinderft fagen, die ersten Worte nicht vollkommen verstanden hatten, riefen fie: "Laut gelesen, laut!" Daburch wurden die Borbern gestört und geboten einstimmig Stillschweigen. Darüber verloren bie hintern bas Borgelesene ganglich, und wiederholten ihren Buruf um lautern Vortrag; Andere begehrten, man folle noch ein= mal von Anfang anfangen. Die Vorbern schrien ungebulbig: es muffe Todtenstille herrschen. Dies Her= und Hinrufen ward immer ftarker, weil endlich Alle an bem garmen geargert waren und Jeber für fich bie Ruhe herzustellen und feine Stimme über die Stimme ber Uebrigen zu erheben bemüht war. Da nun die hintersten fich überzeugten, daß bei fo bewandten Umftanden die Borberften offen= bar ben Bortheil hatten, weil sie bem Brief und bem Borlefer junachft waren, rudten fie nach. Sans Dampf faß wetterschnell bem Bürgermeister vor ber Nase. Der Stadtschreiber behauptete, und schrie sich babei bas Gesicht kirschbraun, hans Dampf habe ihn vom Plat verbrängt. Es war umfonst. Gleichwie Sans Dampf, haften auch Andere sich von hinten hervorgemacht. Nun gab es ein erschreckliches Stoßen, Reißen und Sturmlaufen unter Flüchen und Beschwörungen und Bitten und Seufzen, fill ju fein.

Unter diesen tumultuarischen Bewegungen ward dem Bürgers meister am übelsten zu Muth; denn gegen ihn drängte sich, als zum Mittelpunkt, Alles von allen Richtungen her. Da faßte er

ben großen Entschluß, burch sein Ausehen ben Sturm verfinmmen Mit majestätischem Unwillen stanb er auf und flieg, damit er über die Menge hervorragte, auf seinen Stuhl. Indem er aber bie bonnernbe Stimme mit gerechtem Born erheben wollte, fuhr ihm burch einen unehrerbietigen Stoß bes Gebranges ber fonsularische Thron unter ben Beinen hinweg, und er selbst mit bem fürftlichen Briefe, wie eine fturgenbe Giche über nieberes Geftrauch, in die ringende Menge hinab. Seine Berrude, bie reich= lich mit Puber und Pommabe bas Antlit des Oberzollverwalters farbte und bemfelben schier bas Licht ber Augen raubte, warb von biesem im Jahzorn erfaßt und in eine Trut = und Schutwaffe ver= wandelt. Ihr Anblick und ihre Wirksamkeit reizte zu unseligen Nachahmungen bes gegebenen Beispiele. Balb mar feine Perrude mehr auf bem Ropfe ficher; eine um bie andere flog empor über bie Baupter ber Menge, gleich einer Bornruihe, und verbreitete Gewölfe um sich in ber Sobe, Schmerzen und Zetergeschrei ber Betroffenen in ber Tiefe.

In dieser traurigen Berwirrung der Dinge reifte plötlich die große, lange vorbereitete Berschwörung gegen des Stadtschreibers Jopf. Der Rathsherren einer, seines Handwerks ein Schneiber, zog die Scheere und verfolgte damit den Stadtschreiber, welcher wie eine langgeschwänzte Rate in dem Getümmel umherfuhr. Im hui war der Jopf glatt am Kopfe weg, ohne daß herr Mucker nur eine Ahnung von seinem Unstern hatte, die er einen hieb das mit über das Gesicht besam. Denn ein Anderer hatte dem heimstücksichen Schneiber die Trophäe entrissen, und, weil sie die Länge von anderthalb Ellen haben mochte, sich ihrer wie einer Reitspeitsche bedient.

Als der Stadtschreiber seinen Haarzopf in fremder Gewalt sah, und sich durch einen schnellen Griff in den Nacken vom ewigen Berlust dieses Kleinods überzeugt hatte, erhob er jammernd und vächende Blite auf das Haupt des Frevlers herab. Er würde sich nicht halb so sehr gegrämt haben, wäre ihm statt des Jopses der Ropf selbst gestohlen worden. Sein Geheul war so übermenschslich, daß die ganze Reichsversammlung darüber mitten im Kampf erstarrte, alle Fehde vergaß und den Unglückseligen schweigend umringte. Wie man aber vernahm, daß ihm weder Arm noch Bein, sondern der ohnehin statuten und amtswidrige Jops sehlte, lächelte Jeder schadensroh, lieserte friedlich die Perrücken, wo sie liegen mochten, an ihre Behörde, und nahm den alten Platz auf den Rathsbänken ein.

Der Bürgermeifter schüttelte wegen vorgefallenen Unordnungen fehr migvergnügt bas Saupt, welches unter ber ftruppigen Perruce einem wahren Medusen = ober Titushaupt ahnlich geworben. Doch bergleichen lebhafte Debatten gehörten in Lalenburg keineswegs zu ben unerhörten Dingen; baher machte man auch biesmal nicht viel Wefens baraus. Man erfannte barin nichts, als Aeußerungen burgerlicher Freimuthigfeit und republifanischen unbefangenen Ginnes. Jeber brachte seine eigene haut zurecht, und hielt, was an ben Rleidern zerriffen sein mochte, einstweilen mit ben Fingern zusammen. Der Staatsschreiber legte seinen entseelten Jopf neben Scherben und Rockfnopf auf den Tisch, seine Thranen ins bunte Schnupftuch brudenb. Jeber erwartete mit neuer Anbacht bie Borlesung bes fürstlichen Briefes. Diefer war mahrend bes Gewühls und Gezerrs in viele Fepen zerriffen worden. Man sammelte forgfältig bie zerstreuten Papierstücken auf, legte fie vor ben Burger= meister ehrerbietig hin, und überließ feiner Beisheit, baraus bas Uebrige zu erfeben.

Das war nun schwer; und so mannigfaltig auch die Stückhen nach allen Richtungen zusammengelegt wurden, kam doch nichts Ganzes heraus. Man las nur einzelne Worte ohne Zusammens hang. Da gerieth ber Nath in große Noth und Verlegenheit. Dreimal hielt ber Bürgermeister Umfrage, was dem Fürsten von Luchsenstein auf sein Schreiben geantwortet werden müsse, und breimal schüttelte die erlauchte Versammlung den Kopf. Endlich erhob sich Hans Dampf und schlug vor, Seiner hochsürstlichen Durchlaucht zu melden, daß Dero Schreiben richtig und glücklich angekommen und verloren sei, daß also ein ebler und wohlweiser Magistrat bitten müsse, Se. Durchlaucht wolle geruhen, noch eins mal zu schreiben.

Als dieser gute Rath allgemein beliebt worden, sing Mucker, der sich unterdessen noch immer mit Zusammenfügung der Briefsstückhen beschäftigt hatte, folgende Worte an aus denselben abzuslesen: "Fangen — Hans Dampf — den Hund — tausend Gulsden — Preis — seinen Kopf —"

Jeber horchte mit Erstaunen auf. "Hier ist," rief ber Stabtsschreiber, "keine Zweibeutigkeit. Hans Dampf ist da wieder im Spiel und hat einen dummen Streich gemacht, der vielleicht ganz Lalendurg ins Unglück bringt. Der Fürst, wie mir's scheint, sorbert, wir sollen den Hans Dampf fangen. Er nennt ihn selbst schlechtweg nur einen Hund, und setzt einen Preis von tausend Gulden auf seinen Kopf. Es muß sich also dieser Hans Dampf wieder einmal ungebeten und ungerusen in Dinge gemengt haben, die ihn nichts angingen. Aber mit großen Herren ist nicht gut Kirschen essen. Wein unmaßgeblicher Rath wäre, den Angeklagten einstweilen im Gefängniß zu verwahren, die Se. Durchlaucht das zweite Schreiben übersendet, und dem Fürsten nachträglich zu melzben, daß der löbliche und wohlweise Rath zu aller Satissation erbötig sei, auch den oft erwähnten Hans Dampf dermalen schon sest gemacht habe."

Der Antrag des Stadtschreibers ward mit Einhelligkeit anges nommen, so sehr auch Hans dagegen protestirte und versicherte, er habe mit dem Fürsten von Luchsenstein nie Verkehr gehabt. Man berief die Stadtwächter, welche mit ihren Partisanen alsbald aus rückten. Der Stadts und Platmajor zupfte seinen Federbusch auf dem hut etwas länger hervor, stellte sich an die Spite der Schaar und führte den Verurtheilten, unter großem Julauf des Volks, ins Staatsgesängniß.

### Pans Dampf.

Die Nachricht von ber Berhaftung bes Staatsbaumeisters und - vom Born bes Rurften von Luchsenstein, ber ihn nur schlechtweg einen Hund genannt, verursachte in Lalenburg ein unglaubliches Aufsehen. Jedermann zerbrach fich ben Ropf barüber, mas hans Dampf verfündigt haben möchte. Ja, fo groß war die Bestürzung, baß man am Stadtschreiber nicht einmal ben verlorenen anberthalb Ellen langen Jopf vermißte. Man fprach nur von hans Dampf in allen Gaffen, und fein Mensch zweifelte an feiner bevorfteben= ben hinrichtung. Einige vermutheten, er werbe enthauptet, Ans bere, er werbe gehenft, Andere, er werbe wenigstens lebendig verbrannt werben. Biele bedauerten, daß biefe Feierlichkeiten nicht zu Lalenburg, sondern in der fürftlichen Residenz statt haben wurben; Andere hingegen freuten fich barüber, weil fie so mit gutem Anlag und Vorwand bie Refibeng besuchen könnten. Dehrere rebeten unter einander ab, die Reise babin zur Ersparung ber Roften gemeinschaftlich zu machen. Alle Fuhrwerke und Pferbe in ber Stabt wurden noch selbigen Tags vorausbestellt und in Beschlag genommen. Man ließ bie Schneiber rufen und zu neuen Kleibern bas Maß nehmen.

Inzwischen mischte sich boch bald auch in diese Betrachtungen und frohen Ruftungen bas christliche Mitleiden, wenn man bes Delinquenten gedachte, ber nun, seines Todes gewärtig, im Kerfer schmachtete. Hans Dampf, den Jedermann kannte, der mehr oder weniger in jeder Haushaltung etwas zu schaffen gehabt hatte; Hans Dampf, den alle Mütter schalten und zum Eidam wünschten; den auf der Straße alle Mädchen über die Achsel ansahen, aber immer mit freundlichen Augen unter vier Augen; — Hans Dampf, am Tische ein lustiger Zecher, im Rathe ein trefflicher Redner, unter Basen und Muhmen beim Kassee ein Erzklätscher, in der Kirche der eifrigste Beter — Hans Dampf, Alles in Allem, der Alcibiades von Lalenburg, im Kerker!

Die stille Wehmuth bes Mitleidens ergriff zuerst die Töchter, dann die Mütter, dann die Männer. Kaum trat die Dunkelheit des Abends ein, schlich manche sittige Jungfrau, die sonst seine Blicke öffentlich zu sliehen und schon vor dem bloßen Namen eines unvermählten Mannes züchtig zu erröthen psiegte, mit nassen Augen über die Gasse zum Gefängniß, dem "armen Sünder," wie nun der edle Staatsbaumeister hieß, eine letzte Labung und Erquickung zuzustecken. Die eine kam mit Würsten, die andere mit Juckerswerk, die britte mit kleinen Pasteten, die vierte mit Mandeln und Rosinen, und so jede.

"Ach, lieber gnäbiger Himmel!" riefen die alten Weiber, die Dienstmägde, die Gaffenbuben, welche dies bemerkten: "Sie brinsgen ihm schon die Henkersmahlzeit!" Und nun war unter der ganzen Bürgerschaft länger kein Haltens mehr. Denn diese Mahlzeit mit dem häßlichen Namen war eine alte lalendurgische Uedung dei zum Tode verurtheilten Missethätern. Einige Tage vor deren Hinrichtung pflegte man denselben an Es und Trinkwaaren zu reichen, was sie wünschten und nicht wünschten. Da das Staatsgefängnis ebenen Bodens mit der Straße war, und seine dickvergitterten Fensster gegen diese hinaus hatte, wo im Gitterwerk eine eigene Dessenung angebracht war, um Speisen einzureichen (benn die Kerkersthür durste keinem ohne hochobrigkeitliche Genehmigung geöffnet

werben), wurde nun der Plat vor dem Gitterloch bis gegen Mitters nacht von Gebern nicht leer. Brod und Backwerk aller Art, Schinsten, Würste, gebratene Gänse, Hühner, Enten, Tauben, Torten, Basteten, Aepfel, Birnen u. s. w., nebst Wein= und Bierkrügen, Likörstäschen, Riechstäschen u. s. w., frochen durch das Loch. Die Krämer versorgten den armen Sünder sogar mit Salz, Pfesser, Käse, Butter, Schnups= und Rauchtabak, so daß der Staatsbausmeister in Gesahr gerathen mußte, unter dem ungeheuern Vorrath, der immersort hineingestopst wurde, zu ersticken. Er selbst ließ sich vor den menschenfreundlichen Gebern nicht sehen, und antwortete nie auf ihre liebsosenden Trostreden. Doch sagte Jedem das eigene Jartgefühl: Scham und Schmerz mache, daß er sich in die Dunkelsheit zurückziehe.

Allein das Zartgefühl war diesmal im Irrthum, und ber Staats: baumeister gar nicht im Staatsgefängniß. Als ihn um bie Mit= tagostunde ber Platmajor dahin geführt hatte, fand sich, daß das Staategefängniß zwar in bem besten Zustand sei, aber übel verwahrt. Die Thur fonnte weder verschloffen noch verriegelt werben, weil Schloß und Riegel eingeroftet am murben holz hingen. Dies war aber nicht Folge einer Nachlässigkeit bes löblichen Rathes ber Stadt und Republik, sondern eines vierzigjährigen Prozeffes zwis schen ber Stadt und ber Landschaft (nämlich ben paar zu Lalenburg gehörigen Dörfern) über bie Streitfrage: ob die Befangniffe muß= ten von ber Stadt unterhalten werben, welche bas Recht jum Einferkern hatte; ober von ber Landschaft, beren Bewohner bie Pflicht hatten, fich einsperren ju laffen? Denn daß ein Stabt= burger ine Gefängniß gekommen, war feit Menfchengebenken uns Diefer Prozes war vor dem großen Rath ber Republik feit vierzig Jahren behandelt und noch unbeendet. Alle Jahre war zwischen ben Borftehern ber Stadt und ben Berftehern ber Lands schaft beswegen ein Verföhnungsmahl auf fogenannte "ungerechte

Rosten" veranstaltet worden, um dabei die streitsührenden Parteien gütlich zu vergleichen. Weil aber beiberlei Vorstehern Wein und Braten des Versöhnungsmahls sehr gut schmeckte, kam die Verssöhnung nie zu Stande, theils um nicht die Hoffnung zu einem künftigen neuen Schmause zu verlieren, theils weil man immersfort auf Rosten des Unrechthabenden schmausete und Keiner Unrecht haben wollte.

Der Blatmajor hatte bie kleinen Mängel an der Thur fogleich vermöge seines natürlichen Scharfblicks erkannt, und die Thur ftatt zu verschließen, auf der Stelle vernagelt, ja zu allem Ueberfluß noch durch ben Stadtschreiber obrigfeitlich versiegeln laffen. Außerbem ftand allezeit ein Stadtwächter mit ber Partisane bavor. Der Gefangene machte bem Wächter sogleich bie triftige Frage: wie er als Gefangener fich in befondern Fällen, bie gur Leibes= und Lebensnothburft gehören, zu verhalten habe? Dem Wächter fiel bie Frage auf, und schien ihm wichtig genug, beswegen bem Platmajor und Stadischreiber, die noch nicht weit entfernt waren, nachzulaufen und Verhaltungsbefehle einzuholen. Während dem versuchte ber Staatsbaumeister bie Beschaffenheit ber Thur, und weil auf der Stelle, wo sie nicht versiegelt und vernagelt war, die Thurangeln beim ersten Druck aus dem wurmstichigen Pfosten wichen, ging er hinaus, ruckte Thur und Angel wieber ein, und begab fich zur hinterpforte weg nach hause, ohne bemerkt zu werden.

Der treue Wächter kam zurück und brachte den unbarmherzigen Befehl des Stadt = und Platmajors: der Gefangene möge sich in solchen Fällen helsen, wie er könne. Die Schildwache äußerte darüber zugleich ihr aufrichtiges Mitleiden. Weil aber der Staats gefangene dem Partisanenträger keine Silbe erwiederte, ungeachtet derselbe wohl eine Viertelstunde lang erzählte, tröstete und guten Rath gab, schwicg dieser endlich auch und begnügte sich, von Zeit zu Zeit Nagel und Siegel zu beobachten.

# In allen Gaffen.

Es war ein wirkliches Meisterstück von Reife, welche ber Staats= baumeister aus bem Gefängniß burch bie Stadt nach feiner Bobnung machte, ohne bemerkt zu werben. Er brach in ben hinter= hof bes Staatsgebaubes burch einen geräumigen Stall, ber auch gegen bie bahinter liegenbe Gaffe einen Ausgang hatte. In biefem Stalle wurden bie obrigkeitlichen Schweine gemäftet, welche bei ber Gelegenheit froh wurden, ins liebe Freie zu kommen. Bon ba fprang ber Flüchtling in ein nahes Backerhaus, welches einst ein Ganges mit bem nach ber entgegengesetten Strafe ftebenben hause gewesen war. Er wußte zwar, baß seit ber Theilung alles vorsichtig vermauert, auf bem Estrich jedoch noch eine Koms munikationspforte offen gelaffen worben fei. Behend war er bie Treppen hinauf, und weil bie Pforte von Mehlfacken verrammelt war, fturgte er biefelben aus bem nahen Erfer in folcher Beschwindigkeit auf die Gaffe, daß, ebe ber sechste Sad plagend ben Boben erreichte, Sans Dampf icon auf ber anbern Seite hinaus über die Gaffe mit einem Sprung in des Plagmajore Saus war, worin sich ein Durchgang nach bem Gagden befand, in welchem vor Kurgem Deifter Pregel bas berühmte Unglud mit ben Töpfen gehabt hatte. Ein neues hindernif. Der Platmajor hatte ben Durchgang mit einem neuen Gansestall verbaut, worin er, weil er ben Ganfe = und Feberhandel trieb, in mehrern Etagen bei breißig biefer frommen Thiere über einander nahrte. Bum Glud war ber Stall nicht massiv gebaut; bas holzerne Lattwerk flog links und rechts bavon, und ber Stadtbaumeister war fcon in feinem eigenen Saufe, ehe bie Ganfe alle burch ihr Beschrei und Umherflattern ber gangen Stadt ihre Freude wegen ihrer Erlösung bezeugen fonnten.

So sehr auch ganz Lalenburg von ben großen Greigniffen bie-

fes Morgens überrascht und beschäftigt war, so bag man für nichts Anderes mehr Sinn zu haben schien, als von der Verhaftung bes ebeln hans Dampf, von bem fürftlichen Rurier und ber im Rathes faale gerriffenen Depefche zu plaubern : mußte es boch fein gerin= ges Auffehen erregen, als fich ploplich bie Schweine bes löblichen Rathes, mit einem L gebranbmarft, burch bie Stabt verbreiteten; bann in einer andern Gaffe die Luft vom aufsteigenden Dehlstaube ber herabfallenben, plagenben Sade verfinstert ward, und zulett die Ganfeschaaren bes Stabt = und Platmajorate schreienb über alle Dachgiebel flogen. Niemand konnte begreifen, woher biefe Bunber alle in ben verschiebensten Gegenben zu gleicher Zeit? Einige Politifer argwöhnten, es möge von Anhangern bes verurtheilten Staatsbaumeisters ein allgemeiner Aufruhr beabsichtigt fein. - Der Stadtschreiber Muder aber foll zu verfteben gegeben haben, er wurde glauben, Bans Dampf fei wieber in allen Gaffen rege, wenn er ihn nicht in bemfelben Augenblicke erft verfie= gelt und vernagelt hatte, ba Schweine, Mehlfacke und Ganfe ins Bublifum famen.

Inzwischen verschlang ber Gebanke an die große Sache bes Vaterlandes, besonders an die erwartete seierliche Hinrichtung, jede Rücksicht auf geringere Gegenstände, besonders da schon folzgenden Morgens der fürstlichzluchsensteinische Kurier im vollen Galopp mit einer neuen Depesche zur Stadt hineingesprengt kam. Sogleich ertönte die Rathsglocke. Die Bürgermeister und Rathscherren eilten in Mänteln und Degen zur außerordentlichen Sitzung mit Geberden voll Tiefsinns und Ernstes. Viel Bolks lief neugierig auf dem öffentlichen Platzusammen, noch mehr aber, als eine fürstzlichzluchsensteinische Kutsche kam, um den Gesangenen abzuholen.

Die Sitzung warb eröffnet. Der Bürgermeister setzte bie Brille auf, erbrach den großen Brief in Gegenwart der Versammlung und hob mit lauter Stimme zu lesen an:

"Wir Nitobemus, Fürst zu Luchsenstein, Graf zu Rrabenburg, Baron zu Dachsfelben, Herr zu Sauwinkel und Fuchebergen u. f. w. u. f. w. entbieten ben wohlweisen Burgermeistern und Rath ber löblichen Stadt und Republif Lalenburg unsern gnäbigen Bruß zuvor. Ehrenvefte, Liebe, Getreue! Ale wir mißfälligft vernom= men, bag unfer an euch erlaffenes Miffiv verloren gegangen, welches von Wort zu Wort also gelautet hat: "Dieweil einer eurer trefflichen Angehörigen, genaunt hans Dampf, zu einem unferer Hofjäger gerebet, wie er sich unterfangen wolle, jeben Hund ver= nunftig fprechen zu lehren, und une bies befonberermaßen wohls gefallen, fo foll uns fein Preis zu theuer fein, wenn er unferm Leibhund Fibele bie menschliche Sprache beibringen fann, als welche bemfelben, ungeachtet seines natürlichen Berstandes, sehr schwer fällt, wiewohl er schon bermalen bas Deutsche, zum Theil auch Französische und sogar Italienische versteht, ohne es jedoch felbft zu reben. Wir ernennen ben quaftionirlichen Bans Dampf eineweilen zu unserm Hofrath, weisen ihm taufend Gulben zur ersten Einrichtung an; und werben biefen guten Ropf, wenn er reuffirt, jum Erzieher unferer Pringen machen, fobalb biefelben erwachsen fein werben." Als erwarten wir von euch, Ehrenvefte, Liebe, Getreue, ihr werbet biefen unfern Hofrath Bans Dampf unverzüglich an uns anher fenben ohne Berzug. Damit geschieht unfer gnabiger Wille."

Mit den sichtbarsten Zeichen des Erstaunens hörte die löbliche Rathsversammlung diese Vorlesung an. Rein Einziger, vom Stadtschreiber und ersten Rathsherrn an, bis zum Weibel an der Thur, war da, der nicht das Maul noch zwei Minuten lang aufsgesperrt behielt, auch da nichts mehr zu hören war. Selbst der regierende Bürgermeister, nachdem er Brief und Brille vor sich niedergelegt, behielt vom Vorlesen den Mund offen und starrte außer sich in die leere Luft hin.

Einige verwunderten fich über ben Leibhund Gr. Durchlaucht, ber schon in brei Sprachen bewandert war; Andere über Sans Dampfe bieber unbefannt gewesene Geschicklichfeit, Thiere reben au lehren; Andere betrachteten mit Ehrfurcht bie Burben und Aem= ter, zu welchen ber Staatsbaumeister plotlich emporfteigen follte. ba man gerabe bas Gegentheil erwartet hatte; Andere gitterten nun vor ber Rache bes großen Mannes, ber aus bem Gefängniß in bie Nahe eines Thrones verfest, Stadt und Republik Lalenburg in feiner Gewalt hatte. Die Tobtenstille bes Erstannens verwandelte fich plötlich in ein heftiges Geschrei, weil Jeber zuerft reben und ju Protofoll geben wollte, er habe in gestriger Sitzung gegen bie Berhaftung bes Staatsbaumeisters protestirt. Reiner war babei verlegener, ale ber arme Stadtschreiber Muder. Bahrend bie Ans bern in Lobeserhebungen bes göttlichen Sans Dampf ausbrachen, ben fie ben Stolz und die Zierde ihrer Baterstadt nannten; wah= rend fie berechneten, was fie ihm ben Abend vorher aus treuer Anhänglichkeit burche Gitterloch bes Staatsgefängniffes von fost: · lichen Speifen und Getranten jugestedt hatten, taute Muder feine Schreibseber zu Schanben und machte Plane, fich mit bem Erb: feind zu versöhnen.

Er trug also zuerst barauf an, eine Deputation des Rathes musse ben fürstlichen Hofrath aus dem Gesängniß abholen und im Triumph zum Rathhaus führen; hier musse wegen gestrigen Misverständnisses förmlich um Berzeihung gebeten, dem Hofrath der Chrenplat zur Rechten des regierenden Bürgermeisters eingeräumt und ihm das sürstliche Schreiben vorgelesen werden; dann wollte und follte er, der Stadtschreiber nämlich, seierliche Abbitte thun und sich und die Baterstadt in die Gewogenheit des erhabenen Mitbürgers empsehlen, damit Hans Dampf nicht gegen Lalendurg, wie Coriolan einst gegen Rom, zöge.

Man muß fich aber über biefen plotlichen Umichwung ber Gefins

nungen gar nicht wundern. Mit den Umständen änderten bei ihnen Grundsäte, Freundschaften, Feindschaften, Versprechungen, Schwüre und Reigungen so sehr, daß die, welche gestern, im Glück aufgeblassen, den Andern Fußtritte gaben, heute vor dem Gleichen unterthäsnigst auf allen Vieren krochen. Das hieß bei ihnen Weltlauf, Politik und Feinheit, und sie befanden sich recht wohl dabei, so schieß es auch oft dabei ging.

### Hans Dampf.

Hans Dampf, der seine Mitbürger sehr gut kannte, saß wohls gemuth und surchtlos zu Hause, wo ihn seine alte Haushälterin verpstegte. Er wußte sehr gut, daß in wenigen Tagen alles anders werden könnte; daß seine lieben Lalenburger, groß in Worten, klein in Thaten, ihm, auch wenn er entdeckt werden sollte, kein Haar krümmen würden. Dhnehin tröstete ihn sein gutes Gewissen, denn er hatte dem Fürsten von Luchsenstein noch nie eine Fliege tobts geschlagen.

Wie er aber von der treuen Haushälterin, die von Zeit zu Zeit ausging, Staatsneuigkeiten und Rathsverhandlungen zu ersahren, die seltsame Mähre hörte, er sei zum Hofrath des Fürsten ernannt, um dessen Leibhund Unterricht in der deutschen Grammatik zu geden; die Rathsdeputation habe ihm im Staatsgesängniß vergedens ihre Auswartung gemacht; die ganze Stadt wäre in außerordentlicher Bestürzung, sowohl wegen seines Berschwindens als wegen der unserzündlichen Art desselben, da, auss Genaueste untersucht, Mauerzund Gitterwerk, Nägel und Amtsstegel unversehrt gefunden worden: so bereute er sast seine Flucht. Um also die Sache so bald als möglich ins Geleis zu bringen, kleidete er sich auss Prächtigste, zündete seine Tabakspfeise an, legte sich damit weit ins offene

Venster, rauchte ganz harmlos und grüßte freundlich die Vorübers gehenden. Er erreichte damit feinen Zweck; denn Jeder blieb siehen und gasste verwundert herauf; das Gerücht slog wetterschnell durch die Stadt, der wunderbar verschwundene Hofrath rauche zum Fenster heraus seine Pfeise; Alles lief hin, sich von der Wahrheit des Gesrüchtes selbst zu überzeugen, je weniger man daran glaubte. In einer halben Stunde war die Gasse gedrängt voller Menschen von einem Ende die zum andern; die Honoratioren der Stadt, in die Nachbarschaft zu Bekannten und Freunden geeilt, sahen rechts und links gegenüber, Ropf an Kopf gedrängt, zu den Fenstern heraus, während Schornsteinseger, Maurer, Jimmerleute und freche Buben ihre bequemen Plätze auf den Dächern gegenüberstehender Häuser wählten, den neuen Hofrath zu sehen, der mit eben so großer Neugier und Freude das Bolksgetümmel betrachtete, wie er von demselben angestaunt wurde.

Mit unfäglicher Dube arbeitete fich die Rathebeputation burch das Gewühl ber Gaffer zu seinem Sause. Er empfing fie mit herablaffenber Sulb. Der Bürgermeister felbst hatte fich nun an ihre Spite gestellt, und eröffnete feine Rebe mit ben Worten: "Bochund wohlgeborner Berr fürstlicher Hofrath! Leiber ift in unferer theuern Vaterstadt mahr geworden, was Jeber spricht: kein Brophet gilt weniger, als in seinem Baterlande." Aus biesem Text spann der Konful nun eine lange Gludwünschungerebe, bie fich mit schmeis chelnben Komplimenten und Entschulbigungen wegen ber gestrigen Uebereilung eines wohlweisen Rathes endete. Darauf ward bas Schreiben bee Fürften überreicht. Alle Rathsherren weinten Freudenthränen. Der potenzirte Staatsbaumeister hielt ihm nun eine vortreffliche Gegenrebe, die so lange mahrte, bis sich bas Bolf auf ben Stragen verlaufen und bie Deputation vollkommen aufgehört hatte, Freudenthranen zu vergießen. Dann erschien der fürftliche Rutscher und melbete, bag Se. Durchlaucht befohlen,

ber Hofrath folle noch biefen Abend fich in ber Residenz zur Ausbienz einsinden.

Da war nun nicht zu fäumen. Der entzückte Hans Dampf packte ein und saß nach einer Stunde schon in der fürstlichen Rutsche. Eine ungeheure Volksmenge war wieder versammelt, ihn einsteigen zu sehen. Jeder nahm in tiefer Ehrerbietung den Hut oder die Rappe bei dem Anblick des goldverbrämten Autschers und des bestäubten Reiswagens ab. Denn so stolz auch jeder Lalenburger auf seine republikanische Unabhängigkeit und Freiheit war, und wiewohl auch der ärmste Teusel sich als freier Bürger einem König gleich dünkte, hatte doch jeder Lalenburger immerdar eine geziemende knechtische Chrfurcht vor Allem, was fürstlich war.

Hans Dampf mußte noch ben gleichen Abend zu Sr. Durchlaucht. Fürst Nikobem us war ein vortrefflicher Herr, bem nur ein Kaisers thum sehlte, um einer ber größten Monarchen zu sein; so aber war er ein kleiner mit großen Schulden. Zu seinen edelsten Vers gnügungen rechnete er, wie billig, die Jagd; und daraus läßt sich erklären, daß an seinem Hose mehr Hunde als Menschen lebten. Gesellschaften liebte er sonst nicht. Obwohl er eigentlich kein Menschenseind war, äußerte er doch manchmal in vertraulichen Jirkeln, daß er viel darum geben würde, wenn er, mit Ausnahme des Jagdspersonals, alle seine lieben und treuen Unterthanen in hirsche, Rehe, Wildschweine, Hasen, wilde Gänse, Enten, Schnepsen, Rebhühner und bergleichen verwandeln könnte. Er glaubte, sie würden ihm dann mehr Vergnügen machen und Nußen bringen.

"Hör' Er einmal!" rebete der Fürst seinen neugeschaffenen Hofzrath an, der ihm in unterthänigster Unterthänigseit den Rockzipsel küßte: "Ist Er's also, der die Hunde sprechen sehren kann? Sieht Er hier die Fidele? Schade, daß das arme Thier sich nicht mündslich auszudrücken versteht; aber, auf Ehre, was ich dem Geschöpf sage, begreist es." Darauf befahl Nikodemus dem Hunde auf

deutsch, französisch und italienisch allerlei, und der Hund vollzog die Aufträge mit bewundernswürdiger Pünktlichkeit.

"De, was fagt Er baju?" fragte ber Fürst mit freubeglans genben Augen.

"Wie Ew. Durchlaucht befehlen!" autwortete ber Lalenburger.

"hofft Er bie Fibele zum Sprechen zu bringen?"

"Wenn man uns Beiben Zeit genug laft -"

"Daran soll es nicht fehlen. Hör' Er einmal, fange Er nur mit dem Deutschen an. Französisch kann nachher vorgenommen werden, wenn das Thier in der Muttersprache hinlängliche Prosgressen gemacht hat. Er kann hier im Schlosse bei mir logiren. Wein Haushosmeister soll Ihm ein Zimmer anweisen. Er muß sich nur erst das Thier recht attachiren, daß es gern bei Ihm bleibt. Wenn Er seine Sache gut macht, soll Er noch schöne Recompense haben. Ich werde von Zeit zu Zeit nachfragen, wie es mit den Lektionen geht. Versteht Er auch französisch?"

"Ew. Durchlaucht, zum Unterricht der liebenswürdigen Fidele verstehe ich genug davon; doch wird mir die französische Sprache etwas mühsam zu reden, und zwar wegen eines kleinen Fehlers meiner Junge. Denn es geschieht zuweilen, daß sie das Wort nicht gleich herausbringen kann, was ich meine."

"Und italienisch?"

"Ew. Durchlaucht, bamit habe ich auf Universitäten guten Ansfang gemacht, aber bas ist leiber schon lange her."

"Run, nun, so lass' Er's, mon cher."

"Ew. Durchlaucht, ich bitte unterthänigst ab, ich habe fie nicht bei mir."

" Was ? "

"Die Scheere."

"Ei, ei, was Scheere? Was macht Er da gleich für eine tolle faute?"

Der Hofrath befah sich schamroth bie Sanbe und versteckte bies felben, weil er glaubte, Se. Durchlaucht rebe von seiner Pfote.

Mun, geh' Er jest nur! Lass' Er sich sein Logement zeigen und sich brav Wurst aus meiner Rüche geben, denn Fibele frist fie gern. Damit gewinnt Er gleich ihr Herz."

Der Hofrath merkte, daß ihm die Thur gewiesen sei, und nahte Kch derselben unter vielen Berbeugungen rücklings, weil er nicht wider die Chrsucht sehlen und dem Fürsten den Rücken zukehren wollte. Dabei kam ihm aber unvermuthet Fidele, ein derber Jagds-hund, zwischen die Beine, und er fürzte so ungeschlissen rückwärts zu Boden, daß ihm die Füße im Aufschwung hoch über den Kopf emporsuhren. Hans Dampf ließ einen tiesen Seufzer sahren, der Hund schrie vor Schrecken laut auf, und Nikodemus lachte sich sast krank. "Nun, ihr fangt an, mit einander Bekanntschaft zu machen!" rief der Fürst, und der Hofrath lief unter Millionen Abbitten zur Thür hinaus.

## In allen Gaffen.

Mit Beihilse ber Hossüche hatte sich Hans Damps die Gewogens heit und das Jutrauen des fürstlichen Leibhundes vollsommen in Zeit von vier Wochen erworben. Von nun an erkundigte sich der Kürst öfters nach dem Gang des Unterrichts. Der schlaue Hosrath bemerkte jedoch Sr. Durchlaucht, daß ein Mensch selbst wohl vier, fünf Jahre gebrauche, ehe er reden lerne, und ein Kind vor Verzlauf des ersten Jahres kaum einige Silben lallen könne. Nikodes mus sand den Grund sehr vernünstig, und mäßigte seine Ungeduld. Hans Dampf aber, dem sein Leben am Hose sehr behaglich war, ließ sich wohl sein, und empfand nur dann und wann einige Unsruhe, wenn er dem Hunde tausendmal ein und dasselbe Wort ges sprochen hatte, und doch keine Frucht davon sah. Der Hund gaste

zwar seinen Lehrmeister aufmerksam an, schien aber zum Nachsprechen ber Worte viel zu schüchtern zu sein.

Hans Dampf erinnerte sich zum Glück an einen Spaßmacher, ben er unter den Studenten auf der Universität gekannt. Dieser pflegte seinem Pudel zuweilen die Schnauze zusammenzudrücken, und ihn durch heimliches Klemmen zum Knurren und Murren zu bringen. Wenn er dann im richtigen Zeitmaß die Hand an der Schnauze ein wenig nachließ, entstand durch das Deffnen und Zussammendrücken derselben aus dem Rachen des mürrischen Pudels der deutliche Ton Ma Ma. Hans Dampf versuchte das Gleiche bei Fidelen, und es gelang ihm über Erwartung.

Da Nisodemus nach einem halben Jahre den Hofrath ziemlich verdrüßlich um Fidelens Fortschritte befragte, lobte der Lehrmeister seinen Zögling ungemein, und erbot sich, von dessen erstem, kindisschem Lallen einige Proben zu geben. Der Fürst versammelte seine Vertrauten, und im Kreise berselben erschien der Hofrath mit einer sehr zuversichtlichen Miene, nebst seinem Zögling.

Bor allem aus bemerkte ber Hofrath in einer langen, vortreffs lichen Rebe, voll feiner padagogischen Bemerkungen, daß er im Unterricht genau den Gang der Natur beobachte, weil sie die beste Wegweiserin sei. Alle Künstelei in Unterricht und Erziehung sei Thorheit und geisttödtend und verderblich für die lebenden Geschlechter, wie für die ganze Nachkommenschaft. Nur durch die schlechte Einrichtung des ersten Unterrichts sei das Unglück aller Staaten, der Untergang großer Nationen entstanden und alles Unsheil in der Welt. Nebendei machte er Hoffnung, seine neuerfunsdene Buchstadirmethode menschenfreundlich bekannt zu machen, wenn man ihm das Geheimniß mit einigen und zwanzigtausend Gulden bezahlen würde, und erwähnte eines großen Entwurse, eine neue Fibel, mit vielen Kupferstichen, nach seinem eigenen Ideale hers

auszugeben und Sr. Durchlaucht bem Fürst Nisobemus, bem Mäcen und Beschüßer ber Wiffenschaften und Gelehrten, zu bebiziren.

Darauf fuhr er fort, ben Gang ber Natur im Unterricht bes menschlichen Geschlechts zu entwickeln. "Wen," sprach er, "wen Iernt bas Kind zuerst unter allen Lebenden kennen, wen zuerst lieben? Es ist die Mutter. Und die Mutter ist es, deren Järtz lichkeit es auch zuerst durch sein Stammeln auf die rührendste Weise belohnt. Der süße Muttername ist der edelste Klang, welcher den zarten, ungeübten Lippen des Kindes entschwebt! Und so bez gann auch ich bei unserer talentvollen, liebenswürdigen Videle. — Nun, Fidele, komm her, sei artig, und sage den hohen Anwesenz den den Namen deiner Mutter."

Bei diesen Worten nahm er den Hund schmeichelnd in den Arm, hielt ihm die Schnauze, kniff und stieß ihn von hinten, bis er zu brummen ansing, und bann mit tiefer Baßstimme: "Mama!" hören ließ.

Alle Anwesenden brachen in ein lautes und fast unauslöschliches Gelächter aus, womit sie ihrem Beifall oder den Empsindungen ihres Erstaunens Luft machten. Des Hofraths gelehrter Ernst, und Fidelens Baßstimme dazu, gaben diesem padagogischen Akt eiwas sehr Feierliches. Ausgemuntert durch diese Fröhlichkeit, ließ der Hofrath den Leibhund sein Kunststuck noch mehrere Male hinter einander machen, die sich das Lachen der Gesellschaft in ein lautes Schreien verwandelte und der Fürst um Gotteswillen bat, Videle solle aufhören.

Se. Durchlaucht waren so entzückt, daß Höchst Sie den Hund an ihr Herz drückten und füßten, ja sich in der Freude bald so weit vergessen hätten, sogar den Hofrath zu umarmen. Dieser empfing die Glückwünsche des Hofes mit vieler bescheidenen Selbsts gefälligkeit. Der Fürst gab seinem Hunde Juckerbrod und munterte ihn auf, in seinem Fleiße fortzusahren. Den Hofrath beschenkte er mit einer goldenen Schnupftabaksdose, worauf sich das Bild bes Landesvaters befand. Hans Dampf, von Dankbarkeit begeistert, rief: "D, ich stehe dafür, der Hund soll bald auch zu Ew. Durchs laucht Papa sagen können!"

"Dann bekömmt Er neue Gehaltszulage!" erwieberte ber Fürst, und entließ ben Hofrath in ben gnabigsten Ausbrucken.

Mit dem Papa wollte es Hans Dampfen nun aber nicht so bald gelingen. Nach einigen Wochen, da sich Nikodemus wieder erkundigte, bemerkte ihm der Hofrath, Fidele werde unstreitig bald Junge werfen, und in solchem Justande musse man das arme Thier mit allen Geistesanstrengungen verschonen. Dies leuchtete dem Fürsten ein, und Hans Dampf gewann damit Zeit und ruhiges Leben, wenn er ruhiges Leben verlangt hätte.

Aber er war in der Residenz schon überall bekannt, vertraut und in hundert kleine und große Angelegenheiten versädelt; sprach überall mit, keck, kühn, zuversichtlich und wie es ihm beistel; wußte Alles, entschied Alles, veranstaltete Alles. Sein Ansehen beim Fürsten stieg täglich, und aus dem Grunde bei allen Höfzlingen und Residenzbewohnern. Man hieß ihn schlechtweg nur den Liebling. Der Stadtrath von Lalenburg ordnete auch regelmäßig alle vier Wochen Deputationen an ihn ab, um sich nach dem Wohlzsein des erhabenen Mitbürgers zu erkundigen, nannte ihm zu Ehren die enge Gasse, worin sein väterliches Haus stand, die Dampsgasse, und hing sogar, in Exmangelung seines Bildnisses oder seiner Büste, im Rathssaale seinen Schattenriß auf.

Selbst die geheimen Rabinetsräthe des Fürsten machten sich an ihn, um durch ihn auf Se. Durchlaucht einzuwirken, besonders da es um eine neue allgemeine Landessteuer zu thun war, welche Nistodemus zur Fortsetzung seines löblichen Aufwandes eintreiben wollte. Da die geheimen Rathe sehr gegen die Ausschreibung der Steuer arbeiteten, weil das Bolk schon genug von Abgaben aller

Art gebrückt war, wandten sie sich auch an Hans Dampf, und baten ihn im Namen des schwer gedrückten Landes, den Fürsten zu bewegen, von seinen Forderungen abzustehen.

"Nichts leichter, als bas, meine Herren!" sagte ber Hofrath mit ber ihm eigenen Zuversichtlichkeit, und begab sich zum Fürsten.

"Aber, hör' Er einmal," sagte Nikodemus zu ihm, "ich muß boch Gelb haben. Schaff' Er nur Gelb, so brauche ich keine Auflagen zu machen."

"Nichts leichter, als das!" erwiederte ber Hofrath: "Wie viel befehlen Ew. Durchlaucht?"

"Je mehr, je beffer."

"Bortrefflich. Ew. Durchlaucht mussen nur einen kleinen Bands handel anfangen, ber trägt ungeheure Summen Goldes ein."

"Einen Banbhandel? Hör' Er einmal, Er ist nicht ein Hans Dampf, sondern ein Hans Marr; ich bin kein Banbeljube."

"Ew. Durchlaucht geruhen nur die halbe Elle Band zu hundert Misobemusd'or zu verfausen, so — —"

"Wer gablt mir bas?"

Wenn Ew. Durchlaucht einen neuen Ritterorden stifteten, zum Beispiel zu Ehren bes Jäger-Heiligen — so etwa einen St. Nims robsorden; wenn jeder Nimrodsritter das Recht empfängt, ein grünes Bändchen im Knopfloch zu tragen, woran von Gold das Bild freuzweis gelegter Jagdslinten, umfangen von einem Waldschorn, hängt, statt des Ordenskreuzes; wenn jeder den Ritterschlag mit dem Weidmesser empfängt, der hundert Nikodemusd'or zahlt, und für den großen Orden tausend Nikodemusd'or Einschreißges bühren — wenn man dabei allerlei Ordenskeierlichkeiten ans bringt — ich weiß noch aus Universitätsjahren, welche Wirfung das macht — —"

"Hör' Er einmal," unterbrach ihn plötlich ber Fürst: "Er ift wahrhastig kein Hans Narr. Wir wollen bas Ding überlegen. Be-

stelle Er in der Fabrike sogleich Band und lass' Er die Kreuzdinger von den Goldschmieden dazu machen. Ich will Ihn bei diesem Nimrobswesen zum Orbenskanzler anstellen."

In der That hatte keine Auflage ben fürstlichen Kassen so viel Geld eingebracht, als biefer Banbhanbel, wie ihn ber Lalenburger etwas unschicklich nannte. Denn faum erschien ber Fürft, und fein Halbbruber ber Graf von Krahenburg, und Bane Dampf, ber Dre benefanzler mit bem Nimrobeband; faum erfuhr man, bag, wer bie hoben Einschreibgebühren erlegen fonnte, jum Nimroberitter gesteigert werbe: so entstand zur Orbenstanzlei ein unerhörtes Ge-Jeber brachte seine Rikobemusb'or für eine halbe ober zwei Ellen Band, benn Reiner wollte bem Anbern im Range nach-In furger Zeit trugen felbst Perrudenmacher bas fleine grune Band. Dies emporte ben gerechten Stolz bes Abels und anderer Reichen bes Landes. Wie konnten fie mit gemeinen Leuten gleichen Ranges sein? Sie verfauften lieber haus und hof, bas mit fle am breitern Banbe ben großen Nimrobsorben tragen fonns ten. Das ganze gant warb voll gruner Banber und Schulben. Fürst Nifobemus schwamm in Freuden; aber feine treuen Rathe verwünschten ben erfinderischen Wit bes neuen Ordenstanzlers, und zogen baraus bie Lehre, man muffe feinen Sans Dampf zum Finangminifter und feinen Bod jum Gartner feten.

## Pans Dampf.

Hans Dampf hatte aber gerade so viel und so wenig Gewissen, wie ein großer Staatsmann haben soll, der lieber eine Provinz, als einen seiner Einfälle umkommen läßt, und dem gar behaglich zu Muth sein kann, wenn auch einem ganzen Bolke bei seiner Staatsklugheit höchst übel ist. Als ihn eines Tages einer von den treuen Fürstenräthen auf die traurigen Wirkungen der Nim:

Dampf heiße; alles Gute hat sein Boses, alles Bose fein Gutes. Wenn es aber Geset ware, daß ein Staatsmann allen Klagen im Lande ein Ende, oder ein Arzt alle seine Kranken gesund machen müßte: wer möchte wohl Staatsmann oder Arzt werden wollen? Darum, lieber Freund, laßt uns getrost sein. Der liebe Gott hat die Welt so vortrefflich geschaffen, daß unsereins lange daran herumpsuschen kann, ehe er etwas verpfuschert!"

Wirklich mochte diese große Maxime nirgends beffer bewährt worben fein, als im Luchsensteinischen. Denn ba waren feit mehr benn hundert Jahren abwechselnd alle möglichen und unmöglichen Staatstheorien versucht worden, ohne daß das Land barum obe und menschenlos geworben ware. Jeber neue Fürft, ober Minis fter, machte neue Ordnungen und schaffte die alten ab; ber eine baute Rlöster, ber andere machte Rafernen baraus; ber eine legte für Staaterechnung Fabrifen an, ber anbere verkaufte bie junge Mannschaft regimenterweise, gleich andern ganbesproduften, und hob die Kabrifen auf; ber eine wollte aus feinem Staate ein großes harem, ber andere baraus einen einzigen Thiergarten machen. Item, die Menschen mehrten und nährten fich babei nach wie vor, sobald sie nur einmal die große Wahrheit recht beherzigt und sich baran gewöhnt hatten, baß fie jum Bergnügen ihrer herren und nachstdem auch zu ihrer eigenen Freude geboren waren, übrigens dem neuesten System gemäß heut links, morgen rechts, beut vorwarts, morgen rudwarts marschiren mußten. Auch fonnte alles Unheil bes Nimrobsorbens nichts an ber Chrfurcht, Hochachtung, Liebe und Bewunderung vermindern, mit welcher man bem Orbensfanzler begegnete, wo er fich blicken ließ. Denn er war die Rechte bes angebeteten und von feinem Bolf vergötterten Fürften.

Es fehlte ihm dabei nicht an Reidern, aber er bemerfte fie taum. Auch war er in ber Gnade feines herrn fo fest, daß er in

ben Augen beffelben seinen Werth nicht verlor, selbst als bie ge= nialische Fibele frank ward und ftarb. Ohne Zweifel war bas arme Thier bas Opfer einer Berschwörung und hoffabale geworben. Denn ber Leibargt hatte am Leibhund Spuren einer Bergiftung bemerkt, und gefliffentlich brachte man bas Gerücht vor bie Ohren Gr. Durchlaucht, es möge der Ordensfanzler seinen Zögling wohl felbft aus ber Welt geschafft haben, um ihn nicht reben lehren und am Enbe gestehen zu muffen, daß er nur ein leerer Prabler fei und die Runft nie verstanden habe. Sans Dampf hatte zu auf= richtige Thranen um Fibelens Tob geweint, und ber ganze hof zu unverhohlene Gleichgultigfeit beim Absterben des edeln Thiere bewiesen, als bag Rifobemus burch boshafte Berleumbungen hatte getäuscht werben können. Im Schlofgarten, unter Thranenweiben und Bypreffen, ward bem unvergleichlichen hunde ein marmorner Obelief errichtet, und bagu einer ber berühmteften Bilbhauer Italiens verschrieben.

Man kann zwar nicht sagen, daß Hans Dampf eigentliche Freunde gehabt hätte; aber wer hat denn am Hose und in der großen Welt Freunde? Ober wer könnte einzelner Menschen Freund sein, der, wie ein Hans Dampf, aller Welt angehört? Dabei verlor jedoch der Ordenskanzler nichts. Er war Jedermanns Vertrauter. Nicht nur der Fürst, sondern auch deffen Halbbruder, der Graf von Krähensburg, nannte ihn seinen Allesmacher. Jeder lächelte ihm, er Jedem zu. Selbst die schönen Luchsensteinerinnen lächelten. Allein er war auch ein liebenswürdiger Mann, der nichts übel nahm, und der sein ganzes Vergnügen darin fand, die Freuden Anderer zu vers mehren.

Freilich gelang ihm bas nicht immer vollkommen, und bann hatte er gewöhnlich nachher Todesverdruß und Undank für seinen besten Willen. Ich will nur zum Beispiel die Geschichte eines einzigen Tages erzählen.

### In allen Gaffen.

Der Graf von Rrähenburg hatte lange Zeit eine kleine Liebsschaft in der Residenz gehabt. Fräulein Sabine, eine niedliche Brünette, sand sich durch die Andetung des Grasen sehr geschmeischelt, und veranstaltete gar gern dann und wann mit ihm geheime Zusammenkünste, um sich unter vier Augen bewundern zu lassen. Ihr Bater kam dahinter, nahm dies sehr übel, und gab den viels bewunderten Korallenlippen seiner Tochter einige höchst prosaische Maulschellen. Herr von Quast, so hieß er, zwar nur ein gesmeiner Edelmann, aber uralten Abels, hielt es für schimpslich, daß die Enkelin jener Helden, die schon Kaiser Karls des Großen Kammerdiener gewesen, nun zu einer slüchtigen Liebschaft oder Mätressenschaft eines appanagirten Herrn dienen sollte. Auch hütete er von der Zeit an seine minder ahnenstolze Tochter so streche verstohlen ansehen kaum alle Wochen einmal in der Kirche verstohlen ansehen konnten.

Natürlich gerieth der Graf darüber in billige Berzweiflung; offenbarte dem Ordenskanzler sein Leiden und versprach ihm golzbene Berge, wenn er bewirken könnte, ihn nur ein einziges Mal mit seiner Schönen wieder zusammenzubringen. — "Nichts leichter, als das!" sagte Hans Dampf, und suchte sogleich Fräulein Sazbinen in einer Gesellschaft. Sie bemerkte erröthend dem getreuen Bertrauten ihres Geliebten, daß sie nichts mehr ohne Vorwissen ihres Vaters wagen könne; würde er aber ein Mittel wissen, ihren strengen Vater zu bereden.

"Nichts leichter, als bos!" rief Hans Dampf, und begab sich folgenden Tages zum Herrn von Quast, sprach von der Liebe des Grafen. zu Sabinen so rührend, machte ihm so ernste Vorstellungen von den gefährlichen Folgen, welche seine Strenge für die unglückslichen Liebenden haben würde, daß der stolze Alte nicht anders

konnte, und die Liebe des Paares billigen mußte, in so ferne der Herr Graf seiner Tochter in Gegenwart der Aeltern die Che gesloben wurde.

"Nichts leichter, als das, sagte ber Abgesandte: "Machen Sie das mit dem Grasen nur selbst ab. Ich werde ihm — benn er ist seit gestern zu Krähenburg — auf der Stelle schreiben, er solle diesen Abend um acht Uhr Fräulein Sabinen seine Auswarztung machen; alle Hindernisse wären gehoben."

Seines gelungenen Werkes froh, schrieb er auch bem Grafen sogleich, er solle nicht fehlen. Es kam ihm nicht in den Sinn, daß der Graf, weit entfernt an feierliche Verlobungen zu denken, nur ein einfames Stündchen mit der Geliebten in deren Voudoir zu verplaudern hoffte. Herr von Quast hingegen, nun er die förmzliche Anwerdung des sürstlichen Bruders um Sabinen vernommen, sud auf den gleichen Abend die gesammte Familie der Quaste zu einem prachtvollen Gastmahl, und Sabine, im höchsten Schmuck, im Kreise von vierzig Vettern, Muhmen, Vasen und andern Verzwandten erwartete ihren Liebhaber mit triumphirendem Herzen, der doch nur auf ein bescheibenes Schäferstündchen Anspruch gemacht hatte.

Er kam am Abend, halb verkleibet, im schlichten Ueberrock, viebisch leise und heimlich ins Duastische Haus; suchte heimlich auf die brennenden Laternen; verbarg sich in einem Winkel an der Treppe, weil der Bedienten zu viel umher liesen, und lauerte, dis er endlich Sabinens ihm wohlbekannte und vertraute Jose ersfah. Auf seine leise Frage, in welchem Jimmer das Fräulein zu sinden sei, sührte ihn die Dienstdare dahin. Aber wer kann das Entsehen schildern, als die Thür aufging, und der Graf, statt an die Brust der einsamen Geliebten zu stiegen, in den großen, kerzenshellen, menschenvollen Prunksaal hineinstolperte, wo ihn Alles erswartete und mit Bücklingen und Knixen umringte.

Allerbings hatte Sans Dampf bem verblufften Fürstenbruber bie grausame Berlegenheit ersparen können, wenn er bemfelben, flatt weniger schriftlichen Worte, munblichen Bericht von feiner Senbung gemacht hatte. Allein ber Orbensfanzler hatte felbst eine Liebschaft, und gleichen Tage ben Plan gemacht, feine Sulbgöttin auf die allerartigste Weise von der Welt zu überraschen. Die Gulb= göttin war wirklich ein hubsches Mädchen, noch bazu eine Landsmannin, des Apothekers Quirl von Lalenburg Tochter, Namens Johanne, bie zu einer alten, reichen Tante nach Luchsenstein gekommen war und bei berfelben lebte, um fie zu beerben. Die alte Tante war aber eine grämliche Tante, die viel betete, und ihre Nichte, flatt zu Konzerten, Ballen und Schauspielen, nur in die Betstunden der Frommen und Heiligen führte. Die alte Tante schien es auch gar nicht gern zu sehen, wenn ber windige Landsmann, wie fie ihn nannte, gar ju oft bei ber iconen Landsmannin zusprach. Das that biesem fehr leib. Er benutte also jeben Unlaß, Johannen zu feben.

So sah er sie auch am Worgen dieses Tages, freilich nur sehr workbergehend und nur im Begegnen auf der Straße. Er brachte die Rede auf seinen Wunsch zu einem Abendbesuch. Sie zuckte die Achseln und bedauerte, diesen Abend außer dem Hause in einer Gesellschaft von Freundinnen zu sein, die wöchentlich in einem bestimmten Lokale zusammenzukommen pflege. Aus weiblicher Eitelskeit mochte sie nicht gern gestehen, daß sie mit der Tante eine Andachtskunde besuche. "Und wo?" fragte der Hofrath. Sie nannte das Haus. "Wird getanzt?" — Sie lächelte erröthend und sagte: "Leider nicht! Höchstens wird gesungen." — Er suhr sort: "Ist es auch einem ungebetenen Freund erlaubt, dabei zu sein? Denn wenn ich Sie nur sehen kann, wo es auch sei, din ich glücklich." Sie erröthete, stammelte ein: "Ich weiß es nicht!" und entswische. Hammelte ein: "Ich weiß es nicht!" und entswische. Hammelte ein: "Ich weiß es nicht!" und entswische. Hammelte ein: "Ich weiß es nicht!"

Erröthen und Lächeln ber Lalenburgerin für Einladung und flums men Ausbruck geheimen Wunsches.

Sogleich. that er sich mit einigen jungen Herren aus der Stadt zusammen, ohne anders die Abendgesellschaft der jungen Dame durch seine Gegenwart zu verschönern. Die Zudringlichkeit hosste man, wo nicht zu rechtsertigen, doch einigermaßen durch eine Aufsmerksamkeit anderer Art zu vergüten. Man wollte heimlich Musst bestellen, und die jungen Herren, die ohne Zweisel alle unter den Damen ihre liebenswürdigen Bekanntinnen haben würden, sollten in Ballmasken erscheinen. "Wenn dann die Frauenzimmer," sagte Hans Damps entzückt von seinem Plan, "wenn sie dann da bei ihren Theetischen, oder beim Spiel, oder bei langweiligen Saalsbadereien da sien, und urplötzlich vor der Thür ein lieblicher Walzer erklingt, und wir nun maskirt eintreten, die jungen Schönen aufssordern — da wird sich keine mehr halten können, und Alles vergessen und vergeben sein. Es versteht sich übrigens, unsere Entsschuldigung machen wir hintennach."

Alle freuten sich auf das angenehme Abenteuer. Musik und die auserlesensten Ballmasken wurden bestellt und zwar im tiessten Gesheimniß, desgleichen Ort und Zeit der Zusammenkunft in der Dunkelsheit des Abends. Als der ersehnte Augenblick erschien, war Hans Damps der Erste auf dem Weg. Die Musikanten sanden sich ein; die Tänzer maskirten sich und schlichen, in ihre Mäntel gehüllt, zu dem bestimmten Hause, wo'ihnen schon von ferne die Reihe hellerleuchteter Fenster den Saal der Affemblee verrieth. Der Thürshüter, auf die Frage: wo das Zimmer der Versammlung sei? wies die Herren zurecht, obgleich nicht wenig über die mitkommenden Musikanten erstaunt, weil die Frommen beiderlei Geschlechts dies her zu ihren Erbauungsstunden nie Pfeisen, Geigen und Waldshörner gebraucht hatten. Auf den Zehen näherte man sich der Thür

bes Saals, warf die Mäntel ab, legte die Larven vor, und bes reitete sich in tiefster Stille.

Während bessen saß im Saal die kleine Gemeinde auserwählter Christen und Christinnen in gottseliger Andacht beisammen, und hörte den erbaulichen Bortrag eines ihrer Borsteher über die Freusden und Seligseiten des himmlischen Jerusalems an, wo das Lämms lein mit der Siegessahne throne. Die guten alten Mütterchen, mit gesalteten Händen, die frommen Betbrüder, mit auf die Achsseln niederhängenden Köpsen, saßen längs den Wänden, herum, und ließen nur zuweilen einen stilleu Seuszer der Sehnsucht nach dem überirdischen Ison ertönen. Hingegen die jüngern Frauen und Jungfrauen sühlten sich erst mächtiger ergrissen, als der Redner die Schönheit der Engel schilderte, das Schweben der Cherubim um den Thron der Herrlichseit und das seierliche Halleluja und den Gesang der Sphären.

In biesem Augenblick begannen die Musikanten vor der Thur des Saals einen lustigen Walzer, erst gar leise und sanst, dann immer steigender und lauter. Die gottessürchtige Versammlung glaubte im Ansang wirklich den Gesang der Sphären zu vernehe men; selbst der Borsteher ward in seiner Rede seuriger und glänzte in stillem Entzücken. Die jüngern Christinnen, mit ihrem Geiste im himmlischen Ison, zuckten mit den Füßen nach dem Walzerstatt, wie sich denn auch das frömmste Mädchen dessen nicht beim Anhören der schlechtesten Tanzmusst enthalten kann. Als nun aber die Waldhörner dazwischen brausten und die Sphärentöne gar zu irdisch klangen, verstummte der Redner, und die Gemeinde der Auserwählten begriff weder, woher diese weltliche Eitelseit, noch wohin sie führen werde.

Plötlich flogen die Thuren des Betsaals auf, sechs dis acht leichtfüßige Masten herein, die Musikanten geigend und blasend ihnen nach. Während sich diese stellten, hüpften jene mit fröhlichen

Berneigungen burch ben Saal, und bie ganze Berfammlung ber anbachtigen gammleineverehrer faß wie zu Bilbfaulen verfteinert, beim Anblick biefes unerwarteten Schauspiels ba. Hans Dampf und feine Gefährten, bie nun einmal zum Tangen famen, achteten weder auf die Ueberraschung ber Anwesenden, noch daß fast alle ein Gebetbuch in ber Sanb hielten. Um wenigsten fiel ihnen bas Geschäft und die heilige Bestimmung dieser frommen Busammenfunft bei. Einzig war ihnen unangenehm, nur zwei bis brei junge Frauenzimmer, sonst nichts als sehr ehrwürdige Matronen zu erblicken. Hans Dampf nahm Johannen; bie anbern jungen Damen wurden aufgeforbert, und weil nun aus ber Noth eine Tugenb gemacht werben mußte, bequemten fich bie übrigen Tanger auch zu ben alten Mutterchen. Daß fich bie Frauenzimmer ein wenig ftraubten, fand man gang natürlich; aber man jog fie mit fich bin; bie Tanzmufit ging rasch fort, und so fam man ine Walzen gern ober ungern. Dies alles geschah in solcher Schnelligkeit, baß Reines zur klaren Befinnung kam. Der übrige Theil ber fromman Bers sammlung konnte im Erstaunen weber Bewegung noch Sprache finden.

Rur eine von ben betagten Tänzerinnen, die sich durchaus nicht in den wirbelnden Schwung des Walzers fügen wollte, und die ganze Erscheinung für eine förmliche Versuchung von Seiten Beelzes bubs ansah, störte den begonnenen Gang der Dinge auf eine gestäuschvolle und entscheidende Weise. Es war die verwittwete Obershossöchn, eine gotteefürchtige, breite, handseste Dame. Sie hatte von den Tänzern gerade den lustigsten Springinsseld bekommen, der, so sehr sie auch arbeitete, seiner los zu werden, wie eine Klette an ihr hing, sie mit sich herumzerrte und um sie her hüpste. Wüthend drang sie endlich gegen ihn ein, und mit einem Stoß lag er zur Erde gestreckt, doch nicht ohne ihm im Fallen Gesellschaft zu leissten. Ihr lästerliches Geschrei erweckte nun auch die übrigen Froms

men zum Aufruhr gegen die Entweiher des heiligen Ortes. Herren und Frauen griffen zu den Gebetbüchern, und rückten in zwei Koslonnen gegen die Tänzer und gegen die Musikanten. Die Tänzer, erstaunt, sich eben so unartig als undankbar behandelt zu sehen, ließen ihre Damen sahren, und singen an Erklärung und Entschuldisgung zu geben und zu fordern. Nicht also ging es im Orchester. Denn da ein an den Ecken masstv mit Silber beschlagenes Gesangsbuch, als Wurfgeschütz, in den Bauch der Baßgeige gesahren war, säumte der erboste Musikus nicht, den Tod seiner brummenden Freundin zu rächen, und suhr mit dem Fidelbogen undarmherzig gegen die erbitterten Angreiser aus. Auch die übrigen Tonkünstler sahen sich gezwungen, aus Nothwehr ihre Violinen, Bratschen, Waldhörner in Wassen zu verwandeln.

Nur mit großer Mühe konnten die Bedächtigern beider Parteien das Handgemenge enden. Die Tänzer erklärten, wie ihre Abssichten so wohlgemeint gewesen, baten wegen ihres Irrthums um Verzeihung, und Hans Dampf, der am Ende von allem Unsug der Urheber gewesen, mußte sich gefallen lassen, sämmtlichen verzursachten Schaden zu tragen. Man war noch großmüthig genug, ihm die Entrichtung von Schmerzengelbern zu erlassen, ungeachtet Reiner ohne Schmerzen und blaue Flecken bavon gegangen war.

## Sans Dampf.

Folgenden Tages gab die Geschichte großen Lärmen in der Stadt. Dazu kam noch das verdrüßliche Schicksal des Grasen von Krähens burg in der Familie der Quaste. Denn auch hier war es zu Erstlärungen und alle Schuld auf den Hans Dampf gekommen. Alle Welt schimpste. Nur Fürst Nikodemus lachte aus vollem Halse. Der Graf hingegen fluchte und wetterte gegen den ungeschickten Unterhändler, und wollte nichts mehr von ihm hören; ließ ihm

auch sein haus auf immer verbieten. Die fromme Tante von Joshanna Duirl that besgleichen, und schickte ihre Richte sogleich zu ihrem Vater nach Lalenburg zurück.

Der Ordenskanzler ließ sich aber das alles nicht ansechten. Seiner Unschuld und guten Absicht bewußt, wandelte er seinen Weg freudig fort, und tröstete sich damit, daß Undank der Welt Lohn sei und die Handlungen großer Männer gewöhnlich von den Zeitgenossen verkannt werden. So lange er übrigens in der Gnade des Fürsten stand, war er für Hof und Stadt ein höchst achtungs, würdiger Mann, dem Jeder schmeichelnd entgegenkam; dessen Worte Gottersprüche waren.

Se. Durchlaucht ber Fürst setzte so großes Vertrauen in ben Ordensfanzler, bag er benfelben fogar mit in bie Gefanbtschaft ernannte, welche bestimmt war, die Prinzessin von Mäusenheim, fünftige Gemahliu bes Herrschers von Luchsenstein, vom Hofe ihres Vaters abzuholen. Weil bie übrigen Gesandten meistens uralte Berren waren, hatte Bans Dampf viel Gnabe bei ber Pringeffin. Jugend ift zuweilen große Tugend. Die Prinzesfin war übrigens mit ihrer Gnabe nicht allzuwohlfeil, benn sie hatte mancherlei wunderliche Launen, wie fie einer ichonen Prinzeffin wohl anftanbig sind. Da sie nun sehr geneigt war, alle Tage eine neue Laune ju haben, weil eine beständig gleiche Laune feine Laune mehr ist: so siel es ihren Umgebungen oft ziemlich schwer, bie rechte zu erkennen. Sie war fehr reizbar und nervenschwach; barum liebte ste besonders alles Sanfte und Jarte, vielleicht deswegen auch vor allen Dingen ihre Kapen. Sie hatte beständig bie schönsten und freundlichsten dieser lieben Thiere in ihrem Gefolge; Ragen von allerlei Größe, von allerlei Farbe. Jede ihrer Hofbamen hatte zwei bis brei Ragen zu verpflegen.

Da nun der Fürst mit gleicher Huld ben Hunden, wie die Fürstin den Kapen zugethan war, besorgte man, des bekannten

Sprichworts von Hunden und Raten wegen, die künftige Che dürfte nicht zu den allerseligsten unterm Monde gehören. Trot dem, wie auch ganz billig, wurden auf die hohe Vermählung unzählige schmeichelhafte Gedichte versertigt, Reden gehalten, Sinnbilder gemalt, alle voller Weisfagungen eines goldenen Zeitalters, da sich die Kraft mit der Anmuth, Weisheit mit der Schönheit einige, wie das nun immer so der Fall zu sein psiegt. Viele gute Dinge in der Welt sind überhaupt eigentlich nichts als bloße Redensarten.

Das Ansehen bes Orbenskanzlers bei ber Prinzessin von Mäusen= heim, beren Beilager mit Nifobemus auf einem Grenzschloffe voll= zogen warb, erhob bas Ansehen bes ebeln hans Dampf mehr als Was er baher zu fagen ober zu schreiben beliebte, ward begierig von allen Borern, Sagenhörern, Lefern und Richtlefern aufgefaßt und wiederholt, sogar in Zeitungen nachgebruckt. Weil Sans Dampf nun die herrliche Gabe hatte, ungemein redselig und wortreich zu fein, fo war es im Grunde immer ber Geift ober bas Wort Hans Dampfe, welches die öffentliche Meinung leitete. In ber Restdenz las man mit Entzuden seine Beschreibung von ben Reizen ber fünftigen Landesmutter, von ihrer gartlichen Liebe für die Ragen, und daß man bei ihrem feierlichen Einzuge in die Residenz außer ber Illumination vorzüglich auf Prasentation von schönen Ragen benten muffe. Das ließ man fich gesagt sein. Jeber wollte nun die schönsten dieser Thiere haben, weiße, getigerte, schwarze, braune, graue, breifarbige, um fich bei ber Fürstin zu empfehlen. Man verschrieb Raten von nahe und fern, und ungeachtet beren ankamen, gab es boch eine wahre Ragentheurung gehn Meilen weit in ber Runbe.

## In allen Gaffen.

Der Einzug des jungen Chepaars in der Residenz war unges mein prachtvoll; Triumphbogen an Triumphbogen versinsterten beis nahe alle Straffen. Richt nur waren in jebem Bogen fehr geschmackvoll Gemalbe von Ragen zur Augenweibe ber Fürftin ans gebracht, fondern einige ber Triumphbogen bestanden aus einer finnreichen Berfettung allerliebster fleiner ausgestopfter Ragen, bie einander zu jagen ichienen. Aus allen Tenftern ließ man Ragen feben, bie fich jedoch meistens übel geberbeten und schrien, ohne Zweifel aus unnöthiger Furcht, herabzufallen. Dies allgemeine Miquen ber Ragen ward für biefe Thierart gewiffermaßen anstedenb, und so ftark, daß die kleinen Rinder bavon heftig erschraken und ihr Geschrei in die herrschenbe Tonart mischten. Die fürftlichen Jago =, Wind = und Sofhunde, welche vor bem Wagen her liefen, wie auch alle übrigen burgerlichen hunde, bie fich aus Reugier, wie andere Buschauer, von ungefahr auf ben Strafen befanben, faben und hörten mit gerechtem Erftaunen an allen Fenftern bie zahllose Menge ihrer natürlichen Erbfeindinnen, und geriethen in große Bewegung. Ginige sprangen bellend rechte und linke, anbere vor Buth heulend gegen bie Mauern ber Saufer auf, andere flafften aus Rachahmung ober Sympathie ben übrigen nach.

Man hatte bei biefer vorlauten Konversation ber Hunde und Rapen die größte Mühe, sein eigenes, menschliches Wort zu versstehen. Einige Zuschauer, um die ehrfurchtsvolle Stille wiederherzusstellen, riesen: "Hunde weg!" Andere schrien dagegen: "Rapen weg!" Und im Eiser Aller erhob sich ein Gebrüll von Tönen der verschiedensten Art, daß beinahe die Rosse scheu wurden. Man mußte sie wirklich halten, besonders da unter dem Haupt: Ehrens bogen, in der Mitte der Stadt, der Magistrat, wie man zu sagen psiegt, en corps, oder leiblicher Weise, erschien, und der Amtsbürgermeister das Entzücken des Landes in einer vortresslichen, von ihm selbst versaßten Rede auszusprechen hatte. Auch stellte er sich dem sürstlichen Paare, das im Prunkwagen beisammensaß, gegens über und hob die Rede an. Allein des Geschreies, Bellens, Miauens,

Rufens war um ihn her fo viel, daß er wohl merkte, shne höchste Anstrengung seiner Sprachwerfzeuge ware es hier um bie Bracht feiner Rebe, um bie überraschenbsten Gegenfape, Blumen und Vergleichungen gethan. Jum Glud war er ein baumftarter Berr, bem es nicht an Stimme abging, ba er im Rathe seit zwanzig Jahren gestimmt hatte. Er überschrie auch wirklich bas ungeheure Betofe fehr gludlich, und ward babei firschbraun im Gesicht. Die nervens schwache Fürstin im Wagen hielt sich aber in wahrhafter Seelen= angst beibe Sande vor die Ohren, und Nikobemus bonnerte und wetterte rechts und links aus dem Kutschenschlag. Indeffen glaubte das Volk, weil man bei dem allgemeinen Toben kein einziges Wort verstand, ber Fürst bezeuge nur die Empfindungen seines Danks gegen die Liebe ber treuen Unterthanen, und jauchte nun besto ärger ein feierliches Bivat! und Lebehoch! bazwischen. man in allen Zeitungen und Journalen jener Tage gebruckt, wie groß ber Jubel bes Bolks, wie herzlich bie Erkenntlichkeit bes Lanbesvaters, und wie innig die tiefe Rührung der Fürstin gewesen sei, benn in ber That fing fie, ba fie feine Bilfe finben konnte, vor Jorn an zu weinen. Der rebenbe ober vielmehr schreienbe Amtsbürgermeister nahm ben größten Theil dieser köftlichen Thras nen auf Rechnung feiner wirklich erschütternben Rebe, wandte fich nun vorzugsweise gegen die Fürstin, welche er noch einschaltungsweise mit aklen Göttinnen bes hohen Olympes verglich, und enbete nicht, bis er bie lette Phrase glucklich angebracht hatte.

Darauf jagte ber fürstliche Wagen in vollem Galopp zum Schlosse. Allen sauseten die Ohren noch zwei Stunden nachher davon, am meisten der nervenschwachen Fürstin. So ohrenkrank war sie, daß kein Mensch sie mehr laut anreden, sondern nur leise flüstern durste, und sie keinen größern Kummer hatte, als daß sie am Abend noch einem Konzert der fürstlichen Hoffapelle beiwohnen sollte. Zwar hatte, aus zärtlicher Rücksicht für die junge Gemahlin, Nikodemus dem Rapellmeister selbst verboten, Blasinstrumente, selbst Flöten nicht, anzuwenden. Dennoch beruhigte sie das nicht, und sie äußerte sich gegen den Ordenskanzler im Vertrauen, daß, da nun einmal das Ronzert sein musse, sie ihm die größte Verbindlichkeit haben wurde, wenn er die Rapelle bewegen könnte, so leise zu spielen, daß man es kaum höre.

Hans Dampf war bazu bereit, aber fand bei ber Kapelle über bas beständige pianissimo heftigen Widerspruch. Man weiß, Künster ler haben ihren Eigensinn. Der Kapellmeister verhieß zwar, die Instrumente vor Erscheinung des fürstlichen Paars stimmen zu lassen, um Hochdero Ohren mit den unleidlichen und unverweidlichen Dissonanzen zu verschonen; versprach auch eine andere Auswahl der Tonsstücke zu tressen, wobei es leise genug hergehen könne; aber eine etwas geräuschvolle, brillante Ouvertüre wollte er sich schlechters dings nicht nehmen lassen, weil er sie selbst gesetzt und schon daraus Trompeten, Pauten, Fagots, Klarinetten und andere Blasinstrusmente weggestrichen hatte.

Natürlich setzten diese Aeußerungen des unerdittlichen Rapells meisters den dienstbestissenen Ordenskanzler in große Verlegenheit, doch hosste er noch einen Mittelweg aussindig zu machen. Und er fand ihn wirklich. Um den scharsen, nervenerschütternden Strich der Geigen einigermaßen zu mildern, schlich er sich, vor Ankunst des Hoses, ins Orchester, und seiste in großer Geschwindigkeit alle Violinenbogen din. Der Hof kam. Die Künstler der Rapelle traten aus dem Nebenzimmer ins Orchester. Zeder nahm seinen gebührenden Stand ein, der Rapellmeister voran. Dieser hob den papiernen Kommandostab, und auf seinen ersten Wink sollten sich die Harmonien der brillanten Ouvertüre rauschend ergießen. Diess mal aber behielt Hans Dampf Recht.

Zwar fuhren unter bem ersten Wink bes Kapellmeisters alle Fibelbogen muthig auf ben Geigen ab und auf; aber es ward kein

Ton laut, und eine furchtbare Tobesstille herrschte. Der Rapells meister warf einen grimmigen Blid auf seine Runftgenoffen, hob ben Arm noch einmal und winkte, mit einem farken Druck bes Leibes, von neuem. Alle Biolinen festen fich von neuem in Bewegung; boch blieb bas zweite Manover so fruchtlos, als bas erfte. Das fürftliche Aubitorium fürchtete mit Taubheit geschlagen zu sein. Der Argwohn bes Kapellmeisters, baß man aus Reib un= gehorfam fei, ward verzeihlich. Er rief voll unterbruckten Grims mes, mit gebampfter Stimme, burch bas Orchefter: "Run, wirb's endlich einmal?" Dabei brehte er fich um, bie Beigenfünftler zu beobachten, hob den Arm, winkte zum brittenmal, und die Runfts ler, voller Erstaunen und wahrhafter Tobesangst, arbeiteten zum brittenmal umsonft. Jest erkannte ber Kapellmeister mit Erblaffen bie Dhumacht aller Biolinen. Der ganze Sof erhob ein Gelächter. Aber ber Fürst, welcher sich auf seine Rapelle viel zu gut that, und bamit bei feiner Gemahlin Ehre einlegen wollte, nahm bie große Berftummung übel auf, hieß bie Rapelle zur Golle geben, und verließ mit ber Fürstin und bem gangen Sof ben Saal.

Es konnte unmöglich lange ein Geheimniß bleiben, warum die brillante Duverture breimal blind abgeseuert worden sei. Hans Dampf hatte selbst die Ursache ausgeplaudert. Vielleicht wäre die zarinervige Fürstin seine dankdare Fürsprecherin geworden; allein sie vernahm eben so schnell, daß Hans Dampf durch seinen Einstuß der wirkliche Urheber nicht nur der Bekapten Ehrens und Triumphpsorten, sondern auch überhaupt des erschrecklichen Rapenslärmens gewesen sei, dessen sie, wie sie versicherte, zeitlebens eingedenk sein würde. Dadurch mußte der Sturz des Ordensskazlers unvermeidlich werden. Die Fürstin, bei ungnädiger Laune, besahl ihm, den Hof zu meiden; der Fürst, um sich und seiner Gemahlin Genugthuung zu verschaffen, wies ihn sogar aus dem Lande.

Hans Dampf, bei bem sich die Hiobsbotschaften durchkreuzten, fratte sich hinter ben Ohren, und seufzte, "Undank ist der Welt Lohn!" packte ein, hüllte sich in seine Tugend und reisete nach Lalenburg ab.

### Bans Dampf.

Ein großer Mann ist, wenn er auch fällt, groß. Sein Sturz erschüttert ganze Reiche. Als Alexander stard, mußte sein unges heures Gebiet von den Mündungen der Donau und des Ril dis zum Indus und Ganges unter Strömen Blutes vergehen, und Karls des großen Weltreich zertrümmerte, als der Schöpfer dessselben verschwand. So mußte auch, als der große Hans Dampf gestürzt ward, der Staat von Luchsenstein die auf die letzte Spur verschwinden, und ein großer Krieg zu Land und zu Meer zwischen Frankreich und England war die Folge vom Rückzuge des Ordenssfanzlers, wie sich aus der geheimen Geschichte der Höse damaliger Zeit sehr leicht und mit Urfunden beweisen läßt, die aber zu lang und zu langweilig wären, hier eingerückt zu werden.

Der Orbenskanzler hatte nämlich faum bie Residenz verlassen, als ein französischer Extrakurier ankam, der sich nach ihm erkunsdigte, um ein Paket an ihn abzugeben. Diese Erscheinung machte um so größeres Aussehen, weil das deutsche Reich damals mit Frankreich in großer Spannung war. Fürst Nikodemus ward von der Ankunst des Extrakuriers benachrichtigt, und zugleich äußerten die Feinde des vertriebenen Hans Dampf, dieser möchte wohl in verrätherischem Brieswechsel mit der französischen Krone stehen. Nikodomus sand die Sache sehr wahrscheinlich, weil er seinen Hans Dampf in allen Gassen kannte, und gab Besehl, den Extrakurier zu verhaften. Dieser, schon abgereist, ward glücklich eine gesangen und zurückgebracht. Er läugnete nicht, mit Hans Dampf

befannt zu fein; aber bag bas für benfelben mitgebrachte Bafet eine Perrude fei, nach ber neueften Mobe, bie ber Rurier aus Ge= fälligkeit für hans Dampf in einer ber größten Sauptstäbte ge= fauft und ihm nun nach Lalenburg gefandt habe, wollte fein Mensch glauben. Es ward also ein Begehren an ben Magistrat von Lalenburg geschickt, bag berfelbe bas für Sans Dampf angefommene Pafet überfenden und ben Orbensfanzler einstweilen verhaften folle, weil in bem Pafet mahrscheinlich Spuren einer großen Berschwos rung gegen bas beilige romische Reich enthalten fein burften. Der Magistrat von Lalenburg gehorchte mit großem Eifer, konnte fich aber ber Reugier nicht erwehren, bie Schachtel zu öffnen, um bie Spuren ber ungeheuern Berschwörung selbst zu besichtigen. Der Anblid ber majestätischen Alongenperrude feste nun ben Dis aller Rathsherren von Lalenburg in Berzweiflung, wie dies zots tige Geschöpf mit bem beiligen römischen Reiche in gefährlichen Berbindungen fteben fonne? Darüber ward lange gerathichlagt.

Der Extrafurier mochte wegen Gile und Wichtigkeit seiner Sendung lärmen, wie er wollte, er mußte warten, dis die Sache ins Reine gebracht war. Man fand bei ihm nichts, als noch ein Baket wit den schönsten Zobel: und hermelin:Pelzen, nebst einem Brief an den Ausseher der Garderobe Sr. Majestät des Königs von Frankreich. Aber der König selbst hatte die köstlichen hers meline und Zobel bestellt, weil sie damals zur neuesten Mode in der Pariser Damenwelt gehörten, und er ste seiner Geliebten zum Neujahrstage verheißen hatte. Bisher hatte nur die Gemahlin des englischen Gesandten das Vergnügen, im schönsten hermelin es dem ganzen Hose zuvorzuthun.

Nun kam der Neujahrstag, aber der Extrakurier nicht. Verz gebens setzte der König den Garderobeausseher in die Bastille und entschuldigte er sich bei der eigensinnigen Geliebten. Diese weinte vor Jorn, da sie am Neujahrstage der stolzen Britin an Pracht nachstehen mußte, und versagte dem Monarchen auch die kleinste Gunst. Der König war in höchster Verzweiflung und erhielt keine Hoffnung zur Begnadigung, die er versprach, die hochmüthige Engländerin aus Frankreich zu entfernen. Schon waren ohnehin im Kabinet die Stimmen getheilt, ob man mit England wegen einiger Ansprüche Krieg anfangen sollte, oder nicht? Jett gab der König den Ausschlag "Krieg"; der englische Gesandte mußte sogleich Paris verlassen, nicht minder die Frau Gesandtin mit dem kostdaren Pelzwerk. Blut ward in Lands und Seeschlachten stromsweise vergossen; ein Staat um den andern in den Kamps verstochsten; mancher ging dabei ganz zu Grunde, wie zum Beispiel Luchssenstein. Denn da der Extrakurier, nachdem er sich gerechtsertigt hatte, endlich, aber zu spät, nach Paris kam, und die Ursache seiner Berspätung meldelte, ward dem Hause Luchsenstein Untersgang geschworen, der Schwur erfüllt.

An allen jenen Thranen, Kriegen, Blutströmen und Staatens verwandlungen war nichts Ursache, als der Sturz des großen Hans Damps. Wäre er in der Gnade des Fürsten geblieben, hätte er über die Perrücke Auskunft geben können, ware seine Vaters landsliebe nicht verbächtigt und verläumdet worden: Alles würde einen andern Gang genommen haben.

# In allen Gassen.

Er selbst nahm, wie gesagt, seinen Gang nach Lalenburg. Hier hatte das tausendzüngige Gerücht schon, vor seiner Ankunft, Runde von seiner Berungnadigung gegeben. Sogleich nahm der wohlweise Rath den Schattenriß des Ex-Ordenskanzlers aus dem Versammlungssaal hinweg und faßte den Beschluß, künftig keinem Sterblichen, bei dessen Ledzeiten, mehr den Beinamen des Großen zu geben, oder ihm Denkmale zu errichten, als da sind Obelieken,

Bilbfäulen, Silhoueiten, Phramiden und bergleichen. Run wollte kein Lalenburger ihm je geschmeichelt haben; nun bekavouirte ber Stadtrath alle an denselben ergangenen Deputationen; nun schwor Jeber, er habe nie mit ihm in freundschaftlichen Berhältnissen gestanden; nun machte man Schmähschristen und Spottgedichte auf den "ex-großen Mann"; nun hieß ihn Jeder den kleinen Mann; ja Viele fanden ihn so klein, daß sie sich gar nicht erins ner ten, ihn recht gekannt zu haben.

Sans Dampf mußte wirklich felbst über bas furze Gebachtniß ber kalenburger erstaunen, als er in seiner Baterstabt ankam, unb ihn Jeber wie einen wilbfremben Menschen angaffte, und nichts von ihm wiffen wollte. Das schreckte ihn aber nicht, befonders als er bemerkte, daß die Töchter fich seiner noch am besten erins nerten. Da sagte er Jeber etwas Sußes, und versprach Jeber, fle muffe einmal Frau Burgermeisterin werben, wenn er Burgermeifter wurde. Dergleichen vergißt ein Mabchen fo leicht nicht. Der Burgermeisterschaft erwähnte er aber aus bem Grunde, weil ber Amtsbürgermeister wenige Tage zuvor bes Nachts Hals und Bein gebrochen hatte, indem er in einen tiefen Graben gestürzt war, langs beffen Abhang ber Magistrat versaumt hatte, statt bes verfaulten ein anderes Gelander zu feten. Der Seligverftorbene hatte felbst fraftig gegen Wieberherstellung bes Gelanbers gesprochen, theils aus Sparsamfeit, theils aus bem Grunbe, weil feit Menschengebenten Niemand in ben Graben gefallen ware.

Ohne Zweisel wurde die Bürgermeisterwahl sogleich vor sich gegangen sein, ware nicht das luchsensteinische Begehren um Vershaftung des Ex-Ordenskanzlers und Auslieserung der staatsversrätherischen Perrucke dazwischen gekommen. Größerer Sicherheit willen schlug man den armen Hans Dampf in Ketten und Banzden, und ließ ihn Tag und Nacht von siebenundfünfzig Männern mit langen Spießen in seinem eigenen Hause bewachen, wo man

immer je zwei oder brei vor ein Loch in ber Mauer, z. B. Fensster, Thüren, sogar Dachs und Kellerlöcher, stellte. Das war ein Einfall des Stadtschreiber Mucker gewesen. Er beschäftigte die gesammte ehrbare Bürgerschaft so sehr, daß alles Andere darüber vergessen ward.

Inzwischen hatte Fürst Nikobemus sich beim Anschauen ber Perrücke von der Unschuld des Ex-Ordenskanzlers vollkommen überzeugt. Die alte Zuneigung für denkelben war wieder erwacht, und nicht nur sendete er demselben mit einem verbindlichen Schreisben die gewaltige, lockenreiche Kopshaube zurück, sondern zur Entsschädigung für die Gefangenschaft, stellte er ihm auch frei, sich eine Snade auszubitten.

Dies war zu Lalenburg kaum ruchbar geworben, als neuer Aufruhr entstand; benn nun beforgte Jeber, Hans Dampf werbe fich aus Rache wo nicht die Zerstörung von ganz Lalenburg, boch Ropf und Rragen derer ausbitten, die ihn so streng behandelt hatten. Die siebenunbfunfzig Bachter liefen fogleich mit ihren Spießen bavon; bagegen stürmten Schmiebe, Schlossermeister, Spengler u. f. w. mit Sammern, Bangen, Brecheisen herbei, bie Erften zu sein, welche die Reiten bes Gefangenen löseten; fünfundzwanzig Jungfrauen erklarten ohne Sehl öffentlich, bie verlobten Brauté bes fürstlichen Günstlings zu sein; Rathsbeputationen erschienen mit Entschuldigungen ihres Verfahrens; bas Defret wegen ber großen Manner ward feierlich vernichtet, und die Dampfische Silhouette wieder im Rathssaal aufgehängt; und ber Stadtschreiber Mucker, fraftig unterstütt vom Stabt = und Platmajor Knoll, war der Erste, welcher, um sich ber Huld bes großen Mannes zu empfehlen, ihn öffentlich zum Burgermeisterthum in Borfchlag brachte.

Der Waufelmuth bes Volks, bas heute Hosiannah, morgen Kreuzige ruft, war zu Lalenburg einheimisch, wie in allen Zeiten 2st. Nov. X.

bei allen andern Bölkern. Sie ist eine Wirkung der Unwissenheit bei den meisten, des Leichtsinns bei vielen, der Selbstsucht und des Eigennutzes da, wo der Sinn des Bessern noch nicht geboren oder schon erstorben ist. In der Republik Lalendurg, muß man gestehen, war weder ein griechische noch französische leichtsinniges Bölkchen daheim, sondern ein altkluger, ehrbarer, steif und langsamdenkender Menschenschlag. War die Rede vom Haben, Erwerben, Geldsmachen und Rechneu: so mußte man den Lalendurgern nachsagen, sie waren, obgleich unwissend in allen übrigen, sehr klug in diesen Dingen. Eigennutz war also die Haupttriedseder ihres Wankelsmuths, was sonst dei andern zivilistren Völkern nie der Fall zu sein psiegt, ihres Heldenmuths, ihres Hochmuths, ihres Uebersmuths, aber auch ihrer Demuth und Feigheit.

Hans Dampf, ber größte Mann seines Jahrhunderts in Lalensburg, weil er die größte Ausnahme von der Lalenburger-Regel war, kannte sein Wolf und wußte es zu behandeln. Er kannte die Herren des Rathes, die in stillen Zeiten dick ausgeblasen, keinem Ochsen aus dem Weg traten, und sich für Uebernatürlichgeborne hielten, bei der geringsten Besorgniß von Gesahr aber Mücken sür Elephansten ansahen, und seig und kriechend auch das Niederträchtige thaten, wenn es sich, wie sie zu sagen pflegten, mit Ehren thun ließ. Er kannte sie, und nahm danach seine Maßrezeln.

### Pans Dampf.

Die erste Maßregel war sein breiter und großer Nimrobsorben, ben er umhing, als die Rathsglocke zur Bürgermeisterwahl läutete. Er wußte, daß in wohleingerichteten Republiken, wenigstens zu Lalenburg, ein Ende Band im Knopfloch nicht geringere Wirkung mache, als in Monarchien. Ein Mann mit dem Bande konnte zu Lalenburg unmöglich anders als auf dem ersten Platz sitzen, weil man sonst den Fürsten von Luchsenstein zu beleidigen sürchtete.

Seine zweite Maßregel war die ungeheure, hundertlockige Alonges perrucke, welche wie eine Wolke ihm vom Scheitel herab bis auf Brust und Rücken niederwallte, und die Hälfte seiner ansehnlichen Gestalt in Kopf verwandelte.

Als er nun mit wohlabgemeffenem Schritte von seinem Sause zur Versammlung bes Rathes ging, flogen alle Fenster in ber Baffe auf, alle geschwätigen Mauler verftumment zu, alle Bute und Mügen ehrfurchtsvoll ab. So außerorbentlich war die allges meine Chrfurcht, baß feiner ber Ratheherren ihm zur Seite zu geben wagte, sonbern in tieffter Söflichkeit immer einen halben Schritt hinter ihm blieb. Auch ward bem Orbensbande, ber Staats= perrucke und ihm im Rathhaussaale ber vornehmfte Plat auf ber ersten Bant unter so viel Zeremonien, Berbeugungen und Krags füßen angewiesen, bag von ben höflich hinter fich Scharrenben brei Stuhle umgeworfen und zwei Ratheglieber heftig auf die Rrahen= augen getreten murben, was die allgemeine Rührung nicht wenig vermehrte, besonders von Seiten ber Getretenen. Auch forderte ihn ber stellvertretende Burgernieister zuerft auf, seine Meinung über die vorzunehmende wichtige Wahl eines Amtsburgermeisters vorzutragen.

Nachdem Hans Dampf einige äußerst beschelbene Mienen gesschnitten, sich weit herum tief verbeugt hatte, bedauerte er ungesmein, daß er in die Verlegenheit gesett worden sei, der Erste reden zu mitsen. Denn ihm sehle es an Kenntniß, Beredsamseit und Erssahrung; ihm wäre angemessener, in dieser Versammlung zu schweisgen, zu hören und zu lernen. Jeder Andere übertresse ihn in den zu einem würdigen Vortrag gehörigen Erfordernissen, und daher verbete er sich die Ehre der ersten Stimme. Die Lalenburger aber überschütteten ihn mit noch größern Lobeserhebungen, sanden an ihm nichts mangelhaft, als das Uebermaß seiner Vescheidenheit, und nöthigten ihn siebenmal, zu reden, nachdem er es sechsmal

stehentlich abgelehnt hatte. Dies hin= und herkomplimentiren und dies bemuthsvolle Zuruchweisen einer Ehre, nach der man schnappt, gehörte übrigens in Lalenburg zum bloßen Formenwerk und ächt seinem Weltton.

Nun setzte sich die Zunge des edeln Hans Dampf in Lauf. Eine halbe Viertelstunde füllte er mit Titulaturen in der Anrede, anderts halb Viertelstunden in Entschuldigungen seiner Unfähigkeit zu reden aus: dann sprach er sehr geläusig von den Tugenden des Seligs verstorbenen, dessen Stelle wieder besetzt werden sollte; dann von den Eigenschaften, welche an einer ersten Magistratsperson der Respublik nicht sehlen dürsen.

"Herrschen," sagte er, "ist eine große Kunst. Das aber ist die Kunst, daß man nichts verderbe! Denn besser kann man es nicht machen, als der liebe Gott schon Alles gemacht hat. Die Uhr geht von selbst, wenn sie aufgezogen ist, darum greift nur nicht in die Räder. Hat der Bauer den Acker einmal besäet, so wird die Saat von selbst aufgehen, wühle er nur nicht vorwitzig wieder im Boden herum. Die Neuerungssucht hat die ältesten Staaten zu Grunde gerichtet; wer immer sortläuft, muß endlich einmal ans Ende komsmen. Wer nie zu Ende kommen will, bleibe nur stehen. So machten es unsere glorwürdigen Vorältern, o Lalenburger, und so müßen auch wir thun.

"Aller Firlesanz unserer heutigen Staatsklugen und Metaphysiker hilft nichts. Stehen die Throne darum sester? Rein, sie wackeln nur besto ärger. Haltet sest am lieben Alten. Neue Ordnung ist wie neuer Wein, der will Gährung. Alte Ordnung ist wie alter Wein, fraftig, lieblich, klar. Darum ist das Dümmste vom Alten besser, als das Klügste der Neuerer. Wir Menschen bleiben Mensschen, und werden trot aller Mühe nichts anderes, gleich wie die Thiere auch. Die Leute sterben eben so gut, wo studirte Ooktoren und große Apotheken sind, als da, wo man weder Doktor noch

Apothefer hat. Umgekehrt, bort sterben oft noch mehr, weil Doktor und Apotheker an der natürlichen Ordnung im Menschen bessern und slicken wollen, des Geldes willen. Hütet euch vor den Geslehrten. Selig sind die Armen am Geiste. Die sehen in ihrer Einfalt mehr, als die von Weisheit Verblendeten.

"So bachten unsere Vorsahren. Rom und Griechenland gingen unter, Lalenburg steht uoch heutiges Tages. Es geht mit den Staaten, wie mit einzelnen Menschen. Kluge Kinder sterben früh. Ein großer Staatsmann läßt es gehen. Alles kömmt und macht sich zulett doch. Man eile der Natur nicht zuvor. Sie will keine Sprünge. Was heute nicht geschieht, kann morgen geschehen. Ist der Apfel reif, fällt er vom Baum und verlangt nicht, daß ihr zu ihm hinauftlettert. Darum ist es bei uns eine der trefflichsten Staatsmarimen, große Geschäfte an Kommissionen zu weisen, welche die Akten wieder in Zirkulation unter sich setzen, damit sie halb verzessen werden. Halbvergessene Dinge sind wieder neu, und das Neue ergreift man immer mit größerm Eiser, zumal wenn das Neue schon ein alter Freund ist. Zum Schnellsein hilft kein Laufen. Wer am wenigsten thut, hat gewiß am meisten gethan. Nur nie zuviel regiert! Wem Gott wohl will, dem gibt er's im Schlaf.

"Die Haupttugend eines Regenten ist, daß er den Gesetzen, auch den schlechtesten, Ehrfurcht zu verschaffen wisse. Wollt ihr, daß man eure Werke ehre, so musset ihr euch selber beim Bolk Respekt zu machen wissen. Daher die Nothwendigkeit äußerlichen Ansehens, Glanzes, Pompes bei Königen, Kaisern und andern Fürsten und Staatsmännern. Eine ernste, wichtige Geberde ist in Republiken wichtiger, als die Weisheit selbst, und die gute Perrücke dem gemeinen Wesen oft ersprießlicher, als ein guter Rus. Das her zu Lalenburg ein Staatsgrundgesetz seit undenklichen Zeiten: Konsuln und Stadtschreiber sollen Perrücken tragen. Das Kleib macht den Mann!

"Das wirksamste Zaubermittel in freien Staaten ist die Heims lichkeit, ober das Geheimnisvolle. Damit erwirdt man sich selbst große Bedeutung, dem Amte Achtung, dem Staat Ehre. Ein klusger Staatsmann muß immer Ropf und Herz von Geheimnissen voll, oder doch das Ansehen von dergleichen haben, gleichwie auch ein Eimer darum noch nicht zusammenfällt, wenn er ausgeleert ist. Es schadet gar nichts, wenn man auch im Vertrauen Alles erzählt; sobald man nur die Miene hat, das Beste noch zurückbehalten zu haben. Darum besteht Lalenburg immer glänzend, weil wir Alle Meister in dieser Kunst sind.

"Das Reben und Plaubern mag man im Rathssaal bei Staats= geheimniffen allerdinge erlauben, boch nicht bas Druckenlaffen. Gott hat ben Mund bes Menschen geschaffen, aber nicht bie Buchbruckerpreffe. Richts Gefährlicheres für unser Ansehen, ale bies heillose Werkzeug, welches der ganzen Welt zur Schau stellt, was wir find und thun, und was wir nicht find und nicht thun. Rluge Fürsten haben fich schon ben Ropf über Zenfurgesetz gerbrochen; wir machen es noch flüger, und verbieten in unserer Republif den Druck aller Bucher und Zeitungen, mit Ausnahme ber Gebet = und Gefangs bucher und Neujahrswünsche, ober Hochzeits = und anderer Gelegen= heitsgebichte. Es ist nun zwar leiber wahr, je strenger wir gegen die gottlose Publizität find, besto größer wird damit der Unfug im Auslande getrieben; und je weniger wir burch den Druck von uns befannt werden laffen, weil wir zu bescheiben find, besto mehr schreibt und bruckt man von unsern löblichen Lalenburgereien in ber Frembe. Doch, was wir nicht hindern konnen, wollen wir ges fchehen laffen. Wir fpielen bagegen ben Berren ben Poffen, unb lesen ihr Zeug nicht; bann find wir bei une felbst wieber in Ehren. Denn was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß."

In diesem Tone sprach hans Dampf noch lange. Die Leute, weil sie bas Alles schon auswendig wußten, gahnten eins ums an-

vere, daß ihnen die Augen übergingen; sobald sie aber an die Reihe zum Reben kamen, waren sie unerschöpflich in Lobeserhebungen des großen Mannes, der zuerst gesprochen, rühmten seine tiesen Einsichten, und fügten dazu die ganz bescheidene Bemerkung: er habe ihnen ganz aus der Seele geredet und Alles, was sie hätten selber sagen wollen, vorweggenommen.

### In allen Gaffen.

Und am gleichen Tage ward Hans Dampf zum Konsut der Respublik erkoren und ausgerufen. Er beschwor den ganzen Rath mit Thränen, diese Wahl zurückzunehmen und einen Würdigern auszulesen. Allein darauf achtete Reiner, denn Jedermann wußte, daß diese Thränen und dieses demuthsvolle Sträuben zum alterthümslichen Zeremoniel der Gewählten gehörten.

Nun erst begann die glänzende Cpoche im Leben des großen Hans Dampf, oder vielmehr, wie ihn schon die Zeitgenossen zu nennen beliebten, Hans Dampf in allen Gassen. Denn er ward die Seele von ganz Lalenburg; steckte überall; kam überall in die Quere; verzettelte und entzettelte Alles links und rechts, ohne es zu wissen oder zu wollen. Wo man liebte, war Hans Dampf; wo man zankte, war Hans Dampf; wo eiwas schief ging, war Hans Dampf; wo ein Geheimniß zu aller Welt Wissen kam, war Hans Dampf der erste Helser.

Gleich den Tag nach der Wahl ward er an fünfundzwanzig Orten zu seinem Viertelhundert Bräuten zu Gaste geladen; ward er — doch der Geschichtschreiber erschrickt nun selbst vor dem riesenhaften Unternehmen, der Plutarch dieses Helden zu sein. Der Leser erlaube dem Plutarch wenigstens einmal frischen Athem zu schöpfen, um nachher desto frästiger fortsahren zu können.

# Tantchen Rosmarin,

ober

# Alles verkehrt.

#### Tantoen.

Eine gute halbe Stunde vom Städtchen Baiblingen hatte die verwittwete Frau Obersteuerräthin Rosmarin das Gut Nieders. Fahren an sich gekauft, vermuthlich ihrem Bruder zu Gefallen, der im Dorse Oberskahren als Pfarrer ledte. Das kam dem Herrn Pfarrer wohl zu statten, denn er war, nach löblicher Beise christlicher Seelenhirten, mit irdischen Gütern nicht allzusehr gessegnet; hingegen seine Frau Schwester galt mit Recht für eine der reichsten Gutsbesitzerinnen zehn Stunden in der Runde; ihr verstorsbener Gemahl hatte eine schöne Hinterlassenschaft zusammengerathen und gesteuert. Der Herr Pfarrer war daher auch, wie billig, beis nahe täglicher Hauss und Tischgenosse bei Tantchen Rosmarin, wie er seine Schwester nannte.

Er nannte sie aber so aus lieber Gewohnheit, weil er sich viel mit Erziehung einer kleinen Nichte abgab, die bei der Frau Oberssteuerräthin lebte, Suschen hieß, und einmal Erbin alles Rosmarisnischen Vermögens werden sollte. Weil Suschen ihre Mutterschwester

nie anders, als Tanichen nannte, adoptirte der Herr Pfarrer ganz unvermerkt den Namen auch. Und weil es der Pfarrer that, ers laubte es sich der Herr Berwalter Säblein auch, doch nie in Segenwart der Frau Obersteuerräthin, sondern nur, wenn er von ihr sprach. Aus ähnlichem Grund gewöhnten sich auch Knechte und Mägde zu Nieder: Fahren, und zuletzt alle Bauern in Obers Fahren an den Namen, so daß die Frau Obersteuerräthin zuletzt. Allerwelt: Tanichen ward.

In der That verdiente sie diesen Namen, denn sie war mütters liche Freundin, Rathgeberin und hilfe Aller, die in ihren Wirkunges freis kamen; war die beste, wohlthätigste Frau; hatte Nachsicht mit Jedermanns Schwächen, wenn man nur auch ihre Schwächen ehrte. So übersah sie gern die Sonderbarkeiten ihres geistlichen Bruders, welche er in der Zerstreuung beging; hatte nichts gegen den Aufswand von Klugheit des herrn Verwalters Säblein, der, um ein Sandförnchen aus dem Weg zu räumen, immer Hebel und Winsden anwenden wollte; nichts gegen Suschens Naivetät, die oft in bitterliche Verlegenheiten setzte: wenn man nur die beliebte Staats, Wirthschafts, Rang: und Hausordnung in allen Theilen beobachtete.

Denn auf Ordnung hielt Tantchen. Alles hatte seine Zeit, seis nen Ort, seinen Rang, seinen gebührenden Namen. In den Zimsmern, auf den Möbeln durste kein Stäublein liegen; in der Rüche mußte Alles die Zierlichkeit eines Boudoirs haben; Stubensliegen wurden mit unerbittlicher Hauspolizei, wie Sauner, auf Leben und Tod verfolgt; kothiges Wetter galt als allgemeine Landplage; Morgens, Mittags und Abendgrüße waren im Ritual nach Jedersmanns Stand vorgeschrieben; eben so die Art der Knire und Versbeugungen, die gelegentlich zu machen waren. Tantchen ordnete im Haus und Landwirthschaftswesen Alles selbst. Sie war die Königin von Nieders Fahren. Sie hörte Jedermanns Nath, nachs her that jeder mit ehrerbietigem Gehorsam, was sie zu beschließen

für gut fand. Sie hatte keinen erklärten Günstling, ausgenoms men Suschen. Aber Suschen war auch Günstling von Obers und Rieders Fahren, und würde es für alle Welt geworden sein, wenn alle Welt in Obers und Rieders Fahren beisammen gelebt hätte. Denn Suschen war ein liebliches Kind, und zwar ein Kind von siebenzehn bis achtzehn Jahren, schön gebaut, schwarzen Haars, blauen Auges — kurz, wozu bedarf es hier eines Signalements? — ungefähr so, wie hübsche Mädchen im Alter von achtzehn Jahren zu sein pslegen.

Tantchen hätte nun allerdings wohl vermuthen dürsen, daß mit einem solchen Kinde im Hause die eisensesteste Hausordnung früher oder später gebrochen werden dürste; daß im Hause kein gesähr. Icherer Gast wohnen könnte, als ein Mädchen, welches mit uusschuldigen Augen jeden zu fragen schien, ob es nicht, außer allstäglichen Hausangelegenheiten, noch irgend andere Angelegenheiten gebe? — Allein Tantchen, im blinden Vertrauen auf eigene Weissheit, dachte daran nicht, und hätte eher an Umwälzung des ganzen Weltballs, als an Störung ihrer Lebens und Gewohnheitsords nungen geglaubt.

Aber am Ende mußte sie boch baran glauben, wie aus folgens ber Erzählung ber anßerorbentlichsten Begebenheiten erhellt, die sich jemals zugetragen haben mögen, und baher für Welt und Nachwelt ausbewahrt zu werben verdienen.

### Der Brief.

Es war ein warmer Maitag, als der Herr Pfarrer ins Zimmer trat, mit seinem bräuchlichen Gruß: "Guten Tag, Tanichen, guten Tag, Suschen!"

Die Tante nickte freundlich; Suschen, bas neben ihr auf bem

Sofa saß und einen weißen Strumpf strickte, stand auf, machte einen kurzen vertraulichen Knix, und sagte: "votre servante, Onkelchen."

"Aber, lieber himmel, in welchem Aufzuge erscheinst bu einmal wieder, herr Pfarrer?" sagte Tanichen Rosmarin.

"Wie so?" fragte ber Herr Pfarrer, ber in allen Taschen nach bem Schnupftuch suchte, um fich ben Schweiß abzutrocknen.

"Vermuthlich hast bu," sagte die Tante, "die Perrucke in der Tasche, weil du das Schnupftuch über dem Kopf hast."

"Ueber dem Kopf?" rief der Pfarrer verwundert und griff das hin, und fand es. "Item, Tantchen, du magst wohl Recht haben; denn es ist ein heißer, heißer Tag; meine Azel brannte, die Sonne brannte; ich kam aus der Stadt, da legte ich, mein Haupt zu kühslen, die Perrücke ab, das Tuch über, und mich hinter ein Kornfeld."

Er sing von neuem an zu suchen, während Suschen ihm einen Platz auf dem Sofa einräumte, und hinausging dem Onkel einen Kühltrank von Wasser und Himbeersprup zu holen.

"Was suchst bu benn, herr Pfarrer?" fragte bie Tante.

"Wenn mir recht ist, habe ich für dich einen Brief aus der Stadt mitgebracht, aber wo er hingekommen, weiß ich nicht. Ich glaube, er ist vom Herrn Bürgermeister. Suchet, so werdet ihr finden."

"Aber, Herr Pfarrer, vor allen Dingen, setze die Perrucke auf es ist höchst unschicklich. Du bist der ganzen Gemeinde Aergerniß im Kahlkopf."

"Ich will nicht hoffen. In dem Fall wird es noch Bären ges ben, die mir gehorchen, wie dem Prophet Elisa, und die bösen Buben verschlingen, die mich necken möchten, wie ihn. Aber ad vocem Perrücke, Tantchen, wo hast du ste?"

"Wo ich sie habe? Du hast mir keine gegeben. Hast vu sie unterwegs verloren?"

"Was Gott verhute, es war meine neueste Perrude. Rein, du

hast Recht, Tanichen, sie liegt noch sauber im Grase, neben dem Brief des Herrn Bürgermeisters, und zwar, wo ich selbst vor einer Viertelstunde lag, im Schatten des Korns."

Tantchen griff zur Klingel. Die Magd erschien; ber Herr Werswalter warb herbeigerusen, und ihm besohlen, die Perrucke suchen zu lassen, nebst dem Brief — alles so geschwind als möglich. Die Tante war eben so ungeduldig, die Blöße des Herrn Pfarrers zu bedecken, als den Brief des Herrn Bürgermeisters zu lesen. Nachsdem Herr Säblein sich umständlich die Figur der Perrucke und Forsmat und Farbe nebst Abresse des Briefs hatte beschreiben lassen, sandte er sogleich zwei Stallsnechte, vier Drescher und einen Küher auf alle Fahrs und Fußes, Nebens und Schleichwege, die zwischen Nieder-Fahren und Waiblingen anzutressen sind. Er selbst faßte auf der Höhe des Windmühlenhügels Posto, und rekognoszirte seine Leute mit dem Fernrohr. Bei so guten Anstalten konnte es nicht sehlen. Vinnen einer halben Stunde kamen die sieden Boten ins Herrschaftshaus zurück, an ihrer Spise die Perrücke, der Brief und der Herr Verwalter.

Der Brief war richtig vom Herrn Bürgermeister, und noch bazu eigenhändig geschrieben. Er enthielt nichts Geringeres, als eine förmliche vorläusige Einladung der Frau Obersteuerräthin, sammt Herrn Bruder, Demoiselle Suschen und Herrn Berwalter Säblein, der Hochzeit von der ältesten Tochter des Herrn Bürgermeisters beizuwohnen. Die Hochzeit sollte in sechs Wochen gefeiert und die Einladung durch das Brautpaar mündlich erneuert werden.

### Aleine Berlegenheiten.

Tantchen fand sich durch die Ausmerksamkeit des Herrn Bürgers meisters sehr geschmeichelt, mit welchem sie nur in entfernten Vers hältnissen stand. Auch die Bevbachtung der schicklichen Formen hatte ihr das Herz gewonnen. Mit dem allen waren noch nicht gesammte Schwierigkeiten gehoben. Darüber mußte Familienrath gehalten werden.

Die Tante nämlich fand es sehr bebenklich, Suschen auf irgend eine Weise mit ben jungen Herren von Waiblingen in einige nähere Berbinbung zu bringen. Denn erftens war Suschen über fiebengehn Jahre alt, worin die Kleine zwar gar nichts Anstößiges sah, aber bie forgfame Tante besto mehr. 3weitens war Suschen fo fcon, wie nur jemals eine Susanna, selbst jene im alten Testament nicht ausgenommen, gewesen sein mochte. Drittens hatte fie ein beträchts liches Vermögen zu hoffen, und Tante bachte ihren Liebling nicht so gar wohlfeilen Raufe bem erften beften hinzugeben. Biertens war Suechen im höchsten Grabe unerfahren, ob es ihr gleich nicht an löblicher Reu= und Wißbegier mangelte. — Bu biefem allen paßten die jungen herren von Waiblingen fehr übel, benn erstens waren viele berfelben recht hubsch, was burchaus nichts taugt; zweitens waren sie alle Freunde von Komöbien und Romanen, sie hatten ein eigenes Liebhabertheater, und in Walblingen nahrten fich zwei Buchbinder mit Leihe und Lesebibliotheten - ein schlimmes Zeichen unserer Zeit! Drittens hatte man ihnen wohl ihre artige Figur und ihre Romanleserei verzeihen können, aber die wenigsten hatten ein Bermögen, welches fich gegen bie Rosmarinischen Guter auf die Wagschale legen, ober einen Rang, ber sich mit bem Obersteuerrathtitel vergleichen ließ. Denn felbst ein Burger: meister von Waiblingen — lieber himmel! — wie wenig wollte das sagen; und alle übrigen Honoratioren, kleine Raufleute, Krämer, Rathsherren, vermögliche Sandwerfer, Bollinspettoren, Sefretars, Abvokaten standen noch im Range dem Herrn Bürgermeifter nach.

So erwog es Tantchen in der Stille ihres Herzens, und diesem zusolge hatte sie jederzeit ihre Maßregel gegen die elegante Welt

von Waiblingen genommen. Suschen kam felten bahin, und felten tam ein junger Besuch von ba herüber nach Nieder = Fahren.

Nach langen Ueberlegungen ward endlich im Familienrath, dem auch der Herr Verwalter beigeordnet worden, beschlossen, zwar die bürgermeisterliche Hochzeit zu besuchen, allein nicht ohne die größte Vorsicht.

Vor allen Dingen ward es der Tante überlaffen, Suschen auf die Gefahren des Herzens aufmerksam zu machen, und auf die Klippen hinzubeuten, an welchen die Unschuld leicht zu scheitern pflegt. Denn soviel blieb ausgemacht, Suschen war in dem Alter, wo Schiffbruch möglich ist; und in einem Alter, wo man nicht mehr mit der Kape und Puppe spielen will. Das gute Kind mußte also über allerlei Dinge belehrt werden, von welchen es bisher noch nichts geargwohnt hatte. Dhnehin, wenn es nicht Ronne werden sollte, mußte es sich in der Welt zeigen, um gesehen zu werden. Das sühlte Tantchen so gut wie sede Mutter, welche eine erwachsene Tochter wegzugeben hat, und endlich wegzugeben wünschen nuß.

Von der andern Seite sollte es auch der Herr Pfarrer nicht an geistlichem Juspruch sehlen lassen. Der Herr Verwalter, welcher in seinen jungen Jahren ein guter Tänzer gewesen sein wollte, jett war er leider ein sechsundfünfzigjähriger Junggesell, versprach Suschens Tanzlektionen zu erneuern. Bei der Hochzeit selbst vershießen alle Drei ihr Bestes zu thun, daß das Mädchen beständig beobachtet und gehütet werde.

### Borübungen gur Dochzeit.

Daß nun Schneiber, Schuster, Putzmacherinnen u. s. w. in Beswegung und Nahrung gesetzt wurden, versteht sich von felbst. Tantschen wollte unter den Walblingern standesgemäß erscheinen, und,

allerdings auch der kleine Stolz war ihr zu verzeihen, durch Susschens Schönheit glänzen.

Suschen freute sich über die sestlichen Zurüstungen von Herzen — bergleichen war ihr lange nicht begegnet. Sie hielt ihren Tanzsmeister gut in Athem, und bedauerte nur, daß seine sechsundfünfzigsährigen Küße nicht so beweglich, wie ihre siebenzehnjährigen waren. Freude und Natur lehrten sie tanzen; Herr Säblein aber nahm das getrost auf seine Rechnung. Ihm selbst gestel es gar wohl, sich in die edle, halbvergessene Kunst einzuüben, da er, laut Beschluß des Familienraths, auf der Hochzeit ausschließlich Suschens Tänzer sein sollte.

Leiber ward aus bem Lettern nichts, und zwar aus folgender Ursache. Den Tag vor bem Fest wurden alle Tänze zum letten Mal wiederholt. Da ber Berr Pfarrer und die Tante nun felbft Augenzeugen von Suschens Fortschritten sein wollten, griff fich herr Sablein schon, ehe die Zuschauer famen, über die Magen an, wenigstens nicht schlechter zu tanzen, als seine gewandtere Schülerin. Sie schwebte lustig umher, wie ein Schmetterling, und machte in ber Wonne manchen Sat, ber nicht minber schon, wenn gleich außer ber Regel war. herr Sablein voller Entzuden bebachte fich nicht lange, und - vor Zeiten konnte er Entrechats machen - wollte ben Gipfel feiner Runft zeigen. Er brachte feinen Rreuzsprung an; ber erste mißlang halb, und ber zweite ganz. Seine langen, dunngeschnitelten Beine, die ihm fonst nicht zum Borwurf gediehen, verwirrten sich nämlich so widernatürlich in einander, daß bei ber fortbauernben Bewegsamfeit des Rumpfes ein unerwartetes Unglud nothwendig erfolgen mußte. Er fiel auf die untanzmeisterlichste Beise zu Boben; und, wie eine fturzenbe Tanne alles blubenbe Gestrauch umber, riß er auch Suschen, bie ihn noch immer babei umgaufelnbe Sylphibe, nieber.

Da der herr Pfarrer, welcher eben braugen im Begriff mar,

die Thure zu öffnen, den Fall hörte, von welchem selbst die Grundsfesten des Hauses erbedien, trat er eilsertig herein. Theils diese Eilsertigkeit, theils eine dem Herrn Pfarrer angedorne Kurzsichstigkeit, an die er sich in der Zerstreuung nicht immer erinnerte, wurden Beranlassung eines zweiten Uebels. Er trat dem Tanzsmeister aus Bein, der es dann mit sehr verzeihlichem Ungestüm schnell an sich riß, und damit dem Herrn Pfarrer alle Haltung raubte. Ehe dieser noch um Berzeihung bitten konnte, lag er neben den Andern. Während nun seine weißgepuderte Perrücke durch den lebhaften Kopfschwung weithin unter das Sosa stog, geberdezten sich seine kurzen Beine wunderseltsam, und kehrten die Sohlen gen Himmel, als riesen sie dessen Hilse an.

Der ganze Auftritt, oder besser, die ganze Auflage war kurz. Der Pfarrer rasste sich zuerst empor, und weil er Suschens schnee: weiße, saltenreiche Hanbe für seine entsprungene Perrücke hielt, zog er sie ohne anders an sich, und bedeckte damit schnell sein Haupt, weil er die Frau Obersteuerräthin an der Thür hörte. Suschen war ebenfalls auf den Beinen, ehe Tantchen eintrat. Hingegen Herr Säblein saß auf dem Boden und schnitt verzweiselte Gesichter, denn er hatte sich die Hüfte gequetscht.

"Ei du guter Himmel!" rief Tantchen Rosmarin; und schlug die Hände zusammen, indem sie bald das Schmerzensgesicht ihres Verwalters, bald den Kopf ihres Bruders in der Weiberhaube betrachtete: "Spielt Ihr Komödien? Vergesset Ihr allen Anstand? Ist das Lebensart? Und besonders du, Herr Pfarrer . . ."

"Und warum benn ich besonders?" fragte er ganz ernsthaft und beinahe empfindlich, denn er liebte die Strafpredigten seiner Schwester nicht sehr.

Suschen gewann jest das Wort, und stellte schnell den Frieden her, indem sie der betroffenen Tante jede Aufklärung über das Räthsel gab, und ihre Haube gegen die Perrücke lachend eintauschte.

Dies an sich unwichtig scheinende Ereigniß war der erste Grund zu allem nachfolgenden Ungluck. Denn Herr Säblein blieb viele Tage hinkend, und konnte nun an der Hochzeit nicht tanzen.

### Barnungen.

Suschen war am Hochzeitsmorgen mit der Sonne auf. Sie konnte vor Freuden nicht schlafen. Tantchen Rosmarin war ebensfalls mit der Sonne auf; sie konnte vor Kummer nicht schlafen. Da es nun nicht zu hindern war, daß Suschen mit allen süßen Herren von Waiblingen tanzte, wollte sie des Mädchens unverswahrtes Herz wenigstens durch neue Ermahnungen gegen alle Verssuchungen der Liebe, oder wie es zuweilen im christlichen Eifer hieß, des Satans, stärken.

- "Du bist nun siebenzehn Jahre alt, liebes Suschen!" sagte fie.
- Um Verzeihung, Tantchen, siebenzehn Jahre, sieben Monat. "Desto schlimmer."
- Wie so?
- "Ei nun, weil du in dem Alter bift, da du heirathen konnteft."
- Ach, das wäre ja kein so großes Uebel. Sie haben mir ja gesagt, daß Sie auch einmal verheirathet waren; und meine Mutter selig ist's auch gewesen. Und wissen Sie nicht, es geht ja in Waiblingen und Ober=Fahren keine Woche ohne Hochzeit vorbei.

"Alles recht."

— Und gewiß, Tantchen, gewiß, es ist damit etwas sehr Eiges nes. Wissen Sie noch, wie sich unsere Lisette darauf gefreut hat. Wie ihr jetiger Mann, der junge Förster von Steinfelden, ihr immer nachschlich? Wie lieb sich die Beiden hatten, wie sie . . .

"Suschen, du bist noch immer Kind. Höre mich. Du bist jung, bist nicht unansehnlich, von guter Familie, bein Bater war Justiz= 25c. Nov. X.

rath; bu hast Vermögen, eigenes und vielleicht sonst noch zu er= wartendes. An Liebhabern wird's nichts fehlen. Man wird bir Artigkeiten in Menge fagen. Man wird suchen, fich in beine Gunft einzuschleichen, und vielleicht ber schlechtefte, armfte Schlucker kann bir, bei beiner Unerfahrenheit, am besten gefallen. Gerade heut', an der Hochzeit in Waiblingen, wird man deinem Gerzen vielleicht Nete stellen. Ich ermahne bich also, sei vorsichtig. Traue nie= manbem von den jungen Herren, so schön er auch thue."

— Und warum muß ich nicht trauen?

"Weil sie Schmeichler, Lügner sind, einer wie ber andere, bie barauf ausgehen, einem unschuldigen Mädchen ben Kopf zu verruden."

- Aber wie konnen sie bas? Mir foll keiner bas Köpfchen ver= ruden, wenn ich nicht Luft habe, mir's verruden zu laffen.

"Ich fürchte, bu haft nur zu große Luft!"

- Daß ich nicht wüßte.

"Wenn man dir zehnmal in einem Athem fagt, du feiest liebens= würdig, bezaubernd, und wie die heutigen Modeausbrucke find."

- Die Mobeausbrucke find wenigstens fehr artig. Finden Sie benn bas nicht, Tantchen?

"Wenn man dir schwört, man liebe dich, man könne ohne dich nicht leben."

- Ach, bas fällt Reinem ein.

"Und wenn es jemandem einstele, würdest bu benn bas glauben?"

- Wenn er's mit einem Eide beschwören würde, Tantchen? "Aber, Kind, es ift Reinem Ernst bamit. Die jungen Leute schwören dir Alles, und machen sich hintennach über deine alberne

Leichtgläubigkeit lustig. Verlaffe bich barauf, wer bir Schmeiche=

leien fagt, hat den Borfat, dich auszulachen."

— Was hätten die Narren davon, wenn sie es thäten? "Ihren Spaß, nichts als Spaß. So find fie nun einmal!"

#### — Alle?

- "Wie manches Mädchen ist durch Leichtgläubigkeit schon uns glücklich geworden! Wie manche, die ihren Schmeichler aufrichtig liebte, verlor darüber Ruhe, Ehre, Frieden oft die Unschuld sogar."
  - Sogar die Unschuld? Wie ist das mit der Unschuld, Tantchen? "Mit der Unschuld?
  - : 3a!
  - "Du verstehst das noch nicht, und so etwas läßt sich nicht da gleich erklären."
  - Ich begreife es wohl, die Sache muß schwierig sein, denn der Onkel Pfarrer wußte vorhin auch nicht recht, was Unschuld war, als er sie mir erklären wollte. Zerbrechen wir uns nicht den Kopf damit.
  - "Bor allen Dingen, Suschen, folge mir mit Gehorsam. Hüte bich vor Schmeicheleien der Männer — hüte dich, einem von ihnen den Vorzug zu geben; halte alle von dir in ehrsurchtsvoller Entz fernung; und wagt es einer von ihnen, dir das leiseste Wort von Anbetung, Liebe oder bergleichen Larisari zu sagen, auf der Stelle wende ihm verächtlich den Rücken. Du bist viel zu gut für einen Baiblinger."
    - Aber, Tantchen, wenn es kein Waiblinger ware . . .
  - "Wenn es Zeit ist, werde ich dir schon einen Mann geben. Ich werde ihn so wählen, daß du mich noch einst über meinem Grabe segnen sollst. Darauf verlasse dich. Versprichst du mir dagegen, gehorsam zu sein?"
  - Ach, Tantchen, Sie wissen es ja, ich bin es immer ohne Versprechen.
  - "Nun benn, ich werbe bein Betragen auf ber Hochzeit scharf beobachten."

#### Die Bochzeit.

Tantchen Rosmarin glaubte alles wohlgethan zu haben, und beruhigte sich. Wie täuschen sich doch die Menschen gern! Tantschen wuste aus alten Erfahrungen sehr gut, daß Natur und Liebe ihre Nechte fordern, allen Warnungen und Lehren zum Trotz, und doch bildete es sich ein, mit Suschen müsse es anders sein, als mit den übrigen Mädchen; nicht weil Suschen aus anderm Teig gemacht, sondern weil es von Tantchen Rosmarin erzogen und gesbildet worden wäre.

Man setzte sich also in den Wagen, und fuhr, Jäger und Gärts ner in neuen Livreen hinten auf, stattlich geschmückt gen Walbslingen zur Hochzeit.

Die Frau Obersteuerräthin ward mit großem Zeremoniel emspfangen, und alle ihre Angehörigen mit so vielen Hösslichkeiten übershäuft, daß sie im höchsten Vergnügen schwamm, und selbst ihrem Vorsatz treulos ward, beständig an Suschens Seite zu sein. Der Herr Pfarrer sand einige gesprächige Kollegen, und Herr Säblein hinkte mit den Rathsherren herum. Suschen, ansangs gar blöbe, ward in dem Kreise blühender Jungfrauen, der sie umringte, bald munterer und zuletzt so vortraulich, als hätte sie die Vekanntschaft seit Jahren gemacht.

Als man endlich, nach glücklich überstandener Mahlzeit, zum Tanz kam, und Suschen nun bald in die Arme dieses, bald jenes Jünglings slog, und mit ihm in den Wellen der Töne durch die glänzenden Reihen der Tanzenden hinschwamm, da lösete sich ihr ganzes Leben in Seligkeit auf. Suschen war schön; das Entzücken machte sie noch schöner. Die besten Tänzer drängten sich um sie, und diese Ausmerksamkeit war ihr schmeichelhafter, als alles Süße, was ihr die begeisterten Herren vorsagten. Sie lebte nur für Tanz und Freude; o wie anders war's im Arm dieser Jünglinge, als an

den Händen des zimperlichen Herrn Verwalters. Das nenne ich mir doch Tanz! sagte sie sich selbst leise, so oft sie erschöpft zu ihrem Sit zurückgeführt warb.

So kam die Nacht. Tantchen Rosmarin hatte sich zwar sest vorsgenommen, noch vor völliger Dunkelheit nach Nieder-Fahren zurückzankehren: aber sie vergaß es über dem Weihrauch, der ihr von allen Seiten, theils wegen ihrer eigenen werthen Person, theils wegen Suschens Liedenswürdigkeit, geopfert ward. Mit der Süßigkeit des Weihrauchs vereinten sich noch die Schrecken eines schweren Gezwitters, welches von Westen stammend daherzog. Tantchen Rosmarin konnte von Hause aus die Gewitter nicht leiden, und der Sommer war ihr, nur dieses Krachens wegen, die unangenehmste Jahreszeit.

Sie blieb also, wiewohl des Wetters willen mit einiger Uns ruhe, am Spieltisch, wo der Herr Verwalter und der Herr Pfarrer mit ihr Parthie machten, nebst dem Herrn Bürgermeister. Und das war schlimm!

# Erftes Unglüd.

Suschen war mit dem Gewitter herzlich zufrieden. Sie wünschte, es möchten sich alle Gewitter der Welt um Waiblingen versam= meln, und die ganze Nacht zum Tanz donnern, desto sicherer war sie, den Becher des ihr selten gewährten Vergnügens dis auf die Hefen leeren zu können.

Wein, Musik, Tanz und Freude hatten ihr ganzes Wesen verswandelt. Ihre Wangen glühten, ihre dunkeln Augen glänzten strahslend, ihr Busen slog mit Ungestüm. Und hätte ein junger Herr von Waiblingen ihr auch Liebe geschworen — das einzige, wovor sie sich, wegen Tantchens Warnungen, am meisten fürchtete —, sie hätte es in dem Himmel, worin sie jest athmete, verziehen. Zum Glück sagte ihr kein Mensch etwas von Liebe; aber keiner tanzte

mit ihr, ber ihr nicht getreulich melbete, daß sie ein Engel, eine Göttin sei, was sie denn freilich nicht glauben wollte, aber doch nicht übel nahm. Zwischen Anglaisen und Allemanden sehlte es nicht an Seufzern und Händebrücken; in den Menuetten nicht an Seufzern und vielsagenden schmachtenden Blicken, die ihrer Schönsheit huldigten, und in den Walzern drückte sie mancher Arm kräfstiger an eine hochschlagende Brust, als sonst wohl des Herrn Verswalters Arm zu thun pflegte.

Unglücklicher Weise, da sie Durst fühlte, präsentirte man ihr Punsch. Sie nahm davon und tanzte fort. Aber nun sing sich alles an mit ihr zu drehen. Sie glaubte sich schwindlicht, und lachte darüber. Allein bald ward ihr bei den heftigen Wallungen des Geblüts nicht wohl. Sie klagte es ihrem Tänzer, einem jungen Wann, der sie mit der größten Artigkeit an seinem Arm vom Saal hinwegführte, um sie frische Luft schöpfen zu lassen. Aus Furcht, daß sie sich nicht erkälte, denn sie war zu sehr erhitzt, brachte er sie in das erste beste leere Zimmer, wo eine vergessene Kerze trübe zur Neige niederbrannte.

Suschen sank erschöpft und halb ohnmächtig auf ein altes Ruhe: bett, und hatte kaum Luft. Ihr Begleiter, in größter Berlegen: heit, beschwor sie, sich aufzuschnüren, während er nach einem Glase frischen Wassers eilen wollte. In der Angst vergaß er aber das Wasser, und verließ seine erschöpfte Tänzerin nicht, die sich bei ihrer Ermattung nicht allein zu helsen vermochte.

Der Himmel vonnerte; vom Tanzsaal herüber scholl die rausschende Musik dazwischen. Suschen und ihr Arzt merkten weder auf himmlische noch irdische Musik. Niemand vermiste die Beiden, denn Alles schwärmte seinen Freuden nach. Erst nach einer vollen Stunde hielten sie für rathsam, sich zu den Tänzern zurückzubegeben.

Suschen war geheilt von der Unpäßlichkeit; sie mischte sich wies der unter die Fröhlichen. Ihr ganzes Wesen war Gluth und Vers klärung. Ein Tänzet nahm sie dem andern ab. Ihr Arzt verlor sich in der Menge der Andern; sie konnte ihm nur nicht einmal danken für die gehabte Mühe.

Endlich siel ihr doch ein, auch nach Tantchen Rosmarin zu sehen. Sie ging ermattet vom Tanzsaal in die Spielzimmer, und kam eben dazu, als sich hier um Tantchens Tisch ein Lärmen der ungewöhnlichsten Art erhob.

### 3 weites Unglück.

Tantchen Rosmarin war bisher im Spiel sehr glücklich, hius gegen der Herr Bürgermeister sehr unglücklich gewesen. Aber Forstuna wandte sich plötzlich von ihr. Desto eifriger suchte sie die allzuweibliche Göttin zurückzuführen. Darüber ward denn Suschen vergessen. Der herzbube in den Karten stiftete alles mögliche Unsheil; hätte Suschen die Nacht durch mit ganz Waiblingen getanzt, Tantchen würde nicht darauf geachtet haben. Und das war schlimm!

Das Schlimmste für den Augenblick kam noch. Tantchen meinte den Herzbuben zu haben und auszuspielen; der Herr Pfarrer beshauptete hingegen, er sei aus seiner Hand gekommen. In der Hiße des Wortwechsels bemerkte der Kurzsichtige nicht, daß er mit dem hochgewöldten Toupee seiner Perrücke erst dem Lichte, dann mit dem Brande auf dem Kopf der prächtigen, neuen Staatshaube der Frau Obersteuerräthin viel zu nahe gerieth. — Urplöslich schwebten feurige Zungen über Beider Häupter.

Einen Augenblick lang war Alles farr vor Schrecken, und man ließ lobern, was lobern wollte. Dann aber griff Tantchen Rossmarin verzweiflungsvoll in die Haube, riß sie ab, und schleuberte sie unvorsichtig seitwärts. Ein abbrennendes Band siel in die Wolskenperrücke des Herrn Bürgermeisters und verbreitete die Feuerssbrunst auf entsetzliche Weise. Da Herr Säblein, als vierter Nann

am Tisch, brei Köpse brennen sah, stand er klüglich auf, faltete die Hände über seinem Kops, um ihn vor gleichem Schicksal zu bewahren, und hinkte mit großer Eile davon. Der Herr Pfarrer bemerkte das eigene Unglück nicht eher, bis ihm die seurigen Haarslocken dampsend auf die Karten sielen. Er betrachtete sie verwuns berungsvoll wie eine unerhörte Naturerscheinung, und sah nach der Zimmerdecke, um den Ursprung des Fenerregens zu suchen. — Unters dessen war man mit Entsetzen von allen andern Spieltischen aufzgesprungen, den Brandbeschädigten zu Hilse zu eilen, oder zuzusschauen. Keiner konnte das Räthsel lösen, wie drei Menschenköpse gleichen Augenblicks in solchem Grade entzündet werden konnten.

Unter diesem Lärmen war auch Suschen herbeigekommen. Sie fand nur noch Ruinen von einer zierlichen Staatshaube und zwei gewesenen Perrücken. Jeder klagte über seinen Schaden; Suschen klagte am wenigsten, und sie hatte doch den größten Schaden erslitten.

### Nachwehen.

Als man folgenden Tages in Nieder: Fahren Freuden und Leis den ausgeschlafen hatte, bemerkte Tante, man möchte fast die großen Gesellschaften verwünschen, denn selten sei sie in einer gewesen, worin nicht irgend etwas Unschickliches begegnet wäre. Suschen hingegen läugnete gar nicht, sie sei himmlisch vergnügt gewesen, und möchte alle Tage zur Hochzeit gehen.

Nach einigen Wochen hatte man in Nieder-Fahren die Hochzeit vergessen; nur Suschen träumte noch schlasend und wachend davon. Sie war so heiter, wie sonst, aber doch, seit der Hochzeit, versank sie oft plöglich in stille Träumerei bei ihrer Arbeit, dann ließ sie das Strickzeug vor sich auf den Schoos hinsinken, und dachte — wer weiß, an was?

Tantchen Rosmarin hatte ein scharfes Auge; bas stille Sinnen ihrer Nichte war ihr fremd. Argwöhnisch beobachtete sie sie erst manchen Tag; dann brachte sie das Gespräch auf diesen und jenen jungen Herrn von Waiblingen, auf diesen und jenen Tänzer; Susschen antwortete mit unbefangener Heiterkeit. Die Tante ersuhr endlich, daß Suschen an allen Tänzern Wohlgefallen gefunden, aber an keinem ein besonderes Damit war Tantchen schon zusfrieden, denn sie wußte, Suschen konnte sich nicht verstellen.

Allein nach einigen Monaten sing Suschen an zu fränkeln; da waren Uebelkeiten und Zahnweh, und das arme Kind war so traurig bis zum lauten Weinen, und es wußte doch nicht worüber.

Tantchen Rosmarin suchte ihren Liebling durch allerlei ergöß: liche Gespräche aufzuheitern, und da kam denn natürlich auch die Rede zuweilen auf Suschens künftigen Brautstand. Es scheint, der Gedanke daran habe für junge Mädchen etwas Ergösliches.

Suschen hörte gern und andächtig zu, wenn Tantchen Rosmarin mit vieler Beredfamkeit den Himmel des ehelichen Lebens pries. Erst den Brautstand, dann die Flitterwochen der Che, dann die Freuden und Leiden an einer Wiege, zuletzt die Hoheit der schwiegermütterlichen Würde, endlich das großmütterliche Leben in den Tändeleien der Enkel und Enkelinnen.

"D Tantchen," rief die Kleine, "am meisten freut mich Leiden und Freuden an der Wiege. Wie schön ist's, Mutter sein, und so ein liebes Wesen, einen Engel ohne Flügel, auf dem Arm zu haben. Hätte ich's auch schon!"

"Behüte, alles in Ordnung!" rief die Tante: "Erst Verlobung, dann Hochzeit, dann Kindtaufe — es geht bis dahin noch manches Jahr!"

"Noch manches Jahr!" seufzte Suschen still, und senkte das Köpschen tief aufs Busentuch hinab.

"Erft muß ein Bräutigam vorhanden fein."

"Aber Tantchen, Sie wollen mir ihn ja verschaffen. Sie haben mir's versprochen. Halten Sie nun bald Wort."

"Also hast du noch nicht gewählt, Suschen? Gesiel dir benn Niemand vorzüglich in Waiblingen?"

"Das haben Sie schon so oft gefragt. Geben Sie mir, wen Sie wollen; nur — hubsch muß er boch sein."

"Wir wollen dafür schon forgen, Suschen. Dir kann's nicht fehlen."

Die Tante gesiel sich in solchen Gesprächen selbst viel zu wohl, als daß sie dieselben nicht oft hätte erneuern können. Für ihre Geschäftigkeit öffnete sich da ein neues, unabsehbares Feld, auf dem sie eine wichtigere Rolle, als die wegzugebende Braut selbst spielen konnte. Sie sann also in vollem Ernst herum, wer der Würdigste für Suschen und der Behaglichste für Tantchen sein könnte. Aber noch ehe die Wahl ins Reine kam — denn dazu mußten durch weitläusigen Brieswechsel vielerlei Erkundigungen eingezogen werden — änderte sich ploplich Alles. Suschen war auf dem Wege, Mutter ohne Bräutigam zu werden.

## Ulles vertehrt.

Man-hatte nämlich boch für gut gehalten, ben Arzt aus der Stadt kommen zu lassen, weil Suschens Gesundheitsumstände immer bedenklicher zu werden schienen. Das Gesicht des lieben Mädchens hatte das schöne Rosenroth fast ganz verloren.

Der Herr Doktor von Waiblingen rieth lange hin und her, und konnte die Krankheit nicht errathen. Rach einigen Monaten aber trat er mit zuversichtlicher Miene zu Tantchen Rosmarin, und sagte: "Es ist bei mir außer Zweifel, Mademoiselle besinden sich in guter Hoffnung der Mutterfreuden."

Tante Rosmarin gerieth bei biefer Erklärung so außer fich,

daß sie im ersten Augenblick nicht wußte, ob in Ohnmacht fallen, ober dem Doktor für seine Unverschämtheit eine Maulschelle geben, ober über seine Albernheit laut auflachen. Es geschah von allen dreien nichts. Sie blieb mit erhobener Hand, mit offenem Nund und starrem Auge vor dem wunderlichen Manne stehen — faßte sich dann kurz, und verabschiedete ihn ein: für allemal mit der höf: lichsten Grobheit.

Der Doktor, ein wackerer, gesetzter Mann, der wohl wußte, man muffe bei einer Frau auf ein Wort zu viel nicht zu vielen Werth legen, bat sie, ehe sie ihn verdamme, vorher mit Mades moiselle Suschen ein ernstes Wort zu reben; er wolle folgenden Tags wieder vorsahren.

Das ernste Wort mußte also gesprochen werden.

"Weißt du, was der närrische Doktor von dir behauptet?" fragte sie in der einsamen Abendstunde ihre Nichte.

"Rein Wort!" erwieberte Suschen.

"Du werbest Mutter werben."

"Wirklich?"

"Richt fo, Suschen, ber Mensch ift ein Rarr?"

"Ei nun, Tantchen, es ist mir boch beinahe selbst so vorges kommen. Doch wußte ich's nicht gewiß. Wenn er es aber sagt — —"

"Possen! ich würde mir eher träumen lassen, ber himmel falle ein. Wie solltest du dazu kommen?"

"Das weiß ich zwar nicht, Tantchen, aber ich benke, Sie versstehen es besser."

"Du haft feinen Liebhaber?"

"Nein."

"Keinen vertrauten Umgang mit Männern?"

"Gewiß nicht."

"Also ich vermuthe, du hast dich an der verwünschten Gochzeit beim Tanzen verdorben. Ich wollte, wir hätten nie von der Hochzeit gehört, so hatte ich nie bas Skandal mit meiner Haube erlebt."

"Ich vermuthe es auch. Sie wissen, ich habe Ihnen gesagt, Tantchen, schon auf der Hochzeit ward mir schwindlicht, daß ich auf die Seite gehen mußte. Einer von den Herren begleitete mich in das nächste Zimmer."

"Du warst ohne Zweifel sehr erhitt — gab er dir vielleicht einen Trunk kalten Wassers?"

"Nein, er sprach wohl bavon, aber that es doch nicht."

"Ober führte er dich an die kühle Nachtluft — an ein offenes Fenster — in den Durchzug der Luft?"

"Nein," sagte Suschen, und erklärte dunkel und einfilbig, wie sich der junge Herr für sie bemüht habe. Tantchen Rosmarin forschte weiter und weiter . . plötzlich schlug sie mit kläglichem Seufzer die Hände zusammen und schrie: "Unglückliche, so war meine Warnung vergebens!"

"Aber Tantchen, Sie find ganz außer fich."

"Das glaube ich!"

"D Tantchen, beruhigen Sie sich doch. Das Unglück ist ges wiß nicht groß!"

"Nicht groß, Unglückliche, nicht groß!"

Tante Rosmarin war in wirklicher Berzweiflung und untröst: lich. Sie sprach von Schande, vom Berstoßen, von — der Him: mel weiß, was? und doch konnte sie sich dabei nicht verhehlen, sie selbst sei an dem ganzen Unglück schuld, indem sie Suschen in allzublinder Unwissenheit auswachsen ließ. Das gute Kind war verführt, ohne die Verführung zu kennen.

Nach einigen Tagen mußte sich Tantchen wieder beruhigen — benn alles Weinen und Jammern war vergebens, und besterte das Unglück nicht wieder aus; und nebenbei mußte jeder gestehen, Suschen sei noch so unschulbig, wie sie es vor dem Sündenfall

gewesen. Dem herrn Doktor ward Abbitte gethan, und ihm das Geheimniß eröffnet, das er errathen. Er sollte weiter helfen.

"Daß mir das begegnet! mir, in meinem Hause, in meiner Familie!" rief Tantchen: "Alle Ordnung zerrissen und verkehrt! Roch nicht Brant und schon Kindbetterin — das bringt mich ins Grab."

Sie kam aber barum nicht so balb ins Grab; Tantchen Ros: marin hatte eine kernfeste Gesundheit.

#### Prozes.

Das größte Räthsel aber war noch nicht gelöset. Suschen wußte nämlich durchaus nicht zu sagen, wer ihr Verführer gewesen? Nach allen Beschreibungen war er ein junger Mann von zwanzig und etlichen Jahren, ein vortrefflicher Tänzer, und hatte ein blaues ober grünes Kleid, weiße Unterkleider getragen u. s. w.

Tantchen machte ihrer Nichte auch selbst über diese Unachtsams keit die bittersten Vorwürfe: "Das geht, das läuft, ohne sich weiter zu bekümmern, wie die Thiere des Feldes!"

"Daran ist beine Erziehungsmethode schuld, Tantchen!" rief der Herr Pfarrer, der mitleidig und aus Rechtsgefühl Suschens Partei nahm: "Ich bin zwar ein Freund der Unschuld, aber alles hat Maß und Ziel. Eva im Paradies war gewarnt, und der Baum der Erkenntniß ihr beschrieben, ja sogar mit Fingern gewiesen. Das hast du versäumt. Du hast die Schuld, und Suschen den Schaden. Hilf ihr den Schaden tragen, sie erleichtert dir ja gutmüthig genug deine Schuld. — Glaube mir, Tantchen, es gibt eine Art Unschuld, die nur eine unreise Anlage zur Sünde, und es gibt hinwieder manche Sünde, welche ein sonnenheller Zeuge der wahren Unschuld ist."

Tantchen Rosmarin konnte ihrem Bruder zwar nicht das letzte Wort lassen, aber doch war ihr, indem sie seine Predigt auf das bündigste widerlegte, selbst dabei zu Muthe, als wenn er vollskommen Recht hätte. Sie ward von Tag zu Tag in ihr Schicks sal ergebener; sie hielt diese edle Gelassenheit für Frucht religiöser Grundsähe, was am Ende nur Macht der Gewohnheit war, wie denn die Gewöhnung auch wohl bei andern Leuten oft die Stelle der Philosophie, des Edelmuths, der Seelengröße einnimmt, aber nie den wahren Namen sühren darf. Suschen ward schonens der behandelt, endlich wieder zärtlicher, und Tantchens ganzer Jorn richtete seine Flammen gegen den unbekannten Heilfünstler auf der Hochzeit zu Waiblingen.

Der Herr Pfarrer, wie herr Sablein, waren nun eins ums andere täglich in ber Stadt, ben Namen bes Friedensstörers auszuspähen. Allein der Seelenhirt von Ober- und Rieder-Fahren tam jedesmal unverrichteter Sache heim, benn er vergaß gewöhns lich in ber Stadt entweder, warum er bahin gekommen, ober bas Signalement bes Beklagten. Desto glücklicher war herr Sablein, aber bafür auch mit bem fleinlichsten Rleinigkeitsgeift ausgerüftet! -Bon Suschen hatte er so viel Einzelnheiten, ihren Berführer be= treffend, ausgefragt — ein Grübchen im Kinn, die Farbe bes Haares, ber Augen, vier Ringe mit Steinen an ben Fingern, ben Backenbart u. s. w., daß es nicht fehlen konnte. Er musterte Mann für Mann von allen Waiblinger Hochzeitgaften; in Waiblingen war keiner ber Beschreibung gleich — er mußte also außer Waib= lingen sein. Bon auswärtigen Gasten aber war niemand, als ein alter Berr Accife : Einnehmer ber benachbarten Grenzstadt, und ber Sohn bes herrn Baron von Malgen gegenwärtig gewesen, etwa achtundzwanzig Jahre alt. Da nun ber Herr Baron von Malzen nur brei-Meilen von Watblingen auf seinen Gütern wohnte, und alle Frauenzimmer, die mit ihm getanzt ober nicht getanzt

hatten, sich sehr genau des Backenbartes, des Grübchens im Kinn u. s. w. erinnerten, bis auf die glänzenden Fingerringe, von denen einige behaupteten, er habe sieben, andere, er habe drei gehabt: so war die Sache klar, und noch mehr, als ganz zufällig eine kleine, bucklichte Apothekerstochter, die eben als Nichttänzerin den andern zugesehen hatte, erwähnte, Süschen sei mitten aus einer Anglaise in Gesellschaft des jungen Herrn Barons aus dem Saal gegangen.

Tantchen Rosmarin war entzückt über diese Entdeckung, und nebenbei auch darüber, daß es ein Herr Baron war, der das Unsglück gestistet hatte. Auf der Stelle ward nach gehaltenem Famis lienrath ein Brief nach Malzendorf gesandt, und der junge Herr Baron Pompejus von Malzen höslich eingeladen, sich auf Nieders Fahren begeben zu wollen, wo man in dringenden Angelegenheiten mit ihm zu reden hätte. — Der Bote ging, er kam zurück. Bierszehn Tage verstossen. Reine Antwort, kein Baron.

Tantchen, welches sich schon viel Behagliches von der Lage gesträumt hatte, einen Baron zum Ressen zu haben, empfand diese Berzögerung sehr übel. Man hielt neuen Familienrath, und Herr Säblein ward zum außerordentlichen Gesandten nach Malzendorf ernannt, um, falls der Baron Umstände mache, die Angelegensheit dem Bater desselben vorzutragen. Nebendei erhielt er Bollsmacht, den ansehnlichen Vermögensetat der Frau Obersteuerräthin blicken zu lassen, mit der Versicherung, daß Suschen Universalserbin sei. In jedem Falle solle er aber die Heirath und zwar die schleunigste unterhandeln.

Der Herr Berwalter warf sich bequem in die Chaise der Frau Obersteuerräthin, und fuhr, von zwei Schweißfüchsen gezogen, den Oberknecht zum Kutscher verwandelt, nach Malzendorf.

Mit zitternder Ungeduld erwartete man seine Wiederkehr. Man hatte auf die Beredsamkeit des Herrn Säblein so viel Vertrauen,

daß niemand zweifelte, er werbe ben backenbartigen Pompejus gesfangen mitbringen und zu Suchens Füßen legen.

Endlich fam er, aber allein. Er brachte bie Antwort, aber die schlimmste von allen, welche man erwarten konnte. Der junge herr Baron war nämlich, ftatt zu Malzenborf, zu Benebig. Der alte Herr Baron hatte bas Podagra, und war über die Dif= fion des Herrn Berwalters so ungehalten, daß er gebroht hatte, wenn sich berselbe noch einmal mit solchen Angelegenheiten im Schloffe Malzen zeigen wurde, er ihn mit hunden hinausheten laffen wolle. Als der Herr Verwalter auch die rauhe Seite her= ausgekehrt hatte, und allerbemuthigft mit einem schweren Brozeß gebroht hatte, gab ihm ber Podagrift die bestimmte Schlugerfla= rung, erstlich, er wolle seinem Sohn die Sache schreiben, und falls derselbe den Fehltritt eingestände, sich mit einem bürgerlichen Mädchen vergessen, ober wohl gar in Cheversprechungen eingelassen zu haben, werde man nicht anstehen, die Entschädigungs = und Alimentationsgebühren, wie in solchen Fällen Rechtens, zu leisten; zweitens, von Bermählung und bergleichen Albernheiten fei keine Rebe; brittens, bamit folle fich ber Herr Berwalter zum Teufel packen u. s. w.

Suschen hörte das, und schwieg. Der Herr Pfarrer wußte keinen Rath, und schlug vor, die Sache in Erwägung zu nehmen. Tantchen Rosmarin zerstoß in Thränen; sie sagte nichts, aus Mitzleiden für Suschen, im Grunde aber aus empörtem Stolz wegen des stolzen Barons, dem sie eine Reihe wohlverdienter Verwünzschungen zusandte. Herr Säblein machte den Antrag, die Sache sogleich einem Abvokaten zu übergeben, und den Prozes anzusanzen; tröstete übrigens die Tante damit, daß Alles eine göttliche Schickung sei. "Das Alles wäre nie begegnet," sagte er, "hätte ich mir nicht bei der Tanzprobe die Hüfte gequetscht."

Folgenden Tages fam der Abvokat Kurzbein von Waib=

lingen, einer der gewaltigsten Rabulisten, der weiß schwarz, und schwarz weiß machen konnte, und ohnehin persönlichen Groll gegen das freiherrliche haus Malzen nährte, weil er vor mehrern Jahzen dort vergebens um die Stelle eines Justitiarius angehalten, die, statt seiner, einem seiner ärgsten Feinde gegeben worden war.

"Erlauben Sie mir zu bemerken," sagte er zu Tantchen, "wenn Ihre Demoiselle Nichte in Jahresfrist nicht Baronesse von Malzen ist, zahle ich die Prozeskosten aus meinem eigenen Vermögen."

Die zuversichtliche Miene, mit der er sprach, flößte der Tante wieder guten Muth ein, und der Prozes wurde auf der Stelle anhängig gemacht und mit Eifer betrieben.

### Pompejus ber Rleine.

Doch ungcachtet dieses Eisers ging der Prozeß sehr langsamen Schritt, weil der Beklagte in Venedig und Rom spazieren ging, und man nothwendig doch seine Erklärung über die ihm gemachten Anschuldigungen erwarten mußte.

Unterdessen vermehrte sich die Familie zu Nieder=Fahren mit einem kleinen Liebesgott, der vorher nie da gewesen war, ein Grüdchen im Kinn hatte, wie ein gewisser Spaziergänger, und diesem, nach Aussage der Kenner, die auf die vier, fünf oder sieden Fingerringe und den Backenbart, vollkommen ähnlich sah. Suschen war eine liebliche Mutter, und schwamm beim Andlick ihres Kindes in tiefer Seligkeit. Ihr höchster Bunsch war erfüllt. Sie hatte sich noch nie so sehr nach einem Manne, als nach Muttersfreuden gesehnt. Die nun zur Großtante emporgesteigerte Tante Rosmarin sand das freilich außer aller Ordnung; auch konnte sie nicht umhin, bei dem Gedanken an ihre Großtantenschaft zuweilen die Miene gar bitterlich zu verziehen — allein es war nun einmal

so, und mit der Zeit gewöhnte sie sich auch baran, ober, wie sie sannte, siegte die Kraft ihrer Grundsätze.

Der Pfarrer Großonkel taufte den Großnessen. Man beschloß, ihn in dem heiligen Sakrament, nach dem Taufnamen seines Baters, kurzweg Pompejus zu heißen, und den Geschlechtsnamen einste weilen so lange zu vertagen, bis der Prozeß, und mit ihm zugleich entschieden sein würde, ob es ein Pompejus von Malzen oder Nieder-Fahren sei?

Während nun Pompejus der Kleine täglich an Weisheit und Verstand zunahm, erschien auch Antwort aus Rom von Pompejus dem Großen. Sein Brief war zwar nicht im Geschmack des alten Herrn Baron, aber noch weniger im Geschmack der Tante Rosmarin. Doch ward er, vielleicht eben deswegen, ad acta gelegt, und Advokat Kurzbein wie der Justitiarins von Malzendorf, sein Todseind, sanden darin Wolle genug zu zupfen, und den Brozes in beliebige Länge zu spinnen.

Der junge Baron in Rom erklärte nämlich ganz freimüthig und wiederholt, und das war nicht im Geschmack des alten Herrn und seines Justitiarius, er erinnere sich gar wohl, sich mit einem Mädchen auf einer Hochzeit zu Waiblingen vergangen zu haben, gestehe aber, daß er eher der Verführte, als der Verführer gezwesen sei; daß er die Person weder vorher noch nachher weiter gezsehen habe; daß die gleiche Person ihm wegen ihrer blöden Tugend sehr verdächtig geworden sei; daß ihm noch nicht bewiesen sei, er und kein Anderer wäre der Vater; endlich aber: daß er sich dieses Vorfalls von Herzen schame, und wünsche, man möge die Person, je eher, je lieber, mit einem Stück Geldes absinden, um kein Aussehen zu erregen.

Auf diesen Brief hin, der die Hauptsache eingestand, warb nun der Prozes mit ungemeiner Erbitterung fortgesetzt. Tante Rosmarin entfaltete dabei ihren ganzen Stolz. Sie ließ dem alten Berrn Baron, ber mehrmals gutliche Vorschläge machen wollte, fagen: es fei ihr nicht barum zu thun, sich in die Familie bes Herrn Baron einzubrängen, aber fie wolle ihre Nichte vor der Welt wieder zu Ehren und ihren Großneffen zu einem anständigen Ramen bringen, und follte es mehrere taufend Dufaten koften. Sie ware gar nicht gesonnen, bem herrn Baron, ber außer feis nem papierenen Stammbaum mehr Schulben als Guter hatte, ihre Nichte zur Gemahlin zu geben. Sie betrachte bies für ihr Haus als wahre Mesalliance, und er ware nicht ber erste Ebelmann, welcher vielleicht Luft haben könnte, in Gesellschaft feiner sechszehn Ahnen nach ben vollen Goldfisten einer reichen und schönen Bürgerin zu angeln. Man wiffe heutzutage fehr gut, was armer Abel werth sei; man borge auf ein pergamentenes Ge= schlechteregister, bas bis zu Abam und Eva hinaufreiche, keinen halben Gulben, ba man hingegen um ein paar hundert elende Gold= ftude bas Abelsbiplom überall einfaufen, und ben bicfften Stamm= baum malen laffen könne. Aus biefen und andern Gründen be= harre fie darauf, herr Bompejus Baron von Malzen muffe schlech= terbings in aller Form ihrer Richte feierlich angetraut, und brei Tage nachher wieder in aller Form richterlich von ihr geschieden werben, so daß sich jeder Theil, wenn es ihm beliebte, anders weitig vermählen könne.

Dieser hohe Ton, ben Tanichen Rosmarin anstimmte, brachte ben alten Herrn fast zum Kasen, und um so mehr, da er wohl besmerkte, daß diese Frau, von der er ehemals in seinem Schlosse nie Kunde genommen, vermöge ihres Reichthums größern Einsluß im Gericht, als er, hatte. Er würde, da er sich über die Eigensthümerin von Nieder-Fahren bessere Nachrichten erworben, vielsleicht zum bösen Spiel lustige Riene gemacht, und wohl gar — benn Malzendorf war in der That schwer verschuldet — in eine Mesalliance mit der begüterten Bürgerstochter gewilligt haben.

Aber die Botschaft, wie Tantchen sie ihm sandte, das Bissige, Giftige ihrer Anspielungen, und dann der bürgerstolze Zusaß, daß sie eine solche Heirath für Mißheirath halte, und daher drei Tage nach der Heirath Scheidung begehre — das war ihm des Troßes zu viel.

Er bot nun himmel und hölle auf, die Absichten seiner Gegsnerin zu Schanden zu machen. Er spendete Geld links und rechts; Tantchen aber immer die hälfte mehr, als er. Bei der Wichtigsteit ihrer Gründe entschied sich nach Verlauf eines Jahres in zwei Instanzen die Sache zu ihren Gunsten. Der Prozest ward zur dritten Instanz gebracht. Herr Advokat Kurzbein lächelte hönisch dem Justitiarius Spott zu.

# Sieg über Pompejus ben Großen.

Nachdem der alte Herr Baron den Prozeß in zwei Instanzen verloren hatte, war bei ihm kein Aushaltens mehr. Er peitschte täglich Hunde und Bediente zusammen, daß kein Hund und Bestienter bei ihm bleiben wollte. Er drohte dem Justitiarius eine Rugel durch den Kopf zu jagen, wenn er sich unterstände, den heils losen Rechtshandel auch in dritter Instanz zu verlieren, und seinem Sohne schickte er gebieterische Briefe auf Briefe, voller Donner und Blis, mit Ertrapost von Kom nach Malzendorf zurückzukommen.

Pompejus der Große hatte, während er unter den Alterthümern Italiens die Geschichte der Vorwelt studirte, und leidenschaftlich den Meisterwerken der Kunst nachging, sich wenig um die Geschichte von Malzendorf, Waiblingen und Nieder-Fahren bekümmert. Er runzelte freilich die Stirn, als man ihm meldete, "bewußte freche Person habe sich unterfangen, ihrem Sohne den Namen Pompejus beszulegen," doch beruhigte er sich bald über die Anmaßung; denn Pompejus war ja noch kein Malzen, und Taufnamen sind ein Ges

meingut in der ganzen Christenheit, aber nicht Baronien. Da er aber vom Berlust des Prozesses in zwei Instanzen vernahm, und fürchtete, "die Person mit ihrem Bastard" möchte ihm angehängt werden, wüthete er bei dem Grabmal des Cestius und der Säule Trajans gegen die himmelschreiende Verblendung und Ungerechtigzseit der Richter, schried ellenlange Briefe, worin er die spocies sacts auss Genaueste erläuterte, um seine Unschuld zu beweisen. Suschens Tugend kam dabei schlimm weg; denn ihre Unwissenheit galt für Koketterie, ihre Naivität für Buhlschwesterei. Schon mehrmals hatte er im Sinn gehabt, selbst nach Deutschland zu eilen, in der Hossinung, durch persönliches Erscheinen die ganze Sache zu seinem Bortheil zu wenden. Da ihn nun sein Bater selbst aufsorderte, reisete er sogleich andern Tags von Rom ab.

Eine Reise von Rom nach Malzendorf ist aber etwas langwiesrig; zudem erlaubte dem Herrn Baron der bescheidene Zustand seiner Börse nicht den Flug mit Ertrapost. Unterdessen ging der Prozessseinen Gang, und diesmal vor dritter Instanz wirklich mit Ertrapost, wenigstens für den alten Herrn Baron. Die Sentenz erschien. Der Spruch der ersten Instanz ward bestätigt; Herr Baron Pompejus von Malzen verurtheilt, die Ehre besagten Frauenzimmers durch eine Vermählung in aller Form herzustellen, doch sei beiden Parteien gestättet, nach vollzogener Trauung die eheliche Verbindung alsogleich wieder in gewohnten, rechtsüblichen Formen aufzulösen.

Der pfissige Justitiarius von Malzendorf, der die angedrohte Augel noch nicht vergessen hatte, hütete sich wohl, diese Hiodspost in eigener Person zu überbringen, sondern meldete sie dem alten Herrn schriftlich, und bat zugleich um Entlassung von seinem Justitiariat. Der alte Baron las das schreckliche Sendschreiben; er blieb stumm vor Entsetzen, und sprach in seinem Leben kein Wort mehr dagegen, denn der Schlag rührte ihn auf der Stelle, und todt sank er mit dem Briese nieder.

Als Pompejus der Große in dem Schlosse Malzen ankam, fand er seinen Vater begraben.

#### Die Trauung.

Der junge herr von Malzen war ein rechtlicher Mann, von Renntniß und Talenten. Der Tob seines Baters beugte ihn tief; ber Spruch ber Gerichte noch mehr. Er war für Niemanden ficht= bar, und lebte in bem Schloffe seiner Bater wie ein Einfiedler, bloß mit Verbefferung ber Finanzen beschäftigt, die durch den alt= abelichen Aufwand seines Baters, durch die Reisen nach Italien, und endlich durch den kostspieligen Prozeß nicht wenig zerrüttet waren. Den Aufwand schaffte er ab, die Reisen fielen weg, und ber Prozeß hatte glücklicher= ober unglücklicherweise sein Ende. Neben bem Ersparen sann er burch zweckmäßigen Anbau ber Güter und durch höhere Benutung ber weitläufigen Waldungen ben Berluft wieder einzubringen, und die Schulden zu tilgen. Er fühlte wohl, ein armer Baron sei in der That - ein armer Baron, und bas wollte er nicht sein. Er hatte Ropf genug, die Mangel ber bisherigen Verwaltung einzusehen; er entwarf seine Plane; schon nach einem halben Jahre konnte er burch vortheilhafte Holzver= käufe einen beträchtlichen Theil ber Schulden tilgen, und bamit vereitelte er Tantchens boshafte Spekulationen. Denn Tantchen zweifelte gar nicht, Malzen mit Schloß und Gutern werbe unb muffe vom Erben verkauft werden; bann wolle fie bie Baronie für fich und Suschen, aus Beiber Bermögen, einhandeln, und tris umphirend mit der angetrauten und abgeschiedenen Frau Baronin von Malzen im Stammgute ber Malzen wohnen.

Da nun aus diesem nichts ward, und der Parforce-Bräutigam auch ein halbes Jahr verstreichen ließ, ohne an Wollziehung der richterlichen Sentenz zu denken, hielt es Tantchen Rosmarin für billig, dem schlechten Gedächtniß des jungen Herrn Baron zu hilfe zu kommen. Herr Verwalter Säblein mußte also einen Mahnungs= brief absassen; weil ihr derselbe aber nie beißend genug war, mußte er wohl sechsmal abgeändert werden, ehe sie ihn unterzeichnete. Es ward dem Bräutigam der wohlbekannte Richterspruch in Ersinnerung gebracht, nicht eben, hieß es in dem Schreiben, weil man sich sehr nach der Verbindung mit dem Herrn Baron sehne, sondern weil man den glücklichen Augenblick der darauf folgenden Ehescheidung mit Ungeduld erwarte.

Jur Antwort kamen bloß die Worte: "Madame, ich habe zwar nie Anlaß gehabt, auf Ihr Zartgefühl Rechnung zu machen; inz zwischen bitte ich Sie, das verhaßte Zeremoniel wenigstens des Anstands wegen, wenn Sie anders Sinn für so etwas haben, aufzuschieben, dis ein unglücklicher Sohn die Trauerkleider abgelegt hat, die er für einen Vater trägt, dessen Tod Ihr Eigensten bes fördert hat."

Tantchen Rosmarin, und wäre der Prozes verloren gegangen, hätte nicht schmerzlicher gedemüthigt werden können, als durch diese wenigen Worte. Denn erstlich hatte der Baron nicht ganz Unrecht, und das war eben das Verdrießlichste, zweitens setzte er ihr Zartgefühl in Zweisel, und drittens, was das Aergste war, mußte ein Baron sie an die Regeln des Anstandes erinnern. Sie zerriß das Brieschen in tausend kleine Stücke, damit zu keinen Zeizten ein lebendiger Mensch, auch nur aus einem Buchstaben, den Inhalt errathen könne; dann trug sie die Papierstückhen schamroth selbst in die Küche, warf sie eigenhändig ins Feuer und wartete, bis das letzte davon in Asche verwandelt war.

Sie nahm darauf mit funkelnden Augen eine gelassene Miene an, und sagte ihren Hausgenossen, mit hingeworfenem Tone, der Baron bitte so dringend, wegen seiner vielen Geschäfte, noch um einigen Aufschub, daß sie, um nicht pöbelhaft zudringlich zu scheis nen, ihm solchen zu gewähren nicht abgeneigt sei. Aber so ruhig sie das sagte, so gewaltig gährte es in ihrem Herzen. Ein un= auslöschlicher Groll entstand gegen den Baron, dem sie diesen Brief in ihrem ganzen Leben nicht zu vergessen schwur.

Nach einem Bierteljahr melbete der Baron, er sei bereit, die Trauung vornehmen zu lassen, und wie er sich sehr unartig auss drückte, die Folter auszustehen. Er schlug den Tag vor, und man kam überein, das Zeremoniel in der Pfarrkirche zu Altenskeig vollziehen zu lassen, einem Dorfe, welches genau Mitte Wegszwischen Nieder-Fahren und Malzen gelegen war.

Am bestimmten Tage suhr Suschen, begleitet von der Tante und dem Herrn Berwalter, dahin; alles im größten Pnß; der Rutscher in reicher Livree; Gärtner und Jäger hintenauf, nicht minder kostdar gekleidet. Tantchen legte es darauf an, an diesem Tage vor dem Baron zu glänzen, und wo möglich ihn empsindlich zu demüthigen. Suschen, schön wie ein Engel, noch mehr durch die milde Schwermuth in ihren Mienen, als durch den köstlichen, obgleich einsachen Brautpuß, saß schweigend im Wagen neben der vielberedten Tante, und erwiederte deren Fragen mit halberstickten Seufzern. Heut lebendiger, als jemals, stand ihr sonderbares Schicksal vor ihrer Seele, wie sie, Braut und Wittwe zugleich, einem Unbekannten die Hand zu reichen eile, den sie verachtete, und dem sie sich bloß deswegen vermählen sollte, um desto eher von ihm getrennt werden zu können.

Man kam zum Wirthshause in Altensteig. Noch hatte sich kein Bräutigam gezeigt. Im ganzen Dorse war kein anderes Wirths: haus. Die Tante sand das sehr ärgerlich; und da eine Biertek: stunde um die andere verging, und der Bräutigam nicht erschien, und der Pfarrer des Orts den gewöhnlichen, sonntäglichen Gottes: dienst nicht länger verzögern konnte, stieg die Unruhe der Tante sast die zur Verzweislung. "Ein neuer Affront! Der Mensch läst

uns boshafter Weise sitzen!" rief sie in jeder Minute zehn Male, und lief jeden Augenblick zum Fenster. Suschen saß in einem Winkel und weinte still.

Die Glocken läuteten. Da sprengte des Wegs durchs Dorf heran ein Reiter, stieg beim Wirthshaus ab, und trat hinein. Es war ein schöner junger Mann, blond von Haar und Farbe, blauen Auges, in seinen Bewegungen voll ebeln Anstandes. Er trug einen schlichten aschgrauen Frack, runden Hut. Es war nicht nöthig, daß er sagte, er sei der Baron von Malzen; der Backenbart und Grübchen im Kinn überhoben ihn schon der Mühe. Suschen ward blutroth. Sie schmiegte sich tiefer in den Winkel des Zimmers hinein, in welchem sie dasaß. Ach, hätte sie sich verbergen könznen vor aller Welt!

Der Baron, nach höflicher Verbeugung, fragte in einem fast allzunachlässigen Tone: "Welche von Ihnen, meine Damen, soll ober will für den Augenblick meine Braut sein?"

Mit Empfindlichkeit im Blick, doch stumm, deutete Tantchen auf die Einsame im Winkel, die ihre Augen schamvoll zur Erde gesenkt hielt. Der Baron trat ohne anders zu Suschen, und da er bemerkte, daß ihr ein paar Thränen über die Wangen sielen, hatte er auf den Lippen zu sagen: "Sie weinen Wasser, ich habe schon Blut geweint!" aber der Vorwurf erstard ihm unter Erstaunen im Munde. Alles, was er sich schon unterwegs ausgedacht hatte, Kränkendes und Verächtliches vorzubringen, um die Wanen seines Vaters wo möglich auch an diesem Tage durch kleine Rache zu versöhnen, war ihm aus dem Gedächtniß gewichen. Iwar hatte er nach manchen eingezogenen Ersundigungen wohl gehört, Suschen sei nicht nur ein reiches, sondern auch ein recht hübsches Mädchen; sei nichts weniger, als Kokette oder verdordene Dirne, wie er sich immer gedacht; sie habe bei ihrer Tante von jeher in sast klöskerlicher Einsamkeit gelebt, und wäre daher an Berstand, wie

sich die Waiblingerinnen in ihrem christlichen Urtheil ausdrückten, "ein pures Gänschen." Allein Suschen so zu sinden, wie er es nun fand, das war ihm Feerei. Diese edle Gestalt, voll Milde und Würde; dieses reizende, ovale Antlitz einer leidenden Wags dalene; dieser seelenvolle Blick der Unschuld, der sich durch Thräsnen zu ihm stahl; diese heilige Gluth des Erröthens — dies Alles hatte er nicht erwartet.

"Mein Gott, welch ein Madchen!" bachte er, und weiter konnte er auch nichts benken; in solcher Verwirrung war sein Gemuth.

"Herr Baron, ist's gefällig?" sagte die Tante, und wies auf die Thur, welche ber Verwalter öffnete: "Man erwartet uns in der Kirche."

Der Baron bot seiner Braut den Arm. Suschen schien anfangs verlegen, ihn annehmen zu wollen, und nahm ihn endlich doch, um keine Weitläusigkeiten zu veranlassen. Tantchen Rosmarin folgte dem stummen Brautpaar; folgte mit zornglühendem Gesicht; denn sie konnte sich's wohl erklären, warum der Baron seine Braut am Arm sührte. Lächerlich, nichts als lächerlich machen wollte er die festlich geschmückte Unglückliche, neben welcher er in bestäubzten Stiefeln und Spornen, grauem Frack und rundem Hut einz herging, einem Bedienten ähnlicher, als einem Baron.

Ach, der gute Pompejus dachte auf dem Kirchgang weder an Hut noch Spornen. Er sah zitternd und verstohlen auf die Stillsweinende, und konnte es sich nicht verhehlen, er führe die schönste Braut im Lande am Arm.

Er machte immer langsamere, immer kleinere Schritte, um das Bergnügen, auf welches er nicht gezählt hatte, einige Augenblicke länger zu genießen. Und wenn er von Zeit zu Zeit seitwärts auf sie hindlickte, und er that es oft — die schöne junge Dulberin, mit ihrer Unschuldmiene, sah aber unverwandt, demuthig in den Staub vor sich nieder — dann war's, als wenn sich sein Gewissen regen und sagen wollte: "Diese heilige Lilie hast du gebrochen."

Hier eine kleine Buße zu thun, schien ihm das Wenigste, was er, als gefühlvoller Mann, thun konnte. Er berührte mit seiner rechten Hand sanft die ihrige, welche wie eine schwebende Feder auf seinem linken Arm ruhte, und stüsterte: "Mein Fräulein, ich bin sehr unglücklich, daß ich vor Ihnen als Bösewicht erscheinen muß, den Sie zu verabscheuen gezwungen sind. Ich bin gewiß sehr unglücklich."

"Wohl mir, daß Sie es nicht durch mich sind!" slüsterte Suschen zurück mit freundlichem Ernst unter Thränen. Denn auch in der Traurigkeit umschwebte ein gütiges, leises Lächeln ihren Mund, wenn sie sprach.

Diese Antwort war aber für den Baron ein Dolchstich; sie machte ihm die Größe seiner Schuld und seines Verlustes plötzlich hell. Und es war nicht der Silberklang ihrer Stimme, es war der schwere, vielbedeutende Sinn ihrer wenigen Worte, was ihn erschütterte. Der gewandte Weltmann war durch die Erwiederung des einfachen Mädchens so außer Fassung, daß er keine zweite Rede sinden konnte. Man trat in die Kirche, und bald nachher zum Altar.

Tantchen Rosmarin hätte bei diesem Anblick, nach welchem sich ihre Rache schon so lange gesehnt hatte, mit lauter Stimme ein felerliches "Herr Gott dich loben wir!" anstimmen mögen; Suschen weinte still. Der Baron war in seltsamer Gemüthsbezwegung; seine Hand zitterte in der Hand der schönen Braut. Leise slüsterte sie dem Pfarrer das Jawort zu; der Baron, als könnte sich sein bedrängtes Herz durch einen einzigen Ton Ruhe geben, ließ es laut durch die Kirche hallen; dann, beim Wechsel der Ringe, suchte er den kostdarsten an seinen Fingern hervor, ihn der seindlichen Schönen zu reichen, die durch ein wunderliches Geschick ihm an eben der Stelle auf ewig entrissen werden sollte, wo man sich sonst auf ewig zu verbinden pslegte.

# Benig Anbacht.

Rach vollzogener Trauung wohnte man dem Gottesbienste in gebührender Ordnung bei. Der Pfarrer hielt ohne Zweisel eine vortressliche Predigt, denn er selbst schwamm mehrmals in Thräsnen, während viele Bauern ihre tiese Rührung hinter einem sanfsten Schlaf verbargen — aber der Baron hörte und sah von allem nichts, weil er nur Suschen sah, das zehn Schritte ihm gegensüber saß.

Er hatte Zeit genug, ihre Gesichtszüge zu betrachten. Ja, Raphaels Engel und Madonnen waren ihm verzerrte Bambocciaden neben diesem Antlit, in welchem Schwermuth und Güte, weibsliche Würde und Demuth wundervoll gepaart waren. Er warfsich auf seinem Sitz unruhig her und hin; Scham, Selbstverachtung, Liebe, Aerger, Hoffnung und hundert Entwürfe bewegsten ihn.

Während der Geistliche vom Reiche Gottes und vom Tode des Sünders sprach, hielt der Baron sich Strafpredigten anderer Art. Er versuchte seiner Gefühle Meister zu werden, er erin: nerte sich an den Tod seines Baters, an die Lächerlichkeit, ein Mädchen hintennach liebenswürdig zu sinden, gegen welches er anderthalbjährigen Prozeß geführt hatte. Umsonst, wenn er die Augen auf Suschen wandte, verschwanden Bater, Prozeß und Lächerlichkeiten.

"Aber, Baron, hat dich die Hölle geblendet?" sprach er bei sich selbst (er psiegte anständiger zu reden, als zu denken): "Es ist übrigens ein Engel Gottes, du bist aber ein Teusel, der dies sen Engel stürzte, dann Jahre lang auf die schamloseste Weise behandelte. Daß du sie verkanntest, ehe du sie kanntest — nun, das verzeihe ich dir. Daß du Materialien zum Prozes wider sie gabst, auch das verzeihe ich dir; denn dein Bater und der vers

dammte Justitiarius schilderten ja die heilige Seele, wie ein gesmeines Mädchen. Aber taß du nicht glauben, nicht sehen wolltest, als du ins Land zurückkamst, und ihr Lob von allen parteilosen Lippen wiederhallen hörtest, daß du ihre Herrlichkeit nicht begrifssest, welche ihr die kleinen, albernen Mädchen von Waiblingen mit dem Austruck zollten: "sie sei ein Gänschen" — daß du nicht hinüberrittest nach Nieder=Kahren, sie selber sahest, dich des Bessern überzeugtest — das verzeihe dir der Himmel, und du verdienst in der Hölle beiner Empsindungen zu verschmachten."

Tantchen las mit dem behaglichen Wohlgefallen der Schadensfreude in den Mienen des armen Pompejus Unruhe und Aerger. Aber sie legte seinen Verdruß ganz anders aus. Sie bildete sich ein, er wolle vor Unmuth zerspringen, daß sie Siegerin geworden. Hätte Tantchen gewußt, wovon eigentlich im Herzen des Barons Rede gewesen, sie hätte sich nicht gefreut, denn sie haßte ihn, wie sie noch keinen Menschen gehaßt hatte.

Suschen war nicht in geringerer Unruhe. Erst jest schien sie dem öffentlichen Hohn feierlich preisgegeben zu sein, und meinte, die Augen aller Welt seien auf sie, als die Entehrte, gerichtet, die man vermittelst der Kunst wieder zu Ehren bringen wolle. Sie hörte kein Wort von allem, was der Pfarrer sagte, und doch glaubte sie, er rede nur von ihr und ihrer Schande. Dann dachte sie mit Mutterzärtlichkeit an ihren zweisährigen Pompejus heim, an das liedenswürdige vaterlose Kind. Dann übersiel die dunkelste Schwermuth ihre Seele. Sie betete für ihren Sohn.

Und — verzeihlich war boch wohl die Rengier — von Zeit zu Zeit ließ sie auch das Auge auf ihren Anvermählten fallen, von welchem sie kaum ein dunkles Bild im Gedächtniß behalten hatte. Ein hübscher Mann war er — läugnen ließ sich das nicht — und er sah dem kleinen Pompejus viel zu ähnlich, als daß man nicht solche Gesichtszüge recht angenehm hätte sinden sollen. Dann ges

buchte sie der Worte, die er auf dem Kirchgang gesprochen. "Wie er nur das auch gemeint hat?" dachte sie, und sah wieder zu ihm hinüber, als wollte sie aus seinem Gesicht errathen, wie er das wohl hätte meinen können? Dann, wenn sein dunkles, brennen= des Auge dem ihrigen begegnete, ward ihr, als müßte sie sich in den Mittelpunkt der Erde verbergen.

Genug, Suschen hatte wenig Andacht, auch der prächtige Brillantring, den sie von ihm empfangen, machte ihr viel Zersstreuung. Es war ihr sonderbar, einen Ring zu tragen, den seine Hand getragen hatte. Rach solchen Gedanken zitterte ein Seufzer aus der tiefsten Tiefe ihres Busens herauf.

Ungeachtet der Prediger eine der längsten Predigten im ganzen Jahr gehalten hatte, war doch Allen die Zeit dabei sehr kurz ge= worden, ausgenommen den wirklichen Zuhörern.

#### Trennung.

Tantchen Rosmarin winkte an der Kirchthür dem Herrn Verswalter Säblein mit Augen und Händen, Suschens Arm zu nehmen. Aber plötzlich stand der Baron da, und schob den Herrn Verwalter höflichst auf die Seite mit den Worten: "Erlauben Sie, daß ich meine Gemahlin zum Wirthshaus begleite."

"Das ist doch impertinent von dem Menschen!" sagte die Tante zum Berwalter. "Warum ließen Sie sich wegdrängen? Er thut's mir nur zum Aerger, um den Leuten zu zeigen, daß er sich gar nicht über meinen Triumph grämen könne. Aber er irrt sich. Ich hab's ihm in der Kirche deutlich genug angesehen. Mich betrügt er wahr: haftig nicht. Gift und Galle tödten ihn fast."

Aber der Baron war an Suschens Seite nichts weniger als todt. "Darf ich mich unterstehen," flüsterte er, "die Hand meiner liebens= würdigen Gemahlin zu nehmen, die ich nur für wenige Tage mein nennen soll?" Er nahm sie, ohne Erlaubniß abzuwarten, und wollte noch Bieles. sagen; allein man stand vor dem Wirthshaus, ehe man wußte, wie man aus der Kirche gekommen sei.

Die Tante ließ sogleich zur Abreise anspannen; der Baron, um Frist zu gewinnen, ließ für die Damen Erfrischungen anordnen; allein im elenden Wirthshause konnte man nichts, als saures Bier, schlechten Branntwein und gutes Brunnenwasser andieten, und Tantschen Rosmarin verbat ohnehin mit tiesem Knir und hoher Miene jede Bemühung der Art.

"Er benkt," sagte sie mit lächelndem Jorn zum Verwalter in einer Ecke des Zimmers, "er denkt sicherlich, mit seinen linkischen Höflichkeiten mich umzubringen. In einer solchen Dorfkneipe Ersfrischungen befehlen; als wenn er nicht recht gut vorher gewußt hätte, daß hier kaum Haber für die Rosse wäre. Aber er irrt sich abermals. Ich muß nur seiner Plattheit lachen."

Suschen hatte wieder ihren ersten Winkel eingenommen, und war stumm und still trauernd. Die Augenblicke wurden ihr zu Ewigsteiten, ehe sie in den Wagen steigen konnte. Tantchen nahm Miene an, als bekümmere man sich wenig um einen anwesenden Freiherrn von Malzen, und fädelte gleichgültige Gespräche mit dem Verwalter und ihrer Nichte an.

Pompejus aber stand mit vor sich niedergefalteten Händen an der Wand, in düsterer Betrachtung seine Blicke auf Suschen gehefstet. Endlich trat er zum Tisch vor, an welchem Tantchen Rosmarin mit dem Fächer hämmerte, und sagte: "Frau Obersteuerräthin, gestehen wir nur offenherzig, wir spielen hier alle eine verdrüßliche, gezwungene Rolle, und ich leider die schlechteste."

"Es scheint, Herr Baron," erwiederte die Tante, "Ihr Ges wissen erwacht, obgleich ziemlich spät."

"Sie haben Recht. Es erwacht. Ich bin betrogen, und habe mich selbst betrogen. Glauben Sie mir, ich wünschte, bas Ber=

brechen abbüßen zu können, bessen ich schuldig bin. Aber ich fühle es, die Reue eines ganzen Lebens reicht nicht hin; und bas bringt mich zur Verzweiflung."

So ehrlich auch Pompejus bei diesen Worten aussah, so hämisch schien ber Tante diese Rede, in der sie verstedten, oder wie sie sich ausbrückte, teuflischen Spott fand.

"Herr Baron," sagte sie, "es gefällt mir, Ihre Worte für baaren Ernst zu nehmen. Wirklich kann die Rere Ihres ganzen Lebens die Flecken Ihrer Schandthat nicht vertilgen, und wenn Sie dereinst in der That etwas von Verzweiflung spüren, will ich sogar glauben, es sei an Ihnen noch nicht alles verdorben. Ich bitte Sie übrigens, das Gespräch abzubrechen Sie könnten nur alten Verdrechen neue Beleidigungen nachsenden. Vergessen Sie nicht die Chrsucht, welche auch der Roheste dem weiblichen Gesschlecht schuldig ist."

"Frau Obersteuerräthin, Sie haben Recht, mich so zu behandeln. Nur eine Bitte, die erste und lette vor unserer Trennung! Erstauben Sie mir, meine — darf ich sagen, Gemahlin? auf einen Augenblick allein zu sprechen."

"Herr Baron, es thut mir leib, unsere Zeit ist furz — es ist angespannt . . ."

"Nur einen flüchtigen Augenblick bitte ich um Gehör bei ihr."
"Es kann nicht sein."

"Darf ich, was ich bitte, nicht als Gemahl mit Recht forbern?" "Sie ist schon jest als eine von Ihnen Geschiedene zu bestrachten."

"So muß ich sie betrachten. Eben darum — und vielleicht trägt es zu meiner Ruhe, und zum Frieden dieser meiner Gemahlin bei — fordere ich den Augenblick einer freien Unterhaltung mit ihr."

"Sie hat darüber zu entscheiben!" sagte die Tante.

Der Baron trat ehrerbietig vor seine Anvermählte, und reichte

ihr schweigend, mit trübem Blick die Hand dar, und führte sie ohne Anfrage aus dem Zimmer in ein anderes. Suschen ging unwillkürlich, mit Zittern und Zagen. Sie wußte selbst nicht, was sie that ober hätte thun sollen.

Er verschloß das Stübchen, in welchem sie standen, und kehrte zu der Furchtsamen zurück. "Frau Baronin . . . " sagte er zu ihr mit ungewisser Stimme.

Suschens Antlitz farbte sich bei dieser Anrede schamvoll hochs roth. "Nennen Sie mich nicht so, Herr Baron. Ich bleibe meis nem Stande getreu. Das Zeremoniel, welches uns verband, gibt Ihnen keine Pflichten, mir kein Recht."

"Und mein Berbrechen leidet nicht einmal das Befugniß, Ihnen den süßen Namen zu geben, zu welchem mich die Kirche berechtigte."

"Herr Baron, unsere Zeit ist kurz. Wäre es Ihnen gefällig, mir zu sagen, warum Sie mich allein sprechen wollten?"

"Haben Sie, Frau Baronin; aber ich beschwöre Sie, aufrichtig zu sein, nur diesmal aufrichtig! haben Sie durch mich den Glauben an die Menschheit noch nicht ganz verloren?"

"Ich glaube an bas Menschenherz, weil ich an Gott glaube."

Da stürzte ber Baron zu ihren Füßen nieder, und rief mit nassen Augen zu ihr empor: "D so glauben Sie mir auch in dies sem Augenblick — ich war ein Verbrecher an Ihnen, und doch war und bin ich kein Bösewicht. Hassen Sie mich, verabscheuen Sie mich, ich habe es verdient. Aber glauben Sie, ich war und bin kein Bösewicht."

"Was hülfe Ihnen mein Glaube, Herr Baron?"

"Zu- einiger Ruhe, zu vieler Ruhe. D, Sie haben viel einsgebüßt, aber ich — ich habe mehr verloren, als Sie."

"Stehen Sie auf, Herr Baron, und kehren wir zurud."

"Nein — seien Sie heute noch ganz Engel. Gewähren Sie mir noch eine Bitte."

Sie schwieg.

Er küßte mit Inbrunst ihre Hand, die er ihres Weigerns uns geachtet genommen hatte, und sagte mit gesenktem Angesicht, denn er wagte es nicht, sie anzusehen, und mit gedämpster Stimme: "Sie sind Mutter, ich bin Bater — ich siehe um die Gunst, meis nen Sohn nur einmal sehen zu dürfen."

Sie antwortete nicht, auch konnte sie es nicht, denn sie weinte laut.

"Ich bin's nicht würdig, den Sohn zu sehen, dessen Mutter ich mißhandelte . . ." suhr er nach einer Weile mit gebrochener Stimme fort, und die Thränen flossen ihm über die Wangen hin: "ich bin's nicht würdig. Aber Ihres Herzens würdig, Frau Barronin, ist die Großmuth gegen einen Unglücklichen. — Darf ich einen Tag, welchen Sie wollen, nach Nieder: Fahren kommen, und mein Kind an das Herz voller Reue drücken?"

"Wann Sie wollen!" sagte schluchzend die Neuvermählte und cilte zur Thür.

Tantchen Nosmarin machte große Augen, da sie beibe Hand in Hand daher wandeln sah mit verweinten Augen.

"Er hat gebeten," sagte Suschen, "unsern kleinen Pompejus einmal zu sehen."

"Und die Frau Baronin hat's erlaubt!" setzte er geschwind hinzu. Tantchen machte ein kaltes Gesicht. Es war angespannt. Man setzte sich in den Wagen; der Baron half den Frauenzimmern. Sie fuhren ab. Der Freiherr sah ihnen durchs Dorf nach, auch da er sie nicht mehr sah

# neberlegungen.

"Abgethan!" rief Tantchen, da der Wagen außer dem Dorf war: "rein abgethan, meine liebe Baronin!" Ich bin entzückt."

"Ach, Tantchen," sagte Suschen, "nennen Sie mich boch wie immer. Es klang mir wie ein Schmähwort, wenn mir der Baron seinen Titel gab."

"Es war seine Schuldigkeit. Du heißest jest Baronin; bist ihm anvermählt. Unser Pompejus hat volle Ansprüche einst auf bie Erbschaft des Hauses Malzen. Doch barüber muß ich noch mit dem Herrn Abvokaten Kurzbein abhandeln. Er hat fich für übermorgen anmelben laffen. Da wollen wir ben Prozeß wegen ber Scheibung Run, Prozeß, hoffe ich, wird es nicht geben; beiber instruiren. Theile Einwilligung und dann schon ber Spruch bes Obergerichts= hofes — bas beschleunigt bie Sache. Aber übermorgen, fage ich. muß ber Abvokat instruirt, und über acht Tage die Sache vor ben Gerichten anhängig sein. Der Herr Baron, bein Mann, und seine gange Sippschaft, und bie gange Welt muß erfahren, bag es uns nur um beine Chre, nur an ber Zuchtigung bes Elenben gelegen war, nicht an seiner Baronschaft. Wir werfen fie ihm vor die Füße. Und wenn er gegen die Scheidung — ich setze nur den Fall protestiren wollte (er ware es wohl im Stande, mich zu ärgern), stehe, und follte es mir allein tausend Dukaten kosten — bie Scheidung muß vor fich gehen. Muß! sage ich. - Hm! wahr= haftig, um Verbindung mit dem Hause Malzen war's uns nicht zu thun. Ich verachte ben armen Ritter, und sein hochabeliges Wappen möchte ich nicht zum Deckel auf einen Schmalztopf. Rein, dazu fühlen wir uns doch noch viel zu gut. Aber wie nun die Welt ist, sie wird's nicht glauben. Sie soll es erfahren. Ich wollte lieber, es ware heut', als übermorgen. Indeß die Formen muffen beobachtet sein. Heut' Bermählung, übermorgen Scheidung. So recht. Du hast's ihm boch gesagt? Apropos, warum hattest du und er geweint? Was hatte er Geheimes mit bir?"

In diesem Tone sprach Tantchen Rosmarin mit seltener Lebs haftigkeit noch eine halbe Stunde lang fort. Die Freude, am lange

ersehnten Ziele ibres Hasses zu stehen, begeisterte ste. Suschen, oder die neuvermählte Baronin, denn so müssen wir sie doch wohl nun nennen, nußte der guten, redseligen Frau alles erzählen, was sie mit ihm allein gesprochen.

"Der Mensch — siehe, ich irre mich nicht! — der Mensch ist entweder, wenn du anders nicht, weil du Thränen im Auge hattest, gutmüthig glaubtest, er habe sie in den seinigen — der Mensch ist entweder ein Erznarr, das wäre dumm, oder ein Erzbösewicht, das wäre satanisch!" — Es bedarf wohl nicht erst des Zusatzes, daß diese Bemerkung von der Tante kam.

Indem sie sich über das Gesagte erklärte, unterbrach sie sich plößlich selbst. Ihre Stirn gefaltet, ihr Auge glänzend, mit einem
stechenden Blick auf den Verwalter, ihren Zeigesinger erhoben, als
ruse sie die ganze Welt auf zum Horchen, sagte sie, mit gedämpster Stimme, in welcher doch etwas Schrecklichsrohes lag: "Ich
bin ganz außer mir! Der Gedanke kommt von oben herab. Höre,
Kind, wenn's nun gar so wäre? Wenn du nun vielleicht eben
heute Eindruck auf sein Herz gemacht hättest — wenn der Wistling dich in der That liedgewonnen hätte, dann . . . dann . . .
ich zittere vor Freuden!"

"Was benn, Tantchen?" fragte die junge Baronin, die fast erschraf, und von einer schnellen Röthe überslogen ward.

"Und wenn's nicht wäre, es kostete dich einen freundlichen Blick, und der Geck läge zu deinen Füßen . . . dann Scheidung, und ihm den Korb gegeben! Dann wären wir vor der Welt glänzend gerecht= fertigt."

"Nein, Tantchen, zu solchem Spiel leih' ich keinen freunds lichen Blick her."

Betroffen und ihre Uebereilungen bereuend, drückte die Tante ihrer Nichte die Hand und sagte: "Du hast Recht."

Unter solchen Gesprächen fuhr ber Wagen in Nieder: Fahren

ein. Da waren mit Blumen umwundene Ehrenpforten gebaut; Gäste aus Waiblingen, ohne Suschens Vorwissen von der Tante zu ihrem Ehrentag, nämlich zur Feier des gewonnenen Rechtsstreites, eingeladen; alle Familien aus Ober-Fahren im Sonntagsschmuck; an ihrer Spize der Herr Pfarrer. Glückwünsche links und rechts. Ein köstliches Gastmahl im Hause der Taute. Im Park offene Tasel für Bauern und Bäuerinnen; Musik und Tanz derselben bis in die späte Nacht.

### Ueberlegungen anderer Art.

Der Baron von Malzen hingegen brachte den Tag traurig zu. Er ritt nach Malzendorf zurück, mit gesenktem Haupte. Immer schwebte ihm Suschens Gestalt vor — immer wiederholte er sich, und oft mit lauter Stimme: "Ein himmlisches Geschöpf: nie führe ich ein anderes Weib zum Altar, wie dieses!" Er hörte ihrer Stimme Silberton; sah ihren beredten Blick voll Thränen, ihre Verklärung im Erröthen. "Wein Gott, und diese Heilige mein Weib, und ich darf sie nicht mein nennen!" rief er dann wieder.

Die Hoffnung, sie wiedersehen zu dürfen, erfüllte ihn mit Entzücken. Er that Berzicht auf ihre Hand, aber nicht auf das Glück, sie anbeten zu dürfen. Liebe konnte er nicht von ihr hoffen, aber doch Duldung um des Sohnes willen. Er verlor sich in Wehmuth, und fuhr aus dem süßen Schmerz wieder zur Wuth auf, wenn er des Prozesses, und der Ursache desselben, und seiner empörenden, verleumderischen Briese gedachte.

Sein armes Pferd mußte alle Empsindungen, die ihn abwechs selnd ergriffen, büßen. Mit der Verzweiflung ritt er Galopp zum Halsbrechen; in den Erinnerungen an die reizende Gemahlin im langsamen Schritt; raschen Trab ging's bei Furcht und Hoffnung.

So kam er vor seinem väterlichen Schloß an, ohne zu wiffen,

wie. Da war ihm Alles öbe und leer. Er wollte lesen, rechnen, zeichnen, spazieren gehen, den Pfarrer besuchen, oder einen benachs barten Evelmann überraschen — Alles war nichts. Sein Herz rief nach der schönen Gestalt, die ihm erschienen war; er hätte Nieders Fahren nur aus der Ferne sehen mögen.

Das Fieber warb, wie jedes Fieber, mit Sonnenuntergang heftiger. Er ließ Niemanden vor sich, machte Entwürfe, Berse, und schrieb Briefe an die Geliebte, die wieder verbrannt werden mußten.

Man muß erst über eine Sache einmal schlafen, wenn man sie recht überdenken will. Der gute Pompejus fand am andern Morzgen, da er nüchtern worden, Alles anders; die ganze Welt, welche den Tag vorher aus ihren Angeln gerissen zu sein schien, stand wieder in ihrem alten Geleise. Er verwunderte sich wirklich über seinen gestrigen Rausch, und schämte sich desselben.

"Bas treibst du?" dachte er, und zerriß mit Unwillen die Berse, die noch auf dem Tisch lagen, "warst du wahnsinnig? — Run ja, deine sogenannte Gemahlin ist artig, aber welche Narrsheit, darüber aus der Haut sahren zu wollen? — Welch ein toller Roman war das? Sich erst ein Mädchen vom Hals wegprozesstren, der Welt zum Gespött werden, sich durch ein Zeremoniel zusammenzgeben lassen, um die sogenannte Ehre herzustellen, dann sich in sie verlieben! Gottlob, Pompejus, daß du deine Augen wieder hast. Jeder Mensch mag wohl dann und wann einmal im Leben einen Ansall von Verrücktheit haben; du hattest ihn gestern, und führtest dich, im Wirthshause, wie ein Knabe aus."

Er ging an seine landwirthschaftlichen Arbeiten; war thätig einen Tag nach dem andern, wie zuvor; und um sich selbst zu überzeugen, daß er vollkommen am Geist gesund sei, beschloß er, in den nächsten vierzehn Tagen nicht nach Nieder-Fahren zu gehen, um seinen Sohn zu sehen. Und er hielt sich Wort, ohne daß es ihn Uederwindung kostete.

#### Die Baronin.

Zu Nieder=Fahren hatte sich in der gewohnten Hausordnung aber mancherlei geändert. So hatte Tantchen es gewollt. Alles mußte mit gebührendem Anstand geschehen.

Der jungen Frau Baronin war ein befonderer Flügel im herrsschaftlichen Gebäude eingeräumt; sie hatte die freie Verfügung über die Zinsen ihres Vermögens erhalten; einige Kammerjungsern zur Bedienung empfangen; der Titel Baronin durfte nicht sehlen; nur Tantchen und Oheim erlaubten sich noch den trauten, alten Namen Suschen.

Nach diesen ersten Einrichtungen, welche Suschen für sehr übers stüssig, Tantchen für unumgänglich wesentlich hielt, ward Herr Abvokat Kurzbein wegen ber Scheidungsklage mit allem Nöthigen versehen. Nach acht Tagen brachte der Abvokat den Scheidungssantrag schriftlich — die Tante streute noch einige ihrer bittern Besmerkungen gegen den Herrn Baron ein; sie nannte das in ihrer Sprache "Psesser und Gewürz bazu thun"; Suschen unterschrieb.

Inzwischen ging es bem guten Suschen wunderbar. Es konnte nie den kleinen Pompejus ansehen, ohne des großen Pompejus zu gedenken. Und wenn die Mutter den Anaben küßte, siel ihr ims mer dabei ein, daß sie nun Gattin sei ohne Gatten. — Das Aergste von Allem aber war der Umstand, sie konnte, so sehr sie sich auch, der Tante zu Gefallen, Mühe gab, den Baron zu hassen, dens noch den Mann nicht hassen, dessen Ebenbild sie in ihrem Kinde liebte. — Ja, bei reiflichem Erwägen dessen, was der Baron in dem kleinen Wirthsstüdehen gesprochen, und die Art, wie er sich benommen, und die Wahrheit, mit der er zu ihren Füßen gesweint hatte, konnte man ihn eigentlich gar nicht hassenswürdig nennen.

Sie freute sich sogar ein wenig, daß er kommen und ihren

Sohn sehen würde. Die Dringlichkeit, mit der er Erlaubniß dazu gefordert, ließ vermuthen, er werde bald kommen. — Sie bestrachtete zuweilen den prächtigen Brillantring, den er ihr gegeben. Den zweiten Tag ging sie, und den dritten noch öfter zum Juswelenkästichen, in dem er lag; den vierten steckte sie ihn sogar an den Finger, und trug ihn in ihrem eigenen Zimmer — denn wehe, wenn ihn die Tante an ihrer Hand bemerkt hätte.

Als nun aber acht Tage und zwei Wochen vergingen, und ber Baron nichts von sich sehen und hören ließ, und die Tante jeden Morgen und jeden Abend wiederholte: "Siehst du, was seine zärtzlichen Baterkrokodillthränen zu bedeuten hatten? Zum Besten wollte er dich damit haben! Mich aber hintergeht er nicht!" da ward auch sie voll Argwohns. Der Ring blieb wieder im Juwelensfästchen. Sie sah ihn seltener und wurde stiller und nachdenkender.

#### Befuch.

Wie gesagt, der Baron von Malzen hielt sich Wort: in der dritten Woche wollte er aber auch den Damen Wort halten. Er ritt mit seinem Jäger nach Nieder-Fahren.

Als er auf halbem Wege den Thurm der Kirche des Dorfes Altensteig sah, in welchem ihm Suschen angetraut war, schlug sein Herz unwillsurlich schneller. Als er vor dem Wirthshause war, stieg er ab, eigentlich um mit dem Wirth im Vorbeigehen noch etwas in Betress Pferdehandels abzuthun; aber er trat doch gern in die Wirthsstube, und da sah er immer nach dem Winkel, wo sie gesessen und aus dem Pferdehandel wurde durchqus nichts. — Als er endlich in der Ferne über die grünen Wiesen her die weißen Herrschaftsgebäude von Nieder-Fahren leuchten sah im Sonnensglanze, mußte er schlechterbings langsam reiten, denn es sehlte

ihm — er wußte felbst nicht, ob an Athem, ober an Muth, ober sonst etwas.

Das Uebel wuchs, die Pulsschläge mehrten sich, je näher man den geschmackvollen Anlagen von Nieder=Fahren kam. Er hatte nur noch so viel Bestinnung, sich über sich selbst zu verwundern, und leise vor sich hinzumurmeln: "Pompejus, nun glaube ich im Ernste, du bist verliedt und ohne Rettung verloren." Er dachte es und war es.

Der Herr Verwalter Säblein empsing ihn an der Thür. Tantschen begrüßte ihn mit eiskalten, doch höflichen Geberden im geswöhnlichen zierlich geordneten Wohnzimmer.

"Frau Obersteuerräthin," sagte er, "ich mache von der gütigen Erlaubniß Gebrauch, Ihnen und der Frau Baronin meine Aufwartung zu machen, um meinen Sohn zn sehen."

Tantchen schien einen Augenblick unentschlossen; dann sagte sie: "Die Baronin ist in ihren Zimmern mit ihrem Kinde. Ich bitte Sie, sich bahin zu bemühen. Mein Verwalter wird die Ehre haben, Ihnen den Weg zu zeigen und Sie anzumelden." Ihr Knix sagte ihm, daß er von ihrer Seite verabschiedet sei.

Suschen hatte ihn bei der Ankunft erblickt, und war vor Angst und Schrecken außer sich. Sie lief geschwind im Zimmer umher und wußte nicht, was sie suchen wollte. Indem ward er schon von der Kammerjungser angekündigt, und trat herein.

ł

"Frau Baronin," sagte er und ward blaß und roth, und sein Herz sagte: es ist umsonst! sie ist's! — "Frau Baronin, Ihre gütige Bewilligung hat mir Muth gegeben . . ." Aber mehr konnte er nicht sagen, benn er hatte keine Besinnung behalten.

Suschen stammelte etwas in aller Verwirrung hin, was sie selbst nicht verstand und er zum Glück nicht hörte, benn seine Seele war nur Auge.

Er mußte fich auf einen Seffel nieberlaffen.

Nun entschuldigte er sich, daß er nicht schon vor Tagen und Wochen gekommen. Ein stummes Verneinen des Kopfes war ihre gauze Antwort.

"Nein," sagte er lebhafter, "beurtheilen Sie mich nicht nach meinem Betragen. Es war bei mir nicht Gleichgültigkeit, es war Todeskampf! Ich zitterte, Sie wieder zu sehen. Ich hoffte, mich zu überwinden. Aber — ich bin nun einmal unglücklich."

"Der Anblick Ihres Kindes wird Sie erfreuen."

"Ach, Theure, mich erfreuen! mich! ber Anblick bes Kindes, bas Millionen Borwürfe in mir weckt, bes Kindes, bas, statt uns zu verbinden, uns trennt! Denken Sie sich, wenn es Ihnen mögslich ist, die Lage eines Verbrechers, der sein Leben darum gabe, er könnte schuldlos vor Ihnen stehen."

"Beruhigen Sie sich. Ich fürchte, Ihre Heftigkeit könnte ben kleinen Engel von Ihnen zurückschrecken."

Der Baron schwieg lange; aber seine Augen wichen nicht von der geliebten Gestalt. Indem brachte die Kammerjungfer den kleis nen Pompejus, der mit ausgebreiteten Armen zur Mutter hüpfte.

Der Baron ward todienblaß, als er den blühenden, reizenden Knaben sah; und stumm und starr, wie ein Marmorbild, blieb er unbeweglich auf dem Stuhl.

Die Baronin bemerkte mit Schrecken sein Erblassen. Sie fragte zitternd, ob ihm nicht wohl sei? — Er schüttelte langsam den Kopf und machte mit der Hand eine Bewegung, daß er nichts verslange. Endlich stand er auf, um sich dem Kinde zu nähern.

Die junge Mutter bog sich zu ihrem Liebling herab, und sprach: "Pompejus, gib diesem Herrn das Händchen, es ist dein Bater." Aber diese letzten Worre konnte sie nur undeutlich sprechen, denn sie weinte laut.

Der Baron kniete vor dem Kinde nieder, kußte erst das Hand: chen, welches es ihm gereicht hatte, und schloß dann den holden Knaben in seine Arme. Des Barons Gesichtszüge blieben zwar unverändert; aber die hellen Thränen perlten über seine Wangen nieber.

"Du, Du?" fragte mit verwunderndem Lächeln der Kleine, und faßte spielend nach dem glänzenden Uhrband des Barons. Dieser zog die kostbare Repetituhr, gab sie dem Kinde, und sagte: "das ist dein!" küßte das Kind noch einmal, und stand auf, ins dem er rief: "Da sehe ich mein verlornes Eden."

Er stellte sich ans Fenster und starrte hinaus zum himmel. Der kleine Pompesus sprang zu seiner Mutter, zeigte ihr die golzbene Uhr, und sagte: "Mutter!" — Aber Suschen antwortete nichts, sondern weinte nur heftiger.

Der Baron schwieg lange, von der Gewalt der widerspruch: vollsten Gesühle erschüttert. Endlich ging er langsam zur Baronin, stand vor ihr, als hätte er ein schweres Bekenntniß zu thun; sein Auge starr und thränenvoll; seine Lippen zuckend, als wolle er sie zur Rede öffnen, als schlösse sie der Schwerz; seine Brust in stürmisschen Athemzügen sliegend. — Suschen hielt das Gesicht von ihm abgewandt, in ihr Tuch verhüllt, während ihre linke Hand an dem goldenen Lockengekräusel des Sohnes unwillkürlich tändelte.

"Weinen Sie nicht, Frau Baronin!" sagte Herr von Malzen endlich: "Es ist nur an mir, zu weinen. Ich bin Mann; Thränen sind mir Fremdlinge seit den Kinderjahren; aber heute, vor Ihnen, schäme ich mich ihrer nicht. Ich beschwöre Sie, Theure, weinen Sie nicht. Jede Thräne ist eine neue Schuld für mich; jedes Schluchzen zerreißt mein Herz. Lassen Sie mich mein Elend nicht allzuschwer sühlen. Ich bin Verbrecher. Ich darf keine Ansprüche auf Ihre Achtung machen, denn ich verachte mich selbst. Ich wage es sogar nicht mehr, Ihre Berzeihung anzurusen; denn könnten Sie auch Engel genug sein: würde ich mir denn selbst verzeihen können? Würde ich den Jammer ungeschehen machen, den ich über

nur das Eine verweigern Sie mir nicht, o bei Ihrer wirden, beschwöre ich Sie auch dem Bettler am Wege nicht verswirten, beschwöre ich Sie — lassen Sie mich hoffen, Ihres Mitzuchen theilhaftig zu werden. Der Himmel trägt ja mit der Reue Sünders Mitleiben."

Sie schwieg. Sie hörte kaum, was er fagte.

Da sank er auf das Knie vor ihr nieder, und rief: "Angesbetetes Weib! — ach ich darf nicht sagen: mein Weib! Ich werde es, ich will es auch nie sagen. Aber verstoßen Sie mich nicht ganz. Erlauben Sie mir, daß ich zuweilen mich dieser Gegend — diesem Aufenthalt der Unschuld und Liebe nähern — daß ich unglücklicher Vater zuweilen meinen Pompejus, meinen Sohn — o Gott! Aber —"

Die Stimme brach ihm. Er schloß bei ben letzten Worten bas Kind in seine Arme, und bebeckte es mit seinen Kussen.

"Herr Baron," erwiederte Suschen gefaßter, "ich sollte Ihnen die Erlaubniß nicht verweigern, Ihre Besuche bei diesem Kinde zu wiederholen, wenn es Ihnen so theuer ist, wie Sie sagen. Aber die Erlaubniß hängt von meiner Tante, der Eigenthümerin dieses Hauses und dieser Güter ab, in der ich meine andere Mutter verehre. Belieben Sie sich also mit dem Gesuche an sie zu wenz den. Ich habe nichts zu gestatten."

"Und wenn mir die Bitte gewährt würde von Ihrer andern Mutter — — Sie würden dann dieser Erlaubniß die Ihrige beisfügen?"

"Ich habe nur meiner Mutter gehorchen gelernt."

Der Baron ergriff ihre Hand, kußte sie mit wilder Heftigkeit — bann seinen Sohn, sprang auf, nahm seinen Hut und entfernte sich, indem er seinen Dank stammelte für diese Stunde.

Es war sein Borsat, auf der Stelle die ersehnte Erlaubniß zu ersiehen. Aber wie er die Treppe niederstieg, stieg die ernste Physiognomie Tantchens lebhaft in seinem Gedächtniß auf, und er zitterte vor abschlägiger Antwort. "Besser schriftlich als mündslich!" dachte er; denn er fühlte, daß er in seiner gegenwärtigen Stimmung ohnehin ein schlechter Redner sein würde. So kam er an Tantchens Zimmerthür — noch einmal schwankte er, ob hinein, oder vorbei? Ehe er sich aber die Antwort gab, saß er schon auf dem Pferde, und jagte im Galopp davon.

# 3meiter Prozes. Briefmedfek

Mit rothgeweinten Augen kam Suschen zu Tantchen Rosmarin. Die junge Baronin mußte nun haarklein berichten. Der kleine Pompejus sprang freudig mit der goldenen Uhr seines Vaters hers bei. Tantchen schüttelte zu Allem den Kopf.

"Daß ihn," sagte sie, "ber Anblick bes Kindes rührte, nun das will ich wohl glauben, gutes Suschen. Er müßte ja von Holz und Marmor sein, wenn er den Engel da sähe, und nicht wie der Zöllner im Evangelium an seine Brust schlüge und spräche: Gott sei mir armen Sünder gnädig. — Daß er dem Kinde die goldene Uhr gab — nun, das war sehr natürlich. Daß er vor dir auf den Knien lag, beweiset noch nicht, daß er seine Schändelichseit aufrichtig bereue. Denn, liebes Suschen, solchen Männern kommt das Knien so unwillkürlich an, wie den Weibern das Weinen. Ueberhaupt hätte ich gewünscht, du würdest ihn mit größerer Würde behandelt haben. Er verdiente nicht Zeuge deiner Thränen zu sein. Du mußtest dem Springinsseld richterliche Hoheit und Strenge zeigen. Deine Majestät hätte ihn zerschmettert. Ich möchte nur an deiner Stelle gewesen sein. Du hättest mich sehen sollen! Uebrigens bleibt er, was er war, und wie sein hochseliger Vater:

ein stolzer Ged, ohne Lebensart. Es ware wohl der Artigkeit gemäß gewesen, ehe er das haus verließ, der Gebieterin beffelben nachzufragen, und sich bei ihr zu beurlauben. Ich verlange nur die Beobachtung ber allereinfachsten Söflichkeit. Das fam meinem Herrn Baron gar nicht in ben Sinn. Kind, ich saß hier schon auf dem Sofa, vollständig und gefaßt, mit welchem Gesicht ich ihn aufnehmen und verabschieben wollte. Daraus ward nun nichts. Ich merke wohl, wo das hinaus führt. Er hat gesehen, du bist zu gut, zu weich. Ich wette, er legt es barauf an, um ber Welt fagen zu können: ihr feht ja, ihr Leute, daß ich Recht hatte. Sie war's, die mich einst verführte; fie will mir noch jest nach. O Suschen, du kennst die Männerbosheit nicht! — barum will er Erlaubniß, bich öfter zu besuchen. Aber warum kam er nicht, und erbat die Erlaubniß von mir? Hier saß ich und erwartete ihn. Ich verstehe ihn schon. Sein boses Gewissen brannte. fürchtete meinen Scharfblick, ber ihm schon burch manches Plan-Aus der Erlaubniß, herr Baron, wird nun und in Ewigkeit nichts."

Suschen wollte zwar manche Bemerkungen Tantchens milbern, und schien gar nicht ungeneigt, Barmherzigkeit für Recht ergehen zu lassen; allein das war vergeblich. Tantchen Rosmaxin, sonst die beste Frau von der Welt, eine Herzensmama, war gegen den Baron unversöhnlich, argwöhnisch, lieblos, und konnte den neuen Schmerz nicht vergessen, daß sie auf dem Sofa mit Hand, Fuß und Angesicht in Bereitschaft zum Empfang des erwähnten Spring-insseld gesessen war, und wieder ausstehen mußte, ohne ihre Hoheit gezeigt zu haben.

Folgenden Tages kam ein reitender Bote von Malzen, mit einem Schreiben des Barons an die Frau Obersteuerrathin Ros= marin. Er sing folgendermaßen an:

"Bare ich gestern nicht allzusehr ein Raub ber gewaltigsten

Gefühle gewesen, ich würde bei Ihnen, verehrungswürdige Frau, mündlich ersteht haben, was mir jest nur noch schriftlich zu thun vergönnt ist, nämlich, die gütige Gewährung, daß ich von Zeit zu Zeit meinen geliebten Sohn in Nieder-Fahren sehen und an ein Vaterherz drücken dürfe, das dieser Seligkeit kaum werth ist."

— Was? — bachte Tantchen: — und seine Grobheit zu entsschuldigen, nicht einmal vor der Abreise zu mir gekommen zu sein — bas fällt dem Herrn nur gar nicht ein? —

Damit war ihm ber Stab gebrochen.

"Hochgeborner Herr Baron," hieß es in der schriftlichen Antwort, die im Rosmarinschen Staatsrath am andern Tage beschlosz sen worden war: "nach dem, was zwischen uns vorgefallen ist, und nach den schmachvollen Jahren, die Sie unserm Hause gaben, wird Ew. Hochgeboren Billigkeit selbst ermessen, daß es uns zuviel zugemuthet wäre, ohne die peinlichsten Empsindungen den Urzheber so vielen Unglücks in unserm Kreise zu sehen. Seien Sie übrigens überzengt, daß das Kind, welches Sie, dem Reichthum Ihrer zärtlichen Vatergefühle undeschadet, in Ihren Briesen aus Italien ostmals einen Bastard nannten, und in den leidigen Prozesiakten nennen ließen, eine Erziehung empfangen wird, die seines Standes würdig ist."

Die Antwort ging ab. Suschen hätte im Stillen wohl manche Berbesserung der Redaktion gewünscht — aber doch war ihr Tantschen zu lieb und ehrwürdig, um zu widersprechen. Und schon hatte sie Erfahrung gemacht, daß Tantchen, sonst nachgiebig und teutselig in Allem, durch den mildesten Widerspruch zu Gunsten des Barons nur bitterer und böser gegen ihn ward. Schweigen galt also als Klugheit.

Unterbessen war der Scheidungsprozeß eingeleitet. Es ging das mit vor dem Gericht in gewöhnlicher majestätischer Langsamkeit. Tantchen hatte gehofft, die Sache in vier Wochen abgethan zu sehen; statt bessen bekam der Handel eine Aussicht zu vier Jahren. Denn sehr unerwartet erschien vom Herrn Abvokat Kurzbein folsgende Anzeige:

"Unsere Gegenpartei sucht neuerdings alle möglichen Chikanen hervor, uns, wo nicht zu besiegen, doch den Sieg zu erschweren. Ich habe die Ehre, Ihnen, wohlgeborne Frau Obersteuerräthin zu melden, daß der Sachwalter des Barons von Malzen im Namen seines Klienten rundweg gegen die Chescheidung protestirt, ungesachtet dieselbe bekanntlichermaßen in der Sentenz des letzten Prozesses nicht ganz undeutlich ausgesprochen zu sein schien. Aber diese neuen Knisse sollen dem besagten Herrn Baron wenig helsen, und ich bitte Ew. Wohlgeboren, sich deshalb nicht ärgern zu wolslen, eben weil ich in obbemeldter Protestation nichts anderes, als einen gestissentlichen Versuch erkenne, Ew. Wohlgebornen neuen Verdruft zusügen zu wollen."

Als dieser Brief im Staatsrath verlesen ward, machte Tantschen sinstere Stirn; Herr Säblein nahm eine Prise zur Erweckung der Verstandeskräfte; der Herr Pfarrer schüttelte den Kopf, und schlug eine Fliege todt; Suschen ward feuerroth, und drehte sich um nach der schönen Wanduhr, zu sehen, wie spät es sei?

"Impertinent!" rief die Tante, und warf den Brief hin: "Neue Bosheit! aber der Herr Baron irrt sich. Der erste Prozeß hat ihm die Geldkiste geleert; dieser soll ihm das Haus öbe machen."

## Das Gespenft.

Niemandem kam die Geschichte wunderlicher vor, als der jungen Baronin. Sie ging in ihr Zimmer, und als sie am großen Spiegel vorbeikam — sonst schielte sie wohl gerne seitwärts im Vorbeisgehen hinein — schlug sie die Augen nieder, um sich nicht sehen zu mussen. Sie that das Fenster auf, frische Luft zu genießen, oder

die schöne Gegend im Abendsonnenschein zu bewundern. Aber die schönste Gegend war auf der Seite, wo Malzen lag; und man konnte nicht nach der Gegend von Malzen sehen, ohne an den Herrn von Malzen zu benken, an den man ohnedem nur zu viel dachte.

"Er will sich also nicht von mir trennen lassen!" bachte sie, und legte sich ins Fenster, ohne an schöne Natur und freie Lust zu denken: "Er betrachtet sich also wirklich als meinen Mann." Eine Schamröthe färbte bei dem "als meinen Mann," ihre Rosen: wangen höher. Der Ausdruck war ihr noch nie in den Sinn gestiegen, weil sie sich noch nie als die Frau des Barons angesehen hatte. Es lag für sie darin so viel wundersam Vertrauliches, daß sie mit den Worten "mein Mann" nicht fertig werden konnte, und Tantchens Jorn und Kurzbeins Prozes darüber vergaß.

"Freilich barf ich, kann ich ihm nicht wohl verzeihen, ob es gleich sein mag, daß er mich, ehe er mich kannte, nur verkannt hat!" dachte Suschen weiter: "Aber es ist doch wahr, das Gesschehene ist geschehen, und wieder gut gemacht, obschon wider seinen Willen; doch war's nur wider seinen Willen, so lange er mich nicht kannte. Nun will er sich nicht von mir scheiden lassen — lieber Himmel, was soll denn das geden, wenn er darauf besteht? Ich kann doch unmöglich seine Frau werden, ob ich gleich seine Frau bin. Die Sache ist sonderdar. Und wenn er den Prozes gegen Tantchen Rosmarin gewänne: ich wäre nur neugierig, was daraus entstehen würde? Der arme Malzen! er dauert mich doch vom Grund der Seele. Vöse ist sein Gemüth gewiß nicht. Aber ich kann ihm nicht helsen. Indessen muß ich ihn schon, so lange der Prozes dauert, als meinen Mann betrachten."

Das Wörtchen "Mann" hatte für sie so viel Behagliches, daß sie es öfter wiederholte, als nöthig war, und sie sich beinahe selbst wie eine junge Frau vorkam. Sie legte die goldene Uhr ihres "Mannes" zu dem Ring, welchen sie von ihrem "Manne" bekoms 3sc. Rev. X.

men hatte; und wenn sie Abends zu Bett ging, und alle Ringe von ihren Fingern ablegte, steckte sie doch den Ring ihres "Mannes" an, und behielt ihn über Nacht an der Hand. Auch in das leise Abendgebet schloß sie ihren "Mann" ein, denn man muß ja auch für seine Feinde beten, geschweige für einen "Mann." Auch bestrachtete sie nie den Chescheidungsprozeß als den ihrigen, sondern wie die Angelegenheit der Tante, und es kam ihr dabei vor, als wollte sich nur die Tante vom Baron scheiden lassen.

Sie liebte die Einsamkeit immer mehr, benn da hörte sie nichts vom Prozeß, sondern konnte sich mit dem kleinen Pompejus beschäftigen, und in Gedanken auch ungestört mit ihrem "Mann." Oft lag sie träumend bis zur späten Dämmerung im Fenster, und überließ sich wohlthuenden Phantasten.

An den Flügel des herrschaftlichen Gebäudes, welchen sie beswohnte, stieß ein Park von hohen, hundertjährigen Buchen und Birken. Und wenn sie Abends im Fenster lag, in den Park hinab sah, wandelte gewöhnlich eine Gestalt zwischen den Bäumen auf und ab, und verschwand. Sie konnte in der Dämmerung freilich die Gestalt nicht recht erkennen, aber doch sing ihr Herz an zu pochen, so oft sie jeden Abend, fast um die gleiche Stunde, die gleiche Gestalt erblickte. Es konnte wohl ein Gespenst sein, vielzleicht auch ein Abgeordneter ihres "Mannes", der ihr etwa einen Brief bringen sollte, und nicht den Muth hatte, ins Haus zu kommen.

#### Auftlärung.

Suschen war zwar ein wenig furchtsam, aber auch ein wenig neugierig. Zubem hatte sie so viel Aufklärung, es allenfalls mit einem Gespenst aufzunehmen, weil man wohl weiß, daß die Gespenster zuletzt alle doch Fleisch und Blut haben, wie unsereins. Sie beschloß also, Untersuchungen über die Erscheinungen im Park anzustellen, und ging — sobald Pompejus mit Sonnenuntergang im Betichen lag — in den Park.

Raum hatte sie zwanzig ober breißig Schritte in das heitere Wäldchen hineingethan, so erschien zu ihrem größten Schrecken das Gespenst, zog den Hut ehrerbietig ab, und pries sich glück- lich, sie allein zu sinden.

Suschen, auf solche Gespensterhöflichkeit nicht vorbereitet, zitz terte an allen Gliebern, und wünschte sich weit weg, wenigstens bis zu Tantchen Rosmarin aufs Sofa. Das war aber nun zu spät.

"Die Frau Oberststenerrathen hat mir den Eintritt in ihr Haus versagt. Ich verarge der schwer beleidigten Frau diese Strenge nicht. Ich habe sie verdient. Aber zürnen Sie nicht, wenn ich mir wenigstens erlaube, in Ihrer Nähe zu athmen — es ist das Einzige, was mir jest wohlthut. Ich habe doch Hossnung, viel-leicht Sie, Frau Baronin, wenn auch nur in der Ferne zu sehen, oder mein Kind zu sehen. Rauben Sie mir nur diesen kleinen Genuß nicht. Ich verspreche bagegen, daß ich, wider Ihren Wil-len, Sie niemals wieder anreden werde. Wenn Sie wüßten, wie viel ich leide — Sie würden mir gewiß verzeihen."

"Herr Baron," stammelte Suschen, "nach ber ausbrücklichen Erklärung meiner Tante . . ."

"Es sei. Ich gehorche. Ich schweige. Ich will elend sein. Aber, gnädige Frau, nur für ein einziges Wort noch gönnen Sie mir Gehör. Ich muß mich bei Ihnen wegen meines Versahrens in dem neuen Prozeß entschuldigen — rechtsertigen. — Frau Barronin, Sie fordern die Scheidung; und auf Gefahr Ihres Hasses hin — ich kann nicht einwilligen. Bei Gott im Himmel, ich kann nicht. Reine Macht der Welt soll mich von dem Kleinode trennen, was mir, undewußt was ich empfing, durch seltsame Verkettung von Ereignissen zu Theil ward."

"Herr Baron, Sie sehen meine Verlegenheit. Erklärungen dieser Art wünschte ich am wenigsten mündlich von Ihnen zu versnehmen. Ueberlassen Sie die Sache den Advokaten und Richtern Ich habe Ihnen nichts zu antworten."

"Aber sagen mußte ich's Ihnen, gnädige Frau. Entscheibe nun das Schicksal über mich, wie es wolle, beharren Sie auf dem Prozeß, und geht er für mich verloren, so geht mein Leben mit verloren. Ich willige in keine Scheidung. Ich werde tausendmal leichter sterben, als das entsetzliche Ja zur Trennung sprechen. Hassen Sie mich, aber ich bete Sie an; würdigen Sie mich in diesem Leben keines Blickes, keines Gedankens mehr, aber ich bete Sie an. Ich denke doch, meine Gemahlin ward mir vor Gottes Altar gegeben; und ich bin in meinen Täuschungen so selig, wie ein Wahnstnniger."

"Ich muß Sie bringend bitten, Herr Baron . . . "

"Nun bin ich ruhig, gnädige Frau, denn ich habe mich aussgesprochen. Sie wissen es nun, daß ich Sie liebe. — Ich werde Sie verlassen, aber ich werde Sie lieben; ich werde Ihnen geshorchen, ich werde Ihnen meinen Andlick verbergen, aber ich werde Sie aus der Ferne belauschen, und Sie lieben. — Ach, und wenn Sie mir Alles versagen — dann gewähren Sie dem Bater die einzige Wollust nur, daß er zuweilen seinen Sohn sehen dürse. Ich wage es nicht, gerichtlich zu fordern, aber ich wage es von Ihrer Menschlichseit zu verlangen."

In diesem Tone sprach er noch lange, und das schüchterne Suschen war menschlich genug, ihn anzuhören, und ihm sogar zu versprechen, daß er seinen Sohn zuweilen sehen solle.

"Zuweilen!" rief ber Baron mit schmerzlicher Heftigkeit und naffen Augen: "Ach, doch zuweilen, der Bater darf sein Kind zuweilen sehen! Auch dies Almosen nehme ich dankbar von Ihrer Gate. — Zuweilen! — Wenn mich aber mein Sohn so selten sieht, 1. 1

werbe ich nicht immer wie ein Fremdling vor ihm stehen? Ach, gnädige Frau, eine Bitte — ich habe hier beide Taschen voll Zuckers werk und Spielkram, bleierne Armeen und Seeschiffe, Kugeln und ein Bilderbuch — ich habe es für Pompejus mitgebracht. Ich bitte Sie, gnädige Frau, geben Sie dies meinem Kinde — sagen Sie ihm, es komme von seinem Vater."

Indem er seine Taschen hastig leerte, und Suschens Strickforb füllte, hätte der gute Baron vor Freuden jauchzen und Suschen ihm mit lauter Stimme verzeihen mögen. Wer Beide verhüllten sich gegen einander in die Maske des Wohlanständigen, und bes hielten einen Ton bei, der seltsam mit dem Schrei der Natur in ihrer Brust kontrastirte.

Der Baron griff noch schnell in die Taschen, und zog in Papier gewickelt sein Bildniß auf Elsenbein gemalt hervor, umgeben von einem goldenen Reif, mit kleinen Perlen besetzt. "Und damit mein Sohn meine Gesichtszüge nicht verlerne, geben Sie ihm auch dies Bild. Lassen Sie es ihm zu seinem Spielzeug thun. Sagen Sie ihm oft: Das ist das Bild beines Vaters, der dich so lieb hat. Ach, wenn er mich nur zuweilen sieht, wird er mich nicht lieben lernen. Ich bitte Sie, geben Sie es ihm."— Es lag schon bei andern Dingen im Strickforb.

So war eine Stunde wie auf der Flucht verplaudert; Jedes hatte einen Eid darauf gethan, es sei eine Sekunde gewesen.

"Und wann, gnäbige Frau, wann barf ich Pompejus sehen?" fragte er beim Abschiebe.

"Herr Baron, ich muß die Achtung gegen meine Tante besobachten, welche ich ihr schuldig bin. In jedem Fall sollen Sie von Tag und Stunde benachrichtigt werden."

So schied man auseinander. Der Baron eilte zu seinem Jäger, am Ende des Parks, schwang sich aufs Roß und jagte den gewohnsten Weg nach seinem Schlosse zurück. Suschen trug den Spiels

fram auf ihr Zimmer, verschloß thu sorgfältig; und beim Nachts effen saß sie träumend still, und ließ die Forellen kalt werden, so dringend auch herr Säblein und Tantchen Rosmarin zum Essen mahnten.

#### Reue Chifanen.

Tantchen Rosmarin war fortan guten Muthes, weil von Zeit zu Zeit hoffnungsvolle Berichte des Herrn Kurzbein einliesen. Rur fand sie Suschens Gleichgültigkeit gegen den Prozes sehr sonders bar. "Es ist ja nicht mein Prozes, sondern der deinige!" sagte sie wohl zehnmal des Tages. Und es machte ihr Galle, wenn die gutmüthige Nichte sogar wagte, mitunter ein Wörtchen zu sagen, das man als ein mildes Urtheil zu Gunsten des Barons hätte auslegen können.

Aber in Suschens Brust stand es jest ganz anders, als sonst. Die bewußte Gespenstererscheinung hatte eine ganz eigene Wirkung auf sie gehabt; und der durchdringende zärtliche Ton, mit dem man im Mäldchen das ewige "Aber ich bete Sie an" gesagt hatte, konnte durchaus nicht vergessen werden. Der Ring kam nun keine Racht vom Finger, und die Mutter spielte mit dem Bildnisse des Barons weit mehr, als der Sohn, dem es gehören sollte. Ueberhaupt hätte der Herr Gemahl seiner Gemahlin kein gefährlicheres Geschenk machen können, als dies versührerische Porträt, denn es war auch gar zu sprechend ähnlich, und man konnte nicht leicht wieder das von kommen, wenn man es einmal in Händen hatte.

Freilich Tantchen Rosmarin ahnete von dem Unfug nichts, der durch den Baron gestiftet worden war, und sie ließ sich nicht beis fallen, daß Suschen kleine freundschaftliche Unterredungen mit dem Bilde des gleichen Mannes hielt, gegen welchen Herr Kurzbein auf Tod und Leben zu sechten hatte. Sie würde darin die chikanen:

vollste aller Chikanen entbeckt haben, die jemals einem Gegner im Prozesse gemacht worden.

Daß der Herr Baron zu solchen raffinirten Gegenstreichen viel Taslent besaß, erhellt aus folgendem Umstand, der selbst das Genie des berühmten Abvokaten Kurzbein in nicht geringe Verlegenheit stürzte.

"Ich muß Ihnen, wohlgeborne Frau Obersteuerräthin, eine ber sonberbarsten Geschichten melben, die mir jemals in meiner Praxis vorgekommen ist!" schrieb er. "Dieweil ich, nicht ohne gute Hoffnung in unserer Sache zu reusstren, fortschreite, wird mir bekannt gemacht, daß ber Herr Baron von Malzen durch einen förmlichen Aft feine Gemahlin, bie hochgeborne Frau Baronin von Malzen, und im Fall beren frühern Abscheibens, ben jungen herrn Baron Pompejus von Malzen, welchen er als feinen rechtmäßigen und erbfähigen Sohn erkennt, zu Universalerben aller seiner Guter und Bestzungen macht, und sie eben sobalb gänzlich abtritt, als im vorwaltenden Chescheidungsprozeß die Trennung seiner Che ge= richtlich ausgesprochen werben sollte. Obwohl nun befagter felt= samer und mir unbegreiflicher Aft im Gang bes Scheidungsprozesses keine wefentliche Störung verursachen kann, scheint boch ber Herr Baron ben gefährlichen Kunstgriff anzuwenden, um die öffentliche Meinung gegen die hochgeborne Frau Baronin zu richten. Ich bitte mir in dieser Rucksicht Verhaltungsbefehle aus. Und ba jener Aft gewissermaßen als eine donatio inter vivos zu betrachten ift, hängt es noch bavon ab, ob bie Beschenkten geneigt finb, bie Schenkung zu acceptiren, falls die Chescheidung vor fich geht und vom Tribunal erkannt wird."

"Das begreife ich nicht. Mir schwindelt der Kopf!" sagte Tant= chen Rosmarin nach Verlesung dieses Briefes in ihrem geheimen Staatsrath.

"Mir gar nicht!" sagte der Herr Pfarrer, "ich würde die Schens kung annehmen. So etwas schlägt man nicht gern aus." "Ich bin ganz gehorsamst ber Meinung des Herrn Pfarrers!" setzte ber Herr Verwalter Säblein hinzu.

"Und was meinst du, Suschen?" fragte die Tante: "denn ich glaube, der Herr Baron ist ein Narr, oder dahinter steckt gottlose List, womit er uns in eine Falle locken will. Denn wie könnte es ihm beikommen, wenn er von dir geschieden wird, sich aller seiner Güter und Bestzungen zu entschlagen?"

Suschen dachte an des Barons Worte im Walde, und ihre Augen wurden naß. Sie erkannte, in diesem raschen Entschluß, des Barons reine Liebe, und daß er ohne Suschen das Leben verzachte. Dies erhob auch ihr Gefühl, und sie hatte die Bergessens heit, oder den Muth, der Tante zu sagen: "Mein Mann denkt sehr ebel, bei Gott, höchst edel! Ich will ihn nicht berauben; man sollte lieber den Scheidungsprozeß niederschlagen. Mein Mann verdient Achtung."

Tantchen war bei diesen Worten wie aus den Wolfen gefallen. Sie sah den Herrn Pfarrer und Verwalter mit verwunderungsvollen Augen, dann Suschen an, und sagte, nachdem sie sich erholt hatte: "Dein Mann? was dein Mann? höchst ebel? Brozeß niederschlagen? Du bist ein wahres Kind, Suschen."

Der Herr Pfarrer, welcher troth seiner irbischen Kurzsichtigkeit einen Blick des Geistes in Suschens Herz gesenkt haben mochte, lächelte und sprach: "Du hast Recht, Schwester, ein Kind mag Suschen sein, aber es ist ein Kind von tausend Wochen."

"Trifft genau ein!" sagte ber Herr Verwalter: "tausend Wochen machen neunzehn Jahr zwölf Wochen."

#### Die Berlobung.

In der That hatte es der Herr Pfarrer besser getrossen, als er selbst glaubte.

Suschen erwieberte zwar nichts mehr, widersetzte fich auch ber Sentenz bes Staatsraths nicht, daß bie Frau Baronin an den Malzenschen Gütern keinen anbern Theil verlangen, noch annehmen werbe, als welchen die Gesetze ihr ober ihrem Sohn zusprechen würden; nannte auch aus Ehrfurcht gegen die gute Tante den Baron nicht mehr ihren Mann; sprach auch aus gewohntem Gehorsam nicht mehr von Rieberschlagung bes Chescheibungsprozesses: aber bafür kniete sie in der Einsamkeit ihres Zimmers vor dem kleinen Bompejus nieder, zeigte ihm des Barons Bild und sagte mit zart= "Sieh, dies ist bein lieber, lieber Bater. Ift licher Warme: er bir auch recht lieb?" — Dafür machte fie auch eine Schnur burch ben Ring bes Perlenrahmens, und hing bas Bild auf ihre Bruft, und hatte es recht gern, wenn der kleine Bompejus nach bem Bilbe fragte, bas ihm gehörte. Sie nannte ben Baron in ber Stille oft "ihren Mann," und als bie Tante ben folgenden Sonntag nach Waiblingen zum Besuch fuhr, schrieb Suschen bem Baron: "Am Sonntag Abend werben Sie Ihren Sohn im Park finden." Und richtig bekam sie am Sonntag Morgen so heftiges Ropfweh, daß-sie unmöglich die Tante nach Waiblingen begleiten fonnte.

Der Baron war eben so richtig mit Sonnenuntergang im eins samen Park, und Suschen ging zitternd um die Dammerungsstunde, den kleinen Pompejus an der Hand, zum vertrauten Wäldchen. Man fand sich; man begrüßte sich; der Baron nahm mit heftiger Bewegung sein Kind auf den Arm, überhäufte es mit Liebkosunz gen, und gab ihm die zärtlichsten Namen; leerte dann wieder die mit Spielzeug gefüllten Taschen auf eine hölzerne Bank aus, welche mitten im Park die älteste Buche des Lusthains umschloß.

Suschen setzte sich auf die Bank und half dem Kinde die schönen Sachen ordnen. Der Baron stand mit dem Schweigen stillen Entzückens vor der jungen Mutter und ihrem Kind.

Endlich erhob biese die Augen zu ihm und sagte: "Herr Baron, Sie haben, wie ich ersahre, auch mir eine Schenkung zugedacht von größerer Art. Indem ich Ihrer Güte banke, muß ich Sie boch bitten, davon abzustehen. Ich kann ein solches Geschenk auf keine Weise annehmen, wie Ihnen dies Ihr eigenes Zartgefühl sagen wird."

Der Baron schlug die Augen nieder und schwieg eine Weile, dann sagte er, aber ohne aufzublicken: "Was Sie heute ausschlasgen, wird Ihnen, wie auch der Prozes ende, in jedem Fall mit Recht zufallen. Was soll mir mein Gut oder mein Leben? — Sie verachten mich — ich habe es verdient. Sie beharren auf Scheidung, das heißt, Sie beharren auf meinem Untergang. Es möge sein!"

"Nein, Herr Baron," sagte Suschen, "Ihren Untergang kann ich nicht wollen."

"Könnten Sie mir jemals mein Verbrechen verzeihen?" rief er lebhaft, und warf einen unsichern Blick der Hossnung auf sie, und wagte nicht mehr zu athmen, um ihre Antwort zu vernehmen.

i

l

Suschen gebachte ber Tante, und war mit ihrem Gehorsam, wie mit ihrem Herzen in Verlegenheit. Ehe sie noch antworten konnte, sprang der kleine Pompejus zu ihr auf, und rief, indem er seinen Spielkram sahren ließ: "Nun lege auch das Bild vom Vater zu den schönen Sachen! gelt Mama?" Und dabei zog ihr der Kleine, ohne Umstände, an der Schnur das Vild des Barons ans dem Busen.

Die junge Baronin verging vor Scham. "Was machst du auch, Unartiger? stammelte sie. Aber der Unartige hielt seine Beute fest, und ruhte nicht; sie mußte ihm das Bild geben, das er nun zwischen seinen bleiernen Kanonen und Husaren aufstellte.

Eine selige Ahnung burchflog den Baron beim Anblick seines Bildes, wie es aus dem Heiligthum hervorstieg. Er fank vor Sus=

chen nieber, drückte ihre Hand an seine glühenden Lippen, und fagte: "D Gott, ich bin begnadigt!"

In ihrer Verwirrung konnte die Baronin kein Wort erwiedern. Der Verrath war geschehen. Sie wußte nicht, wie ihr ward; aber die Natur forderte ihr heiliges Recht, die Liebe den Sieg. Ihre Hand antwortete unwillkurlich dem Druck der seinigen. Und er erhob das Haupt, als wollte er in Suschens Blick die Lösung seiner Zweisel suchen. Da faltete er stumm die Hande, wie ein Betender; aus seinen Mienen strahlte Begeisterung. Aber auch schön, wie eine Heilige, voller Demuth und Würde, Liebe und Trauer, saß Suschen vor ihm; die hölzerne Bank war herrlicher als ein Thron geworden, und die spielenden Iweige der hohen Buchen im Abendsonnenpurpur über ihrem Haupt webten einen grünen Balbachin, wie kein irdischer Künstler für seinen Fürsten aus Golb und Seide webt.

"Sie haben mir vergeben?" fragte er mit zweiselnder, sehr leiser Stimme, als fürchtete er, ein fremdes Ohr könne ihn bes lauschen — doch hörte ihn Niemand, als Suschen, denn selbst der kleine Pompejus war nicht mehr da, sondern dresstrte sein Steckenspferd im Galopp durch den Park.

"Ich glaube an Ihr Herz!" sagte Suschen eben so leise. Da ergriff er ihre Hände, drückte sie an seine hochschlagende Brust, und ries: D glauben Sie! glauben Sie ewig! Und daß dies Herz Sie liebt, mit unaussprechlicher Liebe, bis es brechen wird, glausben Sie! — "D ewig!" sagte er, und schlang beide Arme um sie, und drückte die Zitternde an das Herz, von dem er sprach. Bon Empsindungen aufgelöset, die sie nie gekannt hatte, sank sie an ihn hin. Nun gab es keinen Park, keine Erde, keinen Himmel mehr. Seinen Küssen begegneten die vergeltenden Lippen der Gatztin; seinen Gelübben treuer Liebe die ihrigen.

Wer weiß, wie lange bie Entzückten im Elyfium Schwüre und

Seelen getauscht und immer wieder getauscht hatten, ware Pompejus der Kleine nicht von seiner Galopade jauchzend zurückgeskommen. Da nahmen Beide zugleich den hübschen Buben in die Arme, küßten ihm die rothen Wangen noch röther, während er, wie ein Amor, mit schelmischunschuldigem Lächeln Beider Nacken mit seinen kleinen Armen umfing, und die Lippen beider Beglücksten zum Kusse zusammenführte.

Aber es ward dunkel. Man mußte scheiden Die Abschiedsseiers lichkeiten nahmen jedoch wieder beinahe eine halbe Stunde Zeit hinweg. Denn man ging Arm in Arm den sinstern Park auf und ab, und wiederholte sich die schon oft gesagten zärtlichen Zusichezungen, als wenn man das Gedächtniß verloren hätte. Auch wurzden Abreden genommen, an welchen Tagen und Stunden man sich im Park sehen, oder wie man bei schlechtem Wetter Bediente schicken könne, auch treuen Brieswechsel zu sühren. Ein hohler Baum, der dem Forstmann ein Gräuel ist, hat von Liebenden schon oft den Segen empfangen. Er ward auch Suschen und dem Baron ein Heiligthum, und zum Verwahrungsort der Zeilen bezihimmt, die sie sich einander zu schreiben gedachten.

### Bebentliche Solgen.

Daß nun in der That viel geschrieben, verwahrt und abgeholt ward; daß man sich wöchentlich auch regelmäßig im Park einige Mal sah, versteht sich von selbst. Daß man wegen des heransnahenden Winters in Sorgen war, wo man auf abendlichen Lustzgängen bei aller Gluth der Herzen doch Hände, Ohren und Jüße zu erfrieren Gesahr gelausen hätte, läßt sich denken. Daß man auch von Riederschlagung des unseligen Prozesses sprach, der zwei Leutchen trennen sollte, die, ohne einander, das Leben keiner Handsvoll Erde werth achteten; daß man über den Eigenstinn der Tante

Rosmarin flagte, einerseits sie nicht durch unbeliebige Schritte fränken wollte, anderseits sie durch den Spruch des Tribunals ins rechte Geleis zurückzuführen hosste, war fast unvermeidlich. Beide Theile erwarteten also den glücklichen Ausgang des Scheidungssprozesses, und darauf die lieblichsten "Und so weiter."

Hingegen war's auch eben so natürlich, daß Tantchen Rosmarin allerlei Ungerades witterte, wenn sie entweder Suschen bald im Entzücken schwimmen, bald still und weinerlich in sich versunken sah, oder wohl gar zuweilen hören mußte, wie Suschen auf die Gefahr hin, ein "großes Kind" genannt zu werden, von "ihrem Manne" sprach, und das immer mit einem sonderbaren Nachbruck in Stimme und Geberde; wie sie sogar manchmal eine Fürsprecherin zu werden wagte, doch nur ganz leise, gleichsam als sollte Tantschen Kosmarin erst nach und nach an die ungewohnten und unzbeliebten Töne gewöhnt werden; oder wenn Tantchen sast alle Abend vernahm, wie Suschen im Park sei, und wenn sie selbst, troß aller Furcht vor Rheumatismen, ihr dann und wann nachsschlich, doch Suschen nur allein fand.

Tantchen schüttelte ben Kopf, und sagte zu ihrem Bruber: "Ich glaube, herr Pfarrer, unsere kleine Baronin ist verliebt."—Sie hatte es getroffen, aber an den Baron dachte die scharskinnige Tante durchaus nicht: "Wir mussen das wunderliche, geheimniß-volle Kind doch beobachten; denn mit der Sache will sie nicht hersaus. Das ist nun ein delikates Unterfangen; denn ich selbst din etwas zu schwerfällig, um der leichten Springerin alle Tage, die Gott werden läßt, im Park nachzusagen. Und du begreifst, Herr Pfarrer, Domestiken mit solchem Auftrag zu beschäftigen, wäre gegen alle Würde und Ordnung. Und doch muß sie im Park besobachtet werden — denn dieser häusige Besuch besselben seit vierzehn Tagen muß gute Gründe haben."

"Laß mich machen, Tantchen!" fagte ber herr Pfarrer: "Laß

mich nur machen. Ich will ben Park hüten, wie ein Forstläufer. Das muß heraus. Reiner schickt sich besser bazu, als ich."

Des Pfarrers Abentener ju Baffer und ju Banb.

Die Plane wurden mit aller Feinheit entworfen. Man nahm gegen Suschen unbefangene Miene an, und gleich den folgenden Tag um Sonnenuntergang machte sich der Herr Pfarrer auf zum Spähen.

Er traf es in der That sehr glücklich, denn der Baron war wirklich den Tag im Park. Er traf es noch glücklicher, denn er ging von dersenigen Seite in den Park, wo derselbe an einen langen Hoch: wald stieß, und von woher der Herr Baron einzukehren pflegte. Se: wöhnlich stieg er da vom Pferde und gab es seinem Jäger zu hüten.

Der Jäger, vermuthlich aus langer Weile, hatte diesmal das Pferd des Barons mit dem Zügel an einen jungen Birkenbaum gestunden, und war andern. Geschäften nachgezogen. Der Herr Pfarrer betrachtete das schön gesattelte, prächtige Roß lange von allen Seiten, nickte freundlich mit dem Kopf, band es los, und dachte: "Ich führe es heim in unsern Stall; der Eigenthümer wird sich schon melden, und dann ergibt sich das Uebrige. Wahrlich, wahrslich, ich sage euch, der Einfall ist psissig!"

Nur ein Umstand war widrig. Das Roß schien mit seinem Herrn in geheimem Einverständniß zu leben. Denn schlechterdings wollte es sich nicht am Zügel vorwärts ziehen kassen; da half kein Streicheln und Schmeicheln, kein Zupfen, kein Rupfen, es stellte die Borbersüße vor und zog mit dem Kopf rückwärts.

"Freundchen," sagte der Herr Pfarrer, "du bist zulett boch nur eine Bestie und hast hinter den Ohren seine Angen. Ich wette, du gehst gutwillig!" Sprach's, warf dem Pserde den Zaum über, und kletterte auf des edeln Thieres Kücken, das geduldig alles mit sich machen ließ. Zwar seit dreißig Jahren hatte der gute Pfarrer nie ein Roß bestiegen — das heißt, seit den Universitäts: jahren —, auch waren des Herrn Pfarrers Beine wohl um zwei Zoll zu kurz für die Steigbügel; allein es galt ja nur einen Ritt von wenigen Minuten, und man mußte doch dem Tantchen Ros: marin zeigen, daß man, bei aller Theologie, den ritterlichen Künsten keineswegs fremd geworden sei. Zudem war hier Gefahr im Zögern.

Er stieß also bem Pferbe bie Schuhe in die Seite, und bieses, über folche Mißhandlung erschrocken, tanzte fogleich ben Waldweg hin, über ben Feldweg zur Landstraße nach gewohnter Weise, weil es seit mehrern Wochen mit bem Baron keine anbere Bege gemacht hatte. Der Pfarrer, in Gefahr bas Gleichgewicht zu verlieren, schlug aus billiger Vorsicht anfangs die Finger in die Kammhaare seines Pegasus. Da er sich aber plötlich auf bie Landstraße versett fah, statt unter Tantchens Fenster, versuchte er bes Zaumes mächtig zu werben. Ueber biefer Arbeit verlor er um ein haar beibe Steigbügel. Indem er fich derfelben wies ber versicherte, ließ er bem Zügel Ruhe. Diese abwechselnden Bersuche trieb er eine ganze Weile, und zwischenein ermahnte er bas feurige Roß mit mancherlei Kosen zum Stillstand Doch ver= gebens. Ja, als er in ber Berzweiflung ben Zügel ploplich an fich riß, während er mit den Beinen die Rippen des Pferdes fest umklammerte, fing bieses zu seinem großen Entsetzen an, auf ben Hinterfußen umberzugehen, wie ein Mensch, und Kunftftude zu machen, an benen bem Herrn Pfarrer burchaus in biesem Augen: blick nichts gelegen war.

Da überließ er sich seinem Schicksal und dem Rosse, an das er mit Händen und Füßen sestgeklettert hing, und welches nun im Galopp davon jagte, daß ihm Hören und Sehen verging. Aus tiefster Noth schrei' ich zu dir!" seufzte er: "Das ist der eingesteischte Satan! Hätte ich den Drachen stehen lassen, wo er war, o wie wohl wäre mir!" Indem ereignete es sich, daß der Weg durch ein Gatter vers sperrt war von den Bauern, dem weidenden Bieh zu Ehren.

pro Deum laudamus!" rief der Herr Pfarrer: "hier muß also doch Halt gemacht werden." Allein das Roß slog wie ges stügelt mit einem Sat darüber hinweg, daß dem Reiter die Haare zu Berge standen', und sein Hut nebst der Perrücke im gerechten Entsetzen entstohen. "Ihr habt noch schlechter reiten gelernt, als ich; wenigstens sitze ich noch sest!" sagte der gute Geistliche mit christlicher Gelassenheit zu den Abgefallenen, und sah sich nur nicht nach ihnen um.

"Bohin benn, in Gottes Namen, wo will die Bestie hin? Geht's so noch zweimal vierundzwanzig Stunden fort, habe ich den Ritt um die ganze Erdfugel vollbracht, und komme ich wieder auf der andern Seite dei Nieder-Fahren zum Borschein." Insem er dies dachte, ging der Flug gegen eine Brücke. Der Pfarsrer, in Besorgniß, das Pferd möchte in blinder Wuth die Brücke versehlen und in den Fluß mit ihm springen, zupfte mit den Finsgern den Zügel seitwärts nach der Brücke. Aber er zupfte zu lange; das seltsame Thier ließ die Brücke daher rechts liegen und ging ins Wasser. Den Pfarrer wandelte beinahe eine Ohnmacht an, als er sich zwischen Simmel und Wasser sah, und die-Welslen durch die schwarzseidenen Strümpfe, dalb darauf durch die sammtnen Beinkleider eindringen fühlte, die sie seine Hüfte umsselten.

Das Pferd, ein vortrefflicher Schwimmer, erreichte inzwischen glücklich das andere Ufer, fand die Landstraße wieder, und setzte im Trab die Reise eilsertig fort, dis zum Schlosse Malzen, wo es mit dem Pfarrer freudig in den offenen Pferdestall hineinschoß, und vor der geliebten Krippe mit dem Reiter still hielt.

Die Anschte im Schloßhof, welche bem Reiter zum Stall nachgelaufen waren, halfen ihm vom Rücken bes Gauls, und

fragten besorgt, wie er zum Pferbe des Herrn Barons gekoms men sei?

#### Saulus wirb jum Paulus.

Eine unnennbar anmuthige Empsindung bemächtigte sich des vielgeprüften Geistlichen, als er wieder festes Land unter seinen Sohlen sühlte. Zwar entperrückt und enthutet, und die untere Hälfte des Leibes von Wasser triefend, sern von der Heimath, die späte Nacht vor sich, und auf Grund und Boden des Erbsfeindes von Nieder-Fahren — das waren allerdings Umstände, die keineswegs erfreulich genannt werden konnten; allein das Les ben war doch einstweilen gerettet.

Während die Knechte noch den athemlosen Herrn mit ihren Fragen bestürmten, erschien bes Barons Verwalter und nöthigte ihn gast = und menschenfreundlich ins Schloß. Und ba man ihm auf sein Bitten versprach, einen Wagen zu schaffen, ber ihn nach Nieber=Fahren zurückbringen follte, ließ er fich's gefallen, ein= zukehren bis zur Ruckreise. — Inzwischen verflossen fast zwei Stunden; es erschien kein Wagen, und ber Pfarrer fing an Berbacht zu schöpfen, man behandle ihn als Gefangenen, wegen ber Entführung bes Pferdes, wiewohl er vielmals versichert hatte, bas Pferd habe ihn entführt, ba er es aus Muthwillen bestiegen. Nach langer Ueberlegung beschloß er, die Flucht zu nehmen. Er stand auf, und war im Begriff, die Thur zu öffnen, als ber Baron Pompejus von Malzen hereintrat, ber auf seines Jagers Pferd angekommen war, während ber verzweifelnbe Jäger bas entlaufene Roß bes Barons in Ober= und Nieder=Fahren zu suchen hatte.

Der Baron, sobald er den würdigen Oheim seiner Gemahlin erkannte — die Geschichte von der Ankunft des Pferdes mit einem 2sch. Nov. X.

٧,

wie Geistlichen hatte er schon im Schloßhof versieher ihn sogleich in ein besseres Zimmer, ließ und Wäsche herbeischaffen, und dem Herrn Pfarzum ihn kimsteiden. Dann aber war keine Rede mehr vom Lingisch in der Nacht. Der Baron ließ es sich nicht nehmen, weiten auf dem Haupte eines seiner Feinde zu sammeln, weiten zu bewirthen und mit Artigkeiten zu überhäufen.

Eusehens Dheim, von der Güte des Barons überrascht, fühlte in bald hinter den dampfenden Bratenschüsseln und Burgunders beiden behaglich. Doch war ihm, so fest er auch auf dem weichs zewolsterten Lehnstuhl faß, den ganzen Abend zu Muth, als hätte er, wie er sich ausdrückte, "die höllische Bestie" zwischen den Beinen.

"Indessen weiß ich der guten Bestie nicht Dank genug," fagte der Baron, "daß sie mir den Dheim meiner geliebten Gemahlin zugeführt hat. Längst schon wünschte ich mir die Ehre Ihrer Bekanntschaft, um Ihre Vermittlung auzustehen. Ich bete meine Gemahlin an, und man will mich von ihr scheiden. Meine Gesmahlin hat mir verziehen — noch mehr, sie liebt mich — sie will keine Trennung, und doch . . ."

"Liebt Sie? will keine Trennung?" rief der Herr Pfarrer, und schüttelte den Kopf, welchen des Barons schönste Baumwol: lenmüße bedeckte.

"Wollen Sie Beweise?" sagte ber Baron. "Ja, ich kann offen gegen unsern lieben Oheim sein. Er soll Alles wissen. Solche Stunde entscheidet über das Glück eines ganzen Lebens." Damit ging er und holte Suschens Briefe.

Der Herr Pfarrer hatte in seinem dankbaren Herzen schon kängst mit dem edeln Gastfreunde Friede geschlossen und ihn sogar liebgewonnen. Denn der Baron war so schonend gewesen, ihn nicht einmal um die Ursache zu fragen, weswegen er sich des

Pferdes bemächtigt; er war so gütig, so angenehm unterhaltent, so herzlich, daß man nicht anders konnte, als ihn lieben. Man war bei ihm wie daheim. Man hatte ihm eigentlich vorher nur den Krieg gemacht als Alliirter von Tantchen Rosmarin und Suschen. Hatte nun Suschen selbst schon die Triple-Alliance gebrochen und Separatfrieden geschlossen, was blieb den Bundes-genossen übrig?

Und in der That sah der Herr Pfarrer aus den Briefen seiner Richte, daß zwischen ihr und dem Baron nicht nur ewiger Friede, sondern weit mehr Ewiges stipulirt war. Er las einen Brief um den andern: die reinste Zärtlichkeit athmete in allen, und dahei die schonendste Ehrfurcht gegen Tante und Oheim.

Gerührt legte der Pfarrer die Papiere nieder, streckte die Hand über den Tisch und sagte: "Herr Baron, da, meine Hand darauf—ich für meine Person mache Frieden Suschen muß Ihnen werden. Mit dem Prozes ist's nichts. Doch müssen wir Tantchen Rossmarin ein wenig glimpflich behandeln. Sie ist eine liebe, gute Frau, aber sie hat in manchen Dingen ihr eigenes Köpschen. Ich war bisher ein wüthender Saulus, nun will ich ein freundslicher Paulus sein und das Bekehrungswerk mit Tantchen bez ginnen."

Der Baron sprang auf, und umarmte und küßte den wackern Paulus mit Entzücken.

#### Ropfschütteln.

Erst spät des andern Tages kehrte der Herr Pfarrer, dem man einen Theil der Garderobe aus seinem Pfarrhause hatte herbei-holen mussen, nach Nieder-Fahren zurück. An der Grenze der Rosmarinschen Güter verließ er den Wagen des Barons und ging

den übrigen Weg zu Fuß. Auf einem Spaziergang begegnete ihm Suschen, ben kleinen Pompejus an der Hand.

"Bo find Sie gewesen, lieber Onkel?"

"Beim Herrn Baron. Er läßt dich herzlich grüßen durch mich." Suschen ward feuerroth und stammelte: "Der Baron von Malzen?"

"Nun freilich. Das ist ein Ehrenmann. Ich verdenke dir's nicht, wenn du ihn so lieb hast, wie ihm beine Briefchen sagen."

"Meine Briefchen, Onfel?"

"Die du ihm schriebst — die er aus dem hohlen Baum ge-

"Ich ihm geschrieben? Was benten Sie auch!"

"Daß du eine kleine, hinterlistige Sünderin bist, die sich gern verstellen möchte."

Suschen konnte nicht widersprechen. Sie sah sich verrathen. Sie ergriff ängstlich des Pfarrers Hand und bat mit rührender Stimme: "Himmlischer Onkel, verrathen Sie mich um Gottes: willen der Tante nicht. Ich will Ihnen ja Alles gestehen."

"Gut. Aber du mußt mich der Tante eben so wenig verrathen. Denn sieh', es ist mir gar sonderbar ergangen. Ich bin mit dem Baron vollkommen ausgesöhnt. Ich bringe dir hier einen Brief von ihm. Lies ihn, aber verrathe der Tante nichts."

Suschen schüttelte verwundert den Kopf, nahm und las den Brief, und wäre dem Pfarrer gern um den Hals gefallen, wenn nicht zu viel Arbeiter auf dem Felde Zeugen abgegeben haben würden. Sie ging, oder vielmehr schwebte, an der Seite ihres Oheims zum Hause zurück. Nun hatte sie einen Vertrauten ihrer Empsindungen gefunden, der ihre Liebe billigte. Sie überzgab das Kind einer Kammerjungser, verschloß sich in ihrem Zimzmer, kniete nieder, hob die Hände gefaltet zum himmel und beztete dansbar.

Unterbessen hatte Tantchen Rosmarin von ihrem Bruber bie Geschichte seines Abenteuers vernommen. — Als er sagte, wie er das Pferd gefunden, glänzten ihre Augen voller Freude über bie Entbeckung. Daß er sich aufgesetzt, begleitete sie mit der Bemerkung: "Du kannst ja nicht reiten. Was beines Amtes nicht ist, davon laffe beinen Vorwitz." Als er aber ben Luftsprung über das Gatter, und die Durchschwimmung des Flusses erzählte, sprang sie auf, faste ängstlich beibe Sanbe ihres Bruders und rief: "Um bes himmels willen, welchen Gefahren haft bu bich preis= gegeben!" Sie ward auch nicht ruhig, bis er an ber Krippe Halt gemacht hatte. Wie nun aber ber Baron erschien, verlans gerte fich ihr Geficht. Je feuriger ber Pfarrer die Lobrede beffelben machte, je eiskalter ward Tantchen. Als er nun gar hinzusette: "Suschen scheint bem Baron nicht abgeneigt zu sein; ich bachte, wir ständen von dem Prozeß ab, und ließen dem Dinge seinen Gang," schüttelte Tantchen ben Ropf, indem sie ihren Bruber vom Wirbel bis zu ben Sohlen mit großen Augen mufterte.

"Höre, Herr Pfarrer!" sagte sie, "ich sürchte, bein Ritt und die Angst haben dir Schaden gethan. Wenn dich der Baron nicht in die stocksinstere Nacht hinausstieß, sondern beherbergte, so that er nur, was auch die Heiden und Barbaren thun würden. Für seinen Braten und Burgunder gebe ich ihm Suschen noch nicht. Du bist wohl ein schwacher Mann, beine Grundsätze und alle Schande und alle Noth, die der Baron unserm Hause gethan, für ein einziges, ärmseliges Nachtessen aufzuopfern."

Da ward der Pfarrer voll Unwillens, und sprach: "Ei, Tantschen, ist aus dir denn alle christliche Liebe gewichen? So wollte ich, du hättest statt meiner das Pferd des Barons geritten, hättest durch alle Lüfte sliegen und durch die brausenden Wellen schwimmen müssen, um die Bekanntschaft des Ehrenmannes zu machen. Dann würdest du anders sprechen."

Tantchen Rosmarin fand in dem feltsamen Wunsch des Bruders eben so viel Indecentes, als Beleidigendes. Sie hielt ihm eine Rede, drei Stunden lang, deren Refrain beständig war: "Ich vers bitte mir jedes fernere Wort von dir über den Baron. Ich wered fünftig allein handeln, Grundsätzen gemäß."

### Berschwörung.

Wirklich mußte Tantchen nun allein handeln, benn Suschen und der Herr Pfarrer machten Parthie mit einander, und Herr Verwalter Stäblein, da er die Spaltung im Staatsrath wahrnahm, suchte sich zu neutralisiren, um Keinen zu beleidigen.

Tantchen sprach von Stund an weder mit ihrem Bruder noch mit ihrer Nichte weiter ein Wort über den Baron und den Prozeß. Wollte Suschen davon anfangen, runzelte Tantchen die Stirn und entfernte sich.

Desto fräftiger ward die Sache mit Herrn Advokat Kurzbein verhandelt. Tantchen sparte kein Geld. "Ist einmal die Scheidung vollzogen, so ist allem ein Ende und der Baron vergessen!" dachte sie

Nach vierzehn Tagen kam für sie ein trostvolles Schreiben von Hern Kurzbein. "Unsere Sache ist nahe am Ziel," schrieb er, "der Sieg ist unser. Künftige Woche wird vom Tribunal die Scheidung ausgesprochen." — Tantchen triumphirte; doch verbarg sie schlau ihren Sieg vor Bruder und Nichte.

Aber Suschen ersuhr im Park das bevorstehende Unglück. Der Baron war außer sich vor Schmerz. "Richts kann uns retten," sagte er, "benn das schriftliche Berlangen einer Gemahlin liegt vor dem Gericht, die ihrem Gatten nur der Form willen vermählt ward, und auf Trennung von dem Manne beharrt, welcher der Räuber ihrer Ehre geworden. Nichts rettet uns, o Liebe, o Ein=

zige! als bein eigener Widerruf. Die Noth ist vorhanden; det entscheidende Tag da. Deffne der unerbittlichen Tante dein Herz. Sie wird menschlich empsinden. Du bist mein Weib, vor Gott und Menschen mein Weib — wer kann dich denn von dieser Brust hinwegreißen, wenn du selbst nicht loslassen willst?"

Suschen schlang beide Arme fest um den geliebten Freund und fagte: "Nein, ich verlasse dich nicht! Ich werde noch heut' mit der Tante reden; werde ihr bekennen, daß ich dich liebe, daß ich den Prozes verwünsche, daß ich ihn aufgehoben wissen will."

"Ift das Alles?"

"Was soll ich noch?

"Suschen, du bist mein Weib! Sage der Tante, daß du als Gemahlin des Barons von Malzen in seinem Schlosse wohnen wollest — daß es deine Pflicht sei, nicht von ihm getrennt zu leben, daß es die Pflicht des Vaters sei, sein Kind zu ernähren und zu erziehen. Warum muß ich einsam leben, ohne dich und unsern Pompejus?

Die Baronin verbarg ihr Gesicht an der Brust des Geliebten. Ach, was er forderte, hatte sie sich selbst noch nie sagen mögen. Sie hatte kaum Muth genug, es zu denken. Sie drückte ihm die Hand, und versprach mit der Tante zu reden.

"Ich will mit dir vor sie hintreten."

"Mein, Lieber, ich allein; aber begleitet vom Onfel."

"Und wenn sie auf ihrem Willen beharrt? Wie bann, Suschen?"
"Gott weiß es!"

"Morgen Abend empfang' ich beine Antwort?"

"Gewiß."

"Und wenn die Tante den Sinn nicht ändert, gibst du mir eigenhändig geschrieben beine Erklärung, daß der Scheidungsprozes wider beinen Willen geführt worden sei?"

"Nein, aber bie schriftliche Erklärung, vor bem Gericht gultig,

daß ich mit meinem Gemahl versöhnt sei, und von dem Verlangen der Scheidung abstehe."

"Auch gut. Allein kannst du nach solcher Erklärung eine Stunde länger in Nieder-Fahren verweilen, ohne deine Handschrift Lügen zu strafen? Wird die Welt nicht sagen: wenn sie mit ihrem Gemahl versöhnt ist, warum wohnt sie getrennt von ihm, und nimmt nicht die Rechte der rechtmäßigen Gemahlin ein? — Suschen, morgen kommt mein Wagen zum Park; du bringst unsern Sohn mit dir. Von Malzen aus entschuldigst du bei der Tante deinen Schritt. Es ist kein Verbrechen. Wir sind feierlich vermählt. Die Tante wird anfangs vielleicht zürnen; der Oheim wird sie beruhigen."

Suschen konnte nicht widersprechen. Es war zu große Verwirzung in ihr, auch seine Kusse waren glühender, als sonst.

### Letter Rampf.

Suschen verschob die entscheibende Erklärung gegen die Tante bis zum folgenden Morgen; denn der Herr Pfarrer mußte erst belehrt und dann Zeuge sein.

"Kind, mach's kurz!" sagte der Dheim: "die ganze Geschichte ist mir eine ärgerliche Posse. Du bist des Barons Gemahlin; du willst nicht von ihm geschieden sein? Selah! Setze dich zu ihm in den Wagen, sahre mit ihm und beinem Kinde nach Malzen; dahin gehörst du. Tantchen Rosmarin kann dagegen nichts einswenden. Sie wird freilich argen Lärmen machen; ich werde den ersten Sturm aushalten; dann wird wieder gutes Wetter."

Suschen und der Herr Pfarrer traten also vor die Tante, beide nuit dem besten Willen, recht herzhaft zu reden. Aber wie nun Tantchen in ihrer gewöhnlichen Tantenmajestät vor shnen saß, vers loren beide den Muth. Der Herr Pfarrer schnupfte eine Prise um die andere; Suschen spielte mit einer Blume zwischen ihren Fingern.

"Liebes, bestes Tantchen," sing endlich die Baronin an, und ward ganz blaß, "ich habe Ihnen etwas zu sagen, aber werden Sie nicht bose. Der Prozeß ist mir zuwider. Ich will des Barons Gemahlin bleiben."

Tantchen Rosmarin verfärbte sich und starrte Suschen lange an: "Was ist dir?"

"Es ist ihr ganzer Ernst," sagte ber Herr Pfarrer, "und ich bächte auch, Tantchen, es ware bas beste Ende vom Liebe."

"So? Dich, mich, uns alle vor der Welt an den Pranger zu stellen? War das dein Sinn, warum singst du den Prozes an, Suschen?"

"Ich war's ja nicht, ber ihn begonnen hat, bestes Tantchen."

"Du hast boch die Scheidungsklage unterschrieben."

"Weil ich ben Baron bamals nicht kannte."

"Gutes Kind, du bildest dir also ein, diesen Menschen jest zu kennen?"

"Er liebt mich."

"Das glaubst bu im Erust?"

"Ich schätze ihn fehr - und er ift ja mein Mann."

"Dein gewesener, liebes Kind, bein gewesener! — Ich weiß zwar nicht, was beinen Sinn so schnell umgeändert haben mag; aber wenn du Grundsätze, Anstand und Ehre wirklich mit Küßen treten wolltest, es wäre zum Glück für den Namen unsers Hauses zu spät. Vermuthlich ist die Scheidung schon vom Gericht erkannt; ich hatte darüber gestern sehr befriedigende Berichte von Herrn Kurzbein."

"Nein, Tantchen, ich habe noch Zeit zum Wiberruf. Ich ers kläre meine Aussöhnung mit dem Baron. Ich liebe ihn — ich kann nur mit dem Vater meines Sohnes glücklich sein."

"Frau Baronin," sagte die Tante mit einem Ton und Blick voll Ernstes, wie Suschen nie an ihr gesehen, "vermuthlich haben Sie gut gefunden, hinter bem Ruden Ihrer Mutterschwester, Ihrer wahren Mutter, einen Roman zu spielen. Vermuthlich hat mein bienstgefälliger herr Bruder Ihnen dazu, für ein Abendbrod, hilf= reiche Sand geboten. Ich bekenne, Ihre Aeußerungen find für mich eben so befremdend, als beugend. Gestattet Ihnen Ihre Religion, und Ihr Begriff von Dankbarkeit, mit mir, wie mit einem Kinde zu spielen — wie Sie wollen. Sie find Ihre eigene Herrin. Opfern Sie immerhin Ehre und Lehre Ihrer zweiten Mutter für einen fremben Menschen auf, ber Sie erft vor ber Welt entehrte, Sie jum gemeinen Gaffenmabchen, Ihren Sohn zum Baftarb, mich zu einer Art Rupplerin machte, bann vielleicht die Luft bekam, feine zerrütteten Finanzen wieder durch Ihr Vermögen herzustellen. Ein anderes Mabchen von gutem Sause wurde Bebenken getragen haben, ihm bie Sand zu geben. Für Sie, Gott fei's geflagt, ist er gut genug. — Alfo thun Sie, wie Ihnen beliebt, falls bie Richter fich gefallen laffen, von Ihnen zum Besten gehalten zu werben. Ich werbe meine Grundsate nie verläugnen, und beweisen, daß mir Ehre theurer, als Alles ift.

Sie fagte es und wollte sich entfernen. Aber Suschen, voll tiefen, kindlichen Schmerzes, schrie laut auf, und warf sich ihr klagend entgegen an die Brust: "Nein, das sagt meine einzige, theure Tante, das sagt meine liebe Mutter nicht."

"Ich sagte es. — Ich werde es sagen. Gefällt es dir, unsere Ehre aufzuopfern, so fragst du wenig nach meiner Liebe. Willst du dich nicht vom Baron trennen, so läßt du mich fahren."

"Aber Tantchen, er ist edler, als Sie denken. Er ist der Bater meines Kindes, er ist mein Mann, der mich liebt — Tantchen, Tantchen, den ich unaussprechlich liebe." "Ich wünsche alles Glück, Frau Baronin; hätten Sie mir dies Geheimniß nur drei Tage nach der Hochzeit offenbaret."

"Tantchen, wollen Sie mich unglücklich machen durch diesen fremben, schrecklichen Ton?"

"Wie kannst du unglücklich sein durch mich, wenn dich der Rauber unserer Ehre, unsers Hausfriedens beglückt? Lasse dich durch ihn für meine Wenigkeit entschädigen."

"Halt!" rief ber Herr Pfarrer, dem endlich bei Tantchens Ton und Suschens Leiden das Herz brach: "Halt ein, Suschen! du hast kaum Muth genug, die Liebe einer hartherzigen Tante für die Liebe eines braven Mannes aufzuopfern; aber Tantchen opfert dein Glück und deine Liebe ohne anders für eine Grille ihres ehrgeizigen Eigenfinnes auf. Es ist ihr mehr um sich, als um dich zu thun. Dein Glück mußte ihrer Eitelkeit nur den Namen leihen. Drum halt ein, Suschen, mit deinem Jammern. Gehe hin, Gott segne dich! Das Weib soll Vater und Mutter verlassen des Mannes willen, um wie viel mehr eine Tante? Gehe hin, Suschen, wos hin dich Gott und Natur rusen — und Gott segne dich!"

Tantchen Rosmarin erschraf ob der Rede ihres Bruders; denn er sprach mit einer Heftigkeit, deren sie ihn nie fähig gehalten haben würde.

"Herr Pfarrer," fagte sie mit angenommener Hoheit, "beine Trauungsreden spare für die Kirche auf, aber ich verbitte sie mir in meinem Zimmer."

"Nein, Tantchen, hier gehören sie her, und du mußt sie hören! Schlimm genug, daß ihr Leute gewohnt seid, den Gottestempel nur zum Schauspielhaus zu machen, wo ihr bald Zuschauer, bald Mitspieler seid, aber draußen wieder euer Wesen treibt, als wäre außer der Kirche keine Religion nöthig. — Du hast Unrecht, Tantschen, gehe in dich. Lasse Suschen gewähren. Lerne den Baron kennen und ihm verzeihen. Er ist ein Ehrenmann."

Die Tante wandte sich mit Gleichgültigkeit von ihrem Bruder ab, und sagte: "Suschen, ich hosse zu dir, du werdest vernünftig sein, und meinem Rath folgen. Ich bin zu alt, meine Grundsätze nach beinen Mädchenlaunen zu ändern. Dies ist mein Ultimatum. Künftig nie wieder zwischen uns über so etwas weiter eine Silbe. Hörst du?"

Und damit verließ die Tante das Zimmer; der Herr Pfarrer begleitete Suschen auf das ihrige. Er wollte sie trösten. Aber sie war ruhig. Die letzten Worte der Tante hatten eine Verwandlung in ihr hervorgebracht, die das Gegentheil von dem war, was Tantschen beabsichtigt hatte.

"Ich bin gefaßt, zu Allem gefaßt," sagte Suschen: "Ich sehe es ein, die Tante weicht von ihrem Willen nicht; dieser Wille macht mich, mein Kind und den Baron unglücklich. Ich bin in dem Alter, da ich über mich zu entscheiden habe. Ich habe nicht zu entscheiden; die Pflichten gegen mein Kind und gegen den Friesen meiner künftigen Tage haben entschieden."

"Bernünftig gesprochen, Suschen!" rief der Herr Pfarrer: "Gehe du zu beinem Mann. Die Tante mit ihren eisernen Grunds sähen kommt herum, ehe der Winter verstreicht."

#### Entführung.

Zitternd und weinend verließ Suschen, begleitet von ihrem Oheim und dem Kammermädchen, an der Hand den kleinen Pomspejus, in der Dunkelheit des Abends das ihr immer noch theure Haus; denn der Baron wartete im Park. Aber das Zittern und Weinen verschwand, als sie an der Brust ihres Freundes lag.

Schweigend gingen Alle durch den Park, an dessen Ende der Wagen des Barons hielt. Der Herr Pfarrer hob Suschen selbst hinein, nachdem er sie noch einmal mit Herzlichkeit umarmt hatte.

"Gott segne dich, liebes Kind!" sagte er: "Ich gehe nun heim, und erzähle unserm Tantchen Rosmarin, wie dich der Herr Baron entführt hat. Morgen oder übermorgen besuche ich dich zu Malzen; aber ich komme diesmal nicht zu Pferde."

Dankbar schloß der entzückte Baron den guten Oheim an seine Brust, und setzte sich zu der Geliebten, seinen Sohn auf den Schoos. Dem Kammermädchen, welches freudig in den Wagen sprang, hatte die romantische Entführung etwas Pikantes. Lisette rieb sich die Hände, und versicherte, unter solchen Bedingungen ließe sie sich alle Tage entführen, wenn die Reihe an sie käme.

"Tantchen!" sagte der Herr Pfarrer, als er zu Tantchen Ros: marin ins Zimmer trat: "ich habe dir etwas Neues zu erzählen. Der Herr Baron von Malzen hat Suschen, den kleinen Pompejus und das Kammermädchen der Baronin entführt."

"Entführt!" rief Tantchen mit dem Tone des Entsepens, und sprang vom Sofa auf, und stand wie Loths Gemahlin: "Es ist nicht möglich!"

"Das muß ich besser wissen, Tanichen, benn ich selbst habe bem guten Suschen erst vor wenigen Minuten in den Wagen bes Barons geholfen."

"Du, herr Pfarrer? — Wie? und das wagt der Baron auf meinen Gütern? gegen meine Nichte? Du im Komplott mit folcher Gewaltthat?"

"Ich sehe darin keine große Gewaltthat; benn Suschen ging mit Freuden, da es bei dir keine Barmherzigkeit fand."

Nun sank Tantchen weinend und schluchzend auf das Sofa zurück, und rief: "Solche Schmach habe ich nicht verdient. Was wird die Welt von uns sagen? Wir werden das Gespräch und der Spott des ganzen Landes. Aller Anstand, alle Zucht, alle Ehrbarkeit zu Grunde gerichtet. Alles verkehrte Welt. Erst Kindtaufe, dann Hochzeit, dann Liebschaft, — dann Entführung — und das mußte

meinem Sause widerfahren! — Ich gebe es nicht zu. Ich mache bem Baron einen neuen Prozeß. Er hat ben Landfrieden gebrochen."

Während der Herr Pfarrer mit Tantchen disputirte, hatten die Liebenden das freiherrliche Schloß erreicht. Hier waren alle Zimmer glänzend erleuchtet; alle Bedienten des Schlosses umringten in ihren Festsleibern den Wagen, und brachten der neuen Gestieterin ein Vivat. Von Malzendorf waren die Vorsteher und Amtsleute erschienen, der Baronin Huldigung zu leisten. Suschen ward von allen Glückwünschen und Ehrenbezeugungen so umstürmt, daß sie froh wurde, als sie endlich mit ihrem Gemahl wieder allein sein konnte.

"Jest ist's meine erste Pflicht," sagte der Baron, "den kleinen, schläfrigen Pompejus zur Ruhe zu bringen." Er ließ es sich nicht nehmen, ihn selbst zu entkleiden, und in ein ganz neues, schon längst dazu bestimmtes Bettchen zu legen. "D wie selig bin ich!" jauchzte er: "heut' erst fühle ich die Wollust, Bater zu sein, im vollen Maß." Dann führte er die Baronin durch alle Zimmer, und zeigte ihr diejenigen, welche sür sie bestimmt waren, die köstelichsten im ganzen Schlosse, auf das geschmackvollste möblirt, mit tausend kleinen Bequemlichkeiten versehen.

#### Der Prozes hat ein Enbe.

Suschen wohnte im Schlosse Malzen, wie in einem schönen Traum. Sie konnte kaum glauben, daß an ihrem Glücke Wahrzheit sei. Nur der Gedanke an Tantchen Rosmarin machte ihr noch Kummer; das hielt sie aber nicht ab, gleich folgenden Tages durch Eilboten an das Tribunal, wie an Herrn Advokat Kurzbein die Erklärung einzusenden, daß sie bei ihrem Manne lebe, und von jeder Scheidung abstehe.

Nach drei Tagen hielt auch der Herr Pfarrer Wort. Er fam,

vor der Brust Blumensträuße, wie ein Wald; am Hut und Peitschen; aber nur von der Ragenbogens. Ich selbst habe ein Räuschchen; aber nur von der Freude. Tantchen Rossmarin schickt ihrem Suschen die Aussteuer, und freundliche Grüße mit saurer Miene."

"Hat mir Tantchen verziehen? liebt sie mich noch?" rief Sus: chen, und verhinderte mit ihren Umarmungen und Kussen fast des Onkels Antwort.

"Weißt du nicht, daß ihr Ehre und Grundsätze über Alles gehen? Welche Schande für sie, für unser Haus, wenn die Welt glauben würde, diese Verbindung sei wider ihren Willen geschehen! Umgekehrt, Tantchen prangt recht öffentlich mit der Aussöhnung der Parteien; schickte schon vorgestern vor Sonnenaufgang einen Voten an Herrn Kurzbein; Karten nach Waiblingen; sie nimmt Glückwünschungsbesuche an, und alle Welt glaubt, sie habe das gute Werk der Versöhnung gestistet. Wenn sie aber allein ist, weint sie; und kann sie meiner habhaft werden, schmält sie. Bei allen ihren Schwächen ist sie doch das beste Tantchen Rosmarin unter der Sonne."

Suschens Augen wurden feucht.

"Und Sie, lieber Baron," fuhr ber Pfarrer fort, "geschwind einen Brief voll Ehrfurcht an Tantchen geschrieben, um Verzeihung wegen des Frauenraubes gebeten, für die kostbare Aussteuer ges dankt, die mütterliche Zärtlichkeit anerkannt; hintennach Klagen, daß man ohne Tantchens Beihilfe unmöglich das neue Hauswesen in Ordnung bringen könne; daß der mütterliche Nath und Beisstand für das Ameublement unumgänglich nothwendig sei; daß Sie mit Ihrer Frau morgen auf NiedersFahren kommen, ihren Segen

erstehen, bei ihr übernachten, sie übermorgen mit sich für einige Wochen auf das Schloß führen würden und dergleichen. Folgen Sie mir, so geht Alles gut. Ich stehe dafür. Unsere kleine Baronin läßt unterdessen die Aussteuer abladen und auspacken.

Wie gern gehorchte Alles dem lieben Onkel! — Und sein Rath war so übel nicht. Denn kaum hatte Tantchen das rührende, artige Schreiben ihres freiherrlichen Nessen empfangen, so heiterte sich ihr Wesen auf; sie ordnete mächtige Zurüstungen zur Bewirthung des jungen Ehepaars an, und sagte mehr als einmal im Tage zum Herrn Verwalter Säblein: "Ich dachte es ja wohl, daß es so kommen würde. Nun ist Noth in allen Ecken und guter Rath theuer; die jungen Leute wissen sich nicht zu helsen; da sehlt es hier, da hinkt es da, da kommen sie wieder bei der Tante betteln. Was soll ich machen? Ich bin zu gut, viel zu gut! Ich muß ja wohl hin, und ein wenig Ordnung bei ihnen machen. Das geht so, wenn man was hinter meinem Rücken anfängt. Da wird Alles verkehrt."

# Die Meise wider Willen.

Bum bestern Verständniß des ersten Schreibens muß gesagt werden, daß der Briefsteller uebst seiner Schwester am 20. Jänner 1807 zu einem Ball bei der Gräfin Amalie von St... p in ihrem Palaste zu Warschau eingeladen waren. Sie erschienen und genossen einen fröhlichen Abend, obgleich die Freude nicht Jedem ganz von Perzen gehen mochte. Denn in Warschau war damals Alles voll Verwirrung und Franzosen, und erst seit kaum acht Tagen jene vergängliche Regierungskommission eingesetzt, an deren Spitze der wackere, doch viel verkannte Malachowsky stand.

Die Gräfin von St... war ben Abend schön wie ein Engel. Um ihren seinen hals schimmerte ein prächtiges Perlenband, das Renjahrsgeschenk ihres Oheims. Ein ähnliches hatte bes Briefftellers Schwester am Renjahr erhalten, doch diesmal umzulegen vergessen. Die jungen Nebenbuhlerinnen geriethen in gemeinschaftlichen Streit, welcher Schmuck ber schönere sei; jede verlangte ben Triumph des ihrigen. Julest sorderten Beide den Briefsteller auf, das Palsband der Schwester auf der Stelle herbeizuschaffen. Die Schwester gab ihm den Schlüssel zu ihrem Schnuck-kästichen; er ließ seinen Wagen vorsahren und eilte zu seiner Wohnung.

# Erster Brief.

Blonie, 21. Januar 1807.

Bei allen Hulbgöttinnen, in beren Zahl Sie, meine schöne Gräsin, selbst eine ber ersten sind, beschwöre ich Sie, zürnen Sie mir nicht. Statt Ihnen gestern das Halsband Sophiens zu bringen, habe ich es nach Blonie getragen. Aber noch heute komme ich nach Warschau zurück, und diesen Abend lege ich es zu Ihren Küßen. Ich benuze eine langweilige Stunde und einen Kurier, der nach Warschau eilt, um Ihnen meine vorläusige Entschuldigung zu machen. Sie werden freilich mein Vergehen, Ihren gestrigen Triumph verspätet zu haben, für unverzeihlich erklären, und beshaupten, es lasse sich nicht mehr abbüsen. Aber ich bitte Sie, haben Sie nur noch so viel Gnade, diese Zeilen Ihres Blickes zu würdigen, und Sie werden Nachsicht mit dem Straswürdigen haben, der nur aus Freundschaft zum Sünder an Ihnen ward.

Ich hatte gestern Sophiens Perkenschmuck zu mir gesteckt, und war im Begriff, in den Wagen zu steigen und zu Ihnen auf den Ball zurückzukehren, dem Ihre Schönheit den höchsten Zauber gab, als mein Bedienter einen französischen Ofstzier meldete. Ich mußte ihn wohl empfangen. Er brachte mir einen Brief. Denken Ste, es waren die ersten Zeilen, die ich seit zwölf Jahren von meinem einzigen, geliebten Jugendfreund, dem wackern Felix L... perhielt, der seitdem alle Feldzüge Napoleons mitgemacht hat, und nun an der Spise eines polnischen Regiments steht. Er schrieb mir nur wenige Worte: "Ich komme so eben in Blonie an, und ersahre, lieber Ioseph, du kehst noch. Meine Hossnung, dich in Warschau zu umarmen, ist vereitelt, da ich sast vor den Thoren der theuern Stadt bin. Ich komme von Posen, und sinde hier Armeekurier und Besehl, auf der Stelle nach Thorn zu eiten. Ist

es dir möglich, so komm auf einen Augenblick nach Blonie, wo ich wenigstens einige Stunden im Bett ausruhen will. Wer weiß, ob wir einander in dieser Welt wieder so nahe kommen. Wir haben uns so viel zu sagen! Morgen in der Frühe reise ich ab."

Werden Sie es mir nun verargen, schöne Gräsin, wenn ich den wichtigen Augenblick nicht unbenutt ließ? Denken Sie, einen theuern Freund nicht sehen, der lange von mir getrennt war! Ich bat den Ofsizier, sich zu mir in meinen Wagen zu setzen und seine Pferde nachführen zu lassen; warf den Mantel um, und so ging es, statt zum Tempel der Liebe, zum Fest der Freundschaft.

Wie ich nach einer elenden Fahrt — der Weg war erbärmlich und die Nacht stocksinster — in Blonie ankomme, ist mein Felix schon fort nach Sochazew, wo ihn ein paar französische Generale erwartet haben. Doch hat er einen Zettel an mich zurückgelassen, mit der Bitte, ihm nach Sochazew zu folgen, wo er mich auf jeden Fall erwarte. Bin ich nun seinetwillen so weit gekommen, will ich auch noch die wenigen Meilen machen. Nur geht es mir verdrießlich. Eins meiner Pferde ist die Nacht hinkend geworden; ich muß die Post nehmen, und warten, die die Post Pferde hat, denn Alles ist in Requisition. Doch wird mir Hoffnung gemacht, in einer Stunde abreisen zu können.

Leben Sie wohl, Liebenswürdige. Diesen Abend füsse ich Ihnen die Hände.
Ihr J. Gr. v. W.

### 3 weiter Brief.

Kutno, 23. Januar.

Sie werden wahrhaftig, meine Gnädige, nicht weniger ers kaunen, wenn Sie bei Eröffnung dieses Briefes sehen, daß ich Ihnen aus Kutno schreibe, als ich selbst erstaunt bin, mich hier zu befinden. Mein Fatum will mich nun einmal bei Ihnen zum Lügner machen, und ich bin darüber untröstlich. Was werden Sie von mir benken? Und doch bin ich der allerunschuldigste Mensch unter der Sonne.

Das Einzige, was mich bei meinem Abenteuer freut, ist, daß ich zu Sochazew meinen Felix glücklich antraf. Wir schlossen uns Beibe mit stummer Inbrunst in die Arme. Es war ein großer, süßer Schmerz, der uns plötzlich ergriff, als wir einander ersblickten. Mir war, als hielt ich einen längst verstorbenen Gesliebten in einer andern Welt wieder an mein Herz.

Sie haben ihn gewiß gefannt. Der Feuerkopf ist jetzt recht gesfetzt worden. Die ägyptische und spanische Sonne haben ihm das Gesicht artig gebräunt, und die Schramme über dem linken Auge der Stirn, die er zu Ehren eines calabresischen Säbels aus einem Gesechte davon getragen hat, steht ihm so gut an, daß sie mich eisersüchtig machen könnte, wenn ich wüßte, er würde nach Warschaukommen und bei Ihnen einquartiert.

Ich behalte mir vor, Ihnen die ganze Geschichte seiner Kriegssahrten zu erzählen, wenn ich bei Ihnen bin, und das ist übersmorgen der Fall. Himmel, wie die Menschen in diesen napoleonischen Zeiten herumgeworsen werden in alle Welttheile! Es sind wahre Bölkerwanderungen, und Keiner kann darauf schwören, ob er in Europa, Amerika, Asien oder Afrika sein letztes Brod essen muß. Felir war lange beim Generalstad angestellt, und besehligt jetzt sein eigenes Regiment. Er ist zum Korps des Generals Lannes bestimmt, wie er glaubt, und versichert, daß Napoleon kunftigen Sommer in Petersburg sein werde, besonders wenn jetzt die Türken nicht saumselig sind, da sie nun doch den Krieg erklärt haben. So viel ist gewiß, der russische Gesandte Italinsky hat Konstantinopel wirklich verlassen. Die französischen Generale, bei welchen sich Felir in Sochazew besand, versicherten, seit dem Tressen bei

Pultusk und Golompn sei schon wieder ein blutiger Tag bei Ostrolenka zu Gunsten der französischen Wassen gewesen.

Doch genug von Politik. Sie werden vielmehr neugierig sein, zu lesen, wie ich endlich, statt nach Warschau, hieher in dies verswünschte, erbärmliche Städtchen gerathen bin? Hören Sie nur. Wer den Schaden hat, darf für den Spott nicht sorgen. Sie wersden von ganzem Herzen lachen, und mir bleibt am Ende nichtsübrig, als mitzulachen, ungeachtet ich die größte Lust hätte, zu verzweifeln, daß ich noch immer nicht bei Ihnen bin.

Wir waren gestern in Sochazew bis zum späten Abend beisamsmen, ehe wir uns wieder, Gott weiß auf wie lange, trennten. Da ich so bald nicht auf Erhaltung von Postpferden rechnen konnte, und doch trot meiner Ermüdung sogleich nach Warschau zurück wollte, um bei Ihnen Buße zu thun, war Felix so gefällig, mir durch sein militärisches Machtwort Requisitionssuhre die Blonie zu verschaffen. Es erschien eine mit drei braven Rossen bespannte Chaise. Ich drückte den wackern Felix noch einmal an mein Herz; er reiste ab, und bald auch ich.

Von der vornächtigen Reise, auf welcher ich kein Auge geschlossen hatte, so wie vom Treiben des Tages matt, schützte ich mich gegen den Schneewind durch die vorgezogenen Umhänge der Chaise, wisskelte mich fest in den Mantel, drückte mich in die Wagenecke und schlief, trotz dem harten Fuhrwerk, ein. Ein glücklicher Einfall war es von mir gewesen, daß ich noch zu Hause über meine Ballskeider den Ueberrock angelegt hatte. Meinen Füßen, nur von dünsnen Schuhen und Seidenstrümpfen bekleidet, mußte eine ganze Bürde Heu im Wagen zum Schutz dienen.

Ich schlief unruhig, aber träumte angenehm, benn Sie waren mein Traum. D wie liebenswürdig, wie gütig machte Sie der Gott der Einbildungen! Welche selige Worte las ich in Ihren Augen! Meine Seele war in der Ihrigen; ich wußte, was Sie empfanden, und boch empfand ich unendlich mehr, als Sie. D, daß das nur Traum sein mußte! Wenn Sie nur wüßten, reizende Amalie, welche Himmel Sie zu verspenden hätten, Sie könnten uns möglich in der Wirklichkeit anders handeln, als in meinen Träumen!

So oft mich auch die allerunbarmherzigsten Rippen= und Kopf=
stöße aus meinem Elhstum aufschreckten, schloß ich doch immer richtig
die schlaftrunkenen Augen wieder, und immer waren Sie es wie=
der, die mich in das verlorne Elhstum zurückführten. Als ich mich
vom betäubenden Schlafe endlich ermannte, bemerkte ich mit Schrek=
ken, daß es schon Morgenhelle sei. Ich hatte darauf gezählt, nach
Mitternacht in Blonie zu sein. Ich riß die Borhänge der Chaise
zurück, und sah, daß wir in ein Städtchen einfuhren, das ich in
meinem Leben noch nie die Ehre gehabt habe zu sehen.

"Wo sind wir benn?" fragte ich ben Fuhrknecht.

"Zu Kutno!" antwortete ber Kerl ganz trocken, und fuhr ims mer zu.

"Zu Kutno?" schrie ich vor Wuth außer mir. "Plagt Euch, Kerl, der Teufel, mich nach Kutno zu schleppen? Nach Blonie, nach Blonie, will ich!"

Der Schlingel that, als hätte er keine Ohren, fuhr zu, und hielt zulett bei einem Wirthshause. Ich stieg nun zwar aus, benn ich war am ganzen Leibe vollkommen wie gerädert; aber ich hatte die größte Versuchung, den vermaladeiten Burschen auf der Gasse durchzuprügeln. Er behauptete inzwischen, der französische Offizier, der ihn zum Fahren befehligt habe, hätte ihm Kutno genannt; er habe es wenigstens so verstanden. Und dabei blieb er, schlug wieder auf seine müden Rosse los und eilte davon.

Durch den Wirth erfuhr ich, daß mein gottloser Kutscher schon seit acht Tagen von Kutno, wo er wohne, auf Requisition abwessend gewesen, vermuthlich, wie es beim Militär so Sitte sei, mit Schlägen und Hunger in der Welt herumgeschleppt worden, und

nun vermuthlich die Gelegenheit in der Nacht benutzt habe, mit feinem Fuhrwerk in die Heimath zurückzukommen, besonders da er gesehen, daß ich ein Pole und weder Franzose, noch Offizier sei.

Diese Auskunft, welche mir der scharffinnige Wirth gab, mochte gang richtig fein, aber mir war damit nicht geholfen. Ich faß nun in Kutno, und war nicht zu Warschau, nicht einmal zu Blonie. Der Wirth tröftete mich mit einem erbarmlichen Frühftuck und ber guten Hoffnung, daß sich Gelegenheit sinden wurde, wieder nach Sochazew zuruckzukommen. Er gab fich viele Mühe, mir einen Wagen zu verschaffen. Ich selbst lief gestern ben ganzen Tag in seidenen Strumpfen das kothige Städtchen auf und ab, und hatte vergebliche Arbeit. Alles ist für den Armeedienst in Beschlag ge= nommen. Ich erniedrigte mich so tief, daß ich sogar den verwünsche ten Schelm wieder aufsuchte, ber mich nach Rutno gebracht hatte. Ich vergab ihm in ber Angst alle Sünden, und bat ihn nur mit weit vorgestrecktem Gelbbeutel, mich wieder nach Sochazem zuruck= zubringen. Er aber schwor, Pferbe und Wagen seien ben gleichen Morgen ihm wieder genommen. Mein scharffinniger Wirth hin= gegen meinte, ber Erzschelm habe sein Fuhrwerk irgendwo auf dem Lande in fichere Verborgenheit gethan, damit es nicht wieder requirirt werde.

Heute endlich habe ich mit einem französischen Ingenieurossizier, ber bei meinem Wirthe einquartiert ist, einen Vertrag geschlossen. Er reist nach Rladova. Ich begleite ihn bis dahin; dort tritt er mir das Fuhrwerk ab, und gibt mir Vollmacht, dasselbe als Resquisitionssuhre bis Sochazew, und wenn ich wollte, bis Blonie und Warschau zu benutzen. Meiner Sache sicherer zu sein, habe ich den Fuhrmann nicht nur von diesem Vertrag unterrichtet, sons dern auch, daß ich von dem Requisitionswesen gegen ihn keinen Gebrauch machen, und baar zahlen werde, so weit ich ihn gebrauche. Ich muß also, im schlechtesten Wetter, mich erst nach Kladova

und dann wieder nach Kutno zurückringen lassen, um nur Fuhr: werf zu haben. Denn begleitete ich den Wagen nicht nach Kladova, liefe ich Gefahr, ganz um ihn zu kommen.

Es ist ein unbeschreibliches Elend hier im Lande. Unsere Bestreier lassen uns die Befreiung theuer zahlen. Für Geld sindet man kaum noch Brod.

Aber ich muß schließen, sonst versäume ich die reitende Post. D, wie beneide ich dies glückliche Blatt, das zwei Tage früher in Ihrem Zimmer sein kann, als ich! Mit diesem Brief geht zusgleich ein anderer an meine Schwester ab, den ich gestern schrieb. Beruhigen Sie das liebe Mädchen, und sagen Sie ihr, daß ich zuverlässig übermorgen in Warschau bin.

Abieu! Ich sterbe fast vor Ungeduld, Sie wieder zu sehen. Wehr als einmal war ich gestern auf dem Sprung, in Tanzschushen durch Schnee und Koth zu Fuß nach Warschau zurückzulausen. Doch war die liebe Vernunft so gütig, meiner Sehnsucht die allersdings triftige Bemerkung zu machen, daß ich achtzehn bis neunzehn Weilen zu laufen hätte.

Leben Sie wohl! Möchten Sie den brennenden Kuß fühlen, den ich im Geist auf Ihre schöne Hand drücke! u. s. w.

### Dritter Brief.

Posen, 26. Januar.

—— Gewiß, ich bin behert. Ich glaube nun an alle mögliche Zaubereien, da ich bisher an keine, als die Ihrer Anmuth, glaubte. Ich zweisle nicht mehr an der Gewalt der Kobolde und des schadens frohen Teufels. Heute wollte ich, sollte ich in Warschau, in Ihrem Boudoir, zu Ihren Füßen sein, meine Angebetete, und alles Unsglück trifft zusammen und bringt mich nach Posen, wo ich noch bazu

meinen Einzug als Gefangener gehalten habe. Erschrecken Sie nur nicht. Ich bin schon wieder auf freien Füßen.

Es geht mir, wie im Schlaf beim Alpbrücken. Je schneller ich vorwärts eilen will, je weiter komme ich rückwärts. Hat benn schon, seit Menschen geboren wurden, ein Menschenkind den Unsfall erlebt, daß er, wie ich, von einem Ball weggeht, um eine Perlenschnur zu holen, und damit über vierzig Meilen weit in die wüste Welt hinausgeschleubert wird? Alle meine Sehnsucht, meine Ungeduld, mein Eiser, meine Klugheit, meine Vorsicht halfen zu nichts, als mich rückwärts zu bringen und immer rückwärts, wie der Sturm den geschicktesten und eifrigsten Schisser auf dem Meere weit vom Port verschlägt, dem er entgegensteuert.

Mein Ingenieur und ich waren vorgestern, wie verabrebet, nach Kladova mit einander gefahren. In dem elenden Neste saß eine Art Platssommandant, zu dem sich der Ingenieur gleich nach unsserer Ankunst versügte. Dort fand er Besehl, ohne Berzögern nach Sempolno zu reisen. Er kam zurück und meldete mir mit Achselzzucken und Millionen Entschuldigungen das Unglück, nicht sein Wort halten zu können; Dienst gehe Allem vor. Ich war vom Schreck sast sprachlos, dat, fluchte, stellte ihm meine Berlegenheit vor — Alles umsonst. Er mußte nach Sempolno, und zuckte die Achseln. Während der Knecht die Pferde fütterte, lief der Ingenieur zum Kommandanten und, begleitet von Soldaten, in alle Häuser und Ställe, Mittel zu schassen, ein anderes Fuhrwerf zu bekommen. Ich solgte ihm. Außer einem geräumigen Mistwagen sanden wir nichts.

Meinen Wagen zu behaupten, entschloß ich mich, selbst mit nach Sempolno zu fahren, wo ich im Nothfall auch leichter Vors spann zu erhalten Hoffnung hatte, und leidlichere Herberge, als in dem armseligen, unreinen Neste von Kladova. Der Ingenieur billigte meinen Entschluß. Doch blieb ich verstimmt, und wir waren Beibe unterwegs nicht mehr so gesprächig und freundschaft= lich, als vorher. Ja, es gab hin und wieder sogar unbehaglichen Wortwechsel; zu Sempolno schieden wir kalt von einander.

Desto zärtlicher war ich mit meinem Kutscher. Wir verabredesten, über Nacht zu bleiben, die Pferde ruhen zu lassen, und in frühester Frühe des andern Tages zurückzureisen. Meine Freigebigsteit wuchs, und zur Belohnung dafür saß ich mit der Morgenstämmerung im Wagen, das Gesicht nach Warschau.

Wir waren faum eine halbe Stunde von Sempolno, so saben wir brei französische Jäger zu Pferbe mit verhängtem Zügel hinter uns her sprengen. Mein Kutscher, voll banger Ahnung, schlug mit besten Kräften auf sein Gespann ein. Ich fand seine Angst so überflüssig, als seine Gile fruchtlos. Die Franzosen waren balb bei uns, geboten uns zu halten, fluchten auf den Fuhrmann, ber, wie sie sagten, ohne höhere Bewilligung aus ber Requisition ent= wischt sei, befahlen ihm umzukehren, und sprachen sogar vom Füsi= liren. Mein Phaeton verstand kein Wort, wohl aber die Geberben= sprache ber Weltüberwinder, und warf einen trübseligen Blick auf mich. Nun mischte ich mich ein. Das schienen bie Kerls nur er= wartet zu haben; benn nun wandten sie sich an mich, fragten mit vieler Höflichkeit, wer ich sei? und forberten meinen Bag. 3ch hatte keinen. Darauf bemerkten sie mir in ben gefälligsten Ausbruden, ich sei verbächtig und muffe mich vor bem Platkomman= banten ausweisen, wenn ich bie Gute haben wollte.

Dhne Zweisel waren die höslichen Grobiane, die nun ohne weitere Umstände Roß und Wagen umkehrten und nach Sempolno zurücktrieben, von meiner Güte vollkommen überzeugt. Der Platzstommandant, sobald er vernahm, ich habe der Requisition hinterslistiger Weise von ihrem Fuhrwerk entwendet, und nicht einmal Pässe für mich selbst, erklärte mich erstens für verdächtig, zweitens für einen von den Feinden Napoleons, drittens für gefangen. Weine

Einwendungen dagegen halfen mir zum Troft, mich in Person beim Hauptquartier rechtfertigen zu können. Und zwei Stunden später hatte ich wirklich die Ehre, in Gesellschaft eines Korporals und eines Oberlieutenants, die nach Posen, jedoch nicht meinetwillen, reisen sollten, dahin abzugehen, das heißt, zu fahren.

So lange man es mit allerlei kleinen Widerwärtigkeiten und unerwarteten Neckereien des Schicksals zu thun-hat, kann man leicht die Geduld verlieren, vermuthlich weil man dabei noch obzuskegen hofft. Kömmt das Elend aber allzugrob, so wird es wieder lustig, weil der Mensch, wenn er sich übermannt und allen Widerskand eitel sieht, zu seinem angebornen Stolz heimkehrt und, weil er nichts mehr fürchtet, Alles verachtet.

Eben so ärgerlich wie in den vorigen Tagen die Plagereien geswesen waren, so spaßhaft schien es mir jett, als Gefangener, und zwar in Ballsleidern, nach Posen und an die Grenzen von Polen verschlagen zu werden. In der That, das Unglück war eben so groß nicht, und ich bin überzeugt, Sie lachen über mein Abenteuer so ausgelassen, als ich selbst. Ich habe nichts zu beklagen, als den Berlust der Augenblicke, welche ich nicht in Ihrer Nähe, meine liebenswürdige Grässn, verleben konnte. Da sehen Sie nun, welches Unglück der Streit zweier schöner Frauenzimmer bringen kann. Sophiens Halsband ist an Allem Schuld, und ich schleppe es noch immer mit mir in der Welt herum.

Ich bin jetzt wirklich froh, in Posen zu sein. Im Hauptquartier ward ich sehr artig aufgenommen. Man machte mir Entschuldiguns gen mit der Strenge des Dienstes, und konnte sich nicht erwehren, über die undarmherzige Laune eines Verhängnisses zu lachen, das mich mitten im Winter in seidenen Unterkleidern vom Tanzsaal der Hauptstadt in das Kriegsgetümmel an die Landesgrenzen bringt. Mein erstes Geschäft ist hier, mich ganz neu zu equipiren, denn ich sehe erbärmlich aus. Ich verlasse mich auf keine Requisitions:

kutschen mehr; habe ein braves Reitpferd gekauft, das mich zu Ihnen zurücktragen soll; lasse mir ein warmes Reisegewand machen, dessen militärischer Schnitt mir bei den kommandirenden Korporalender Weltüberwinder Achtung verschaffen kann, und habe nun auch Pässe, vermittelst welchen ich ungehindert bis zu Ihrem Vorzimmer gelangen werbe.

Nichts halt mich mehr ab, zu Ihren Füßen zurückzustliegen, als Schneiber und Schuhmacher. Bor übermorgen komme ich nicht weg, wie ich voraussehe. Bon den kleinsten Umständen ist der arme Sterbeliche immer am abhängigsten.

Die Zeit wird mir peinlich lang, und an dem kriegerischen Geswirre, das hier herrscht, den hunderterlei Unisormen, hers und hinziehenden Truppen habe ich mich schon vollkommen satt gesehen. Es gehört zu den merkwürdigsten Widersprüchen des räthselhaften Menschengeschlechts, daß alle Welt den Krieg als die größte Plage des Lebens verstucht, alle Welt die Rühseligkeit verwünscht, den Tod fürchtet, und sich tausendweis zu Krieg, Mühseligkeit und Tod bereitwillig hingibt.

Mein einziger Genuß ist, an Sie zu benken, mit Ihnen zu kosen, leiber nur in Gedanken! Sie bald im Tanz, bald am Klavier, bald am Puttisch, bald in ber reizenden Nachlässigkeit Ihres häuszlichen Seins, bald als Königin aller Schönen in jedem Zauber zu bewundern, den Ihnen Natur und Kunst spenden.

Nachschrift vom 28. Januar. Erst heute kann ich den Brief auf die Post geben. Ich din zur Abreise fertig. Morgen früh breche ich auf. Ich reise in Gesellschaft einiger mir wohlbekannten polnischen und französischen Offiziere. Sagen Sie es meiner Schwester, daß ich am Dienstag bestimmt in Warschau eintresse.

### Bierter Brief.

Magbeburg, 2. April.

—— Der Himmel weiß, geliebte Gräfin, ob Sie meinen mit Reißblei zu Dresden flüchtig hingekritzelten Brief erhalten haben mögen; der Himmel weiß, ob Sie diese Zeilen empfangen werden. Ich will Ihnen also nur kurz wiederholen, was ich schon von Dresz den aus schrieb, und meine Bitte, daß Sie Ihren ganzen Einfluß verwenden und vereint mit meinen Berwandten bei unserer Regiezungskommission wie bei den französischen Behörden dahin arbeiten, daß ich wieder freigegeben werde.

Ich habe Ihnen schon gemelbet, daß wir einige Stunden von Posen, zwischen Schwersens und Kostrzyn, sehr unerwartet von einer preußischen Streifpartei überfallen, umringt und gefangen wurden; daß von den Franzosen, in deren Gesellschaft ich ritt, ein Offizier und ein gemeiner Solbat babei ums Leben kamen; daß Alle geplunbert wurden, und ich mich nur baburch vor Dishelligkeiten rettete, daß ich dem preußischen Befehlshaber in deutscher Sprache fagen konnte, ich sei keine Militarperson, sondern bloß ein bürger= licher Reisender, welcher zufällig zu diesen Franzosen gestoßen sei. Dies, mein Pag, ber meine Aussagen befraftigte, und bie Erklarung, welche ich in kluger Angst that, daß ich, weit entfernt, mit ben Franzosen gemeinsame Sache zu machen, ein treuer preußischer Unterthan ware, ber nichts sehnlicher wünsche, als bie Befreinng Polens von ber französischen Sünbfluth, machten mir gutes Spiel. Der preußische Offizier war ein sehr menschlicher Mann. Da ich ihm auf seine Frage wegen ber Truppenmenge in Posen melbete, daß ohne Zweifel noch benfelben Tag mehrere Regimenter die Straße nach Warschau ziehen wurden, entschloß er fich auf ber Stelle zum Ruckzug nach Schlesien, aber bebeutete mir zugleich, baß er mich

für den Augenblick nicht frei geben könne; seine eigene Lage ver= böte dies.

Dhne als Gefangener behandelt zu werden, war ich doch einem Gefangenen gleich. Auf elenden Wegen kamen wir nach mehrern Tagen, halbverhungert, halberfroren, über die Warta nach Schlesien. Ob ich stuckte, ob ich lachte, half mir nichts. Ich verbarg vorsichtig Sophiens Schnur so gut ich konnte, und eben so mein weniges Geld; denn ich traute dem Spiel des Kriegsglückes nicht, und that weiselich daran. Unser Besehlshaber, der den Namen Major trug, musthete mir schon den folgenden Tag zu, als guter preußischer Untersthan den Fahnen des Königs, wenn auch nur als Freiwilliger, zu dienen. Dhne den Anstand zu verlezen, oder meinen Patriotissmus verdächtig zu machen, konnte ich den ehrenvollen Antrag unsmöglich zurückweisen. Ich that also Adjutantendienst mit Lieutesnantscharakter, und sehnte mich mit Ungeduld nach einer bequesmen Gelegenheit, davon zu kommen. Ie tieser wir ins Schlesssche hineinkamen, desto mehr entsank mir der Muth.

Wir litten von Frost, Schnee und Mangel an Lebensmitteln unbeschreiblich. Wohin wir famen, mußten wir, was wir gebrauchsten, mit Gewalt nehmen. Am beklagenswürdigsten waren unsere Kriegsgefangenen, die wir immer mit uns schleppten. Demungesachtet wiesen die Polen, denen ich ihr böses Schicksal am liebsten zu erleichtern suchte, alle meine Gefälligkeit stolz und unwillig ab. Ich las in den Augen meiner Landsleute, daß sie mich für einen Berräther hielten, und dieser Borwurf war mir schmerzlicher, als alles übrige Elend. Auch empfand ich bald genug die Folgen ihres Hasses.

Der Major hate sich nach Glogau gewendet; wir erreichten den Platz nicht. Eines Morgens, da sich unsere paar Kompagnien in einem Dorfe zum Abmarsch aufgestellt hatten, sprengten einige französische Husaren heran. Sie stutten bei unserm Anblick, und

machten sich eilig wieder zurück. Wie wir aus dem Dorfe hervorstückten, wurden wir von einer Schwadron leichter französischer Reisterei angefallen und umschwärmt. Diese machte unserm Besehlschaber keine Furcht; aber bald hatten wir rings umher mit mehrern Rompagnien Infanterie zu thun. Wir waren in eine Rolonne des Bandammeschen Armeekorps gefalken, und unsere Tapferkeit verzgeblich. Die Preußen schlugen sich mit beispielloser Wuth, und erzoberten sogar zwei von den Feldstücken, mit denen wir beschossen wurden. Das Ende vom Spiel aber blied dennoch, daß wir von der Uebermacht erdrückt und gezwungen wurden, und zu ergeben Wir hatten unsererseits mehrere Todte und viele Berwundete.

Niemand war fröhlicher, als die durch das Gefecht befreiten französischen und polnischen Kriegsgefangenen. Die Letztern bezeichneten mich auf der Stelle dem französischen General als einen abtrünnigen Polen= und Franzosenseind, der sie den Preußen verzathen, überliefert und sogleich bei denselben Dienste genommen hätte. Da mich der preußische Major bei Abzählung der Gefanzgenen den Siegern wirklich als seinen Lieutenant und Freiwilligen aufführte, half mir nichts zur Rechtsertigung. Die Posener Pässe vergrößerten nur meine Schuld. Pferd, Uhr und Geld wurde gute Beute der Ueberwinder. Ich mußte mit den übrigen Gefangenen zu Fuß durch Schnee und Koth waten und ward über Liegnitz und Dresden geführt.

Hier melbete ich Ihnen mein Unglück. Wir hatten in Dresben einige Ruhetage. Dann, mit einem Haufen anderer Gefangener, ging es über Leipzig hieher nach Magdeburg. Schon seit acht Tagen bin ich in dieser Festung; die Einwohner haben viel Mitleid und Güte mit uns, während sie selbst im höchsten Grade zu bemitzleiden sind. Nirgends fand ich so große Niedergeschlagenheit, als in dieser Stadt. Alles slucht den Franzosen. Die Bürgerschaft hängt mit vielem Eiser ihrem unglücklichen König an, und gibt noch gar

nicht die hoffnung auf, wieber den preußischen Abler auf ihren Wällen zu erblicken.

Allem Anschein nach werde ich hier, wenn man sich in Warschau weiner nicht mit dem lebendigsten Eiser annimmt, als Kriegszefangener das Ende des Krieges abwarten müssen. Meine wohlzgeborgene Baarschaft fängt an zusammenzuschmelzen. Auf jeden Vall bitte ich meine gute Schwester in beiliegendem Briefchen, mir unter angezeigter Adresse Wechsel zu schicken.

Der Gouverneur ist ein gefälliger Mann. Ich hatte Gelegens heit, ihm, der ganzen Reihe nach, meine verdammten Abenteuer zu erzählen. Er fand sie so sonderbar, daß er beständig lachte und mir kaum glauben wollte. Er ist mit meinem Freunde Felix persönlich wohlbekannt. Mich aber frei zu geben, sieht durchaus, wie er sagt, nicht in seiner Macht. Er weiset mich zur lieben, bitztern Geduld; hat mir indessen zugesagt, sowohl ein Schwitzen an Felix, als diesen Brief an Sie zu befördern.

Der Scherz des Schicksals ist beinahe zu grob, um noch spaßhaft zu sein. Und doch hilft mir mein Berzweiseln nichts. Ich bin
so heiter, als man es in den verwünschten Umständen sein kann,
und meine Gesundheit ist unverwüstlich. Beruhigen Sie sich also
meinetwillen. Trösten Sie die gute Sophie. Ich zähle nun Tage,
Stunden und Minuten, die ich eine Antwort von Ihnen haben kann.
Es wird mir sein, als hätte ich Sie selbst, wenn ich einmal eine
Zeile von Ihnen sehe; u. s. w.

# Fünfter Brief.

Rancy, 20. Mai.

—— Lustig! meine Sachen gehen vortrefflich. Am Ende glaube ich, mein wunderlicher Stern ober Unstern führt mich ganz uns

erwartet nach Paris, nach Lissabon, nach St. Domingo, nach Otaheiti, zu den Feuerländern, zu den Esquimaux, zu den Hotztentotten, über Asien, neben den kleinfüßigen Chineserinnen, neben den frommen Kindern der Braminen vorbei, durch die persischen Gärten nach Warschau zurück. Ich zweisle keinen Augenblick länger daran. Meine Sachen gehen vortrefflich, ungeachtet ich immer wünschte, sie möchten auch einmal zum Stehen kommen. Da bin ich schon in Frankreich. Ich habe nach Lissabon nicht mehr weiter, als nach Warschau; und bin ich einmal in Lissabon, was liegt mir daran, ob ich durch Asien oder Europa wieder zu Ihnen komme.

Aber weder die deutschen Mädchen — und doch gibt es allerliebste Gesichter darunter —, noch die Französsennen, noch die Spanierinnen, noch die üppigen Schönheiten der Freundschaftsinseln werden mich Ihnen untreu machen können. So weit ich bisher kam, sah ich doch nirgends so viel Reiz, Annuth und Würde, als ich zu Warschau auf dem Ball verließ. Ach, hätte ich nur eine einzige Zeile von Ihnen!

Wer weiß, ob nun nicht Briefe von Ihnen, von Sophien für mich in Magdeburg steden? Aber wer weiß denn nun in Magdesburg, wo ich stede? Mit einem ungeheuren Hausen Kriegsgefansgener wurde ich, nach Absendung meines Briefes an Sie, fortsgesührt. Man sagte, wir kämen nach Mainz; in Mainz sagte man uns, wir kämen nach Lyon, und was wird man in Lyon sagen, wenn ich komme? Das Heer von Kriegsgefangenen, mit dem ich über den Rhein kam, ist in hundert Theile zersplittert. Es ging in alle Weltgegenden. Ich zweisle nun, wie gesagt, keinen Augensblick, ich muß eine Reise rund um die Welt machen. Wäre ich nur erst in Tibet beim Lama, oder beim Prophet in Mekka, oder am kaspischen Meere: so würde ich jubeln, denn ich wäre auf vollem Rückwege zu Ihnen.

Was sind wir doch für armselige Geschöpfe! Wie Ameisen sind 3sc. Nov. X. wir, beren Hausen ber ungefähre Tritt eines Rosses zerstört; wie Insekten, welche ber Sturmwind in alle Lüste entführt und wies ber in entsernten Ländern niederläßt. Wie komme ich nach Nanch? Was geht mich der Krieg an?

Ich schicke Ihnen diese Zeilen, um Sie wenigstens wegen meines Lebens zu bernhigen. Lieber Himmel, es ist mir, als ware ich schon seit mehr benn zwanzig Jahren von Ihnen entsernt. Wie viel Länder, Gebirge, Ströme, Bölker, liegen zwischen uns! Niesmand steht mir gut dafür, daß ich nicht noch die Ehre haben werde, Ihr Gegenfüßler zu sein. Ach, meine reizende Gegenfüßlerin, und was würde dann aus dem Leben werden? Wie leicht könnten Sie mir unter den Füßen wegsterben, ohne daß ich ein Wörtchen davon wüßte. Ich sage mir — denn wenn Sie sür einen Andern lebten, wären Sie da nicht todt für mich? Ich habe noch nie geslesen, daß eine Gegenfüßlerin den Gegenfüßler treu geliebt hätte.

Seit wir gefangenen Kriegshelden diesseits des Rheins wandeln, erlaubt man uns viel mehr Freiheiten, als auf deutschem Boden. Ich kann umhergehen, wo ich will, wenn ich mich nur zur gehörizgen Stunde beim Rommandanten zeige. Ich kann ganz nach Gesfallen leben, effen, trinken, wie ich will, versteht sich, für mein Geld. Wenn ich nur mehr, als das gewöhnliche Spielgeld, zu mir gesteckt hätte, da ich zu Ihnen-auf den Ball fuhr, vor — ich glaube zwanzig Jahren.

Nächstens schreibe ich Ihnen wieder, und zwar von da, wo ich hoffen darf, bis zum Frieden eine bleibende Stätte zu behalten, und Antworten aus Warschau abwarten zu können. Vermuthlich aber, meine schöne Gegenfüßlerin, sende ich Ihnen meinen ersten Brief von der Insel Tenerissa oder Madagaskar; n. s. w.

### Sechster Brief.

Acre, 27. Juni.

— Endlich habe ich mein Ziel erreicht. Ich bin bestimmt, bis zur Auswechslung der Kriegsgefangenen oder bis zum Frieden hier zu bleiben. So ist es mir leidlicher ergangen, als ich ansfangs selbst erwartete. Von Warschau bis an die spanische Grenze geworfen werden, ist wahrhaft keine Kleinigkeit. Ich werde also weder Otaheiti, noch Ostindien sehen, ungeachtet dort aller Wahrsscheinlichkeit zufolge mehr zu sehen sein mag, als hier in diesen Einöden an dem Abour.

So viel Franzosen ich in Polen erblickt hatte, verstuchten sie alle mein Vaterland. Ich gebe es ihnen aber in dem ihrigen redlich zurück. Welch ein erbärmliches, kahles, staches, dürftiges Land das ist! Die französische Regierung kömmt bei mir stark in Verdacht, sie führe nur Krieg, um diese unübersehbaren Einsamskeiten zu bevölkern. Denn es sind hier fast so viel Kriegsgefansgene, als Einwohner

Das Städtchen ist halb zerfallen; mein Wirth thut sich aber nicht wenig auf das hohe Alterthum besselben zu gut. Ich will ihm die Freude lassen. Er hat eine junge Tochter, die mir viel artizger, als das älteste Städtchen zu sein scheint. Er empsiehlt mir, als Köstlichkeit, die warmen Bäder der Stadt, und glaubt, in der ganzen Welt seien solche Wunderbäder nicht. Aber der Menschist offenbar ein Narr. Warme Bäder und außerdem schon eine Sitze in dem Lande zum Ersticken! Ich bin von der Sonne schwarzsgebrannt, wie ein Mulatte, und begreife nur kaum, wie das erzwähnte junge Mädchen in dem alten Städtchen eine so reine, blendende Hand behalten hatte.

Die Kriegsgefangenen sind bei den Bürgern einquartiert. Wir haben aber nichts als die Wohnung frei. Alles Uebrige ist uns

überlassen zu kausen, wenn wir nicht verhungern wollen. Mein Gelb geht zur Neige. Mein ganzer Reichthum ist Sophiens Hals: band, das ich Ihnen zum Ball bringen sollte und nun in der Nach: barschaft der Pyrenäen verzehren muß. Ich hosse, meine gute Sophie wird den einstweiligen Verlust für ihren Hals verschmerzen, und froh sein, daß ihr Schmuck dem armen Bruder das Leben gegen Hunger und Durst schützt. Schon habe ich einige große Diaman: ten und Perlen einem hiesigen Juwelier verkauft, der aber nicht im Stande war, sie baar zu bezahlen. Er mußte das Geld in Bahonne holen, einem Städtchen ungefähr zwölf französische Meilen von hier.

Seitbem kann ich wieder ganz gemächlich leben, einen Bedienten halten, Spazierritte in der Nachbarschaft machen, Besuche geben und das Loos meiner Mitgefangenen erleichtern; u. s. w.

### Siebenter Brief\*).

Acre, 13. Juli.

Te Deum laudamus! Es ist Frieden! — Jedermann kömmt und wünscht mir Glück zur nahen Erlösung und Heimreise. Und in der That die Reise von Acrs dis Warschau verdient einen Glückwunsch, denn ich trauc dem Geschick nicht. Die Franzosen sprechen von nichts, als von Tilsit, und erheben ihren Napoleon zu den Göttern. Julius Cäsar und Alexander der Große, meinen sie, wären, wenn sie heutiges Tages lebten, kaum werth, Arzintantendienste beim großen Napoleon zu verrichten. Der hiesige Maire behauptete in einer dem Frieden zu Ehren gehaltenen Rede

<sup>\*)</sup> Zwischen bem vorhergehenden und biesem Briefe find mehrere verloren gegangen.

ohne anders, Tilsit sei an den Grenzen der asiatischen Tartarei hoch im Norden gelegen, und der linke Flügel der großen Armee habe seine Vorpossen weit hinaus über das ewige Eis des Nordpols poussirt, wohin vorher noch kein Sterblicher den Fuß zu seßen gewagt. Die guten Leute von Acrs, die man auch Dare zu nennen pstegt, froren beim bloßen Einfall des Wairc. Ohne Zweisel haben sie nach angehörter Rede die erste Zuslucht zu ihren warmen Bädern genommen, um die Polarkälte von sich abzuwehren.

Alle Tage erwarte ich nun die Wirkungen des Tilsiter Friedens, den Besehl zur Rücksehr, und ungeduldiger noch ein paar Buchsstaben von Ihrer schönen Hand, liebenswürdige Gräsin, ehe ich vielleicht abreise.

Ich will einen bequemen und dauerhaften Reisewagen anschaffen; sobald ich frei bin und die Pässe habe, sliege ich mit Extrapost über den Rhein zur geliebten Weichsel. Meinen Bedienten, einen ehrlichen Teufel von Gascogner, bringe ich mit. Er ist mir sehr zugethan, und führt den großen Kömernamen Pompejus. Der wunderliche Kauz hat keinen andern Fehler, als daß er unaufhörlich plaudert, ohne eben zu sorgen, wovon und was? Ueber eine versalzene Suppe kann er drei Stunden verhandeln. Ich habe es zuweilen noch gern, mich durch solchen Ozean von Wörtern überschütten zu lassen, wenn ich nichts denken mag, mich vom Heimweh zu Ihnen losreißen möchte, und doch nicht auf der Stelle mich selbst im Schlase vergessen kann.

Schreiben Sie mir keine Antwort mehr, weder auf diesen, noch auf meine allfällig künftigen Briefe. Es würde nun alles zu spät sein.

Beifolgend sende ich Ihnen noch mein Tagebuch. Es mag mein Borläufer sein, und Ihnen von meinen Erfahrungen, Be= merkungen und Abenteuern umständlicher plaubern, als ich es bis= her in flüchtigen Briefen konnte. Ich schrieb es in müßigen Augen= blicken, und beren waren nicht wenige. Sie erkennen darin mein Innerstes, und in dem Heiligthum meines Innersten immer wies der Ihr eigenes angebetetes Ich.

Vielleicht weinen Ihre Augen mitleidig ein Thränchen um den Unglücklichen am Adour — vielleicht ehe Sie zu lesen und zu weinen vollendet haben, kuffe ich Ihnen die schöne Thräne von der erzröthenden Wange.

# Achter Brief.

Pampelona, 28. Juli.

Nehmen Sie, meine holde Gräfin, die erste, beste Karte von Spanien, suchen Sie da das Königreich Navarra, im Königreich Navarra die Hauptstadt Pampelona am Fuße der Pyrenäen, und denken Sie — da bin ich!

Ich habe einen wahren Kobold von Genius, der mich immer weiter von Ihnen zurückzieht, je zuverlässiger ich hosse, bald bei Ihnen zu sein. Die ganze Welt macht Frieden — ich allein muß mit der Welt im Krieg bleiben, und mich mit Alcaldes, Registores, Procuratores, Escrivanos und Gott weiß was für Ehrensleuten herumbalgen. Nun ich die Pyrenäen einmal, freilich nicht mit bestem Willen, passirt habe, könnte doch wohl noch etwas aus einer Reise nach Lissabon, Madagascar, Calicut, Ispahan und Konstantinopel werden. Verlassen Sie sich auf gar nichts mehr, was ich Ihnen von meiner Rückreise nach Warschau vorher verkündige.

Ich hatte Ihre Briefpäcken, mit Einschlüssen von der theuern Sophie, vom Dheim St —, vom Freunde W — und Grafen S — erhalten. Ihre Worte hatten mich in den höchsten Himmel entzückt — ich genoß die süßeste Vergeltung aller überstandenen Leisden. Da führt das Unglück den Weibel des Maire von Acre zu

mir; ber Weibel führt mich zum Maire; ber Maire zum Richter, ber Richter in ein Zimmer, wo verschiedene Leute waren, unter benen ich bloß ben Juwelier ober Golbschmieb kenne, welchem ich vor ungefähr brei Wochen, zur Bestreitung meiner Reisekosten, einen guten Theil von den Juwelen aus Sophiens Halsband verkauft Man zeigte mir bie verkauften Ebelsteine und Berlen in einem Schächtelchen mit ber Frage vor: "ob ich gestehe, biefe Roftbarkeiten wirklich bem Manne von Bayonne verkauft zu haben? Man zeigte mir ben Juwelier. Ich besah die Waare, erkannte fie und bejahte die Frage mit Angabe vieler Nebenumstände. Man erklart mich verhaftet; versiegelt mein hab und Gut; führt mich nach Bayonne, stellt neue Berhöre mit mir an; fragt mich ganz naiv um ben Aufenthalt meiner übrigen Raubgefährten, und ich erfahre nun erft, bag eine Fürstin von hohem Rang, indem fie in Irun die spanische Grenze berührte, auf ber Landstraße von Räu= bern ausgeplündert worden sei. Ich beweise den Richtern meine Unschuld, indem ich den Ueberrest von Sophiens haleband hervorziehe, an welchem bie verkauften Perlen und Steine Stud um Stud nachzuzeigen waren. Man flatscht in bie Sanbe, nimmt mir die Perlenschnur, sperrt mich in engern Berhaft, läßt mir bei= läufig wiffen, daß das Halsband vollkommen mit dem gestohlenen ber Fürstin, ber Beschreibung zufolge, übereinstimme, und macht mir Hoffnung, bag, wenn ich noch ein Schmuckfastchen mit gebn kostbaren Ringen und ein Diamantkreuz der beraubten Dame her= beischaffen wurde, ich mit lebenslänglicher Galeerenstrafe bavon kommen könne. Ich antwortete, was zu antworten war. Nach acht Tagen ward ich auf Maulesel gepackt, wohlgeschlossen, wohlbes wacht nach Pampelona geführt, wohin der Biren, wie es heißt, einige meiner Spießgesellen gefänglich eingezogen, und bas Gals= band zur Besichtigung, meine Person aber zur Konfrontation mit ben Straßenränbern verlangt hat.

Was aus dieser tollen Geschichte werden möge, so schreibe ich Ihnen doch, damit Sie wissen, wo ich geblieben bin. Mehr aber schreibe ich auch nicht, weil ich den Brief ossen an die Polizei abstiefern und lesen lassen muß, ehe er Ihnen zugesandt wird. Besruhigen Sie meine Schwester. Werde ich in Spanien gehangen: so ist es Ihre Schuld, daß Sie mich vom Ball wegschickten, das gottlose Halsband zu holen. Aber auch am Galgen habe ich noch die Ehre zu sein u. s. w.

### Neunter Brief.

Bayonne, 14. August.

Ich hoffe, Sie haben sich um mein letztes Abenteuer wenig geängstigt. Den zweiten Tag nach meiner Ankunft in Pampelona war ich schon freigesprochen, denn die daselbst anwesende Fürstin hatte sogleich mein Halsband nicht für das ihrige erkannt. Die Konsfrontation, das Hängen und die lebenslänglichen Galeeren blieben von selbst weg. Man machte mir Entschuldigungen. Der Vireh lud mich sogar zur Tasel, und ich ward der Fürstin vorgestellt.

Der spanische Boben brannte mir aber wie Gluth unter ben Sohlen. Der Virey ließ mich in seiner eigenen Equipage nach Bayonne führen. Hier sind mir die Pässe nach Warschau ausgesfertigt; meine Chaise von Acrs hat Pompejus gestern gebracht Alles ist bereit zur Abfahrt; sie geht morgen vor sich.

Ob ich nun aber vorwärts nach Warschau, ober rückwärts nach Pampelona, Mabrid, Cadir, Tanger und Marotto kommen werde, — das, meine Angebetete, will ich gar nicht entscheiden. Irgend ein Zauberer muß in Sie verliebt und auf mich eifersüchtig sein. Denn Verzauberung ist offenbar im Spiel. In der natürslichen Welt geht man nicht, um von einer Straße in Warschau

zur andern zu kommen, über die Phrenäen. Aber verherte mich mein Feind in den Mond, ich würde Sie auch dort noch lieben. — Wein nächster Brief an Sie ist wahrscheinlich aus Algier datirt. Ich bin voller Resignation Ihr u. s. w.

# Behnter Brief.

Baricau, 3. Ditober.

So eben bin ich vom ersten Freudenrausch in den Armen meiner theuern Sophie genesen — seit einer halben Stunde hier angestommen. — D Amalie! Amalie! Zitternd vor Wonne melde ich mich bei Ihnen in diesen Zeilen an. Lassen Sie mich wissen, wann ich mit meiner Schwester bei Ihnen sein darf; u. s. w.

# Der Abend vor der Hochzeit.

"Wir werben gewiß mit einander recht glücklich sein!" sagte Fräulein Louise zu ihrer Tante am Abend vor der Hochzeit, und ihre Wangen glühten röther und ihre Augen strahlten vom innern Entzücken. Man kann wohl denken, wenn eine Braut sagt Wir, wen sie in der Welt damit meine.

"Ich zweifle nicht baran, liebe Louise," erwiederte die Tante: "forget nur, daß ihr mit einander glücklich bleibet."

"D, wer könnte zweifeln, daß wir's bleiben! Ich kenne mich. Und bin ich noch nicht gut: meine Liebe zu ihm wird mich besser machen. Und so lange wir uns lieben, können wir nicht unglückslich sein. Unsere Liebe wird nie altern."

"Ach," seufzte die Tante, "du sprichst wie ein Mädchen von neunzehn Jahren am Tage vor der Hochzeit, im Rausche erfüllter Wünsche, im Rausche schöner Hossnungen und Ahnungen. Liebes Kind, denke an mich, auch das Herz wird alt. Es kommen Tage, da der Zauber der Sinne erstirdt. Und ist das Blendwerk versstogen, dann erst wird offenbar, ob wir wahrhaft liebenswürdig sind. Wenn die Gewohnheit das Reizendste alltäglich macht, wenn die jugendliche Frische zusammenwelkt, wenn zum Licht sich im häuslichen Leben immer mehr Schatten gesellt: dann, Louise, und früher nicht, kann das Weib erst vom Manne sagen, er sei liebens: würdig; dann erst der Mann vom Weibe: es blühe in unvergäng:

licher Anmuth. Aber wahrlich, ben Tag vor der Hochzeit klingen mir bergleichen Betheurungen lächerlich."

"Ich verstehe Sie, Tantchen, Sie wollen sagen: nur unsere gegenseitigen Tugenden können uns in spätern Zeiten noch für einsander Werth geben. Aber ist der, dem ich angehöre — denn von mir darf ich nichts, als einen frommen Willen rühmen, — ist er nicht der würdigste, edelste von allen jungen Männern der ganzen Stadt? Blühet nicht in seinem Wesen aller Abel, der zum Lebenssglück führt?"

"Kind," versetzte die Tante, "ich gebe dir Recht. Tugenden blühen in dir, wie in ihm; ich darf dir das sagen, ohne zu schmeicheln. Aber, liebes Herz, sie blühen auch nur, und sind noch lange nicht unter Sonnengluth und Regengüssen gereift. Keine Blüthen täuschen mehr in den Erwartungen, als diese. Man weiß nie, in welchem Boden sie wurzeln. Wer kennt das Verborgene des Herzens?"

"Ei, Tantchen, Sie machen mir wahre Furcht."

"Desto besser, Louise. Sieh', so etwas ist gerade recht gut am Abend vor der Hochzeit. Ich habe dich aufrichtig lieb, darum will ich dir sagen, wie ich's denke. Ich din noch keine alte Tante. Mit siedenundzwanzig Jahren sieht man noch wohlgemuth ins Leben hinaus, und man ist noch keine Betschwester. Ich habe einen herrslichen Mann. Ich din glücklich. Darum habe ich das Recht, dir so zu reden, und dich auf ein Geheimniß ausmerksam zu machen, das du vielleicht noch nicht kennst, wovon man einem hübschen junsgen Mädchen nicht viel spricht; was einen jungen Herrn nicht ge rade am meisten beschäftigt — und doch das Allerwichtigste in jeder Haushaltung ist, woraus allein ewige Liebe und unzerstörbares Glück erwachsen.

Louise faßte mit beiden Händen die Hand der Tante. "Himms lische Tante! Sie wissen ja, Ihnen glaube ich Alles. Sie wollen fagen: bleibendes Glück und ewige Liebe werden uns nicht durch Zus fälligkeiten, durch vergängliche Reize, sondern nur durch die Tusgenden des Gemüths verbürgt, die wir zu einander bringen. Die sind der beste Cheschat, den wir zusammenbringen; die wers den nie alt."

"Je-nachdem, Louise. Auch die Tugenden können alt und mit dem Alter häßlich werden, wie die Reize des Körpers."

- "Ei, Tantchen, was sagen Sie auch! Rennen Sie mir eine Tugend, die mit den Jahren häßlich werden könnte."
- Wenn sie häßlich geworden, nennen wir sie nicht mehr Tusgend, so wie man ein schönes Mädchen nicht mehr schön nennt, wenn es mit der Zeit zum alten Mütterchen eingeschrumpft ist.

"Aber, Tantchen, Tugenben find nichts Irbisches!"

- Je nachbem.
- "Wie kann jemals Sanftmuth und Milde häßlich werben?"
- Sobald sie mit der Zeit weichliche Schlaffheit wird.
- "Und männlicher Muth?"
- Wird zum rohen Trop.
- "Und Bescheibenheit?"
- Bur Kriecherei.
- "Und ebler Stolz?"
- Bum gemeinen Sochmuth.
- "Und Dienstgefälligkeit?"
- Bur Allermannsfreundschaft und Achselträgerei.

"Nein Tantchen, Sie machen mich beinahe böse. So fann mein fünstiger Mann nie entarten. Eine Tugend hat er, die bewahrt ihn vor allem Abweg. Es liegt in ihm ein tiefer Sinn, ein unvertilgbares Gefühl für Alles, was groß und gut und schön ist. Und diese zarte Empfindsamkeit für alles Edle, sie lebt in mir, wie in ihm. Sie ist die uns angeborne Bürgin unserer Seligkeit."

- Und wenn fie mit euch altern sollte, wurde fie zur häßli=

chen Empfindlichkeit; und Empfindlichkeit ist der wahre Cheteufel. Empfindsamkeit spreche ich euch Beiden nicht ab; aber Gott bewahre euch, daß diese Grazie nicht zum alten, zänkischen Weibe werde. Kennst du die Gräsin Stammern?

- "Die vor einem Jahre von ihrem Manne geschieden wurde?"
- Kennst du ben wahren Grund von ihrer Scheibung?
- "Man spricht allerlei davon."
- Sie hat mir die Geschichte selbst erzählt, und ich will sic dir wieder erzählen. Sie ist lehrreich und komisch zugleich; und hier als bloßes Beispiel anzubringen.

Louise war neugierig. Die Tante erzählte folgenbermaßen:

Stammern und seine Frau wurden für das liebens : und bes neidenswürdigste Paar gehalten. Ihre Ehe war die Folge einer nach und nach, aus mehrjährigem Umgang, erwachsenen zärtlichen Neigung für einander gewesen. Sie hatten sich mit wahrer Schwärsmerei geliebt. Beide waren wie für einander geschaffen, schön und gut und gefühlvoll, in allen ihren Wünschen und Ansichten zusammentreffend.

Man crinnert sich noch ber Auftritte, die es gab, als sie schon förmlich verlobt waren, und ihre Aeltern sich unter einander entzweiten, so daß die ganze Heirath rückgängig gemacht werden sollte. Die Gräsin ward vor Kummer sterbensfrank; und der schwärmerische Liebhaber drohte, wie Göthe's Werther oder Millers Siegwart zu enden. Senug, um das Leben der jungen Gräsin zu retten und den Grasen von einem verzweiselten Streich abzuhalten, mußten sich die Aeltern gern oder ungern, wenigstens dem Scheine nach, versöhnen. Die Versöhnung rettete das Leben beider Berlobten; aber sobald die Gräsin außer Gefahr war, entzfernten sich die Aeltern wieder von einander, und suchten die Verzmählung ein vaar Jahre zu verschieben. Da machte sich das Pärchen

eines Nachts auf, reisete über die Grenze, ließ sich vor dem Altar verbinden, kam als Mann und Frau zurück, und damit war der ganze himmel auf die Erde niedergezogen.

Bon nun an galt die Che dieses Paares als die glücklichste, als ein Muster ber Eintracht und bes Friedens. Die jungen Leute schienen nur vom Morgen bis zum Abend darauf zu finnen, sich einander gefällig zu leben. Im ersten Jahre machten fie fich fo= gar Gebichte, die gartlichsten, die gefühlvollsten von der Belt; im Winter wie im Sommer füllten fie fich einander bas Zimmer mit bebeutsamen Blumen an; jedes Hausgerath war ihnen burch eine liebliche Erinnerung werthvoll. Im zweiten Jahre hörten zwar diese Schwärmereien ber Empfindsamkeit, die beinahe in Empfindelei überftreiften, auf; aber boch in allen Gesellschaften, Rranzchen, Ballen und Zerftreuungen fahen fie nur fich, suchten fie nur fich, lebten fie nur fich. Man fand es beinahe anflößig. Im britten Jahre legten sie nun wohl biese liebenswürdige Unart ab, aber im Sause blieben fie dieselben. Im vierten schienen fie vom allerersten Rausche der Liebe zu genesen, wenigstens so weit, · daß sie auch einzeln wohl, er hier, sie dort, ohne Heimweh in einer Gesellschaft ben Abend, zuweilen gar einen Tag zubringen konnten. Desto entzudenber war ber Genuß bes Sichwiederhabens. Im fünften konnte ber Graf schon auf einige Wochen verreisen, ohne daß sein Herz vom Schmerz zerriffen und fie beim Abschied ohnmächtig wurde. Aber die damals von Beiben an einander geschriebenen Briefe müßtest du lesen! Wahrhaftig, Beloise schrieb nicht gärtlicher, nicht glühenber mit Pope's Feber. Im sechsten ward man endlich so verständig, daß man es bei einer Trennung von wenigen Wochen allenfalls bei einem ober zwei freundlichen Briefen bewenden ließ. Im fiebenten fühlten Beibe, man könne fich innig lieben, ohne bavon bie Berficherung eben einander vom Morgen bis zum Abend mündlich und schriftlich wiederholen zu

muffen. Das war schon viel. Ihr Glück hatte den höchsten Gipfek erreicht, weil sie zu einander das stille Vertrauen zärtlicher Freundsschaft gefunden hatten. Im achten streisten sie den Egoismus der Liebe in solchem Grade von sich ab, daß sie auch für die übrige Welt mehr Empsindung bekamen, und nicht bloß einzig für einzander lebten, als wären sie allein die Lebendigen, und alle übriz gen Menschen todte Figuranten auf ihrer Lebensbühne. Im neunten waren sie die liebenswürdigsten, wohlthätigsten, gefälligsten, gessühlvollsten Personen außer dem Hause, wie im Hause. Im zehnten waren sie, wie wir andere Menschenkinder und wie tressliche Leute zu sein psiegen, die schon zehn Jahre mit einander verheirathet sind

Nur waren sie freilich zehn Jahre älter geworden; aber ihre Liebe auch, und leiber — ihre Tugenden auch. Beide waren durch ihre Empsindsamkeit in der Stadt wirklich zum Sprichwort gewors den. Jedermann liebte sie darum.

Schon im ersten Jahr bes zweiten Zehends ihrer Ehe machten Beibe an einander die Bemerkung, daß die Zärtlichkeit nicht mehr so stürmisch war. Sie fanden bas sehr natürlich. Man kann lies ben, ohne zu brausen. Im andern Jahre entbeckten sie an einander mancherlei kleine Schwächen, die vormals vom Mantel ber Liebe bebeckt wurden. Ei nun, fie schonten berselben, und Eins ertrug die Fehler des Andern mit freundlicher Nachsicht. Im dritten gab es wohl hin und wieder eine leise, glimpfliche Erinnerung; doch fügte man sich in einander. Und fand sich wirklich Eins durch ben Widerspruch des Andern einmal gefränkt, so hatte er die Gewiß= heit, der Beleidiger werbe die füßeste Buße thun. Im vierten aber glaubte Jebes, bas Bußethim kame boch wohl an ihn zu oft; man beargwohnte ben Andern, er hätte Reigung, sich selber Alles und bem Andern Nichts zu verzeihen. Im fünften gab es manche kleine Neckerei, und bas Bufiethun blieb aus. Im feches ten fing man an, die Worte gegen einander abzuwägen, um gute

Harmonie zu erhalten. Im siebenten gab es schon Difverständ= niffe, und nichts war leichter, als daß Eins über die Aeußerungen bes Anbern empfindlich ward. Man legte fich bas aber als Beweise der Liebe aus und des Zartgefühls; keine Wunde eines feind= lichen Schwerts schmerzt so fehr, als der finftere Blick einer geliebten Person. Im achten folgten öftere Wortwechsel, aber man gab ihnen keine Folgen. In der besten Che ereignen sich der= gleichen. Man that einige Tage bose mit einander, und ward wieder gut. Im neunten brachte die gegenseitige Empfindlichkeit endlich zu bem klugen Entschluß, allzuhäufige Berührungen mit einander zu meiben. "Du bist empfindlich, sagte ber Graf, "und reizbar. Ich bin es zuweilen auch. Das taugt nicht. Du fannst heftig werben, ich könnte es auch sein. Am besten, ich laffe bir in Allem beinen Willen; laß du mir ben meinigen. Leben wir - heiter neben einander, ohne uns einander zu plagen. Wir lieben uns, aber wir muffen uns mit unserer Liebe nicht zu Tobe foltern." Die Gräfin fand bas auch. Man führte gleichsam von nun an doppelte Wirthschaft. Man sah sich selten, als bei Tisch. mand fragte: woher kommst du, wohin gehst du? Man fand wieder ruhige Tage, lebte auf höflichem Fuße in Frieden und Eintracht. Und ward Eins über das Wort und Thun des Andern empfindlich, ging man mit einem Kompliment aus einander.

Eines Abends, im zehnten Jahr — da hast du also die Gesschichte von zwanzig Jahren — kamen beide aus dem Schauspiel, speiseten mit einander zu Nacht, und setzten sich darauf plaudernd ans Kaminsener. Sie waren noch voll von den Empsindungen, welche ein Isslandisches Schauspiel in ihrem zartfühlenden Herzen erregt hatte. Das Glück des ehelichen und häuslichen Lebens, dessen Schilderung sie von der Bühne entzückt hatte, schien sich bei ihnen zu erneuern und zu erwahren.

"Ach," sagte die Gräfin, "Alles gut, wenn man nur jung bliebe!"

- Klage du doch nicht. Wo ist eine Frau, die sich so frisch erhalten hätte, wie du? Ich sinde zwischen dir, heut' und am Abend vor der Hochzeit, keinen Unterschied. Etwa kleine Launen! Nun, die muß man ertragen. Unsere Ehe gehört doch zu den beneidenswürdigsten auf der Erde. Wäre ich unvermählt und sähe dich, ich würde dir und keiner Andern die Hand bieten.
- "Sehr artig!" versetzte die Gräsin mit einem Seufzer. "Aber, lieber Freund, denk' auch, nun schon zwanzig Jahre! Was bin ich jetzt? Was war ich sonst?"
- Heut' ein hübsches Weibchen, damals ein hübsches Mädchen. Ich tauschte Eins um das Andere nicht. — Er stand auf und schloß sie küssend an seine Brust.
- "Wir wären glücklich, ganz. Nur Eins, lieber Freund, Eins fehlt, was das Glück anderer Ehen vollendet."
- Ich verstehe; ein Kind, das deine Anmuth und deine Tusgend erbt. Aber setzte der Graf hinzu und küßte die Hand seiner Gemahlin du bist erst achtunddreißig, ich bin kaum viel über vierzig Jahre alt. Wer weiß, vielleicht . .,"
- "D, wie glücklich wär' ich! Freilich nur ein einziges Kind gibt nicht minder Kummer und Furcht, als Freude. Der geringste Unfall kann es uns wieder rauben. Aber ja, zwei Kinder . . ."
- Du hast Recht. Und nicht zwei, sondern drei. Denn mit zweien — stürbe eins, wäre man wieder in der vorigen Angst. Ich bin gewiß, der Himmel erhört uns. Drei Kinder werden uns noch umspielen.
- "Lieber Freund," sagte sie lächelnd, "fast wäre es doch zu viel. Das brächte uns in neue Verlegenheit. Zum Beispiel, wenn es Söhne wären?"
- Gut. Wir haben bei fünfundzwanzigtausend Gulben Einstünfte. Genug für uns und sie. Den Aeltesten gebe ich zur Armee; den Zweiten lasse ich in die diplomatische Carriere eintreten. Beibe

werden viel kosten — aber sie werden sich heben. Wir haben Ver= wandte, Rang und Ansehen.

- "Aber bu haft den Jüngsten vergeffen, lieber Freund."
- Den Jüngsten? Gar nicht. Er wird geistlich; er wird Dom= herr. Die Präbende fehlt nicht.
- "Was? Domherr? Mein Sohn ein Pfaff? Nein, wahrhaftig, baraus würde nichts."
- Würde nichts? Wenn ich fragen darf, warum nicht? Er kann Abt, Fürstabt, Bischof werden.
- "Nimmermehr! Ich mag nicht Mutter eines Mönchs sein, und meinen Sohn mit der kahlgeschornen Glaße und im Klosterkittel sehen. Pfui, was fällt dir ein? Und hätte ich hundert Söhne, ich würde es nicht zugeben."
- Du bist einmal bei sonberbarer Laune, liebes Weib. Was sein und unser Glück ist, wirst du, bei aller übeln Laune gegen den geistlichen Stand, gern zugeben.
- "Und ich erkläre dir, fest erklär' ich's: in Ewigkeit nicht. Nenne es immerhin Laune. Ich weiß, du hast gern die Laune, gebietens der Herr zu sein; aber vergiß nicht, daß auch eine Mutter wohl Rechte haben könne."
  - Gar keine. Der Bater hat bie Ginficht.
  - "Wenn fie aber nicht immer ausreicht?"
- Reicht die meinige nicht hin, Frau Gräfin, so würde ich wahrlich die Ihrige zuletzt in Anspruch nehmen. Ich stehe dafür, daß, wenn der Fall eintritt, ich meinem Willen werde Achtung zu verschaffen wissen.
- "Mein himmel, ich weiß gar wohl, Sie sind mein Gemahl und Gebieter! aber ich habe nicht die Ehre, Ihre Magd zu sein."
- Und ich nicht Ihr Hofnarr, Frau Gräfin. Ich habe Ihnen immer Nachgiebigfeit in Allem, vielleicht nur zu viel bewiesen.

Aber so gern ich Grillen ertrage, verzeihen Sie, es gibt zuweilen Einfälle, die zu albern sein können.

"Sehr verbunden für die Lehre, davon Sie mir auf der Stelle einen derben, praktischen Beweis gaben. Wer auch immer wohl der Nachgiebigste gewesen sein mag? Jahre lang trage ich schweisgend Ihre Unanskändigkeiten, und verzeihe sie Ihnen großmüthig, mehr als Fehler des Verstandes und der Erziehung, denn als Fehler des Herstandes und der Erziehung, denn als Fehler des Herzens. Aber endlich ermüdet die himmlischste Geduld."

— Da haben Sie völlig Recht. Die meinige war von Ihren Launen und Wunderlichkeiten schon längst auf herbe Proben gesetzt, und Sie können von Glück sagen; daß ich das Joch nicht schon vor Jahr und Tag gebrochen. Denn wahrhaftig, es ist nichts Liebliches, der gehorsame Diener von Ihren Thorheiten zu sein. Ich muß es einmal deutsch heraussagen.

"Wenn ich beutsch mit Ihnen hätte reden wollen, so würden Sie schon längst wissen, daß Sie ein stolzer, selbstgefälliger Egoist sind, mit dem schwer auszukommen ist; eine herzlose Figur, die ims mer von Gefühlen spricht, weil man mit dem am liebsten prahlt, was man nicht hat."

— Wirklich? Darum prahlen Sie so gern mit Ihrer Einsicht, mit Ihrem Zartsinn. Mögen Sie Andere täuschen; ich bin, dem Himmel sei's gedankt oder geklagt, schon lange enttäuscht. Tugend ist bei Ihnen am Ende weibliche Grimasse. Sie sind mir mit Ihrer Ziererei um so widerlicher, je besser ich Ihr Inneres kenne. Thäten Sie mir nicht leid, wahrhaftig, ich hätte Sie schon vor Jahr und Tag zu Ihrer Familie geschickt, um Ruhe zu haben.

"Sie kommen mir in meinen Wünschen nur zuvor. Ein steifer, langweiliger Egoist, wie Sie, ist nicht geschaffen, eine verständige Frau zu belustigen. Und nach einer solchen Erklärung begreifen Sie wohl, wird mich kein größeres Bergnügen erwarten, als Ihrer bald los zu sein."

— Allerliebst! So entlarvt sich denn Alles. Ich nehme Sie beim Wort, und wünsch' es mir nicht besser. Abien! Lassen Sie sich etwas Angenehmes träumen. Morgen ist das Geschäft ins Reine gebracht.

"Je fruher, je beffer, Berr Graf."

So gingen Beibe aus einander. Folgenden Tages ward der Notar berufen; Zeugen kamen; der Ehescheidungsakt wurde gesschrieben, und beiberseitig unterzeichnet, was auch Freunde, Freuns dinnen, Verwandte, selbst Personen vom ersten Rang dagegen sagen, bitten, warnen mochten. Die Trennung erfolgte.

So ward eine lange, eine scheinbar glückliche Verbindung plötz:
- lich zerrissen. Der lächerliche Zwist über das künftige Loos dreier Söhne, die noch gar nicht in der Welt waren, zerriß den Faden, wo man einen Bund für die Ewigkeit vermuthete. Und wahrhaftig, der Graf sowohl als die Gräsin gehörten doch zu den angenehmsten Menschen. Man kann ihnen nichts Böses nachsagen, als Schwachsheiten, wie wir Alle sie haben.

"Komisch nannten Sie die Geschichte?" sagte Louise mit düsterm Gesicht zur Tante: "Mich hat sie ganz niedergeschlagen. Ich bes greise, wie auch bei sonst guten Menschen nach und nach die Ehe unglücklich werden kann. Trösten Sie mich nur wieder, denn Sie hätten mich sonst trostlos gemacht. Ich würde meinen fünstigen Mann nie ohne Furcht wegen unserer Zufunst ansehen können. Denken Sie, welch ein Schicksal!"

"Was meinft bu?" fragte bie Tante.

"Ach, Tantchen, wenn ich nur nie alt würde! So wäre ich gewiß, ich würde meinen Mann beständig an mich fesseln."

"Du bist gewaltig irre, liebes Kindchen! Und wärst du immer frisch und schön wie heut': so würde das Auge deines Mannes durch vieljährige Gewohnheit doch endlich sehr gleichgültig dagegen wer= den. Gewohnheit ist die größte Zauberin in der Welt und eine der wohlthätigsten Feen im Hause. Sie macht das Schönste wie das Häßlichste alltäglich. Ist man jung und wird alt: die Geswohnheit hindert es, daß der Gemahl dessen gewahr wird. Umsgesehrt, blieben wir jung und er würde alt, es könnte zulest schlimme Folgen haben und den betagten Herrn eifersüchtig machen. Besser ist's, wie es der liebe Gott einmal eingerichtet hat. Denke dir, du wärest ein altes Mütterchen geworden und dein Mann ein blühender Jüngling: wie würde dir dabei zu Muthe sein?"

Louise rieb bas Naschen und sagte: "Ich weiß nicht."

"Aber," suhr die Tante fort: "ich will dich auf ein Geheim= niß aufmerksam machen, welches —"

"Eben das," rief Louise hastig dazwischen, "eben das hätte ich so gern gehört."

Die Tante sagte: "Höre mir nun recht zu. Was ich dir sage, das habe ich probat gefunden. Es besteht aus zwei Theilen: der erfte Theil des Mittels einer glücklichen Ehe verhindert an sich schon jede Möglichkeit der Zwietracht, und müßte selbst Spinne und Fliege zuletzt mit einander zu den besten Freunden machen. Der andere Theil ist das beste und sicherste Erhaltungsmittel weiblicher Anmuth."

"Gi!" rief Louise.

"Also die erste Hälfte des Mittels: Kimm deinen Braustigam in der ersten einsamen Stunde nach der Trauung, und fors dere von ihm ein Gelübde und gib ihm ein Gelübde. Versprechet einander seierlich: nie, auch im bloßen Scherz nicht, mit einander zu zänkeln, zu wortwechseln oder gegen einander ein wenig bose zu thun. Nie! Ich sage dir: nie! — Auch nur das Zänkeln aus Scherz, das Bösemiteinanderthun aus bloßer Neckerei, wird Einübung — zum Ernst. Werke dir das! — Ferner versssprechet einander Beide herzlich und feierlich, nie vor einander

irgend ein Geheimniß zu haben, unter welchem Borwanb, unter welcher Entschuldigung es auch sein könne. Ihr muffet ein= ander beständig und jeden Augenblick flar durchschauen. Auch wenn Eins von Euch irgendwo gefehlt hatte — feinen Augenblick ange= ftanben, und es frei gebeichtet, und wenn es mit Thranen fein follte, aber gebeichtet! — Und fo wie ihr Beibe vor einander nichts geheim habet, so habet bagegen eure eigenen inneren Saus= und Che= und herzenssachen vor Vater, Mutter, Schwester, Bruder, Tante und aller Welt geheim. Ihr Beibe, und Gott bagu, bauet nun eure eigene stille Welt. Jeder Dritte und Vierte, den ihr mit hineinzöget, wurde Partei machen und zwi= schen euch Beiden stehen! Das barf nicht sein. Gelobt euch bas. Erneuert das Gelübbe bei jeder Versuchung. Ihr werdet euch wohl befinden. So werben eure Seelen gleichsam zusammenwachsen; fo werbet ihr Beibe nur Eins fein. Ach, wenn manches junge Paar dies einfache Kunststück der Lebensweisheit am Hochzeitstage gewußt und sogleich benutt hatte, wie manche Che ware glücklicher, als fie leiber ift."

Louise küßte die Hand der Tante mit Inbrunst. "Ich fühle, das muß sein. Wo das nicht ist, bleiben die Vermählten auch noch nach der Trauung immer zwei Fremde, die sich einander nicht kennen. Es soll sein, ohnedem kein Glück. Und nun noch, Tantschen, das beste Erhaltungsmittel weiblicher Schönheit?"

Die Tante lächelte und sprach: "Wir dürfen uns gar nicht vershehlen, ein schöner Mann gefällt uns hundert Mal besser, als ein häßlicher; und den Männern gefällt es, wenn wir hübsch sind. Wer was wir schön nennen, was uns an den Männern, was den Männern an uns eigentlich gefällt, ist nicht bloß Haut und Haar und Wuchs und Farbe, wie an einem Vilde oder an einer Statue: sondern das Eigenthümliche, die Seele darin ist es, die uns durch Blick und Sprache, Ernst und Freude und Trauer bezaubert.

Die Männer vergöttern uns, je mehr sie in uns Tugenden des Gemüths vermuthen, die unser Aeußeres verspricht; und wir sinden einen boshaften Menschen widerlich, wenn er auch noch so hübsch und zierlich ist. — Eine junge Frau, die also ihre Schönheit beswahren will, bewahre nur eben die Seele, eben die schönheit besmüthseigenschaften, eben die Tugenden, durch welche sie den Geliebten fesselte. Und das beste Erhaltungsmittel der Tusgend, daß sie nie altert, sondern ewig jung bleibt, ist Religion, dieser innigste Berein mit Gott und Ewigseit und Glauben; ist Religiosität, dies allen Menschen wohlwollende, reine, friedliche Wandeln in Gott."

"Sieh, liebes Herz," fuhr bie Tante fort, "es gibt Tugenben, die aus bloßer Lebensklugheit entstehen. Die altern mit der Zeit und ändern fich, weil auch beim Wechsel der Umstände und Reigungen die Klugheit ihre Mittel ändert, und weil die Klugheit mit den Jahren und Leibenschaften nicht immer wächst. Aber religiöse Tugenden können nicht anbern, sondern bleiben ewig dieselben, weil unser Gott immer berfelbe ift, und weil die Ewig= feit immer diefelbe ift, ber wir und unfere Geliebten entgegen Bewahre ein unschuldiges frommes Gemüth, Alles von Gott erwartend: so bleibst du in ber Seelenschönheit, um berent= willen dich heute bein Brautigam anbetet. Ich bin keine Herren= huterin, ich bin keine Ropfhängerin; ich bin beine fiebenundzwan= zigjährige Tante. Ich tanze gern; ich schmücke mich gern; ich scherze gern. Aber eben barum sage ich es bir. Sei eine liebe, fromme Christin, und du wirst als Mutter einst, und als Großmutter, schon fein!"

Louise schlug ihre Arme um den Nacken der Tante und weinte still und sprach: "Ich danke dir, Engel!"

## Das Wirthshaus zu Cransac.

"Welcher Ort ist da vor uns?" fragte ich den Postknecht.

"Cranfac, Herr Hauptmann."

"Cranfac? Kann man behaglich über Racht bleiben?"

"Das glaub' ich. Es ist das beste Wirthshaus; weit und breit kein besteres."

Das war mir lieb zu hören, denn ich fühlte mich sehr matt. Es ist keine Kleinigkeit, von einer Krankheit halb genesen, wieder ausbrechen und eine Reise von mehrern hundert Stunden machen zu müssen. Mein Regiment lag in Perpignan, und ich kam aus Nantes. Eine schöne Strecke Weges! Und von Perpignan aus stand mir noch eine anmuthige Wanderung an der Spitze meiner Kompagnie durch das verdammte Katalonien bevor, wo schon so mancher brave Franzose sein Grab fand.

Wir fuhren in den kleinen Ort hinein, der recht anmuthig am Fuße seiner umbüschten Hügel gelagert ist. Wir hielten vor einem hübschen Hause. Thomas, mein Bedienter, sprang ab und hob mich aus dem Wagen Der Wirth, ein freundlicher Mann, führte mich ins Zimmer, nachdem er seinen Lenten Befehle wegen meines Gepäcks gegeben hatte.

In der Stube, die sehr heiter, geräumig und reinlich war, wimmelte Alles von fleinen Madden. Einige saßen am Tische,

einige unter dem Tische; einige kletterten am Fenster hinauf; einige von den kleinsten spielten am Fußboden. Ein erwachsenes Mädchen von ungefähr sechszehn Jahren hielt ein Kind von einem Jahre auf den Armen, und tanzte mit demselben unter den andern umsher. Im Winkel des Zimmers saß ein junger Mann, der den Kopf auf seine Hand gestützt hielt, nachdenkend schien; und sich wenig um den Lärmen der Kinder oder um die Anmuth der Tänzerinnen bekümmerte.

"Still da!" rief der Wirth, als er mit mir ins Zimmer trat: "Annette, führe das wüthende Heer ins Freie hinaus! und du, Fanchon, bereite dem fremden Herrn sein Stübchen, Nummer acht. Er bleibt über Nacht."

Auf dies Gebot hin führte Annette, eine zarte Amorette von etwa vierzehn Jahren, den ganzen Schwarm der Kleinen hinaus. Fanchou, die Tänzerin, machte nur eine flüchtige, zierliche Versbeugung zum Gruß, tanzte zu dem nachdenkenden jungen Manne und sagte: "Mein Herr Philosoph, bequemen Sie sich ein wenig, meine jüngste Schwester zu unterhalten. Ich hosse, Sie werden galant sein." Und mit den Worten pflanzte sie ihm das Kind, welches sie bisher im Arm getragen hatte, auf den Schoos. Es schien ihm nicht gelegen zu sein, aber er nahm es doch.

"Sie sind wohl gesegnet, Herr Wirth!" sagte ich, und zeigte auf den davonspringenden Schwarm der Kleinen: "Gehören sie Ihnen alle an?"

"Ich wäre es, des Wunders wegen, zufrieden!" erwiederte Herr Albret, so hieß der Wirth: "Mir aber gehört davon nur ungefähr die Hälfte an; die andere Hälfte sind Gespielen, die zum Namenstage meines dritten Mädchens gekommen sind."

"Und wieviel Kinder haben Sie, herr Albret?"

"Seche Mabchen, mehr nicht."

"hilf himmel! Alles Matchen? Seche Matchen?"

"Danke Gott! muffen Sie sagen, Herr Hauptmann. Ein Bater kann sich kein glücklicheres Loos wünschen, wenn die Mädchen hübsch sind. Denn immer fällt von ihrem Glanz etwas auf ihn zurück. Alle Welt liebkoset ihn, weil alle Welt die Mädchen im Sinn hat. Das bemerk' ich jetzt schon und erwirbt mir meine Fanchon. Ist die ausgestogen, macht man mir schöne Mienen für Annetten. Ist Annette davon', gilt es für Julietten; mit der fertig, für Caton; dann für Celestine, dann für Lison und was noch nachrückt."

"Doch gestehen Sie, Herr Albret, die Aussicht ist nicht ans genehm, sie alle nach und nach an Männer geben und aus dem Haus verlieren zu mussen."

"Nein, ich sehe es anders, als Sie. Ich lege mein Kapital nur an Zins, wenn ich die Töchter weggebe. Ich werde Groß= vater, dem die jungen Weiber ihre Kinder bringen. Da ist wieder neuer Lebensgenuß."

"Sie trösten sich, Herr Albret. Aber sechs hübsche Knaben statt ber Mädchen hatten Sie boch stolz gemacht."

"Knaben? Daß sich's Gott erbarme! Die wilden Buben hatten mir vor der Zeit mit Balgereien und Lümmelstreichen graues Haar gemacht, während ich mich bei meinen Töchtern verjünge. Wären die Söhne reif, würde der eine als Raufmann beim Einmaleins verdorren, der andere sich fürs Vaterland zum Krüppel, der dritte sogar todt schießen lassen, der vierte über Land und Meer gehen, der fünfte ein lustiger Habenichts werden, der sechste psifsiger sein wollen, als der Vater. Das taugt nichts."

Indem hüpfte Fanchon herein, verneigte sich freundlich gegen mich und fagte: "Ihr Zimmer ist in Ordnung; es steht bei Ihnen, es zu beziehen." Der Wirth ward abgerufen. Ich nahm meinen Hut, um mein Zimmer zu suchen.

"Erlauben Sie," sagte Fanchon, "ich habe die Ehre, es Ihnen zu zeigen." Dann war sie mit ein paar kleinen Sätzen vor dem Manne, dem sie das Kind gegeben: "Herr Philosoph, Sie sind gegen Ihre kleine Dame sehr unartig. Sehen Sie, wie Lison Sie anlächelt. Geschwind kussen Sie ihr die Hand und bitten Sie sie um Verzeihung." Damit hielt sie ihm das Händchen des Kindes vor den Mund. Der Mann lächelte sinster und sah kaum auf.

Dann sprang sie zu mir und sagte: "Ich habe die Ehre." So flog sie vor mir her, eine Treppe hinauf. Da öffnete sie Thür eines kleinen saubern Zimmers. Sie mußte aber lange warten, ehe ich ihr nachkam. Ich entschuldigte mich wegen der Langsamskeit, ich sei ein Halbgenesener.

"Sie werben sich bei uns vollkommen herstellen," sagte sie: "bie Bäder von Cransac thun Wunder, wie Sie wissen."

"Davon weiß ich kein Wort, schöne Fanchon. Also Heilbäder haben Sie?"

"Die berühmtesten in der ganzen Welt. Man kommt sogar von Toulouse und Montpellier. Es verläßt uns Niemand, als vollkommen gesund und vergnügt."

"Wer könnte Sie benn, schone Fanchon, vergnügt verlaffen?"

"Dafür lassen Sie mich sorgen, wenn's sein muß, Herr Hauptsmann. Ich verstehe mich barauf, die Leute zu qualen, daß sie froh werden, meiner los zu sein."

"D ich bitte, erweisen Sie mir die Ehre, mich auch ein bischen zu quälen."

"Dazu kann Rath werben. Doch jett muß ich dem Philos sophen drunten mein Schwesterchen abnehmen."

"Wer ist, wenn ich fragen barf, der Herr, den Sie Ihren Philosophen nennen?"

"Ein äußerst liebenswürdiger, geistreicher, angenehmer junger Mann, der bloß den Fehler hat, daß er nicht lachen kann, selten spricht, und wenn er spricht, mit nichts zufrieden ist. Er nennt

sich Herr von Orny, und ist ein Badgast, der unsere Bäder wegen ihres Schwefelgeruchs zur Hölle wünscht."

Ein Knir bei biefen Worten und fie war verschwunden.

Ich gestehe, das Mädchen war reizend genug, unsereinen zu quälen. Ich beschloß, den folgenden Tag in Cransac zu bleiben und das Bad zu gebrauchen. Wo konnte ich angenehmere Gesellsschaft und Bewirthung sinden? Der Erholung war ich bedürftig.

In der Einsamkeit meines Zimmers hatte ich aber Langeweile. Ich ging hinaus, wenigstens den schönen Schmetterling Fanchon zu sehen. Sie flatterte umher, Gott weiß, wo. Mir blieb Niesmand zur Unterhaltung, als Herr von Orny, der mit den Fingern an den Fensterscheiben einen Marsch trommelte.

Ich fragte ihn nach der Natur der Bäder. Er sagte: "Sie stinken schon, wie faule Eier." — Ich sagte, daß ich ihretwillen eigentlich nicht gekommen sei. Er antwortete: "Desto besser für Sie." — Ich meinte, die Gegend umher scheine angenehm zu sein. Er erwiederte: "Was liegt daran? die Menschen sind desto unsangenehmer." — "Doch eine Fanchon möchte man wohl noch duls den!" — fügte ich hinzu. — "So gut, wie eine Hornusse, die einem um den Kopf sumset."

Indem that der Herr von Drny, als ich ihm den Rücken zustehrte, einen lauten Schrei. Ich fuhr erschrocken zusammen. Ich wollte ihm beispringen. Da stand Fanchon vor ihm mit lieblicher, drohender Geberde, in der emporgehaltenen Hand eine Stecknadel, mit der sie ihn hinterrücks in die Schulter gestochen hatte. "Wissen Sie auch, mein Herr, daß wir Hornussen stechen konnen? Das ist die geringste meiner Strafen; zittern Sie vor der schwersten!"

"Dann wurden Sie sein Berg treffen!" sagte ich.

"D, man trifft gar keins an beim Herrn von Drny!" versetzte fle und ging schnell davon.

Der junge Mann brummte und verließ ras Zimmer. In ber

That ein seltsames Schauspiel für mich. Roch nie hatte-ich einen Mann seines Alters, der Welt und Lebensart und ein angenehmes Aeußere von der Natur hatte, so unempfindlich gegen den Muth= willen eines hübschen Mädchens gesehen.

Allein wollte ich nicht bleiben. Ich ging ins Freie, befah aus Langeweile die Umgebung des Hauses, und trat in den darans stoßenden Garten, wo Fanchons jüngere Schwester, Annette, Blumen begoß. Ich sah mit Lust der Thätigseit des Geschöpses zu. Ich pries den Vater selig. Dieser Engel, an den Grenzen seiner Kindheit, noch mit aller Harmlosigseit und Unschuld dersselben, und doch schon im keimenden Reiz der Jungfräulichkeit, würde, so zwischen den Blumen schwebend, in Lenardo de Vinci's Gemälde der Madonna zum Felsen reizender, idealer, als jedes der seinen gegeben sein.

"Wer kömmt?" sagte fie, ohne sich umzusehen, indem sie meine Fußtritte hörte.

"Ein Dieb!" fagte ich.

"Was will er stehlen?" fragte sie lachend, ohne nach mir zu feben.

"Annettens schönfte Blume."

Da setzte sie das Geschirr hin, und kam halb schüchtern gegen mich und sagte: "Die möchte ich doch selbst sehen."

Ich warf die Augen umher, und erblickte eine halbaufgeblühte Moosrose. — "Darf ich sie brechen?" fragte ich.

"Ein Dieb muß nicht fragen!" gab sie zur Antwort, und reichte mir eine kleine Scheere zum Abschneiben.

"Ich stehle nicht für mich!" fagte ich.

"Wem wollen Sie bas Röschen geben?" fragte fie.

"Dem schönsten Madchen von Cransac."

"Wohl, mein Herr, das muß ich erlauben. Aber kennen Sie benn die Mädchen von Cransac schon? Sie sind ja kaum seit einer Stunde angekommen." "Ich fenne nur bas Schönfte von allen."

"Sie machen mich recht neugierig, mein Herr; erlauben Sie, baß ich Sie begleite?"

"Ich bitte Sie nur, sich ein Augenblickhen still zu halten!" erwiederte ich, und steckte geschwind die Rose ihr ins Band, wels ches die vollen braunen Locken ihres Hauptes zusammenhielt.

"Sie sind irre, Sie sind irre! Meine Schwester Fanchon ist die schönste von allen?

"Wie können Sie mir widersprechen, liebenswürdige Annette? Dürfen Sie Richterin in eigener Sache sein? Wenn ich nun erstläre, daß Sie für mich die Schönste der Schönen in Cransac find, was können Sie dagegen sagen?"

"Nichts, als daß Sie mir bewiesen, für Sie sei das schönste Mädchen, das Ihnen nächste."

So ging das Gezänk fort. Sie mußte die Rose behalten. Nun führte sie mich zu allen ihren Blumenschäßen herum. Wir wurs den in kurzer Zeit bekannt mit einander. Ehe der Abend verging, ward ich's mit der ganzen Familie. Auch Frau Albret, die Mutter der sechs schönen Kinder, war ein anmuthiges Weibchen, geschwäßig, geistvoll, lebendig, wie Alle. Nur der Murrkopf Orny machte zu unsern Scherzen bei allem Gelächter keine Wiene.

Aus einem Tage zu Eransac warben acht Tage. Ich packte jeben Abend für den folgenden Morgen ein, und jeden Morgen richtig wieder aus. Fanchon hielt redlich Wort, und qualte mich ärger, als ihren Philosophen, der bei allen ihren Neckereien gleichgültig blieb. Nie ward ich süßer gequält, nie schmerzlicher. Wie konnte ich die seine, zarte, slüchtige, heitere Sylphide gelassen um mich her gaufeln sehen? Ich fühlte, wie gefährlich sie meiner Ruhe ward, und wassnete mich vergebens. Ihr selbst, kaum in ihr

sechszehntes Jahr getreten, ahnete nichts bavon. Sie tändelte mit Amors Pfeilen, ohne deren Furchtbarkeit zu wissen. Sie vereinte mit allem Zauber jungfräulicher Anmuth leichtfertigen Kindersinn. Was man ihr Zärtliches sagte: ihre Schalkheit verdrehte den Ernst ins Komische.

Oft glaubte ich, daß sich für mich in ihrer Bruft Theilnahme regte, wenn fie schwieg, wenn mit Wohlgefallen ihr Blick auf mir ruhte und ein unaussprechlich seelenvolles Lächeln ihrer Augen mir fagen zu wollen schien: Bersteh' mich, Ungläubiger! — Aber mit nichten. Das war nur Gutmuthigkeit, eine gewisse Treuberzigkeit, die, wegen ihres Mangels an Weltkenntniß, recht gut neben ber Keinheit ihres Geistes bestand. Sie blieb, die sie war, und fühlte für mich nicht mehr, als für Andere, benen sie wohlwollte. Ge= fallsüchtig war sie gar nicht, und hatte es nicht Ursache zu sein Denn sie gesiel und gewann Gerzen, und wußte es, daß sie ge= Das machte sie nicht eitel, sondern gab ihr nur dankbare Freundlichkeit gegen alle Welt, wie Kinder haben, mit denen Jeber gern tändelt. Und jenes weibliche Zartgefühl, jener jung= fräuliche Abel, welcher mit ber Unschuld immer verbunden zu sein pflegt, gab felbst ihrem Muthwillen eine Würde, die Keinen vergeffen ließ, daß er bie Grenzen bes Schicklichen nie verleten burfe, ohne ihrer Achtung auf immer verlustig zu werben.

Zuweilen schien es, als habe der junge Menschenfeind Ornyhöhere Rechte über sie, als ein Anderer. Ich muß gestehen, erwar der Mann, der durch sein Aeußeres gefallen konnte. Selbst seine düstere Laune gab ihm etwas Anziehendes. Während ihm-Alles nicht recht war, that er Allen recht; und während er beständig zu murren hatte, war er die gutherzigste Seele von der Welt. Ich trat einmal ins Zimmer, als Fanchon, inswischen ermit verschränkten Armen dasaß und sie nicht ansehen mochte, ihm das Haar von der Stirn strich und mit der Hand die Falten seiner Stirn wegzuglätten suchte. Ich gestehe, der Anblick dieser Trauslichseit erregte mir etwas eifersüchtigen Berdruß. Sie dachte aber so wenig Arges dabei, daß sie, auch da ihre Aeltern zugleich mit mir eintraten, ihre Stellung nicht im mindesten änderte, sondern die Possen weiter trieb, über die wir Alle lachen mußten. Da von seiner Abreise Rede ward, blieb sie so gleichgültig, daß sie ganz in ihrer Art mit recht komischem Ernst ihm den Rath gab: "Gehen Sie mit dem Herrn Hauptmann nach Spanien. Da ist das wahre Paradies der Menschenseinde. Man tödtet sich, wo man einander begegnet, und Sie, Herr von Orny, werden da der Menschen gewiß auf die eine oder die andere Art los."

Ihre Schwester Annette hatte denselben unzerstörlichen Frohmuth, dieselbe Lebhaftigkeit und Anmuth des Geistes; nur athmete sie noch mehr in Kindlichkeit. Sie äußerte dabei mehr Innigkeit in ihren Gefühlen, als Fanchon. Es lag in dieser Unschuld wunderbare Hoheit. Ihre Gesichtszüge waren regelmäßiger. Man konnte sagen, sie war schöner, als Fanchon; aber unmöglich, welche von beiben liebenswürdiger war.

Es machte mir Vergnügen, die Verschiedenheiten und Borzüge dieser beiden Wesen zu beobachten. Annette war mir anhänglicher. Herr von Ornh gesiel ihr wegen seines zuweilen bizarren Wesens weniger. "So etwas widersteht mir," sagte sie: "ich liebe den Himmel blau und rein." Mit kindlicher Vertraulichkeit theilte sie mir alle ihre kleinen Geheimnisse mit; forderte sie zu Allem, was sie vorhatte, meinen Rath. Selbst über ihren Anzug, und was sie wohl kleide, mußte ich meine Meinung geben.

Das Kind fesselte mich sehr. Aber auch wußte Annette schön und beweglich zu bitten, da ich endlich am achten Tage meines Aufsenthalts zu Cransac den unveränderlichen Entschluß meiner Abreise anzeigte, so daß ich mich gezwungen sah, ihr nachzugeben, wenn Ornh, der die Reise bis Perpignan mit mir zu machen entschlossen war, und mehr als ich aufs Abreisen drang, noch ein paar Tage zugeben würde.

Ich erstaunte, da Drny kam und mich selbst noch um einige Tage Aufschub bat. "Haben Sie sich von Annetten bereden lassen?" fragte ich: "Das hätte ich nicht von Ihrem eisernen Sinn erwartet."

"Ah!" sagte er, und fuhr mit der Hand über das Gesicht, als wenn er ein mattes Lächeln, das ihn beschlich, wegwischen wollte: "Ich konnte es dem armen Kinde zulett nicht abschlagen, da ihm meine Weigerung Thränen auspreste. Ich mußte mich mit der kleinen Here in Kapitulation einlassen, und sie schwatzte mir noch acht Tage ab, unter dem Versprechen, dann keine Silbe mehr einzuwenden. Als ich endlich einwilligte — und wie war es anders möglich? — siel sie mir in närrischer Freude um den Hals und gab mir sogar einen Kuß. Sie war ganz ausgelassen."

"Dh!" sagte ich: "um solchen Preis kann man sich ober einen Reisegefährten schon verkaufen."

"Es hängt von Ihnen ab, Herr Hauptmann, zu reisen, wenn Sie wollen. Mein Wort bindet mich. Es würde mir aber angenehm sein, Sie auf der Fahrt nach Perpignan begleiten zu können."

Bergnügens seiner Gesellschaft zu genießen, als daß ich nicht noch eine Woche zugeben sollte, da mir ohnedem die Ruhe zu meiner kaum hergestellten Gesundheit wohlthätig schiene.

Als ich bald darauf Annetten wieder sah, hüpfte und tanzte sie mit triumphirender Miene vor mir.

"Gelt, mein Herr, unsereins kann auch noch einen Halbwilden, wie den Herrn von Orny, zähmen!" sagte sie lachend.

"Ich glaube es wohl, mit Gewaltsmitteln, mit denen Sie ihn bestürmten, würden Sie mich auch überwältigt haben. Ich beneide ihm aber weniger die Art, mit welcher Sie ihn zur Kapitulation trieben, als den Dank, den Sie ihm gewährten.""

Sie lächelte mich schweigend und benkend mit unbeschreiblicher Holbseligkeit an.

"Wenigstens glaub' ich doch," fuhr ich fort, "ohne ungerecht zu sein, ebenfalls um so süßen Lohn bitten zu dürfen, als ihm ungebeten zu Theil ward."

Ste starrte mich ernst mit sonderbarem, durchdringendem Blick an, indem eine feine Röthe über ihr Engelsgesicht slog. Plötlich drehte sie sich um, und tanzte, ein Volkslieden trillernd, davon. Den Lohn empfing ich nicht. Nun erst argwöhnte ich, daß ich bei ihr, wie bei ihrer Schwester Fanchon, der gutmüthige Narr im Spiel gewesen, und auf meine Rechnung genommen hatte, was eigentlich nur aus Theilnahme für Orny geschehen war. Ich gab mich zusrieden.

Die acht Tage verschwanden schnell. Es hat mich oft nachher gereut, die Zeit meines Aufenthalts in Cransac bei dieser zauberischen Familie verlängert zu haben. Denn immer näher und enger wurde ich an diese Herzen gestochten. Fanchons Schönheit machte zu lebhaften Eindruck auf mich. Ich liebte das Mädchen mit wachsfender Leidenschaft, und war um so unglücklicher, da ich mich überzeugte, daß sie gar keine Ahuung von dem hatte, was Leidenschaft sei. Sie ward weder zurückhaltender noch traulicher, als sie am ersten Tage gewesen. Vielmehr schien sie dem mürrischen Orny weit näher zu stehen, oder sich mehr gegen ihn zu erlauben, etwa wie junge Mädchen in ihrem Verhalten unbedenklicher gegen beztagte Leute zu sein psiegen. Aber wahrhaftig, Orny war nicht älter als ich, und ich doch auch nicht jünger als er.

Bisher, ich bekenne es, hatte ich mit Weibern getändelt, ohne mich selbst zu versiehen. Aber Fanchon war meine erste Liebe. Ich hatte alle Gewalt vonnöthen, damit ich mich nicht lächerlich mache. Inzwischen, die Scheibestunde kam. Und wahrlich, froh war ich, daß sie kam, wie herbe es auch meinem Herzen werden mochte.

Herr und Frau Albret waren so freundlich beim Abschiede, wie beim Empfang; Orny so trocken und kalt, wie man irgend sein kann, wenn man auf der Reise ein Wirthshaus verläßt. Fanchon, die mir nie reizender erschienen war, als in eben dem Augenblicke, da ich sie auf immer verlassen sollte, zeigte sich ganz unverändert. Beiden wünschte sie uns, mit gleicher Güte, glückliche Reise, gab einige drollige Einfälle dazu, und schien es darauf anzulegen, das Unangenehme eines Abschieds zu mildern, welches bei Trennung von Personen nicht sehlen kann, die mit einander frohe Tage und Wochen verlebt haben.

Nur die kleine Annette zeigte mehr Bewegtheit und Rührung. Sie hielt meine Hand einer Zeit lang; dann entfernte sie sich schnell. Wie sie nach einer Weile zurückkam, brachte sie eine frischaufgeblühte Moosrose, und gab sie mir mit der einen Hand, indem sie mir in der andern eine verwelkte zeigte, die ich sogleich für diejenige erskannte, welche ich ihr am ersten Tage meiner Ankunft gegeben hatte. Sie sprach kein Wort. Ihr Gesicht war von Wehmuth übersslossen. Als ich ihr zum Abschied die Hand küste, siel sie mir um den Hals, küste mich, schluchzte heftig und eilte davon.

Jetzt erst bemerkte ich auch in Fanchons und ihrer Mutter Augen Thränen.

Wir stiegen ein; ber Wagen fuhr bavon.

Wir plauberten in den ersten Stunden wenig. Herr von Ornh saß düster in einer Ecke, ich in der andern des Wagens. Das war mir schon recht. Auch das war mir recht, daß ich mir in seiner Gegenwart Gewalt anthun mußte; denn ich hätte weinen mögen, wie ein Kind. Fanchon, mit ihrem Thränenblick, schwebte mir immer noch neben dem Wagen.

Den andern Tag ward es mir schon leichter. Wir kamen über

Toulouse und das schlechtgebaute Carcassonne. Mein Reisegefährte, ohnehin nicht redselig, öffnete nur den Mund, wenn er etwas zu tadeln fand. "Die Leute sind nur da, sich gegenseitig mit ihren Narrheiten und Bosheiten zu plagen!" sagte er: "Das ist in Paslästen und Hütten vollkommen gleich. Ich bin vielleicht Andern ebenfalls zur Qual; aber ich bin es, weil man es mir ist."

"Doch der schönen Fanchon schienen Sie eben nicht zur Qual zu sein!" versetzte ich: "Oder wären Sie wohl grausam genug, gegen das harmloseste Wesen unter dem Himmel ungerecht zu sein?"

"Ich läugne nicht," erwiederte er, "Kinder sind unterm Mond die Engel des Lichts in der Hölle. Und Fanchon ist ein wahres Kind. Ich mied das Mädchen, weil ich in meinem Leben nie ein liebenswürdigeres gesehen. Ich wäre länger in Cransac geblieben; denn die Abgeschiedenheit des kleinen Orts gestel mir, so wie eine Art dummer Gutmüthigkeit der Leute, die wenigstens ihre Thorsheit oder Tücke nicht recht zu übersirnissen wissen. Aber ich blieb nicht, weil Fanchon da war."

"Welch ein Wiberspruch!" rief ich.

"Reiner!" antwortete er: "Das Mädchen wäre vielleicht allein fähig gewesen, mich um alle Früchte meiner schmerzlich erwors benen Welts und Selbstenntniß zu bringen; mich zum Narren zu machen, ober mein Elend zu verdoppeln."

So sprach er und brach ab. Ich versuchte umsonst, ihn über die Familie Albret, bei der er beinahe ein Vierteljahr gewohnt hatte, zu weitern Gesprächen zu verleiten. Er antwortete entweder gar nicht, oder allenfalls mit einem Kopfnicken oder Achselzucken.

Wie er schon in Cransac gesagt hatte, war seine Absicht, mit mir bis Perpignan zu fahren, um mich dort zu verlassen. Seine Geschäfte kannte ich nicht. Auf der zweiten Station hinter Carcassonne fand er im Posthause eine Landkarte an der Wand. Er stand lange bavor, rieb sich die Stirn, schrieb sich dann Einiges in die Brieftasche, kam zu mir und sagte: "Es ist besser, ich reise nach Marseille, und von da nach Italien."

Trop dem sette er sich doch wieder zu mir in den Wagen. Wir fuhren bis in die dunkle Nacht. Der Mond schien hell. Es war etwas Feierlich Anmuthiges, längs den Gebirgen hinzustliegen, deren Wälder und Sipfel in scharfen Umrissen ihre Zacken und Hörner am reinen Himmel barstellten.

Plötzlich wandte sich auch der Herr von Orny, der bisher gesichlafen zu haben schien, über den Schlag des Wagens hinaus, um die Gegend zu betrachten.

"Was ist das für eine Ruine bort am Berge?" rief er dem Postknecht zu.

. -"Das Schloß Loubre!" erwiederte biefer.

"Richtig!" sagte Herr von Ornn: "Also ist brüben ber Weg von Siegean?"

"Allerdings!" entgegnete der Fuhrmann: "Es sind noch keine vier Wochen, da auf jener Straße bei mondheller Nacht, wie die heutige ist, eine Kutsche mit Reisenden von Käubern überfallen wurde. Mein Schwager Mathieu, der sie fuhr, wurde ermordet."

"Und von Belloc find wir nicht mehr weit?" siel ihm Ornh ins Wort.

"Eine kleine halbe Stunde!" erwiederte ber Postknecht.

Nun warf sich Orny wieder in den Winkel des Reisewagens zurück und sprach kein Wort mehr.

Ich betrachtete aufmerksam die düstern, riesenhaft emporgehens den Mauergetrümmer des alten Schlosses. Sie gewährten in der wilden stillen Einfamkeit, vom Mondlicht wunderbar beleuchtet, einen recht schauerlichen Anblick. Ueberhaupt sehe ich nie ders gleichen Ruinen, ohne eine ganz eigene Empfindung von Schwersmuth und Bangigkeit zu haben. Denn ich denke mir unwillkürlich eine lange Reihe von Jahren und Unglückstagen dersenigen hinzu,

vom Urvater bis zum Urenkel hinab. Und das große Bild der Versgänglichkeit Aller schließt sich zuletzt mit dem Untergang ihres eigenen Hauses.

"Dies Schloß aber scheint mir noch nicht lange obe zu stehen!" sagte ich zum Postknecht.

"Meinetwegen mögen es acht ober zwölf Jahre sein, daß es niedergebrannt wurde mit Allem, was darin war!" antwortete der Fuhrmann.

"Erschrecklich! Und durch welche Umstände kam so großes Unsglück?" fragte ich weiter.

'Er gab zur Antwort: "Woburch? Das Landvolk war zusams mengelaufen beim Ausbruch der Staatsumwälzung. Die Herrschaft war verhaßt wegen ihrer Strenge und Härte. Da ward gestürmt und Alles niedergebrannt. Es war eine reiche Gräsin, der das Schloß gehörte. Sie ist verbrannt."

"Falsch?" rief ber herr von Orny plötlich neben mir.

"Wohl, Herr!" entgegnete der Fuhrmann: "Ich weiß das aus dem Munde zuverlässiger Leute, die es mir erzählt haben. Auch ein junger Mensch, der im Schlosse geboren war, der der alten Gräfin Sohn gewesen sein soll, und den sie nicht hat aner: kennen wollen, ist mit verbrannt. Das haben mir rechtschaffene Leute gesagt, die es wohl wissen können."

"Die haben gelogen!" rief Herr von Orny.

"Meinetwegen, wenn Sie es nicht glauben, oder besser wissen wollen, warum fragen Sie mich?" brummte der Postsnecht unswillig; wandte sich wieder zu seinen Rossen, gab ihnen die Peitsche und jagte davon, daß es sausete.

"Also find Sie bavon unterrichtet?" sagte ich zu Herrn von Drny.

"Ziemlich genau," entgegnete er; "benn ich selbst bin der Sohn, der bort verbrannt sein soll."

"Wie? Sie selbst der Sohn und Enkel der alten Inhaber jencs Schlosses?" rief ich verwundert. — Die Geschichte oder dieser Zufall machte einen besondern Eindruck auf mich.

"Ich bin Niemands Sohn!" brummte er.

"Aber Sie sagten erst vorhin, Sie wären —"

"Nun ja," antwortete er, "bas ist kein Wiberspruch."

Er schien meine Neugierbe zu bemerken, und, was mich sehr freute, er that ihr, ohne sich darum bitten zu lassen, mit folgens der Erzählung Genüge.

"Bis in mein fünfzehntes Jahr wurde ich vom Pfarrer des: jenigen Dorfes erzogen, dessen Lichter wir vor einer halben Stunde aus der Dunkelheit rechter Hand schimmern sahen. Ich hielt ihn für meinen Verwandten, oder gar für meinen Vater, der er verzwöge seines Amtes nicht hätte sein dürsen. Ich hatte mich geirrt. Ich ersuhr erst nachher, daß ich ganz anderer Leute Kind sei; daß man mich ihm im vierten Jahr meines Lebens zugeführt hatte; daß er regelmäßig für mich ein ansehnliches Kostgeld erhielt; daß er sogar Verbindlichkeiten hatte, mich auf die beste Weise zu erzziehen.

"Wenn ich ihn um meine Aeltern fragte, erwiederte er ges wöhnlich nur: "Kind, du fragst mich zu viel. Deine Aeltern sind längst gestorben. Ich habe sie nicht gekannt. Man hat dich mir übergeben. Man zahlt mir für dich ein anständiges Kostgeld. Das her vermuthe ich, du müssest wohl gutes Vermögen besitzen. Doch wieviel und wo, das erfährst du einmal, wenn du älter bist."

"Ich liebte ben ehrwürdigen Mann sehr. Mein junges Herz fühlte das Bedürfniß, sich an ein Herz zu schließen. Es war mir nicht wohl, keine Aeltern mehr, keine Seele zu haben, der ich näher angehöre. Ich beneidete die ärmsten Kinder des Dorkes um bas Glück, von einer Mutter umarmt, von einer Mutter gefüßt werben zu können.

"Der alte, fromme Herr gab mir eine ganz gute Erziehung in seiner Art. Er unterrichtete mich in Sprachen und Wissenschaften. Als ich fünfzehnjährig war, brachte er mich nach Montpellier, ein Jahr darauf nach Toulouse, um meine wissenschaftliche Ausbildung vollenden zu lassen. Dann sah ich ihn nie wieder, denn er starb. Doch bezog ich regelmäßig ein bestimmtes Geld vierteljährlich von einem Banquier, an den mich der Pfarrer gewiesen hatte. Ich glaubte lange, das komme von meinem ehrwürdigen Pflegevater. Vom Banquier aber vernahm ich, daß bald dieses, bald jenes Pariser Haus Austräge für mich ertheile.

"Ich war glücklich. Wer sollte es nicht in jenem Alter sein? Weine Leibenschaften waren im Erwachen. Ich hatte eine glühende Einbildungskraft; ich war Dichter; die Welt strahlte mir in rosensfarbenem Licht. Ich schwärmte unter schönen Täuschungen. Ich kannte die Menschen nicht. Ich liebte sie alle mit ungebundener Hingebung meines ganzen Wesens. Ich hatte mehr Geld, als nöthig war. Ich konnte sroh leben und Vielen helsen. Ich hatte einen Freund, dem ich mit ganzer Seele anhing; und noch mehr, ich empfand zum ersten Male das Glück, zu lieben, und geliebt zu werden. Alle Seligkeiten des Lebens waren vor mir aufgethan. Wahrlich, ich komme mir jest wie ein Wahnsinniger vor.

"Wenige Wochen zerstörten alle meine Himmel, und machten mich nüchtern. Ich war in mein neunzehntes Jahr getreten. Die Geliebte, die ich — nein, nicht liebte, sondern andetete —, war von sehr guter Herkunft, aber mit ihrer Mutter, einer Majors: wittwe, in dürftigen Umständen. Ich beschloß, eine Anstellung zu suchen, und sobald ich dieselbe haben würde, der Auserwählten Hand zu erbitten, mein Glück zu erhöhen. Sie konnte, seit ich ihre Bekanntschaft gemacht, sehr anständig und ohne Sorgen mit

ihrer Mutter leben; benn ich ließ ihr, ohne daß sie es wußte, den größten Theil meines Einkommens zusließen. Dazu bediente ich mich meines Freundes und Vertrauten. Er mußte Mittel und Wege suchen, der Familie die Unterstützung auf eine Weise zu geben, daß dabei mein Name verborgen blieb. Denn ich wollte nicht Danksbarkeit, sondern Liebe. Ich sürchtete, das zarte Verhältniß zu versletzen, wenn ich vor der Geliebten, als Wohlthäter, erschiene.

"Inzwischen wußte ich nicht, daß mein Busenfreund Mutter und Tochter mit meinem Gelbe, im eigentlichen Sinn bes Worts, für fich unterhielt; daß er ihre Armuth und mein Gelb benutt hatte, fich ben Besit bes Mabchens zu verschaffen; bag, wo ich in De= muth ihre Unschuld und Seiligkeit verehrte, sie mich betrog; bag ich, als ein einfältiger Tropf, bestimmt war, im Nothfall ihr Mann zu werben, wenn je bie Folgen ihres schändlichen Umgangs mit meinem Freunde sie öffentlicher Schande breiszugeben brohten. Das Alles erfuhr ich sehr unerwartet, sehr zufällig Ich wollte eines Morgens ber Geliebten zu ihrem Namenstage ein Geschenk bringen. Sie öffnete leise und halb, auf mein Anpochen, die Thur ihres Zimmers; schien die Thur wieder vor mir schließen zu wollen, that aber einen burchbringenben Schrei und fturzte zu Boben. Ich trat erschrocken hinein, und sah meinen Freund, beschäftigt, sich anzukleiben. Ich verlor beinahe die Besinnung. Er stand verstummt und beschämt da. Ich floh mit Abscheu. Ich war in Verzweiflung. Ich verfiel in ein hitiges Fieber. Nach meiner Her= stellung erfuhr ich von andern Leuten, benen ich mich nie vorher anvertraut hatte, die Geschichte meiner Verrathung. Sowohl der Verräther als seine Buhlerin machten Versuche, wieder mit mir anzuknüpfen. Ich stieß beibe zuruck. Bon bem Tage an ward ber Judas mein bitterster Feind. Er verhöhnte mich öffentlich. Wir schlugen uns. Ich schoß ihm burch ben Arm. Er schwor mir, noch blutenb, Tob und Untergang.

"In derfelben Zeit erhielt ich einen Besuch, der mich von Toulouse entfernte. Es kam eines Tages ein Reisender zu mir. Nachdem ich ihm bewiesen hatte, daß ich wirklich derselbe sei, den er suchte, — ich mußte sogar deswegen mit ihm persönlich zum Banquier, von welchem ich meine Gelder zu erhalten pflegte — faßte er Vertrauen.

""Herr von Orm, " sagte er, "ich bin beauftragt, Ihnen dies fes versiegelte Paket einzuhändigen. Sie werden so gütig sein, mir darüber einen Empfangschein auszustellen." — Ich nahm das Paket und gab die Duittung. Dann fagte er: "Herr von Orny, Sie werden wohl thun, sich auf der Stelle zur Gräsin von Loubre zu begeben, und von derselben Ihre Rechte, als Sohn, anerkennen zu lassen. Die Gräsin ist Ihre Mutter. Die Beweise dafür, zum Theil von der Hand Ihres unlängst in Schottland verstorbenen Waters, sind in dem Paket. Es leidet keinen Widerspruch. Die bisherigen Zahlungen für Sie hören auf; es ist Sache Ihrer Muteter, für Ihre Zukunst zu sorgen." — So sprach er.

""Bo ist meine Mutter? Wo sinde ich meine Mutter?" rief ich im freudigen Schrecken und Entzücken. Gott weiß, wie mir zu Muth war. Der Reisende sagte mir, daß sie wirklich seit achtzehn Jahren in Paris gelebt habe, und nun nach einer langen Abwesenheit zum ersten Male wieder, häuslicher Angelegenheiten willen, nach der Languedoc auf ihr Stammschloß Loubre gegangen sei, wo sie nur wenige Monate verweilen werde.

"Ich qualte den Reisenden vergebens mit Fragen über meinen Vater, über meine Mutter und deren Verhältnisse. Er wußte von Allem nichts; er kannte beide nicht einmal persönlich. Was er that, geschah aus Aufträgen, vermuthlich von der Familie meines verstorbenen Vaters. Der Beauftragte selbst war kein Franzose, sondern ein Engländer. Er hatte sein Geschäft vollbracht und versließ mich.

"Auch das Paket, welches ich mit zitternden Händen erbrach, gab mir über die Verhältnisse meiner Aeltern keine Auskunft, noch warum sie so lange angestanden hatten, mich als ihren Sohn anzuerkennen. Ich fand in dem Paket schriftliche Erklärungen von der Hand meines Vaters; Briefe, mich betressend, von der Hand der Gräsin; Tausscheine, Zeugnisse von meiner Amme, von einer mir unbekannten Pächterfamilie, bei der ich wahrscheinlich bis zum vierten Jahre meines Lebens verkostgeldet gewesen war; Zertisskate von meinem ehemaligen Pstegevater, dem Pfarrer, und andere Papiere, die unbestreitbar, wo nicht die Legitimität, doch die Lezgalität meiner Abkunft bewiesen.

"D wie gern verließ ich das mir verhaßte Toulouse! Ich hatte einen Freund, eine Geliebte verloren, nun aber eine Mutter wiedersgesunden. Ich erinnerte mich aus meiner Knabenzeit, da ich noch beim alten Pfarrer gewohnt, zuweilen von der Gräsin im Schlosse zu Loubre gehört zu haben. Die Leute wußten damals nur, sie sei eben so schön, als unglücklich gewesen. Nun konnte ich mir dunkel deuten, daß ich selbst mehr oder minder Ursache oder Folge ihres Unglücks gewesen sein mochte.

"Ich kam an. Ich begab mich zitternd aufs Schloß. Ich ließ mich bei ber Gräfin melden. Ich hatte auf der ganzen Reise die Rolle eingelernt, die ich nun spielen wollte, eh' ich meiner Mutter als wiedergefundener Sohn an die Brust sinken wollte. Ich zitterte, daß Schrecken und Entzücken der Mutter ihr Herz brechen könnte.

Man führte mich in ihr Zimmer. Die Gräfin kam; eine eble Gestalt, die mir Ehrsucht einslößte, und welche noch von der Schönheit der Jugend so viel an sich trug, daß ich kaum glauben konnte, diese Frau habe mich geboren. Sie war noch nicht neuns unddreißig Jahre alt, aber sie glich einer Person, die kaum dreißig alt sein mochte.

"Ich trat zu ihr. Mein Herz war beklommen. Ich wollte zu

ihr aufblicken; aber meine Augen verdunkelten sich in Freudensthränen. Ich wollte reden; aber meine Stimme brach im Uebersmaß meiner Wehmuth. Ich stammelte meinen Namen. Ich sagte, woher ich komme. Ich fragte, ob sie nicht einen verlornen Sohn beklagt habe. Ich sank zu ihren Füßen auf die Knie, und stammelte den Mutternamen.

"Sie schien erschrocken, und sagte: "Junger Mann, fassen Sie sich. Was ist Ihr Begehren? Zu wem wollen Sie? Warum weisnen Sie?" — Ich wiederholte ihr auf den Knieen meine Geschichte, und nannte sie Mutter.

""Junger Mensch," antwortete sie gelassen, "Sie sind irre. Ich bin zwar die Gräsin, die Sie suchen; aber ich war nie versmählt, bin es noch jetzt nicht, und habe noch weniger einen Sohn gehabt, folglich auch keinen verloren. Dhue Zweisel hat man sich mit Ihrer Leichtgläubigkeit einen unanständigen Scherz erlaubt, oder Sie nur zum Werkzeug gebrauchen wollen, mich zu beleidigen. Stehen Sie auf."

"Ich stand auf, aber durch ihre Worte ganz verwirrt. Ich hatte Mühe, meine Besonnenheit wieder zu gewinnen. Ich sah sie nachdenkend und bewegt; aber in ihrer Miene lag nicht die süße Unruhe einer Mutter, die nahe daran war, einen verlornen Sohn zu umarmen, sondern die Unruhe der Verzweisslung und eines tödtlich=verwundeten Stolzes. Sie behandelte mich, wie Einen, den man zum Besten gehabt habe, oder der vielleicht wirklich ein Halbnarr sei. Das kränkte mich. Doch maß ich mir, meiner Uebereilung, meiner Verwirrung die Schuld bei, daß die Gräsin solchen Ton annehmen mußte. Ich setzte ihr also sehr ruhig und gelassen meine Verhältnisse auseinander; ich zeigte ihr aus meinen Vapieren einige ihrer eigenen Vriese, verschiedene Zertisstate, ihre eigene erste schriftliche Erklärung, daß, wenn ich das Alter der Mündigkeit erreiche, sie es übernehme, sür mein koos zu sorgen,

und sie mir schon bei ihrem Leben einen guten Theil ihres Bersmögens zusichern werbe, damit ich nicht von der Familie in der Erbschaft einst verfürzt werden könne. Ich zeigte ihr darauf eine von ihr ausgestellte förmliche Schenkung zu meinen Gunsten von fünfzehntausend Livres Renten jährlich, die sie vor ungefähr zehn Jahren auf Verlangen meines Vaters ihm für mich übersandt hatte. Doch erschien ich im Schenkungsakt nicht als ihr Sohn, das ershellte nur aus ihren Briefen und einigen andern beigelegten Zeugsnissen. Nun verlangte ich ihre Willensäußerung zu wissen.

"Sie war in unbeschreiblicher Bestürzung. "Junger Mensch," sagte sie endlich: "ich war nie vermählt. Sie werden begreisen, daß ich Sie nicht für meinen Sohn erklären, und mich in meinem Alter dem öffentlichen Spott und der Schande preisgeben kann. Sie sind da im Besitz von Papieren, die — — Sie begreisen, daß ich mich erst von der Beschaffenheit dieser Papiere, wie von der Aechtheit Ihrer Person, genauer überzeugen muß. Lassen Sie mir Ihre Papiere für kurze Zeit zur Untersnchung. Ich werde Ihnen indessen in meinem Schlosse Wohnung geben."

"So sprach sie. Nun erst nahm ich wahr, daß sie mich nicht abläugnen könne, aber mich als einen Schandsteck ihres Lebens ansschen und verläugnen möchte; daß es ihr darum zu thun war, nur die Papiere, meine einzigen rechtsgültigen Beweise, in ihre Geswalt zu bekommen. Ich steckte die Papiere zu mir; erklärte ihr mein Erstaunen, daß in ihrer Brust keine Empsindung für mich spreche; erklärte ihr, daß ich die Papiere nicht abgeben werde ansbers, als vor Gerichten; daß ich ihr acht Tage Bedenkzeit gäbe daß ich zu Siegean ihren Entschluß abwarten, und dann meine Ansprüche rechtlich geltend machen würde, wenn sie die dahin nicht die Gefühle einer Mutter über die Regungen ihres Familienlebens herrschend werden ließe.

"Sie ftand verstummt. Ich verließ fie mit emportem Herzen.

Wie ich die Schloßtreppe hinabging, hörte ich sie hinter mir schreien, allerlei Namen und die Besehle rusen: "Haltet den Menschen sest! Laßt ihn nicht aus dem Schlosse! Nehmt ihn in Berhaft! Setzt ihm nach!" Einige Mägde sahen mich erschrocken an und riesen dem Thürhüter zu, er solle das Thor sperren. Ich warf den alten Kerl zu Boden, indem ich mein Pferd hinaussührte. Ich setzte mich auf und sagte davon. Hinter mir her ward ein Schuß gesthan. Ich sah mich um. Ich erblickte Bediente und Jäger vor. dem Schloßthor, oben am Fenster die Gräsin, meine schandliche Mutter.

"In Siegean wollte ich in dem elenden Wirthshause die be= kimmte Frist von acht Tagen abwarten. In der britten Nacht er= wachte ich von einem verworrenen Geräusch aus bem Schlafe. Ich horchte. Es waren Meschen in meinem Zimmer; vermuth= lich Diebe. Ein Schimmer von Licht fuhr an der Decke umber. Es that sich eine Blendlaterne auf. Ich flog wie ein Rasender aus bem Bett auf, ergriff und schwang ben Nachttisch und schlug nm mich her. Die Laterne stürzte mit ihrem Träger zu Boben. Ein Anderer that einen dumpfen Schrei. Ich schlug noch lange wüthend herum, bis ich obemlos ward und bemerkte, ich muffe wohl allein sein. Ich nahm die Laterne und zündete meine Kerzen an. Im Wirthshause war Alles still im ersten Schlaf. Am Boben tag ein unbekannter Mensch. Ich hielt ihn für tobt. Ich beschloß, Lärmen zu machen, kleibete mich in Gil an. Während dem be= merkte ich, daß ber Unbekannte sich zu regen anfing. Er war nur von einem schweren Streich betäubt gefallen. Ich fiel über ihn her', durchsuchte ihn. Er hatte ein gelabenes Terzerol bei fich und ein langes Meffer. Ich band ihm mit ben Seilen meines Reife: koffers hande und Füße, damit er mir nicht entlaufe. Darüber tam er ganz zu fich felbst. Er winfelte, als er seinen Zustand fah. Mit bem Meffer auf seine Bruft zwang ich ihm bas Gestandniß dessen ab, was er bei mir gewollt. Nicht mein Geld, nicht mein Leben, sondern meine Papiere auf Besehl der Gräsin hatte er mit seinem Kameraden gewollt. Sie hatten gehofft, mich im Schlaf du überrumpeln und zu schrecken. Am Boden lag auch eine Sessichtslarve.

Der Gräfin zu schonen, machte ich keinen Larmen. Der Kerk blieb mein Gefangener und Unterpfand. Der Gräfin schrieb ich durch einen Eilboten, sie müsse persönlich binnen vierundzwanzig Stunden in Siegean erscheinen und den Gefangenen durch Berzgleich mit mir lösen. Statt ihrer erschien ein Bevollmächtigter. Der Vergleich wurde getroffen. Vor Notarien und Zeugen empfing ich in aller Form die Uebergabe der Schenkung, vermittelst welcher ich in den Besitz von fünfzehntausend Livres Kenten kam. Aber alle meine Papiere mußte ich dagegen versiegelt in die Hände der Gräfin liefern.

"So schieden wir. Nun stand ich wieder einsamer, benn jes mals in der Welt. Mein einziger Jugendfreund hatte mich be= trogen; meine Geliebte hatte mich verrathen; meine Mutter hatte mich verachtet und verstoßen. Das geschah alles in den ersten Jahren unserer Staatsumwälzung. Ich bin seitbem viel in ber Welt herumgefahren, und fand die Schlechtigkeit überall. In Paris entkam ich mit Noth bem Tobe. Da war der Judas, mein ehe= maliger Freund von Toulouse, ein wüthender Freiheitsapostel und Ankläger meiner Aristofratie geworben. Ich nahm Dienste unter ben republikanischen Heeren. Ich machte einige Feldzüge mit. Am Rhein focht ich gegen die Condeer. In einem der Gefechte mit den Ausgewanderten erblickte ich unter denselben ben Judas. Er erkannte mich. "Habe ich dich endlich?" schrie er wüthend, und stürzte gegen mich; ich gegen ihn. Während wir gegen ein= ander fochten, schoß ihn ein Soldat meiner Kompagnie nieder, ber mir zu hilfe kam. — Da haben Sie meine Geschichte."

Wir waren während dieser Erzählnng beim Posthause eines Städtchens vorgefahren. Wir beschlossen, einige Stunden der Ruhe zu genießen und in aller Frühe weiter zu reisen. Der unglücksliche Mann war mir durch seine Schicksale sehr werth geworden.

Folgenden Morgens, da wir beim Frühstück saßen, hob er plötzlich an: "Es bleibt dabei; ich reise nach Marseille, von da nach Italien. Ich verlasse Sie."

Ich bedauerte, seine Gesellschaft verlieren zu müssen, drang aber nicht in ihn, mich weiter zu begleiten. "Herr von Orny," sagte ich, "Sie haben mir durch Ihre vertrauliche Mittheilung die höchste Theilnahme eingeslößt. Ich wünschte im Stande zu sein, Ihnen durch irgend einen Dienst zu beweisen, wie sehr ich Steschäße. Jest habe ich leider für Sie nichts Besseres, als einen guten Rath."

"Der ware?" fragte er finfter.

"Sie find ungludlich, fehr ungludlich, weil Sie bei allen Ihren vortrefflichen Eigenschaften ber ungerechteste Mann von ber Welt geworden find, nachdem Sie einst, als Jüngling, sich in einigen Bersonen getäuscht hatten, die Ihnen durch Zufall die nächsten gewesen waren. Es ift ber gewöhnliche Gang aber, baß, wer an= fangs zu viel und zu fest traut, nachher zu wenig glaubt und ver= traut. Um einiger verächtlicher Menschen willen muß man keine Welt verachten. Wie manches eble Herz, bas sich Ihnen seit= bem gern genähert hatte, mögen Sie falt zurudgestoßen haben!"-Wehen Sie nicht nach Marfeille, nicht nach Italien; ba werben Sie nicht genesen. Gehen Sie nach Cransac; ba finden Sie in ber vortrefflichen Familie Albret Arznei. Da kennt man Sie. Da hat man mit Ihren Schwächen Gebuld; ba ehrt man Ihre Tugenben. Und Sie kennen biefe Familie. Sagen Sie mir, welches Glied berselben ist von schlechterm Gemuth, als Sie? Sind die guten Menschen von Cransac Ihnen gleich, warum sträuben Sie fich gegen Ihre Ucberzeugung, fie liebenswürdig zu finden?"

Ich sagte das mit der reinsten Herzlichkeit. Er fühlte sich auch gar nicht dadurch beleidigt. Er murmelte nur ein paar Worte vor

stich hin und ging fort, Pferde zu bestellen. Er begleitete mich zum Wagen. Wir umarmten uns, wie alte Freunde. Er schien bewegt. Ich drückte ihn noch einmal an meine Brust und sagte leise zu ihm: "In Cransac ist Ihre Arznei." Dann verließ ich ihn.

Angekommen in Perpignan, erfuhr ich vom General, mein Resgiment sei schon vor sechs Tagen nach Katalonien aufgebrochen. Zugleich überraschte er mich angenehm mit einem Brevet. Der Kaiser hatte mich zum Major gemacht. Ich eilte dem Regimente nach, und trat bei demselben sogleich meinen Dienst an.

Wir schlugen uns mit abwechselnbem Glück ein paar Jahre lang mit ben Spaniern. Ich will hier keine Geschichte unserer Feldzüge geben. Sie find bekannt, und die Thaten der Einzelnen verschwinden in der ungeheuern Maffe der Geschehenheiten. Mur bas will ich fagen, weil ich es aus Erfahrung fagen kann, bag man der spanischen Nation, zumal ben Kataloniern, die uns so lange widerstanden, viel zu viel Ehre anthut, wenn man ihr Hel= benthum in ben Himmel erhebt. Muth haben, ift gar fein Berbienst für Männer, und keiner Bewunderung werth. Die Ratalonier, und so auch die übrigen Spanier, haben wahrhaftig nicht mehr Muth und Ausbauer, als andere Bölfer. Aber der große Haufe, besonders in den Dörfern, ift in Armuth und Entbehrung, Sittenlosigkeit und Arbeitsscheue, Unwissenheit und Vorurtheilen aufgewachsen. Solche Leute bekümmern sich wenig barum, wenn man ihre elenden hutten wegbrennt. Die find bald wieder aufgebaut. Saben fie ein paar 3wiebeln, eine Brobrinde, find fie für ben Tag zufrieden. Folglich fürchten fie keinen Feind, und fehnen fich nach keinem Frieden, weil fie nichts zu verlieren haben.

In zivilisirten Ländern ist das anders. Der gemeine Spanier kann im Kriege auf fremde Kosten leben, plündern, Beute machen. Da hat er mehr, als ihm der Friede verschafft. In wohlhabens den Ländern verliert auch der Sieger in der Länge des Krieges von seinem Wohlstand. Daher ist der Spanier im Kampf aus-harrender gewesen, als andere Bölker waren. Es war nicht die Frucht seines Heldengeistes, seiner Gemüthsgröße, seiner Vater=

sandsliebe. Er kennt die Sachen kaum. Er ist geborner Anecht seiner Obrigkeiten, seiner Pfassen. Die bringen ihn mit einem Stück Geld und mit Hölle, Fegseuer und Ablaß, wohln sie wollen-Sein ganzes Christenthum hängt in den Anoten des Rosenkranzes. Es sind unter den Spaniern herrliche, edke, und großsinnige Geister. Aber ihre Anzahl ist äußerst klein. Ich bedaure diese tresslichen Menschen, daß sie unter solchen Landsleuten leben müssen.

Wir hatten einen schweren Dienst; sast täglich Märsche und kleine Gesechte. Boden und Klima des Landes stritten gegen uns. Die angenehmsten Augenblicke genoß ich hier, wenn ich einsam sein und träumen konnte. Und wovon träumte ich? Bon Cransac und Fanchon. Ihr Bild war so fest in meinem Gedächtniß, daß ich unzählige Male mir zum Vergnügen ihren Schattenriß mit der Scheere in Papier ausschnitt, und er war immer wohlgetroffen.

Ich lebte übrigens in Spanien, felbst in den langweiligen Garnisonen, sehr eingezogen. Meine Rameraden nannten mich oft den Menschenscheuen. In der That wäre ich beinahe das geworzden, wovon ich den Herrn von Orny gern geheilt hätte. Ich war aber auf ganz entgegengesetztem Wege zu meiner Stimmung gezlangt, als er. Ich war gleichgültig gegen die menschliche Gesellsschaft geworden, ja, ich mied sie, wie ich konnte, nicht weil ich von ihr betrogen worden war, sondern weil ich nie wieder so liedenszwürdige Menschen sinden zu können Hossnung besaß, als ich in der Familie Albret angetrossen hatte. Wer das Köstliche genossen, fragt dem Gemeinen nicht mehr nach. Der Tod meines Vaters, der mir ein anständiges Vermögen hinterließ, und die Unmöglichzseit, mich vom Kriegstienst zurückzuziehen, vermehrten meine Verzstimmung.

In dieser unbehaglichen Lage hielt ich noch ein paar Jahre ans. Sie waren reich an Begebenheiten und Thaten, die aber eher verzienen, vergessen, als erzählt zu werden. Eine Angel endete unter den Wällen von Tarragona meine militärische Laufbahn. Aurz zuvor hatte ich den Orden der Ehrenlegion empfangen, bald nache her die Stelle eines Oberstlieutenants. Die Wälle von Tarragona

wurden erstürmt. Ich führte mein Bataillon, und eine Flintenstugel, die mir den Fuß durchbohrte, warf mich zu Boden. Man hatte so viel Menschlichkeit, mich aus dem Getümmel hinwegzustragen. Meine Soldaten liebten mich. Ich verlor viel Blut und eine Zeit lang die Besinnung. Man brachte mich nach Barcelona. Es war anfangs die Frage, ob man mir den Untertheil des Fußes abnehmen wolle. Mir galt Alles gleich. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn man mir den Tod angefündigt haben würde. Der Gedanke, mich zeitlebens als Krüppel an den Krücken umhersschleppen zu müssen, hatte durchaus für mich nichts Erquickendes.

Die Sachen änderten. Ein junger Wundarzt nahm sich meiner mit Vorliebe an, und widersprach kock seinen Vorgesetzen, die mir meinen Fuß nehmen wollten. Der junge Mann verstand mehr, als seine Obern, was in der Welt gar nichts Seltenes ist. Die Herren stritten lange. Die Oberärzte behaupteten, ich müsse den Fuß oder das Leben im Stich lassen; der Brand sei unvermeidlich. Der junge Unterarzt behauptete, man könne mir beides lassen; nur der verzletzte Fuß würde steif und zum Militärdienst untauglich bleiben. Man ließ mir endlich die Wahl. Ich entschied, mit angedrohter Lebensgefahr, mich dem jungen Unterarzt anzuvertrauen. Und ich that wohl daran. Ich behielt den Fuß und das Leben.

Die Heilung zog sich in die Länge. Inzwischen erhielt ich ben chrenvollen Abschied mit Jahrgehalt. Man schleppte mich von Barzelona in die Bäder; von den Bädern nach Figueras und Perpignan. An einem Krückenstock konnte ich wieder wandern, ohne Schwerz, ohne hinken zu müssen. Der Fuß hatte nur eine große Schwäche behalten. Aber auch diese, bis auf eine gewisse Steifpict, verlor sich nach und nach.

Man gab mir den Rath zur Fortsetzung des Gebrauchs von Mineralbädern. Ich war entschlossen, in meine Heimath zu gehen, um mich in Besitz meines väterlichen Gutes zu setzen. Da mein Versmögen aber unter Aufsicht eines meiner Verwandten wohl besorgt war, dachte ich, nicht ohne Herzklopfen, an die Bäder von Cransac. Ach, ich hatte nur zu oft schon dahin gedacht! Doch dahin zu gehen,

hielt mich mancherlei Besorgniß zuruck. Fanchon war ohne Zweifel schon vermählt. Seit vier bis fünf Jahren hatte sich in der Fazmilie Albret gewiß viel verändert. Und wäre Fanchon noch frei gewesen, was hatte ich von ihr zu erwarten? Ich liebte sie einst; sie aber hatte mich nie geliebt. Ich setzte von neuem meine Ruhe und Zufriedenheit für lange Zeit auß Spiel. Fanchon konnte auch gestorben sein. Das Herz bebte mir bei dem Gedanken. Besser für mich, ich blieb in der Unwissenheit. Ich war jetzt so glücklich, so harmlos, als man es irgend bei einem steisen Fuße sein kann. Keine Leidenschaft quälte mich. Die Stürme der ersten Liebe hatten sich verloren. Ich war unabhängig, und die Welt stand mir offen.

Ich fampfte lange mit mir, und entschied endlich, wogegen meine Bernunft kampfte, wohin mein Herz mich zog, nach Cransac zu geben.

In einem bequemen Wagen, den ich in Perpingnan zu kaufen Gelegenheit fand, fuhr ich, begleitet von meinem vielgetreuen Thomas, nach Cransac.

Als ich nach einigen Tagen endlich den kleinen Ort, der meine Gedanken so oft beschäftigt hatte, in der Ferne vor mir liegen sah, ergriff mich eine seltsame Angst. Ich wünschte, weit davon zu sein; und wenig sehlte, ich hätte dem Postknecht Besehl gegeben, wieder umzukehren. Es war mir wie Ahnung, es sei nicht gut für mich, dahin zu gehen, — es erwarte mich ein Unglück. Umsonst suchte ich meine abergläubige Furcht zu überwinden. Ich fuhr durch den Ort, und hielt vor dem mir nur allzuwohl bekannten Wirthshause still mit Herzklopsen.

Es war eine liebliche Sonntagsfrühe. Die ganze Familie Albret befand sich in der Kirche, außer — sie kam mir entgegen, wie ich ins Haus trat. Wem hätte da nicht das Herz klopfen müssen? Es war Fanchon. Es war nicht Fanchon, sondern eine lebendige Vergöttlichung Fanchons. Immer noch hatte ich mir das kaum sechszehnjährige Mädchen in meinen Einbildungen vorgestellt; — aber welche Verwandlungen können vier Jahre verursachen? Es war die vollendete Jungfrau, in einem Liebreiz, in einer Zartheit,

in einer Würde — — ich kann den Eindruck nicht aussprechen, welchen dieser Anblick auf mich machte. Ich blieb nach einer stums men Verbeugung sprachlos vor ihr stehen. Sie begrüßte mich in ihrer freundlichen Weise, mit dem ihr eigenthümlichen unschuldigsversührerischen Lächeln.

"Gott, wie schön Sie geworden find!" sagte ich endlich: "Aber mich kennen Sie nicht mehr."

Sie hatte mich freilich eben so schnell erkannt, als ich sie. Ihre Erröthung, der freudige Blick ihres Auges verrierh es. "Halten Sie uns für Leute von so kurzem Gedächtniß?" sagte sie: "noch gestern Abend unterhielten wir uns von Ihnen. Wir hielten Sie für verloren und todt, wenigstens für uns. Welches Wunder führt Sie zu uns?"

"Wie können Sie so fragen?" sagte ich, und drückte ihre Hand an meine Lippen: "Welches Wunder könnte es sein, wenn es nicht das schönste aller Wunder unter dem Himmel wäre, wenn Sie es nicht selbst wären? Sie hätten auch, wäre ich in Spanien ges fallen, meinen Geist wieder in die Oberwelt gerufen."

"Wäre das in meiner Gewalt gewesen," sagte sie schalkhaft lächelnd, "würde ich mich wohl gehütet haben, Sie zu früh aus dem Fegefeuer zu rufen, ehe Sie darin von aller Lust an Schmeischelei geläutert, die reinste Wahrheit geworden sein würden."

"Ach," rief ich, indem wir ins Zimmer traten, wo Alles noch in der mir wohlbekannten Ordnung stand und lag, "lassen Sie mir immerhin Spanien als ein Fegfeuer gelten, und mich hier meinen Himmel wiedersinden, den ich sonst nirgends fand, seit ich Sie verließ."

"Sie gehören also zu den gefallenen Engeln, die den Himmel aus Chrgeiz verließen?" erwiederte sie: "Wer steht dafür, daß Sie nicht abermals Rebellion beginnen und den langweiligen Him> mel für die spanische Hölle vertauschen wollen?"

"Dafür kann ich keinen andern Bürgen stellen, als die schöne Himmelskönigin selbst, wenn sie gnadenreich auf mich blicken will, der ich der getreueste Unterthan sein würde."

Sie hob drohend gegen mich den Finger auf und sagte: "Sie haben in der That noch viel vom gefallenen Engel an sich, und kehren böser heim, als Sie uns verließen."

"So heiligen Sie mich wieder durch Ihre Güte. Schon meine Wiederkehr verräth Ihnen die Sehnsucht nach Besserung. Wenn Sie mich nicht aus dem Himmel stoßen, verlasse ich ihn nie wies der. Werden Sie mich verstoßen?"

Sie erröthete, und fonnte nicht antworten.

"Werden Sie mich verstoßen?" fragte ich, und sah forschend auf sie hin.

Sie nahm sogleich wieder ihre muntere Laune an, und erwiesterte: "Je nachdem Sie fromm sind. Wir wollen sehen. Aber ich fürchte, Sie haben in der Schule der schönen Spanierinnen nicht viel Gutes gelernt."

Wie wir noch so sprachen, ging die Thür auf. Herr Albret mit seiner Frau und einigen seiner kleinen Töchter, alle wie Amosretten, traten ins Zimmer. Herr Albret und seine Frau umarmten mich, wie ich sie, mit freundlicher Herzlichkeit, mit Rührung. Ich mußte ihnen erzählen, wie ich hierher gekommen, wie es mir ersgangen sei. Sie standen mit freudeglänzenden Gesichtern um mich her. Ich sah, wie willkommen ich den guten Menschen war. Die kleinen schüchternen Mädchen traten näher; doch suchte ich noch vergedens die liedenswürdige Annette unter denselben. Ich wagte kaum, nach ihr zu fragen. Ich fürchtete eine Antwort, die ich eben in der gegenwärtigen Stimmung vermeiden wollte. Ich fürchstete, jener zarte Engel, zu schön, zu gut für diese Welt, sei in eine bessere hinübergeeilt. Und doch sah ich mich nach ihr überall um.

"Sie suchen, herr Oberft . . ." sagte herr Albret.

"Es fehlt noch . . . . fagte ich und ftockte.

"Sie haben Recht!" rief Frau Albret: "Spring, Juliette, und sage zu Fanchon, sie musse sogleich kommen, der Freund sei bei uns, von dem wir gestern sprachen." — Juliette hüpfte das von. — "Wein Gott, welche Freude wird Fanchon haben!" sette Frau Albret hinzu.

Ich hörte diese Worte mit unglaublicher Verwirrung. Also mußte es Annette sein, die ich für Fanchon gehalten hatte. Ich hätte aber doch wohl berechnen können, daß Annette nicht mehr nach vier Jahren das vierzehnjährige Mädchen, sondern die achtzehnjährige Jungfrau sein müsse. Ich weiß nicht, wie mir bei dieser Ueberraschung ward. Aber man schien sie zu bemerken. Ich schlug die Augen seitwärts gegen die auf, die ich für Fanchon gehalten hatte. — Wohl war es Annette selbst; aber sie war in diesem Augenblick so ernst, so blaß geworden, daß ich erschrak.

"Ihnen ist nicht wohl?" sagte ich, und trat zu ihr. Sie strich sich mit der Hand über das Gesicht und erzwang ein Lächeln. Die Mutter ward aufmerksamer, und nöthigte sie, ins Freie zu gehen. "Sie haben das Mädchen," sagte Herr Albret, "durch Ihr plötzliches Erscheinen zu sehr erschüttert. Es könnte der Fanchon nicht besser gehen. Man muß sie vorbereiten. In ihren Umständen wäre es gefährlicher. Ich hosse, sie wird mich in einigen Monaten zum andernmal mit einem Enkel erfreuen."

"Wie? Fanchon ist verheirathet?" rief ich.

"Hat Ihnen denn noch Keiner von uns gefagt, daß sie seit einigen Jahren schon mit Herrn Drny vermählt ist?"

"Mit bem Menschenfeind?"

"Allerdings!" antwortete Herr Albret: "Aber sie hat den wuns berlichen Kauz bekehrt, man kann nicht besser. Er ist ein ganz anderer Mann geworden. Er wohnt zu Cransac, hat sich das schönste Landhaus gekauft, das wir im Orte haben, und seine Wohnung auf immer hier genommen. Denn ich lasse keine meiner Töchter aus Cransac ziehen. Die Mädchen wissen das aber auch."

"Herr Albret," sagte ich zu ihm leise, und führte ihn zum Fenster, "nur auf ein Wort! Gibt es in Cransac nicht vielleicht noch ein schönes Haus zu verkaufen?"

Er lachte aus vollem Halse bei der Frage, betrachtete mich eine Weile, und erwiederte endlich: "Man hat vor einigen Tagen von dem neuen Hause im Garten gesprochen, an dem Sie auf der Landstraße vorbeisuhren, ehe Sie zum Schlagbaum kamen. Es hieß damals, es werde feil sein. Fragen Sie nur Annetten, die weiß es beffer, als ich."

Während ich noch meine Bekanntschaft mit dem kleinen Mädschen erneuerte, oder vielmehr erst stiftete — denn alle waren seit meiner Abwesenheit gewachsen und verwandelt —, erschien mein Menschenseind Orny; an seinem Arm eine schöne, junge Frau, mit einem Liebesgott von anderthalb Jahren auf ihrem Arm. Es war — nun erst erkannte ich sie — es war Fanchon.

Wir begrüßten uns gegenseitig mit einer Zärtlichkeit, als wären wir von jeher die innigsten Freunde gewesen.

"Ich bin Ihr großer Schuldner!" sagte Herr von Drny zu mir: "Ich hosse, Sie werden mir wenigstens das Vergnügen gönsnen, Ihnen meine Dankwilligkeit zu zeigen und Sie in meiner Wohnung zu bewirthen. Ich habe Ihren Kath auf gut Glück besfolgt, den Sie mir beim Abschiede gaben. Wissen Sie noch, daß Sie mir empfahlen, statt nach Italien, nach Cransac zu gehen, hier würde ich Arznei für mich sinden? Ich ging nach Italien und fand sie nicht. Da sielen mir in Florenz Ihre Worte bei. Ich ging nach Cransac, und fand die Arznei und genas, und sie war noch nicht gar übel zu nehmen." — Bei diesen Worten küßte er die erröthenden Wangen der schönen Frau.

"Glauben Sie ihm nur nicht!" rief Fanchon: "Er macht zus weilen noch frause Mienen und flagt, die Arznei sei doch auch bitter." "Dafür ist's und bleibt's Arznei!" versetzte er lachend.

Es war ein glückliches Pärchen. Drny lub mich ein, bei ihm zu Mittag zu speisen. Alle Sonntage pflegte die Familie Albret bei ihm zu sein. Er erzählte mir, daß er sich mit seiner Mutter versähnt und sie zu sich genommen habe. In den Jahren der Resvolution war sie um den größten Theil ihres Vermögens gekommen. Das hatte ihn bewogen, gleich nach seiner Vermählung mit Fanchon, und zwar auf Fanchons Verlangen, ihr zu schreiben und den Aufenthalt bei sich anzuhieten. Ich lernte sie kennen. Sie war eine geistvolle Frau, der man im Umgang wohl noch den Ton der großen Welt und einen gewissen Abelsstolz anspürte, die

aber unter mannigfaltigen Unglücksfällen eine gewisse Milbe ber Gestinnung, eine duldende Hingebung in den Ernst des Verhängenisses, eine religiöse Ansicht des Lebens gewonnen hatte, wodurch sie für Jeden um so anziehender wurde.

Es entstand bei Tische ein freundschaftlicher Streit zwischen ben liebenswürdigsten Personen von ber Welt um meine Person. Orny und Fanchon verlangten, ich muffe, so lange ich in Cransac verweile, bei ihnen wohnen. Herr und Frau Albret behaupteten mit vieler Beredsamkeit bas Recht ihrer altern Anspruche. Selbst Juliette, Caton und Celestine, bie jungern Töchter Albrets, mit benen ich bald bekannt geworden war, mischten sich kindlich= lebhaft in ben Wortwechsel. Nur die Eine, die ich am liebsten gehört, beren Stimme entscheibenbes Ansehen gehabt haben wurde, nur Annette schwieg. Ich blickte fragend, als möchte ich beren Befehl vernehmen, zu ihr hinüber. Sie schien aber babei so gleich= gultig zu fein, daß es mich schmerzte. Sie belustigte fich nur an bem lauten Kampfe, als eine Zuhörerin, die dabei gar nicht in= teressirt war. Und da die junge Frau von Orny sie um Hilfe für ihr Haus rief, antwortete Annette lächelnb: "Du bemuthsvolle Fanchon, warum zweifelst bu an beinem Triumph? Wann hattest bu je zu beinen Siegen ben Beistand beiner Schwester nöthig?" Aber wie lächelnd sie auch und wie lustig scherzend sie die Worte sprach, schien boch babei, wenn ich mich nicht zu sehr betrog, eine fleine Bitterkeit — nein, nicht Bitterkeit — aber ein leichter Schmerz um ihre holben Lippen zu schweben, ben ich mir zum Vortheil gedeutet hatte.

Ich sah voraus, daß man am Ende mir selbst die schwierige Entscheidung übertragen würde. So bat ich um Erlaubniß, von Albrets zu Ornh's Haus und wieder zurückslattern zu dürfen, soviel sich mit einem lahmen Fuß flattern ließe; für mich wären einige hundert Schritte keine Entsernung von geliebten Personen, denen ich auch in Katalonien immer mit dem Geiste nahe gewesen wäre.

Letteres wollte man bezweifeln. Run erst vernahm ich eine Reihe von Vorwürfen, daß ich in vier Jahren auch nicht ein einziges Wörtchen nach Cransac über die Pyrenäen geschickt habe. Alle machten mir Vorwürfe; nur Annette nicht. Vielmehr nahm sie, aber sehr boshaft, meiner sich an. "Eben weil der Herr Oberst beständig im Geiste bei uns war, schrieb er nicht," sagte sie: "man schreibt denen nicht, von denen man nicht getrennt ist."

Man ließ natürlich diese Vertheidigung nicht gelten. Da siel mir mein Silhouetten-Schneiden ein, das ich in Spanien getriesben, und erzählte, wie mein schönster Zeitvertreib gewesen, mir die Familie auch dem Auge beständig zu vergegenwärtigen. Bei dieser Gelegenheit erlaubte ich mir eine kleine Lüge, und sagte zu Annetten, um sie für ihre Bosheit zu strasen: von allen Silhouetten aber sei mir die ihrige immer am besten gelungen. Auf der Stelle mache ich mich anheischig, ihren Schattenriß auszuschneiden, ohne sie auzusehen. Man ergriss mich beim Wort. Scheere und Papier wurde gebracht. Ich zählte auf Annettens Aehnlichkeit mit Kanchon. Ich ging zum Fenster. In wenigen Minuten war die Arbeit ges macht, in der ich liedung genug gehabt hatte. Ich überreichte Annettens Schattenriß dem schönen Wädchen selbst.

Sie betrachtete ihn ein Weilchen, schüttelte das Köpschen und sagte: "Das ist Fanchon!" Die Silhouette ging von Hand zu Hand, und Jeder sagte: "Das ist Fanchon!" — Ich gerieth in Verslegenheit. Fanchon machte mir einen Knir und sagte: "Das bin ich." Orny warnte mich mit drohendem Finger und sagte: "Ich wünsche mir Glück, daß ich nicht zu spät kam." Frau Albret machte die Sache noch schlimmer, während sie sie gut machen wollte. "In der That sinde ich darin doch viele Aehnlichkeit mit Annetten," sagte sie: "allein als der Herr Oberst von uns reisete, war sie ein vierzehnjähriges Kind; im Schattenriß gleicht sie mehr sich in gegens wärtigem Alter. Damals trug sie auch nicht das Haar so, sondern es war mehr Fanchons Art. Aber das sind Nebendinge."

"Hauptsachen!" rief Alles: "Beweis, daß er nur an Fanchon gedacht."

"Nein," erwiederte ich: "Beweis nur, daß das Bild beider in ihren Zügen allzuverwandten Schönheiten in meinem Gedächtniß zu einem einzigen ward. Und würde ich meinen Koffer öffnen, könnte ich Ihnen noch die Rose wohlerhalten zeigen, die ich als das einzige Kleinod von Cransac mitnahm; die Rose, welche mir Fräuslein Aunette beim Abschiede gab."

Annettens Gesicht erglühte schamhaft. Sie warf einen zweifels haften Blick zu mir herüber. Frau Albret sagte: "Wir haben die Ih= rige noch unter Rahmen und Glas, von lieblicher Stickerei umfranzt."

Es war mir lieb, daß nun Jeder Beweise der ununterbrochenen Freundschaft und Erinnerung geben wollte. Damit entkam ich einer peinlichen Verlegenheit.

Denn Annetten hatte ich wohl einst wie ein Urbild kindlicher Schönheit bewundert; aber Fanchon hatte ich geliebt, Fanchon immer gedacht und in Cransac wieder gesucht. In den Augenblicken meiner Ankunft sah ich nur Fanchon in Annetten; nur weit reizender erblickte ich sie wieder, als ich sie je gesehen. Ich liebte fie von dem Augenblick an mit höherer Leibenschaft. Es war mir feltsam zu Muth geworden, als ich meines Irrthums inne ward, und mich überzeugte, Annette sei ber Gegenstand meiner Achtung. Ich war in einer erwartungsvollen ängstlichen Betäubung und Spannung, ober wie ich es nennen foll, ehe ich die wirkliche Fanchon wieder sah. Sobald fie aber an der Seite ihres Gemahls erschienen war, hatte fich Alles in mir geanbert. Jede Empfindung in mir sprach nur für Annetten. Fanchon war noch jung, noch schön, noch liebenswürdig; aber neben Annetten schien sie nicht mehr Fanchon zu fein. Der Zauber war gelöst. Fanchon galt mir noch als eine theure Freundin; aber ich felbst begriff nicht mehr, wie ich fie habe vergöttern können. Und ware sie noch jest unvermählt gewesen, ich würde nur Annetten geliebt haben, niemals Fanchon. Schon bei meinem ersten Aufenthalt empfand ich für Annetten eine eigene, bunkle und boch lebendige Reigung, die ich mir weber er= klären noch beutlich machen konnte. Ich liebte Fanchon als Mab= chen, Annetten wie ein himmlisches Gebilde, nicht geschaffen für

biese Welt; wie ein Wesen höherer Art, dem man sich kaum mit irbischem Sinne nähern solle.

Fanchon war sehr glücklich mit ihrem Gatten; er genoß den Himmel durch sie. Das Landhaus, welches sie bewohnten, stand sehr angenehm, von großartigen Gartenanlagen umgeben, geräusmig, hell, geschmackvoll aufgeführt. Orny hatte daran noch Vieles verschönert.

Ich war fast alle Tage bort und erging mich in den schattigen Wegen des Gartens, wenn ich aus dem Bade kam. Ich beneidete Orny's Glück, wenn ich ihn mit dem jungen Weibe Arm in Arm vertraulich durch die Gebüsche wandeln sah, oder ihn auf einer der saubern, grünen Bänke vor ihrem Wohngebäude neben ihr im Gesspräch sand. Dann dachte ich mir wohl mein eigenes Glück, wenn ich so an der Seite der lieblichen Annette wandeln könnte — aber täglich mit gesunkeneren Hossungen. Annette liebte mich nicht. Vier Wochen habe ich in Cransac gelebt, und nie fand ich sie in ihrem Verhältniß gegen mich geändert. Ich blieb noch vier Woschen, und fand keinen Augenblick, sie auch nur ein einziges Malallein zu sehen. Das Vierteljahr versloß, und ich stand, wie durch eine unsichtbare Macht gebunden, entsernter von ihr, als ich es in den ersten Tagen gewesen war.

Gleichwie einst mein Verhältniß mit Fanchon vor vier Jahren gewesen, war nun dasselbe mit ihrer Schwester. Wie jene, wußte auch diese jedes ernstere Wort hinwegzuscherzen, und jeden Versuch einer Annäherung zu vereiteln, ohne den Schein zu haben, dies eigentlich zu wollen. Was Fanchon vermittelst ihrer Schmetterlings: haftigkeit sonst bewirkt hatte, da sie nicht hörte, nicht verstand, was sie nicht wollte oder sollte: das ward Annetten noch unendlich leichster durch die Undefangenheit einer wahrhaft kindlichen Unschuld und eine gewisse Hoheit, die, mit allem Schönen, was sie war und that, wundersam verbunden, Jedem, der ihr nahte, eine unwidersstehliche Ehrfurcht einstößte. So groß war die Macht, welche sie über mich übte, daß ich, sobald ich in ihrer Umgebung war, selbst nicht anders sein konnte, als sie; daß ich mich, neben dem ruhigen,

heitern, verklärten Engel meiner Liebe, meiner Leidenschaft wie eines unheiligen Gefühls, wie eines Wahnsinns schämte.

Desto zerrissener aber war es in meinem Innern. Ich gab beim Annähern des Herbstes meine Hossnung auf, und dachte nur durch Flucht größerm Leiden zu entgehen. Die Ruhe meines Lebens war verloren.

Ich gab vor, daß dringende Einladungen meiner Berwandten mich zu seinen väterlichen Gütern riesen, und bereitete Alles zur Abreise. Man bedauerte, mich zu verlieren; auch Annette that, wie die Uebrigen. Man wollte mir das Versprechen abzwingen, im künftigen Frühjahr spätestens wieder einige Monate in Cransac zuzubringen; nur Annette that hier nicht, wie die Uebrigen. Ich ward zweiselhaft, ob sie mich vielleicht liebe, oder meiner wirklich los zu sein wünschte.

Eines Morgens ging ich mit ihr und Fauchon durch Ornh's Garten. Ich blieb vor einem Rosenstocke stehen, und sagte scherzend zu ihr: "Als ich das erste Mal Cransac verließ, gaben Sie mir eine Rose auf den Weg mit. Diesmal empfange ich auch nicht einmal diese mehr. Die Blumenkönigin ist verschwunden. Sie ließ nur, wie jede Freude, wenn sie verblüht ist, die Dornen zurück."

Annette erröthete, blickte verlegen seitwärts, sammelte sich aber schnell wieder aus ihrer Verwirrung, und versetzte mit dem ihr eigenen anmuthigen Lächeln: "Diesmal ist die Reihe an meiner Schwester." Fanchon war im Begriff zu antworten, als ein Mädschen kam, sie unterbrach und von uns abrief. Annette schien ihrer Schwester folgen zu wollen. Diese aber ging und sagte: "Ich bin den Augenblick wieder bei euch. Vereinigt euch indessen über die wichtige Streitfrage!"

"So werde ich diesmal ohne Andenken von Ihnen scheiben!" sagte ich.

"Bedürfen Sie beffen?" fragte fie zurnd.

"Nicht eben der Erinnerung willen an Sie — leider, mich wird Alles erinnern, daß ich fern von Annetten bin! — aber doch dies Etwas, aus Ihrer eigenen Hand, würde Sie mir gewissermaßen mehr vergegenwärtigen. Es läge darin für mich vielleicht ein kleiner Trost."

Schalkhaft lächelte sie mir in die Augen und sagte: "Annette, die Ihnen die Rose gab, war Ihnen doch in Spanien nicht so gegenwärtig, als Fanchon, die Ihnen keine gegeben. Darum wünschte ich mit Fanchon zu wechseln. Sie sehen, ich bin nur eigennützig."

"Und nebenbei auch etwas ungerecht und sehr grausam. Sie wissen dies, Sie fühlen dies, und doch können Sie es sein Darum wünsche ich jetzt, daß ich nie wieder nach Cransac gekommen wäre — benn das war mein Unglück, vielleicht auf immer. Darum werde ich Cransac nie wiedersehen."

"Sie erschrecken mich, mein lieber Oberst. Wessen wollen Sie mich beschuldigen?"

"Daß Sie mich aus dem Orte vertreiben, welcher mir der liebste Fleck bes Erdbodens ist."

"Mein Gott, was schwärmen Sie da? Ich Sie vertreiben? Da sei Gott für! Die ganze Familie beklagt es, und ich nicht weniger, daß Sie uns verlassen müssen."

"Während es allein von Ihnen abhängt, daß ich bleiben könnte. Nicht für Fanchon, nicht für Ihre ganze Familie, nur für Sie möchte ich und könnte ich bleiben. Nur Ihr Wink entscheibet über mich. Sie wissen das. Ich athme nur für Sie; ich liebe nur Sie. Die Welt hat für mich nichts Liebenswürdigeres. Soll ich bleiben?"

Annette schling die Augen nieder, und ging schweigend vor sich hin durch die Gänge zwischen den geschornen Buchenwänden.

"Soll ich bleiben?" fragte ich bringenber, und nahm ihre Hand.

Sie sah mich mit einer ernsten Hoheit an und sprach: "Herr Oberst, täuschen Sie mich nicht, ober sich nicht. Wozu das? Bestennen Sie sich es selbst offen: Sie hatten in Spanien Annetten vergessen, und nur an Fanchon gedacht."

"Nein, ich habe an Annetten gedacht, und Fanchon nicht versgessen. Annettens Rose ist noch mein Heiligthum geblieben, und soll einmal zu mir in den Sarg"

"Herr Oberst, als Sie wieder aus Spanien kamen, hielten Sie mich für Fanchon. Scien Sie redlich gegen sich."

"Ja, theure Annette, ich hielt Sie für Fanchon, aber ich fand Sie schöner, als Fanchon; sesselber, bezaubernder, als Fanchon. Ich freute mich des Preises, den ich vor vier Jahren schon in der Rose Ihnen vor Ihrer Schwester gegeben hatte. Ach, Annette, ich verehrte Sie in Spanien nicht wie ein irdisches Mädchen, sonz dern wie einen nicht in diese Welt gehörigen Engel. Glauben Sie mir, und beklagen Sie wenigstens mein Schicksal, daß es mich nun von Ihnen trennt, da ich Ihnen nichts — nichts gelten kann."

"Wer sagt das?" fragte fie, und hob einen thränenvollen Blick zu mir auf.

Mich durchschauerte Entzücken bei dieser aus der Tiefe ihrer Scele hervorgehenden Frage, bei diesen Thränen. "D. Annette, soll ich bleiben?"

"Fragen Sie das noch, da ich schwach genug bin, mich Ihnen verrathen zu geben?" sagte sie, und legte sich stillschweigend an meine Brust.

Noch hielten wir uns stumm umschlungen, da umfaßten uns noch andere Arme. Fanchon war herzugeschlichen, schlug ihre beis den Arme um uns, und füßte erst ihre Schwester, dann mich. "Ich hosse, Annette, du wirst nicht zürnen," sagte sie, "wenn ich deinem blöden Schäfer nun endlich auch den Schwesterkuß gebe?"

So ward billig aus der Abreise nichts. Unter Fanchons muthwilligen, liebkosenden Scherzen erholten wir uns von der ersten heftigen Bewegung. Wir kamen zum Herrn von Orny zurück. Der sagte: "Nun lebe ich erst ein ganzes Leben!" Ein Ausdruck, worüber ihm Fanchon natürlich die strengste Straspredigt hielt. Während sie noch zankten, entfernte ich mich auf einen Augenblick, und flog in die Nachbarschaft zum Besitzer des mir einst vom Herrn Albret als verkäuslich angedeuteten Hauses. Ich hatte dasselbe schon einige Wale besucht und besichtigt. Ich wäre mit dem Eigenthümer, der eine billige Summe forderte, schon längst darüber einig gewors den, hatte ich Annettens Entscheidung früher gehabt. Diese war da, und der Rauf war im Augenblick gethan und geschrieben. So kam ich zurück.

Annette streckte mir die Hand entgegen und fragte, über meine plötliche und etwas lange Entfernung verwundert: "Wo sind Sie gewesen?"

"Ich habe in der Geschwindigkeit," slüsterte ich ihr ins Ohr, "ein hübsches Haus und einen Garten voll der schönsten Rosen ge= kauft. Es gehört mit heut' Ihnen."

Sie erröthete freudig und rief: "Denkt auch, er hat uns bas Dinantische Haus gekauft!"

Nun ging es im fröhlichen Zuge mit Orny zum Wirthshause zuruck. Da erzählte ich Herrn Albret mit seiner Gattin von meis nem Hauskauf. Herr Albret sah Annetten ein Weilchen scharf an. Sie flog ihrem Vater, dann ihrer Mutter mit unnennbarer Seligs keit an die Brust.

Von diesem Tage an zähle ich meine himmelstage auf Erben. Annette ist mein Weib. Das Wirthshaus von Cransac machte Dreny's und mein Glück. Noch kann es vier Andere einst glücklich machen.

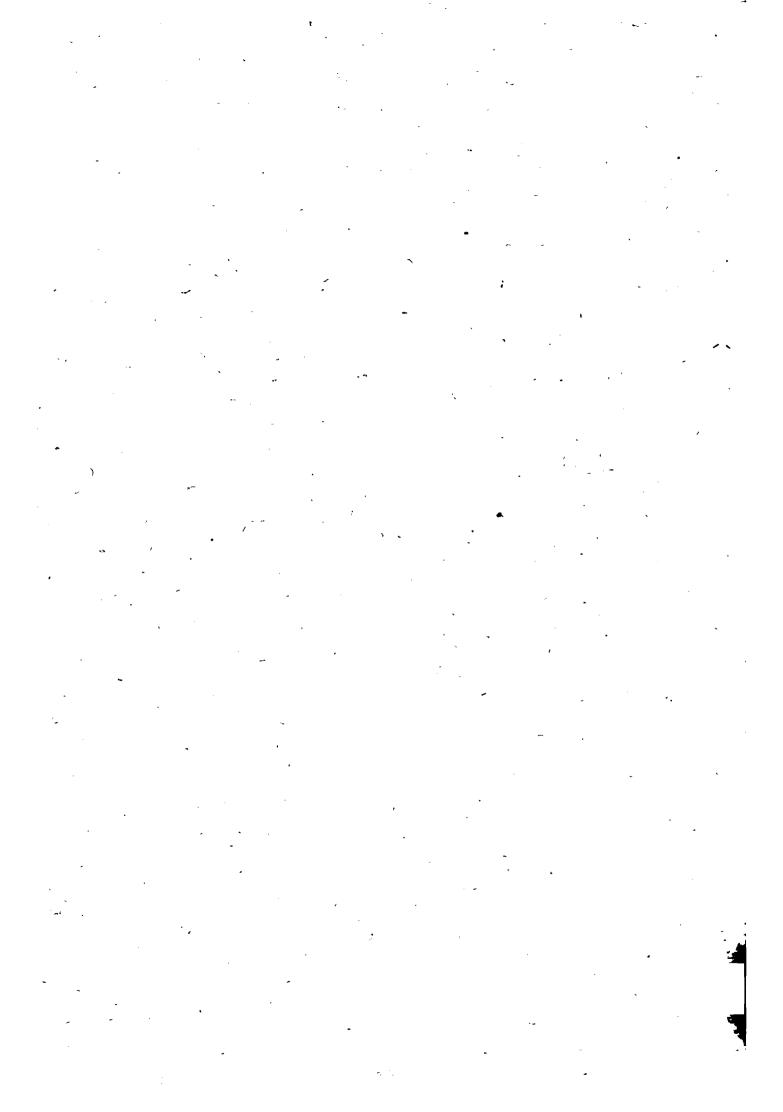

÷ ,

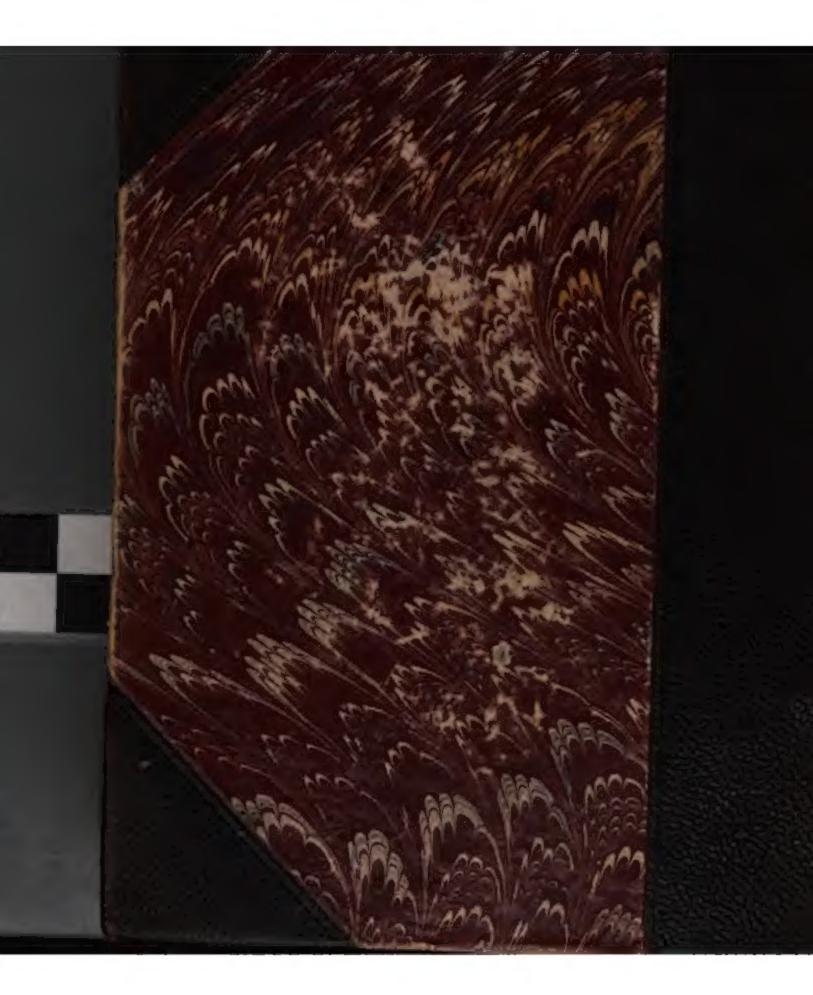